



360535/41

depis 82143

# Neues Preussisches Adels-Lexicon

genealogische und diplomatische

# Nachrichten

v o n

den in der preussischen Monarchie ansässigen oder zu derselben in Beziehung stehenden fürstlichen, gräflichen, freiherrlichen und adeligen Häusern, mit der Angabe ihrer Abstammung, ihres Besitzthums, ihres Wappens und der aus ihnen hervorgegangenen Civil- und Militärpersonen, Helden, Gelehrten und Künstler:

hearheitet von

einem Vereine ran Gelehrten und Freunden der raterländischen Geschichte

unter dem Vorstande des

Freiherrn L. v. Zedlitz - Neukirch.

Dritter Band.

I - 0.

Zweite wohlfeile mit neuen Nachträgen und Verbesserungen vermehrte Ausgahe

> Leipzig, 1842. Gebrüder Reichenbach.

# Inhalt des dritten Bandes.

|                                                       | Seite |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Fortsetzung der gesammelten Notizen über die Erhebun- |       |
| gen, Anerkennungen u. s. w                            | 1     |
| Vom Könige Friedrich Wilhelm II                       | 1     |
| Vom Könige Friedrich Wilhelm III                      | 4     |
| Die Stifter und Klöster für die Töchte                | r     |
| des preuss. Adels im Jahre 1836.                      |       |
| E. In der Provinz Westphalen.                         | ,     |
| 1) Das Stift Gesecke                                  | 8     |
| 2) Das Stift Keppel                                   | 9     |
| 3) Das Stift Lippstadt                                | 9.    |
| 4) Frühere Stifter dieser Provinz                     | 10    |
|                                                       |       |
| Evangelische Domcapitel im preussi-                   |       |
| schen Staate.                                         |       |
| A. In der Provinz Brandenburg.                        |       |
| Das Domcapitel zu Brandenburg                         | 15    |

#### Inhalt.

# B. In der Provinz Sachsen.

|                                 | Sette |
|---------------------------------|-------|
| 1) Domcapitel zu Merseburg      | 16    |
| 2) Domcapitel zu Naumburg       | . 17  |
| 3) Collegiatstift zu Zeitz      | 17    |
| Neues preussisches Adelslexicon | . 20  |
| Ergänzungstafeln                | 491   |
| Pagiston                        | 507   |

# Beiträge zur Statistik des Adels.

Fortsetzung der gesammelten Notizen über die Erhebungen, Anerkennungen u. s. w.

# Band I. Seite 49.

1669.

v. Hoverbeck, den 20. März, Freiherrnstand (Anerkennung).

. 1676.

v. Pöllnitz, den 14. Februar, Freihermstand (Anerkennung). 1696.

v. Cisielsky, den 30. Januar (Erneuerung).

1608

v. Berchem, den 11. April.

1699.

v. Alemann, den 18. März (Anerkennung). v. Corswant, den 18. Juli (Anerkennung).

1706.

v. Posadowski, den 17. November, Freiherr (Anerkennung).

v. Coens, Licutenant, den 16. April.

1737.

v. Cantenius, Anna Elisabeth, den 3. September.

1738.

v. Holtzendorf, den 26. November.

1741.

v. Carcani, den 31. März (Renovation). 1760.

v. Lichnowski, Fürst.

Vom Könige Friedrich Wilhelm II. 1786.

v. Arnim, den 2. October, Grafenstand.

v. Acemann, Gelieiner Ober-Revisionsrath, den 12. November (Aner-kennung).

v. Zedlitz Adels-Lex. III.

# Beiträge

v. Beynelin, Professor, den 20. November.

v. Bernuth, zwei Brüder, der eine Kammer-Director und der andere Kammer- und Domainenraft, den 20. Novbr.

Bessel v. Con de Lance, den 14. Octbr.

v. Beger, mehrere Bruder und Vettern, den 2. Octbr. n. Birkhuhu, Capitain, den 1. December, Freiherrnstand.

v. Blumenthal, Geheimer Staatsminister, und dessen Vetter, der Oberst,

den 2. Octbr., Grafen. v. Bolcke, den 12. Novbr.

v. Bornack, den 15. Octbr. v. Bonlet, Major und Flügeladjutant, den 31. August.

v. Colomb, Geheimer Ober-Finanzrath, den 20. Octor. v. Corbin, Kreis-Einnehmer, den 8. Novbr. (Erneuerung).

v. Czettritz, den 15. Octbr., Grafenstand.

v. Dyhern, den 19. Octbr., Grafenstand. v. Eckardt, Capitain, den 30. Septbr.

v. Egloffstein, vier Brüder, den 19. Septbr., Grafenstand. v. Eisenhardt, Kriegsrath, den 2. Octbr. Erust v. Ernsthausen, Gebeimer Finanzrath und Präsident.

v. Fischer, Kriegsrath, den 18. Octbr.

v. Forster, den 15. Octbr.

v. Franken-Sierstorp, den 15. Octbr., Grafenstand.

v. Götzendorff - Grabowski, den 19. Septbr., Grafenstand. u. d. Goltz, den 19. Septhr., Grafenstand.

v. d. Gnöben, Geheimer Rath, Minister und Ober-Marschall, den 19. September, Grafenstand

v. Hartmann, Amtsrath. v. Haugwitz, den 19. Septbr., Grafenstand.

v. Helwig, den 2. Octbr.

v. Herrmann, Major, den 29. Septhr. v. Hoffmann, Kanzler, den 24. Octbr.

v. Hoverden - Ploncken, den 15. Octbr., Grafenstand.

v. Hoym, den 26. Octbr., Grafenstand.

v. Jacobi, Director des Admiralitäts-Collegii, den 20. Octor. v. Jägersfeld , Major, den 27. Navhr.

v. Imbert, Kriegsrath, den 18. Octor. v. Kalkreuth, Generalmajor and Chef, den 15. Octbr., Grafenstand.

v. Kaluein, den 19. Septhr., Grafeustand. v. Amserling, Geheimer Rath, den 19. Septbr., Grafenstand.

v. Koop , Lientenant, den 11. Novbr.

b. Krockow, den 19. Septbr., Grafenstand. v. Annuaer, Geheimer Ober-Finanzrath und Präsident der Ober-Rech-

nungskammer, den 12. Novbr. v. Labes, den 2. Octbr., Freiherrnstand.

u. Lumprecht, Geheimer Ober-Tribunalrath, auch Consistorialrath. den 12. Octbr.

v. Lentz, Major, den 21. Octbr. v. Löper, Regierungs-Assessor, den 2. Septbr. v. Lacanus, Oberamts - Regierungs - and Consistorialrath, den 15. Octor.

v. Mellier, den 30. Novbr.

v. Pfeil, den 15. Octhr., Grafenstand.

v. Salisch - Nassengriff, den 15. Octbr., Grafenstand. v. Schlabrendorf, den 15. Octbr., Grafenstand. v. Schlieben, den 19. Septhr., Grafenstand.

v. d. Schulenburg, den 2. Octbr., Grafenstand. v. Steamann und Stein, den 15. Octbr.

v. Stolzenberg, den 5. Septhr., Freiherrnstand.

- v. Waldersce, den 15. Octbr., Grafenstand,

- W Indersees uch 13. Octor, Gracenstand,
   W Interboy, den 19. Septhr, Gräffin,
   Festerhausen, Capitain, den 29. Septhr,
   W Festerhausen, Capitain, den 20. Novbr.
   W Terick, Chamberley, Graffenstand,
   W Hrick, Kammerherr, den 2. Octor, Grafenstand.
- v. Zimmermann, Stabsrittmeister, den 15. Decbr. v. Zimmendorf, den 8. Octbr.
- v. Zinnow, Gebrüder, den 6. Novbr.

- v. Bell, russischer Oberst, den 11. März. v. Block, Major, den 25. Juni (Bestätigung). v. Bosset, den 8. Januar.
- v. Büttner, Oberförster, den 5. Novbr.
- v. Coninx, Geheimer Regierungsrath, den 1. Februar.
- v. Goltz, den 18. Januar, Grafenstand. v. Gorgier de St. Andrić, Staatsrath, den 5. Decbr. v. Grashoff, Hauptmann, den 5. Novbr.

- v. Gurowski, den 5. Novbr., Grafenstand. v. Hirschfeld, den 13. Mai (Ernenerung). v. Jacobi-Kloest, den 19. Juni, Freiherrnstand.
- v. Krause, Gebrüder, den 19. Januar. v. Lamers, Geheimer Regierungsratt, den 5. März. v. Lehndorff, den 19. Septbr., Grafenstand (Anerkennung).
- v. Linger, Oberstlieutenant, den 3. Decbr. (Erneuerung).
- v. Lüder, den 13. März.
- v. Schwerin, den 2. Januar, Grafenstand. v. Skorzewski, den 19. April, Grafenstand.
- v. Spiegel zum Desenberg, den 17. Januar, Grafenstand. v. Stahremberg, Anna Maria, Pflegetochter des Geheimen Raths Ludwig v. Elditten, den 17. Septbr.
  - v. Wissmann, Dompropst, den 27. April.
  - v. Zschock, Ober-Finanzrath, den 1. Februar (Ernenerung).

- v. Bamberg, Hof- und Regierungsrath, den 20. Februar. v. Crayen, Kammerrath (Bestätigung).
- v. Klingsporn, den 23. März, Grafenstand. v. Kulisch, Major, den 27. August.
- v. Littwitz, Landschafts Repräsentant, den 20. Februar, Freiherr. v. Moszczenski, Grafen (Bestätigung). v. Stolle, Hofrath und Leibchirurgus des Königs von Polen, den 14.

# December.

- 1789. v. Baumberger, den 20. Octbr., Freilierrnstand.
- Beneckendorf v. Hindenburg , Lieutenant (Anerkennung).
- v. Campanini, den 6. Novbr., Gräfin.
  v. Cullmann, Domainenrath, den 5. Octbr.
  v. Fischer, Domainenrath, den 14. Januar.
- v. Keudel, zwei Brüder, beide Amtsräthe, den 14. Juni.
- v. Kreszinski, Grafenstand. v. Struensce, Geheimer Rath, den 1. März (Bestätigung). v. Weiss, den 16. Octbr.
- v. Zoglowska (Tochter des Grafen v. Gaschin), den 7. Septhr.

#### Beiträge

#### 1790.

- v. Bürensprung, Geheimer Finanzrath, den 27. Januar.
- v. Borck, den 17. Januar, Grafenstand.
- v. Häseler, den 17. Novbr., Grafenstand. v. Zacha, Justizrath, den 21. April.

#### 1791.

- v. Billfinger, den 8. Februar.
- v. Carmer, Grosskanzler und Chef der Justiz, den 12. Dechr., Freiherr.
- v. Lehndorf, Erbherr auf Markein, den 3. Januar, Grafenstand.
- v. Lehndorf, Grafenstand.
- v. Stöffler, Lieutenant, den 11. Octbr.
- v. Eckenbrecher, Hauptmann, den 20. Januar.
- v. Kall, Major, den 9. Juni.
- . Budbach, sonst genannt d'Ombreuil, den 4. Dechr. (Anerkennung).

#### v. Favrat, den 12. Juni. 1794.

- v. Bohm, Legationsrath.
- v. Bork, Amtsrath, den 20. Septbr.
- v. Brandenburg, Grafenstand.
- v. Empich, den 3. Januar. (Anerkennung).
- v. Gotz. den 3. Mai, Grafenstand.
- v. Lichtenau, den 28. April, Gräfin.

- v. Arndt, Commissionsrath, den 13. Novbr.
- v. Bennigsen-Förder, Landrath, den 25. August. v. Hughburden, russischer Generalmajor, den 18. December, Graf.

- v. Cüsar, geheimer Legationsrath, im November.
- v. Conring, Regierungsrath, den 26. Januar-

v. Chappuis, Major, den 8. Februar. Schweinitz, Freiherren v. Schlichting, den 2. Juni, Grafenstand. 1. Troschke, den 18. März, Freiberr (Anerkennung).

# Vom Könige Friedrich Wilhelm III.

# v. Beaufort, Capitain, den 24. Novbr. erneuert.

#### 1798.

- v. Anders, Gebriider, den 6. Juli. v. Arndt, Banquier, den 17. Juni.
- v. Berneaux, Banquier in Warschau, den 17. Juni. v. Blankensee, den 5. Juni, Grafenstand .
- v. Bliesky, den 5. Juni, Grafenstand.
- v. Braatz, Artillerie Hauptmann, den 5. Juni. v. Bredow, den 6. Juli, Grafenstand.
- v. Burykof, Geheimer Ober-Finanzrath, den 6. Juli.
- v. Carmer, Grosskanzler und Chef der Justiz, den 6. Juli, Grasenstand. v. Conradi, Geheimer Kriegsrath, den 5. Juni, Freihert.

v. Danckelmann, Geheimer Staatsminister, den 6. Juli, Grafv. Dangel, den 17. Juni.

nom Hagen, Grafenstand.

v. Holsche, Geheimer Justiz-Rath, den 6. Juli.

v. Itzennlitz, den 6. Juli, Grafenstand.

v. Kanitz, Grafenstand. v. Klevenow, Geheinuer Finanzrath und Regierungs - Director, den 5. Juni

v. Klingsporn, den 5. Juni, Grafenstand. v. Klinkowström, Generallieutenant, den 6. Juli, Grafenstand.

Knappe v. Knappstüdt, Regierungs-Präsident, den 6. Juli, Freiherr. v. Königsdorf, den 6. Jull, Grafenstand. v. Kunheim, den 5. Juni, Grafenstand.

v. Lubienski, Gutsbesitzer, den 5. Juni, Grafenstand. v. Lüdemann, Kammerdirector, den 6. Juli.

v. Scholdrski, den 7. Juni, Grafenstand. v. d. Schulenburg, den 5. Juni und den 6. Juli, Grafenstand. v. Stosch, den 1. Juli, Grafenstaud.

v. Strachwitz, den 6. Juli, Grafenstand,

v. Strobschütz, den 24. Decbr. v. d. Trenk, den 5. Juni, Grafenstand.

v. Veltheim, den 7. Juli, Grafenstand. v. Wedel, den 6. Juli, Grafenstand. v. Wollowicz, den 5. Juni, Grafenstand.

v. Zhojuski, den 5. Juni, Grafenstand.

v. Eckardstein , den 20. Februar , Freihermstand, v. Leithold, den 12. Dechr.

v. Lindenowsky, Lieutenant, den 21. Decbr.

1800.v. Hülsen, den 29. Januar, Grafenstand,

v. Pulski, Major, Freihermstand. v. Könen, den 11. Mai.

1802. 1803.

v. Bachhols - Asseburg , Grafenstand.

v. Caeler, Lieutenant. v. Faudel, Geheimer Ober-Finanzrath, den 4. August.

v. Forell, den 10. Juli.

v. Hünlein, Gesandter in Cassel, den 10. Juli.

v. Hagen, den 10. Juli, Graf.

v. Hatafeld , Fürst. v. Heidenreich, Geheimer Rath, Ober-Tribunalspräsident, den 10. Juli.

Kleist v. Bornstädt, im April (Erlaubniss, das Wappen der pommer-schen Familie v. Bornstädt mit dem seinigen zu vereinigen). v. Klewitz, Geheimer Finanz-Rath, den 10. Juli.

v. Struensce. Bankdirector, den 26. Decbr.

#### 1804.

v. Bocholz, Grafenstand. v. Druffel, Geheimer Kriegsrath, den 8. Novbr. v. Fischer, Lieutenant, den 8. März.

v. Herzberg, Lieutenant, den 8. März. v. Wichert, Prem. Lieutenant, den 19. Octbr., (Erneuerung).

v. Zincken. Oberstlieutenant. den 5. April.

- v. Hofmann, Hofrath und Bürgermeister, den 7. März (Erneuerung).
- v. Hoverbeck, genannt v. Schönsich, Freiherrnstand. v. Kloch, den 5. März, Freiherr (Anerkennung).

#### 1806.

- v. Beringer, den 2. Juni. v. Brockhausen, Artillerie - Major.
- v. Weyher-Nimptsch, den 31. August, Freiherr.

#### 1808.

v. Broscovius, Kammer-Präsident, den 21. Juli.

## 1809.

v. Grote, ausserordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister den 1. September, Grafenstand.
v. Hoym, den 18. April, Grafenstand.

- v. Loder, Geheimer Rath, Leibarzt und Dr. medic., den 27. Novbr. 1810.
- v. Basswitz, den 20. April. v. Bohm, den 15. Decbr.
- v. Delmar, den 14. Mai, Freiherrnstand.
- v. Durand, den 3. Novbr., Freiherr (Anerkennung).
- v. Engelke, den 16. März.
- v. Rüchel, sonst genannt Kleist, (Erlaubniss den Rüchelschen Namen und Wappen mit dem seinigen zu vereinigen).

1814.

- v. Waldenburg, den 28. Septbr.
- v. Zedlitz Triitzschler, den 18. Januar, Graf.

# 1811.

- v. Ebers, Gutsbesitzer, den 29. Mai. v. Westerp, den 18. April, Grafenstand.

# v. Jacquet, den 18. April.

- v. Blücher, Feldmarschall, den 3. Juni, Fürst und seine Nachkommen Grafen.
- v. Blücher Finken, den 13. Octbr., Grafenstand.
- v. Bulow Demewitz, den 3. Juni, Grasenstand. v. Gneisenen, den 3. Juni, Grasenstand.

- v. Hardenberg, den 3. Juni, Furst. v. Itzenplitz, den 23. März, Grafenstand. v. Kleist-Nollendorf, den 5. Juni, Grafenstand.
- v. Tquentzien, Beilegung des Namens v. Wittenberg, Graf
  - v. York Wartenburg, Grafenstand.

v. Koch, den 7. Septhr. v. Tuchsen, Major, den 14. März. u. Ziethen, Grafenstand.

## 1816.

v. Asschurg, Kammerherr, den 3. Juli, Grafenstand. v. Beissel - Gymnich , den 17. Januar , Grafenstand.

- v. Beume, Grosskanzler und Chef der Justiz den 17. Januar, Graf. v. Bnin-Bninski, den 17. Januar, Grafenstand.
- v. Bnin-Bninski, den 12. Juni, Grafenstand.
- v. Bülow, Minister, den 17. Januar, Grafenstand. v. Borries, den 17. Januar (Bestätigung).
- v. Eickstält (Kriaubniss, den Namen Peterswaldt mit dem neinigen zu
- v. Grabowski, den 1. Dechr., Grafenstand. v. Hardenberg, der 4. April, Grafenstand.
- v. Hasarzewski, den 31. Mai, Grafenstand.
- v. Kwilceki, den 17. Januar, Grafenstand.
- v. Linsingen, General, den 17. Januar, Gral. v. Lübeck, den 17. Januar (Erneuerung).
- v. Ross, Graf (Anerkennung).
- v. Salm Reifferscheid Dyk , Fürstenstand.
- v. Stagemann, Geheimer Staatsrath, den 17. Januar.
- v. d. Schulenburg, den 17. Januar, Grafenstand.
- v. Wachtmeister, Oberstlieutenant, den 17. Januar, Grafenstand. v. 11'estrell, Kammer - Director, den 17. Januar.

- v. Rentheim, den 3. März, Fürstenstand.
- v. Königsmarck, Grafenstand.
- v. Ladenberg, wirklicher Geheimer Ober-Finanzrath und Director, den 3. Novbr.
- v. Putbus, Fürstenwürde mit dem Titel Durchlaucht.
- v. Salm Horstmar, Fürst.

- v. Butow, zwei Bruder, 1) den 11. August, 2) den 20. Octbr.
- v. Bismark-Bohlen, Grafenstand.
- v. Doussa, Capitain, den 12. August.

# 1819.

- v. le Blanc, Gebrüder, den 13. April.
- v. Bötticher, Major, den 21. Mai.
- v. Bohm, Legationsrath, den 7. Octbr., Grafenstand.
- v. Brand, Capitain, den 23. April.
- v. Döring, Pr. Lieutenant, den 21. Mai.
- Eller v. Eberstein, Major, den 11. August. v. Hildebrandt, Pr. Lieutenant, den 28. Febr.
  - Thurn und Taxis, den 11. Mai, Fürst v. Krotoschin.

#### 1820.

Biegon v. Czudnochowsky, Lieutenant (Erneuerung). v. Garrelts, Lieutenant, den 20. Mai. v. Struensec, Polizei - Präsident zu Coln.

#### 1821.

v. Lavergne - Peguilhen, Geheimer Ober - Rechnungsrath, den 23. August,

v. d. Gröben, Prem. Lieutenant, den 22. Februar, Grafenstand. v. Pückter - Muskau, Fürstenwirde.

#### 1823.

- v. Henduck, den 5. Septbr.
- v. Kleist Loss, den 21. Januar, Grafenstand.

#### 1824.

- v. Gersdorf, den 7. Januar, Grafenstand.
- v. Hasslingen, genannt Schickfuss, den 24. Decbr., Grasenstand. v. Winckler, Gebrüder im Septbr.
- Licgnitz, Grüfin v. Hohenzollern und Fürstin von.
- Ammerkung. Eine lange Reile Notizen dieser Art lasleen wir für die Ergänzungen zurücklegen missen, weil uns dass Datum der Krhebning oder Amerkennung zu erforsehen noch nicht gelungen war.
  In Deziehung auf die Erkeitungen unter Friedricht II, haben wir noch
  te Deziehung auf die Erkeitungen unter Friedricht II, haben wir noch
  te Deziehung der Schaffen und der Schaffen der Friedricht und der Brücken und der Brü

# Die Stifter und Klöster für die Töchter des preussischen Adels im Jahre 1836.

(Fortsetzung der Beiträge Seite 71 des IL Bandes.)

# E. In der Provinz Westphalen 1835.

# 1) Das Stift Gesecke.

Die Stadt Gesecke gehörte früher dem Kurfürsten von Cöin, und ist mit den übrigen Landestheilen des Herzogthums Westphalen im Jahre 1843 an die Krone Preussen übergegangen, und gehört jetzt zu dem Regierungsbezirke Armsberg und dessen Kreise Lippstadt.

#### Canonissinnen:

- Fraulein Antoinette v. Kettler. Fraulein Sophie v. Kleinsorgen.
  - Fonny v. Kettler. Veronica v. Stein. - Ludowica v. Haxthausen. - Kathar. v. Hertling.
    - Fanny v. Harthausen. Kathar. v. Hertlang. - Fanny v. Lünink. - Kathar. v. Otterstedt. - Sophic v. Ellerts.
  - Stifts-Rentmeister: Herr Bormann (ad int.)

#### 2) Stift Keppel (Käppel).

Der Ort Keppel gehörte früher dem Hause Nassau-Oranien, gegenwärtig aber zum Kreise Siegen im Regierungsbezirke Arnsberg.

#### Canonissinnen:

Fräulein v. Seraing. Fräulein v. Suberg. v. Bouneburg. n. Plettenberg.

Conventualinnen des Stifts Gesecke und Keppel:

Fraulein Leopold, v. Ueckermann, Fraulein Paulinc v. Gaul.

v. Longolius. Wilhelmine v. Tranwitz.

Emilie v. Krcty. Aug. v. Brehmer. Karol. v. Rummel. Julie v. Thilmatn.

Sophie v. Schleicher-

Friedr. v. Dossow. Friedr. v. Cranmon. Charl. v. Wolffrath. Ulrike v. Lemke. Friedr. v Zeppelin.

v. Harroy.
Pauline v. Schrönes, Rosina v. Crammon. - v. Bernuth. Hermine v. Funck. Emma v. Kloch. Emilie v. Podewils.

Louise v. Hohendorff.

Anmerk. Diese Stifter wurden während der französischen Herrschaft aufgehoben, und sind seit einigen Jahren restaurirt worden. Es wohnen jedoch die Stiftsdamen nicht in den betreffenden Stiftsgebänden, sondern sie beziehen nur einen gewissen Jahrgehalt. Auch spricht man dayon, dass diese beiden vereinigten Stifter wieder wie früher ihre Einrichtung erhalten sollen. Se. Majestät ertheilte den-selben im J. 1836 ein Ordenszeichen. Es besteht aus einem blau emaillirten Medaillon in goldener Einfassung, worauf ein weisses Lamm, bei den katholischen Damen mit und bei den evangelischen

oline Faline abgebildet ist. Dieses ist die frühere Decoration des Stiftes Keppel. Auf der Rückseite sind der goldene Namenszug des heiligen Cyriaks und die Buchstaben G. K. verzogen in Gold gravirt : es ist die frühere Decoration des Stiftes Gesecke. Dieses Medaillon hängt an einer goldenen Krone und wird an einem schwarz gewässerten Bande getragen.

# 3) Stift Lippstadt.

Dieses freiweltliche adelige jungfräuliche Sammtstift war ehedem ein Nonnenkloster, das im Jahre 1185 von dem Grafen Bernhard II. zur Lippe gegründet worden ist. Nach der Reformation wurde es in ein Fräuleinstift verwandelt. Die Damen nussten sechszehn von zwei ritterbürtigen Edelleuten beschworene Ahnen haben. König Friedrich II. beschenkte im J. 1773 das Stift mit einem prächtigen Orden. Das Kreuz war von weisser Emaille und mit Gold eingefasst. Die Vorderseite zeigte den schwarzen gekrönten Adler im blauen Felde; auf der Rückseite stehen die vergoldeten Buchstaben F. W. St. zu Lippstadt, Das Ordensband ist blau gewässert und mit einem silbernen Bande eingefasst. Zum völligen Ornate gehörte dazu ein Stern in Silber, in dessen Mitte das Ordenskreuz gestickt, auf der linken Brust getragen wird.

Aebtissin: Freiin v. Grote-Schauen.

#### Canonissinnen:

Fräulein Frnestine v. Güstedt.

Fränlein Henr. v. Schenck. Gräfin Henckel v. Donnersmarck, Fräulein Karoline v. Alvensleben. Henr. v. Seckendarff.

Friedr. v. Wangenheim. Sophie v. n. an Kaloffstein. Grafin Hermine v. Egloffstein. Grafin Hortensia v. Egloffstein. Fraulein Albertine v. Wolffersdorff.

Stiftspropst: Herr v. Schorlemmer. Stiftsrentmeister: Herr Merklinghaus.

Die Provinzen Westphalen. Cleve und Mark besassen in früherer Zeit eine grosse Anzahl von Stiftungen dieser Art, die nach und nach eingezogen worden sind. Wir geben hier Nachricht von denen, welche noch in der neuern Zeit bestanden. Namentlich waren in dieser Proving bis zum Jahre 1806 noch folgende Stifter:

#### Adel. Jungfrauen-Stift Oberndorff bei Wesel.

Es war unter der Regierung des Grafen Adolph II. von den beiden Grafen Otto und Gottfried v. Cappenberg als Prämonstrat-Abtei im Jahre 1125 gestiftet. Die Gebäude gingen am 9. Juli 1587 in Flammen auf, und die Stiftsdamen wohnten zerstreut für sich.

Aebtissin: Freiin v. Ouadt-Hüchtenbruch (A. M. D.) Seniorin: Grafin v. Goldstein.

#### Canonissinnen:

Gräfin v. Plettenberg.

Freiin v. Bodelschwing zu Velmede. Freiin v. d. Reck. S. H. E. G. D. - v. Plettenberg, W. E. L. H. C. v. d. Reck zu Overdyck, 1.

- v. Plettenberg-Schwartzenberg. S. C. W. B. W. L. G.

Adel. Jungfrauen-Kloster Düssern zu Duisburg. Aebtissin: Friulein v. Fodt

Adel Jungfrauen-Kloster Schledenhorst bei Rees. Aebtissin: Freiin v. Dorth.

Adel. Jungfrauen-Kloster zu Sterckrade. (Diese drei Jungfrauen-Klöster sind Cistercienser-Ordens.)

Adel. Jungfrauen-Stift Clarenberg zu Hörde.

Dieses Stift lag vor der genannten Stadt. Die Gründung desselben fällt ins Jahr 1340. Die Damen waren theils reformirt, theils katholisch.

Aebtissin: Franlein v. d. Borch. Seniorin: Fraulein v. Subero.

#### Canonissinnen:

Frialein v. d. Borch.
Gräffin v. Spec.
Frülein v. Hotefeld.
- v. Hauss L.
- v. d. Reck A.
- v. d. Reck A.
- v. frizier: Rambille v. Bischager.
- v. d. Reck A.
- v. Gräffer.
- Frein v. Solver y. Kemande.

- v. Grüter: Gräfin v. Spee.

#### Adel. Jungfrauen-Stift zu Freudenberg.

Der Name kommt auch öfters Fründenberg und Fründberg geschrieben vor. Das Stift war uralt. Die Damen waren theils von der kaltlolischen, theils von der protestantischen Kirche.

Aebtissin: Fräulein v. Bönen.

#### Canonissinnen:

| Fräulein | zı. | Böselager.       | Fräulein | Senfft v. Pilsach, L. M.  |
|----------|-----|------------------|----------|---------------------------|
| -        | 17. | Westphalen.      | -        | v. Griter.                |
| -        |     | Bönen.           | -        | v. Loë zu Wissen.         |
| -        | 92. | Merveld.         | -        | v. Landsberg - Velen.     |
| -        |     | Romberg, E. B.   | -        | Joh. Amal. v. Schmiesing. |
| _        |     | Egberg, A. W     | -        | Bernard. v. Schmiesing.   |
| _        |     | Böselager, M. A. | -        | Karol, v. Plettenberg.    |
| _        | 21. | Ledebur.         | _        | Jenny v. d. Reck.         |
| _        |     | Winterfeld.      | _        | v. Fürstenberg , M. F.    |
|          |     | Rönen I H        | _        | u. Proste en Leulen M.    |

#### Adel. Jungfräulein-Stift Gevelsberg.

v. Senfft v. Pilsach, H. F. - v. Droste Vischering, S.

Dieses Stift war ursprünglich ein Cistercienser-Nonnenkloster, urde nach der Reformation in ein freiweltliches Fräuleinstift für alle drek Confessionen bestimmt.

Aebtissin: Freiin v. Bönen, F. W. L.

#### Canonissinnen:

Frülein Seuft v. Platch, Ch. C.
v. d. Bottleberg-Kessel,
A. P. F. A.
v. Knoletaberff,
v. Wijels, M. Th.
Sunff y. Platch, H. F.
Sunff y. P

#### Adel. Jungfräulein-Stift Herdecke.

Es wird auch Marien-Herdecke genannt. Die Damen waren theils protestantisch, theils katholisch. Die Stiftskirche war protestantisch.

Aebtissin: Fräulein v. Blomberg. Dechantin: Fräulein v. Värst.

, and the state of the state of

#### Canonissinnen:

Frintein v. Dievenbroik. Fräulein v. Grüter. Grafin With, Charl, 24 Schmon-

v. Syberg. v. Ritz.

v. Sydow. v. Romberg, A.

v. Romberg , J. v. Böselager.

Fraulein v. Rits - Etacudorff. Frein v. Bodelschwing. Fraulein v. Cornberg.

burg-Lippe und Sternberg zu Bückeburg.

Adel. Jungfräulein-Sammtstift zu Lippstadt, Man sehe oben.

Propat: Herr Graf v. Plettenberg. Aehtissin: Franlein v. Walknitz.

Seniorin: Fraulcin v. Schenck.

#### Canonissinnens

Fräulein v. Selzer, H. S. A. v. Selzer, F. C. A.

v. Alten. v. Raar. Grafin v. Brockdorff. Fräulein v. Alten . G. G. v. Zanthier. Grafin Henckel v. Donnersmarck.

v. Wintgen.

v. Seckendorff.

# Jungfräulein-Stift zu Hamm.

Es wurde auch das Norderhospital genannt. Die Damen waren zur Hälfte reformirt, zur Hälfte katholisch.

Seniorin: Fraulein v. Bilgen.

Canonissinnen: Fraulein v. Tassiquy. Fräulein v. Kolff.

v. Schlichting. v. Kleinsorge.

# Jungfrauen-Stift Paradies zu Soest

Es war früher ein Dominicaner-Nonnenkloster, zur Zeit der Reformation wurde ein Theil secularisirt und zu dem nachmaligen Jungfrauen-Stift Paradies bestimmt.

Aebtissin: Dem. Kipp. Seniorin: Dem. Sinnemans.

#### Canonissinnen:

Dem. zur Megeden. Dem. Regenhers. Franlein v. Vood. Franlein v. Herwarth. Freiin v. Wittenhorst - Sonsfeld. Dem. Grasschoff.

# Jungfrauen-Stift St. Walpurgis zu Soest.

Dieses einst reiche Stift St. Walpurg war nrsprünglich ein Kloster der Augustiner-Nonnen. Im Stifte waren adelige und bürgerliche Damen. Ein Drittel davon war katholischer Confession.

Propst: Herr v. Bockum, genannt Dolffs. Aebtissin: Fraulein v. d. Borgh.

#### Canonissinnen:

Früulein v. Bockum, gen. Dolffs. Fräulein v. Kleinsorge. n. Kurzrock, M. A. v. Kurzrock, M. T. v. Schorlemmer. v. Papius. v. Reuss. u. Schorlemmer, A. v. Värst. v. Lentken. v. d. Borch. v. Vrinte. n. Borikowski. v. Vicbahn. v. Dulffs. v. Littow. v. Littow, H. P. v. Gorbin. v. Goldbeck.

## Marien - Fräuleinstift zu Minden.

In diesem freiweltlichen Fräuleinstifte durften nur Töchter des e van gelischen ritterburtigen deutschen Adels aufgenommen werden. Sie mussten vier Probewochen bestehen-

Aebtissin: Fraulein von dem Bussche.

Propst: Herr v. Cornberg.

v. Schwartzenau.

Dechantin: Fraulein v. Dittfurth.

# Seniorin: Franlein von dem Bussche.

Capitularinnen: Fräulein v. Bodenhausen. Gräfin v. d. Schulenburg, A. C. C. W. Gräfin v. d. Schulenburg, H. A. E. Fräulein v. d. Rock, L. C. T. J. W. v. d. Schulenburg, C. C. D. U. - v. d. Reck, E. C. E.

v. Griesheim. Fräulein v. Ledebur. Grafin v. d. Schulenburg, E. L. A. - v. d. Asseburg.

v. Korff.

Syndicus: Herr Stave.

#### Fräulein - Stift zu Levern.

Levern ist ein Kirchdorf in der ehemaligen Vogtei Alswede im Fürstenthume Minden.

Propst: Se. Exc. Herr Freiherr v. d. Reck, Staats- und Justiz-Minister.

Aebtissin: Fraulein v. Munchhausen. Seniorin: Fraulein v. Korff.

Capitularinnen:

Fraulein v. Vinck. Fräulein v. Buttlar. v. Scheele. v. Dittfurth. v. Münch. v. Cornberg. v. d. Reck. Gräfin v. d. Schulenburg. Fräulein v. Hagen.

Stifts-Amtmann: Herr Bessel, Justiz-Commissarius.

#### Fraulein-Stift zu Quernheim.

Dieses Stift lag drei Stunden von der Stadt Lühbecke entfernt, und war der Hauptort der gleichnamigen Vogtei in der Grafschaft Ravensberg.

Aebtissin: Franlein v. Vinck.

Seniorin: Fräulein v. Quernheimb.

#### Capitularinnen:

Fräulein v. Dittfurth. Fräulein v. d. Bussche, genannt

n. Stedingh.

v. Quernheimli.

v. Griesheim.

- v. Hagen. - v. Riperda. Freiin v. d. Reck.

Stifts - Amtmann: Herr Velhagen, Justiz - Commissarius.

#### Fräulein-Stift zu Schildesche in der Grafschaft Ravensberg.

Dieses aletige freiweltliche Stift ist im Jahre 399 nater der Regierung Kaiser Utto des Grossen von einer andleitigen Matrone, Anmens Maradewider oder Martschwig lieseher verfegt und reich dösirt wollen. Sein erstes Prüsiegun erheit es am 75. Septür, 840 von die Stift von die Grafen von Ravensberg lastten die Vogtei oder Schutzgerechtigkeit über das Stift.

Aebtissin: Fräulein v. Schachten.

Propstin: Fraulein v. Görtz-Wrisberg.

Küsterin: s. Aebtissin. Seniorin: Freiin v. Blaukenburg.

#### Capitularinnen:

Fraulein v. Kolff. Fraulein v. Morsey, gen. Piccard.

- v. d. Bussche. Gräfin zu Schemmburg-Lippe, G. L.
Gräfin v. Minster - Oer. Fräulein v. Geismar.
Präulein v. Korff, gen. Schmiesing.
- v. Hammerstein,
Gräfin zu Schmmburg-Lippe.
- v. Scholten.

Fraulein v. Hourscheidt. - v. Receks.
Stifts-Amtmann: Herr Lampe, Justiz-Commissarius.

Nachträgliche Notizen, die vier zuletzt erwähnten Fräuleinstifter

Dem Marienstifte zu Minden gab König Friedrich II. 1778 ein Ordenzeichen. Es bestand aus einem goldnen, weiss emaillirten, in acht Spitzen ausgehenden Kreuze; in dessen Mitte befindet sich der Preussische, goldgekrönte, schwarze Adler mit ausgebreiteten Flügeln,

Dem Präuleinstift zu Levern gab König Friedrich II. 276 einen Onlen, welcher in einem golkenen, stehuarz emailfitten, in acht Spitzen ausgehenlen Kreuze mit goldene Strahlen bestand und an einem weisen Bande getragen wurde. Die Damen turgen Bland über dier Scheidre und dasselle Kreuz gestickt auf der linken blanen Bande um den Hals.

In demselben Jahre ertheilte Friedrich II. dem Fräuleinstifte zu Quernlieim einen Orden mit derselben Decoration, die wir bei Levern beschrieben laben.

Noch bestehen folgende evangelische Dom-Capitel im preussischen Staate im Jahre 1836:

#### A. In der Provinz Brandenburg.

#### Das Dom-Capitel zu Brandenburg.

In neuester Zeit erst wieder restaurirt.

Dom-Dechant: Se. Exc. Herr Graf Henckel v. Donnersmarck auf Tiefennee, Gen.-Lieut., Ritter u. s. w.

Senior: Herr v. Bredow auf Illow, Wölsigkendorf und Buchow-Carnzow.

## Dom - Capitularen:

Herr v. Erzieben auf Seibeblang und Retzow, Major, Ritter u. z. w. Se. Excellenz Herr v. Jagow, General der Infanterie z. D. Herr Freiherr Gans, Edler zu Publitz auf Wolfshagen und Putlitz, Erb-

marschall der Karmark und Domhert zu Merseburg.
Graf Adolph v. Arnim - Boitzenburg, Präsident der Regierung zu Aachen.
Herr Doctor Eylert, Bischof der evangelischen Kirche u. s. w.
Freiherr v. d. Reck, auf Obernfelde bei Minden,

Se. Exc. Herr v. Rochow, wirkl. Geh. Staatsminister des Innern and der Polizei, Ehren - Domherr mit Sitz und Stimme im Capitel u. s. v. Graf Kleist v. Nollendorf , Lieutenant und Landrath zu Halberstadt. Herr Dr. Ehrenberg, wirkl. Ober-Consistorialrath u. Ober-Hofprediger.

I Syndicus: Herr v. d. Knesebeck, Kammerg, - Assess. Rendant: Herr Derling , Hauptmann.

Dom-Secretair: Herr Kirchner, Justiz - Actuar.

Geistliche: Herr Kalisch, Superint, und Ober-Pred, am Dom.

#### B. In der Provinz Sachsen.

# 1. Dom - Capitel zu Merseburg.

#### Prälaten:

Dom-Probst: Herr v. Holleufer zu Merseburg, Kammerherr.

Dom-Dechant: Herr v. Krosigk, Vice-Praesident. Senior: (vacat) wegen Todenfalls des Königl. Sächs. Conferenz-Ministers und wirkl. Geh. Raths Herrn v. Nostitz und Jin-

hendorf, im Octhr. 1836. A edilis: Herr v. Bodenhausen zu Merseburg. Scholasticus: Herr Heinr. v. Brandenstein zu Merseburg. Custos: Herr v. Carlowitz, Königl. Süchs. Staats Minister zu Dresden, Ritter u. s. w.

Herr v. Wolffersdorff, Königl. Sächs. Kammerherr zu Merseburg.
– v. Zehmen auf Schmöllen.

v. Möllendorff, Ob. Landesger, Rath'zu Naumburg, v. Berbisdorff, Grossherzogl, Badensch, Stallmeister zu Freiburg

im Breisgan. Graf v. Zedtwitz zu Neuberg bei Adorf.

Freih. Gans Feller zu Putlitz auf Wolfshagen und Putlitz, Erb-Marschalt der Kurwark und Domherr zu Brandenburg. Dr. Günther, Ordinarius der Juristen - Facultät und Ob. Hof-Ge-

richtsrath zu Leipzig. Graf v. Holtzendorff, Bergmeister und Zehntmeister zu Altenberg.

Dr. Klien, Prof. juris zu Leipzig. Anton v. Trotha, zu Schkopau.

#### Minores praebendati:

Herr Ernst v. Brandenstein zu Sachsgrün,
- Freili. v. Serkendorff, Königl. Sächs. Kammerli, und Ober-Aufseher der Flössen zu Unter - Weischlitz.

v. Posern, kloster-Voigt und Hauptmann a. D. zu Pulssnitz. Carl Heinr, Sebast, v. Ponickau, Königl, Sächs, Major von der Armee und Kammerjunker.

Beamte des Domcapitels: Syndicus: Herr Bohndorf, Just. Commiss.

Procurator: Herr Stichler. Dom-Kämmerer: Herr Brenner.

Beamte der Domprobstei:

Domprobstei-Gerichts-Verweser: Herr Wilke O. Landsger. Assessor. Domprobstei-Verwalter: Herr Krause, Herr Kühn, Adjunct,

# 2. Dom - Capitel zu Naumburg.

Cavitularen: Dompropst: Herr Herrm. Karl v. Uffel; auch Dompropst zu Meissen. Domdechant: Herr With. Fried. Ludw. v. Zerssen, Ritter u. s. w. Senior: Herr Graf Karl v. Einsiedel, königl. sächs. wirkl. Geh. Rath. Subsenior und Custos: Herr Wolf Heinr. Wurmb v. Zink. Cantor: Herr Georg Friedr. Ang. v. Oldershausen, Erbland - Marschall

des Fürstenthums Grubenhagen. Herr Frh. von und zu Mannsbach, grossherzogl. sachsen-weimar-scher Kammerherr und Landes-Directions-Rath.

Freih. Ludw. von und zu Mannsbach, fürstl. reuss-greizischer Reg .- und Consistor. - Rath. Georg Adolph v. Leipziger, königl. sächs. Kammerjunker.

Karl Friedr, Aug. v. Oldershausen, köniel, baierscher Kammerherr. Freih, Friedr. v. Friesen, königl, sächs, Kammerh, und Geh.

Finanzrath. Ednard v. Rabenau, Land- und Stadtger,-Assessor zu Driesen.

Dedo v. Krosigk zu Poplitz im Saalkreise, Landrath a. D.

Majores praebendati:

Herr Karl Christoph Adolph v. Hopfgarten, königl. sächs. Ob.-Forstmeister.
- Freih. Ottobald Hans Karl v. Wrethern.
- Karl Heinr, Aug. v. Fellitzsch, königl. baierscher Kammerjunker.

Freih. Aug. v. Stein-Kochberg, Reg.-Rath zu Berlin. Julius v. Thimmel, herzogi. sacisen-gotha-coburgscher Kam-merherr und Ober-Forstmeister, Ritter u. s. w.

Minores praebendati:

Joh. Ludw. v. Oppell, königl. sächs. Amtshauptmann. Herr Graf Joh, Heiner, Moritz u. d. Schulenburg - Heasler. Graf Karl Alexander v. Rex., königl. sächs. Kammerherr. Gustav Friedrich Rudolph v. Lindenau.

Graf Carl Alexander v. Solms.

Beamte des Dom-Capitels und der Dom-Propstei: Stifts-Syndicus: Herr de Wedig, Justiz-Commissarius,

Gerichts-Voigt der Dompropst.-Gerichte zu Osterfeld. Herr Aug. Arnold, Ger. Amtmann. Justiziarius der Obedienz Grochlitz: Herr Taenzer, Magi-

strats - Ass. zu Naumburg. Dompropstei - Ger.-Verweser zu Eckelstaedt: Herr Kar. Arnold, herzogl. sachsen meiningischer Ob.-Landsger.-Advoct Dom - Capitels - Physicus: Herr Dr. Messerschmidt, Stadt-Physicus, Stifts-Baumeister und Granarius, Dom-Propstei-Verwalter: Herr Friedrich Feller.

Dom - Kämmerer und Vorsteher der Freitische der Waisen-Versorgungs-Anstalt und der Hospitäler: Herr Abé.

## 3. Collegiat - Stift zu Zeitz.

Mitglieder:

Dechant (vacat). Senior und Custos: Herr Graf Karl v. Einsiedel, kon. sachs. wirkl. Geh. Rath.

> W 10-100 DEPTH PROTECTION

v. Zedlitz Adels - Lex. III.





#### 18 Beiträge zur Statistik des Adels.

Herr Dr. Günz, kön. sächs. Geh. u. Appellat.-Rath zu Dresden, Scholastic.

Herr Dr. Gime, Ron. socia. ven. u. Appelia.-Kalh zu Dreseen, rentohatie.

- Dr. Koster auf Trossin, kon. sicka, Dob. - Hofger. - Advocat.

- Stretchus, Geh. Ob. - Regier. - Rath.

- Dr. Grossman, Prof. der Theologie, Consistor. - Assens, und
Superintendent zu Leipzig.

(Bine Stelle vacant durch den Tod des Grafen Christian u. Halbeuthal

auf Hohenpriessnitz; er starb 1835 den 13. Decbr.) Beamte:

Stifts - Syndicus: Herr Drescher, Just. - Commiss. Granarius und Sub - Custos: Herr Constantin.

# Jablonski, die Herren von.

Aus dieser polnischen adeligen Familie laben verschiedene Sülmen preuss. Heere gedient, wie der Lieutenan v. Jablonski in dem Kür. Reg. v. Wagenfeld, der 1807 in polnische Dienste trat. Dieses Geschlecht führt im goldenen Schilde einen silberene Schlässel und auf dem gekrönten Helme drei silberne Straussfedern, Helmdecken golden und weiss.

#### Jacob, die Herren von.

Ludwig Heinrich v. Jacob, geboren den 26. Februar 1759 zu Weln, seit 1789 unserendentlicher seit 1791 ordeutlicher Professor der Bulsosphie zu Halle, ging 1807 nach Runsland, wurde vom Kaiser unter Schaffen und der Bulsosphie zu Halle, ging 1807 nach Runsland, wurde vom Kaiser unte bekteinte, van zedonn in Garthov Professor, arbeitete spiler in Petersbarg bei der Gesetzgebung und kehrte 1816 nas Runsland nach Halle zurück. Mehrerennie Inf in die Prorecter-Wahl. Er starb um 23. Juli 1827, 69 Jahren alt, plötzlich auf einer Vergrüngungerieb mit der Schaffen und d

# Jacobi-Kloest, die Freiherren und Herren von.

König Friedrich Wilhelm II. erhob am 20. Octbr. 1786 die Gebrüder Constans Philipp Withelm Jacobi, Hof-und Legationsrath, Friedrich Ehrenreich J. Kriegs - und Domainenrath, und Ludwig Johann Heinrich J., Director des Admiralitäts und Commerz-Collegium in Königsberg, in den Adelstand. Der Erstere wurde am 19. Juni 1788 in den Frei-herrnstand, mit Beifügung des Nameus Kloest zu dem seinigen ernannt, nachdem er als Gelieimer Legationsrath und Gesandter am kaiserl, österreichischen Hofe accreditirt worden war. Später wurde er zu mehrern andern diplomatischen Sendungen gebrancht, und zuletzt war er ansserordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister Sr. Majestät, am Hofe zu London. Zurückgezogen von allen Geschäften verlebte er die letzten Lebensjahre in Bonn, - Ein Sohn von ihm besass früher Güter bei Leipzig, und in nenester Zeit hat derselbe die schönen Hohensinower Güter bei Neustadt im Kreise Ober-Barnim des Regier, Bez. Potsdam darch Kauf erworben. - Die v. Jacobi erhielten bei ihrer Erhebung folgendes Wappen. Das Schild ist durch einen Faden in zwei Hülften getheilt; in der obern silbernen ist ein achteckiger rother Stern, in der untern blanen aber sind zwei schwarze Adlerflügel dargestellt. Auf den beiden gekrönten Helmen wiederholen sich Stern und Adlerflügel; der Stern steht zwischen zwei über einander gelegten,

aus der Krone wachsenden Lorberrweigen. — Das freiherrliche Wappen zeigt im Schilde dieselben Bilder, acht, at hier die untere lätzte nicht blan, sondern golden. Das Schild ist auf einer fünfperfigen Krose bedeckt, die drei gekreite Heine trägt. Auf dem nitüteren Krose bedeckt, die drei gekreite Heine trägt. Auf dem nitüteren ten mit einem rothen Bande, sauf dem bei Ber abeligen Familie v. Jacobi-kloest alber mit goldenen Buchstalen, bei der freiherrlichen Familie v. Jacobi-kloest alber mit goldenen Buchstalen die Worte steben: Selertia, fielde geziett. Das freiherrliche Wappen hat auf der reckton Selet einen wil-ter; dieser hält eine Lauze mit goldenen Schaft und sätterner Falme, auf der der rothe Stern angebracht ist, in der recetten Hand; auf der linken aller einen Auller, welcher eine solche Lauze mit goldener Falme, auf welcher die beiden Schwazzn Adlertlige vorgestellt sied, in der recettem Kraile fallt. Die Deckru und da Laubwerk sind bei den geleichen geleichen de beliehen und sälleren, länks geld und selvearz; deren golden rechten Kraile fallt. Die Deckru und da Laubwerk sind bei den geleich geleichen geleichen und sälleren, länks geld und selvearz; deren golden er meiner rechten Kraile fallt.

# Jacquet, Herr von.

Se. Majestät der jetzt regierende König Friedrich Wilhelm III. erhob am 18. April des Jahres 1813 den Pierre Jacquet, Mitgüed des grossen Ratiss zu Genf, in den Adelstand.

# Jadunken, die Herren von.

Unter dem alten pommerschen Adel Komunt eine im Lauenburgachen Legitier gewesene Familie dieses Namens vor. Brüggemanu zählt sie nuch Estor und Häring zu den ausgestorbenen Gesühlerhtern, und nennt sie Aufonaks der Andands. Seinandere jeist III. S. 156. das Wappen dieser Familie. Im sülternen Schilde steht ein goldure Greich Der Heim ist mit die Straussfedern (blas, godh, ban) geschmirkt, Micrälius erwähnt diese Familie S. 391, und v. Meding gielt eine Beschreibung ihrer Wapperst III. S. 301.

# Jäger, die Herren von.

### Jägersburg, die Herren von

Georg Mercus Jöger wurde unter dem Namen von Jögersburg am 29, Mai 1988 geadelt. Der Krichonen war Banquier zu Brealan und Chré eines angesehenen Handlungshauses daselbat. Spitter war er auch Mitglied des Rathes und Herr auf Eckendort. — Sein Sohn Georg Friedrich v. J. beauss das Gat Marselwitz bei Breslau und war mit Sophia v. Wolfsung und Waldsied vermählt. Dieser Famitie gehörte Sophia v. Wolfsung und Waldsied vermählt. Dieser Famitie gehörte teis Schild, in dessen oberm blauen Felsle ein weisses Jigerthorn abgrebliede war, das untere Felsl aber roth und gelt abwechuelte. Am die gekrönten Helme war ein blauer Hundekopf und Hols, mit einem weissen Sterne auf dem Kopfe, dargestellt. Die Helmdecken gelb und blau.

# Jägersfeldt, die Herren von.

Der König Friedrich Willedm II. erhob am 27. Norbt, der Jahres 1786 dem Major Georgy Wildem Algeraffeld in den Auletand. Das ihm beigetelge adelige Wappen zeigt im gespaltenen, rechts blanen, links ulterum Schüler. Mehr 1885 der Schweiter und der

# Jagemann, die Herren von.

In Westphalen und in Thäringen kommt eine altafolige Familie eines Namen vor, die jedoch, wie mehrere andere Familien von anerkannt altem Adel, nicht das Wort von vor ihren Namen zu setzen beitgete. — Siebmacher gielst 18. 1880 unter den thäringsieden das Wappen Der v. Jagemann und Herdegrens. Sie führten ein getheit in dessen der gehören siegen der gestellt auch der der der der der gehören der gehören der gehören der gehören der gehören der gehören siegen der gegetellt ist. Der ge-krönte Helm ist mit vier Straussfedern (roth, Gold, Silber, roth) geselminisch.

# Jagow, die Herren von.

Zu den ältesten und vornehmaten Geschlichtern der Mark Branenburg gebört die noch heute hiehende Familie v. Jagow, in alten
Urkunden auch Jago und Jagan geschrieben. Sie hat sielt auch in mehreren andern Landehaften der härt, and im Maghelmigheien, Brainferen andern Landehaften der härt, and im Maghelmigheien, Brainbieren indieren Namen Ucktenlagen mit dem heutigen verwechnet haben, doch ist der geleiter Fersheter im Felde der vaterfinischen Geschichten und Genealogie, der Präsident v. Hägen, der Meinung, dass sie nicht mit dem alten angesettneenen Geschleckte v. Uchtenlagen, dem anch die heutige Stadt Preienwalde gehörte, Kines Nammes sind (8. die Geschichtebeschreibung Der v. Lüssen, Uchtenlagen, Scharforhafe, Origume, Vielkaum, Calesberge, Gasttz, Natewisch, Gerlof, Cal
bervickt und Critica Besitzungen Iber v. Jagow gewesen. Gerlof besitzt gerenwärtig der Hamptnama a. D. und Johanniterritter v. Jagow. —

In der Priegigitz it Dalmie im Eigeathun der Pamilie, auch besitzt

der Major und Johanniterritter v. J. das Gut Rüstädt bei Wilsnack. — In Pommern ist eine schon im Jahre 1243 daselbst blühende Linie dieaes Hauses ausgestorben. Eine andere besass noch in neuerer Zeit Güter im greiffenbergschen Kreise, namentlich Barchard Hartwich v. Jagow, königl. Oberst, den Rittersitz Kopplin, der nach seinem im Jahre 1773 erfolgten Tode auf einen seiner Söhne Friedrich August v. J., überging. - Johann v. J. war 1619 Domdechant zu Havelberg. Schon der im Jahre 1396 gestorbene Hermann v. Jago war zuerst Landvoigt in Prenzlau. nachmals Statthalter der Mark Brandenburg. — Hans v. Jago war Oberster und Hofmarschall des Kurfürsten Johann zu Brandenburg und - Gebhard v. Jago stand im Anfange des 16. Jahrhunderts in der Würde eines Hauptmanns der Altmark. — Alle Drei werden zugleich als be-rühmte Kriegshelden geschildert. — Zu den merkwürdigsten Mitgliedern dieses alten berühmten Geschlechtes gehört Matthias v. Jago, der erstere lutherische Bischof von Brandenburg; durch Lehre und Beispiel beförderte er die Verbreitung der lutherischen Lehre in der Mark. Er starb im Jahre 1544. - Dienemann in seinen Nachrichten vom Johanniterorden giebt S. 344 und No. 55. Nachrichten und eine Stamm-Son Ermann Dietrich v. J. Bite beginnt mit Zehntz w. J. auf Autosen, Scharfe-hufe n. s. w., der mit Katharine w. Kiltzing vermichtt war. — Sein Sonn Ermann Dietrich v. J. hatte Karoline w. Wulfen zur Genaldin. — Aus dieser Blie war Matthins v. J., der mit Charlotte w. Stechow yer-mällt war. — Ein Soln von illem war Werner v. J., Landracht und Kanonikus zu Magdeburg und vernuählt mit Ursula v. J., er erhielt den Ritterschlag zu Sonnenburg, wie nachmals viele andere Söhne dieses alten Hauses, namentlich Matthias Friedrich v. J., auf Aulosen in der Altmark, introducirt den 21. Mai 1798 als Comthur zu Werben. — Die letzte Aebtissin des im Jahre 1808 aufgehobenen adeligen Jungfräuleinstiftes zu Wolmirstädt war ein Fräulein v. J. Im preuss. Staatsdienste befindet sich in der Gegenwart der Landrath des Osterburger Kreises v. J. auf Crewese, Ritter des Johanniterordens. In der Armee haben eine grosse Anzahl von Mitgliedern der Familie gedient, von denen wir hier nur von den Verstorbenen anführen: Ludwig Friedrich Andrens Gunther v. Jagow, geboren zu Cruden

am 21. Febr. 1770. Er war der Sohn des v. J. auf Crüden und einer Freiin Edlen Gans v. Puttlitz, aus dem Hause Wolfshagen, und that so wie sein Vater und sein weiter unten erwähnter Bruder in dem Regiment, damals Kronprinz, nachmals König von Preussen in Potsdam die ersten Schritte auf der militairischen Laufbahn, Im Jahre 1792 wurde er Adjutant Sr. königl. Hoheit des Kronprinzen, jetzt regieren-den Königs Friedrich Wilhelm III., nach höchstdessen Kronbesteigung er Flügeladjutant ward. In dieser Anstellung blieb er unausgesetzt in den Tagen des Unglücks, wie des Glücks, an der Seite des Monarchen. Nach dem Tilsiter Frieden ernannte ihn Se. Majestät zum Vice-Stallmeister und 1809 zum wirklichen Oberstallmeister; zugleich erhielt er eine Präbende des Domstiftes zu Brandenburg, dessen Senior er später wurde. In den Jahren 1813 folgte er seinem Monarchen wieder, in der Würde eines Generalmajors und General-Adjutanten, auf die Schlachtfelder, dann auf den Reisen nach Paris, London und Wien. Nach dem Frieden trat er in das Verhältniss als Oberstallmeister und Chef sämmtlicher Ober- und Landgestüte zurück, und sein Wirken war durch den hesten Erfolg gekrönt. Seine Brust schmückten ausser vielen fremden Decorationen der rothe Adlerorden 1. Kl., so wie auch das eiserne Krenz erster und zweiter Klasse. Leider litt er aber an organischen Fehlern, die seine Gesundheit im kräftigsten Mannesalter zerstörten, und so starb er im 56. Jahre seines Alters, von seinen Umgebungen betrauert. Seine irdischen Ueberreste ruhen in geweihter Stätte anf einer Anhölte des Kirehhofes seines fleimathlichen Ortes Crüden. Die Wittwe des Veratorbenen, geb. v. Heinitz, war mehrero Jahre hindurch Olersthofmeisterin bei Ihrer königl. Höheit der Prinzessin Wilhelm v. Preussen, und die Tochter desselben, Sophie, ist seit dem Monat August 1836 Wittwe des Graften Heinrich Wilhelm v. Schlieffen.

Von den noch lebenden:

Wilhelm v. Jagow, ein jüngerer Bruder des Vorigen, gegenwärtig königl. General der Infanterie a. D., Chef des 26. Infanterie - Regiments, Ritter des schwarzen Adlerordens, des Ordens pour le mérite mit Eichentanh, des eisernen Kreuzes erster Klasse, Domherr zu Brandenburg. Er stand, wie sein Brnder, bis zum Jahre 1806, wo er Stabs-Capitain war, in dem Regimente des Königs zu Potsdam, wohnte mit der gröss-ten Auszeichnung den Feldzügen bei, wurde im Jahre 1809 Major und Commandenr des Gardejäger-Bataillons und 1813 General und Brigadier der Infanterie; in der Schlacht bei Leipzig erwarb er sich das eiserne Kreuz erster Kl., commandirte sodann vor Erfurt und führte die unter seinem Befehl stehenden Truppen im Januar 1814 der Armee in Frankreich nach, wo er namentlich bei Rheims zweimal hitzige Kämpfe sehr ehrenvoll bestand. Im Jahre 1815 erwarb er sich bei Compiegne den Militair - Verdienstorden mit Eichenlaub, nach dem zweiten Pariser Frieden commandirte er als Generallieutenant eine Division zu Erfurt, und nach dem Abgange des Feldmarschalls Grafen Kleist v. Nollendort wurde er commandirender General des 4. Armeecorps. Se. Majestät ertheilte ihm im Jahre 1825 den rothen Adlerorden erster Kl., im Jahre 1836 feierte der hochverdiente General sein 50 jähriges Dienstjubiläum. Er wiederholte bei dieser Gelegenheit das Gesuch um seinen Abschied und erhielt denselben unter den Versicherungen der allerhöchsten Gnade und der Anerkennung seiner geleisteten langen trenen Dienste. In gleichem Grade nahm der hochverehrte General die Liebe seiner Untergebenen und die Verehrung aller Derer, die mit ihm während seines Jangen Wirkens in Geschältsberührung gekommen waren, mit in das Privatleben, in welches er sich nach einer so ehrenvoll durchlaufenen Bahn zurückgezogen hat. Er lebt gegenwärtig zu Brandenburg und ist unvermählt.

Im Jahre 1906 dienten zwill Offiziere aus dieser Familie in der Armee. — In dem Regiment des Konigs stand damals ein Pr. Lieutenant v. Jagow; er blich im Jahre 1815 als Major und Batailion-Commandeur im Elb. Landsverh- Lufanterie-Regiment auf dem Felder Ehre. — Ein anderer von Jagow stand bis zum Jahre 1806 in dem Krassier-Regiment v. Ballods; er starb im Jahre 1813 im zweiten Dragoner-Regiment den Tod fürs Vaterland. — Ein Lieutenant v. Jagow im Regiment Alt-Larisch war schon im Jahre 1805 ord ven Ferinde gefallen. — Der Major v. J., gegewärtig a. D., erhielt im Jahre 1814 das eisener Kreuz zweiter Kl.

Das Waspen der Familie v. Jagow entlälle im sübernen Schilde in der der der Schalber in der Schilde sich auf den Helten begt ein Bund, auf der Schilde sich auf der Mehren begt ein Bund, auf der nichtsängenden goldenen Lielendische besteckt ist. Dieses Wegnen gielt Siebungeler unter den Braunschweigschen I. S. 183, v. Meding beschreitt est. No. 382. Hersennin last eine Geschichte Der von Jagow bekannt gemeckt. Nachrichten über diese Familie gielt Gaube 8, 660 u. f. v. Krohne II. S. 152 – 154. Grundmann, S. 4. Lentzens diplomatische Stiftslinistorie p. 97. Küsters Brandenburg. Biblioth pag. 727.

# Jahnke, die Grafen von.

Dieses gräftliche Haus, das seine Erstebung den Königen von Polen erdankt, gebüret Engere Jahre inhaften schweiche Pommen (gegenwärtig Reg. B. Strahmul) an. Ein Sohn ans diesem Hause stand list erwitten der Schweizer und der Schweizer der S

# Jankwitz, die Herren von.

Eine uralte adelige Familie in Schlesien, welche mit Den v. Poandowsky von gleicher Abkunt ein soll und daher auch dieselben
Wappenhilder führt. — Zeuwentus Nikolaus v. Jankwitz auf Posismitz van mit Barbara Weigelin venrinältt und linterliena zwei Söhne. —
Ambronius v. J., ein Söhn des Vorigen, war Kanonikus des hohen Domstifte zu St. Johannes in Bresdau und starb am 18. August 1477. —
Petrus v. Jankwitz war ebenfalls kanonikus zu Breslau. — Im Jahre
1575 starb Nikolaus v. J., des Vorigen Broder, Herr auf Zewejvorld,
1576 starb Nikolaus v. J., des Jahre Breslau. Herr auf Frieden Jahre
1570 lebt. diverkons v. J., des Jahre Breslaus, Herr auf Goldschmid, Jaxan, Kurtzch und Baungarten.
Die Brider Methins Ignes und Frenz Wenzel v. J., worden im Jahre
1729 in den bölminden Ritterstand erholen. — In Schlesien beitzt
der Landesälteste und Kreisdeputirte v. J. die rittermässige Scholtisei
Lobendau bei Üttmellen im Kreise Grottlan.

# Janowitz (Jauwitz), die Herren von.

Einer der gelehrtetten und gründlichsten Forscher der zehlenischen Geschichte, der beründter Theelsen, züllt die von Janonitz, die sieh auch Janowski v. Janowitz zu ackreiben pleegten, zum ältesten Adele in Selelasien. Sie sind in diese Provinz mit vielen andere Meilent andere Meilen im Gelolge der Prinzessin Anna, Tochter König Ottokars von Bölmen, in Bölmen laben die Janowski geheisten (so erzällit der berüntte Jeustin beim die Janowski geheisten (so erzällit der berüntte Jeustin beim die Janowski geheisten (so erzällit der berüntte Jeustin beim die Janowski geheisten (so erzällit der berüntte Jeustin beim die Janowski geheisten (so erzällit der berüntte Jeustin beim die Janowski geheisten (so erzällit der berüntte Jeustin beim die Janowski geheisten der Janowski geheisten der Janowski geheisten der Janowski geheisten die Prinzessin Anges, Tochter Bolistaw des Kahlen nach Würtunderg, als sie sich dort mit dem Grafen Ulrich mit dem grossen Daumen vermällie, und gründete daselbst eine Linie, die nachmals mit der Beschen der Verstellung de

des Primen Wilhelm (Bruder Sr. Majestit an), er wurde 1898 Oberst und Commander des zweiten Dregouer-Regiments, 1899 al Oberst nit Pension dimittier, and ist 1819 gestorhen. Er war mit einer Berge von Hermoder vermühlt. Ein anderer Major v. Janwitz, Brunder des Vorjean, was bis zum Jahre 1806 Aussitent der General-Intendantur und Train-Direct. in Berlin, er wurde 1819 al Oberst und Rendant Familie seleien gen wertrig bei um seht klein an Mitgliedern, won nicht Zanzer erfoschen zu sein. Von dem weiblichen Abhommen leht Ernestins v. J. Witwe des Grafen Albert Caspar Ewald v. Krockow auf Krockow, Fran auf Bolectan in Westpreusen. Diese Familie führt ein rottes, von einer Strause durchzogenes Schild, die Straus ist mit einem aus der Rechen bestelbenied bat und weissen Schild, die Straus ist mit einem aus der Rechen bestelbenied bat und weissen Schild des Straus ist mit einem aus der Rechen bestelbenied bat und weissen Schild des Straus ist mit einem aus der Rechen bestelbenied bat und weissen Schild des Straus ist mit einem aus der Rechen bestelbenied bat und weissen Schild des Straus ist mit einem aus der Rechen bestelbenied bat und weissen Schild des Straus ist mit einem aus der Rechen bestelbenied bat und weissen Schied bestegt. Auf Ernes gegen von einer Strause durchzogenes Kulfild des Straus ist mit einem aus der Rechen bestelbenied bat und weissen Schied bestegt. Auf eine geleichneten Sterne und der Schieden d

# Janowski, die Horren von.

Von diesem, dem Wappen nach, mit der Eamilie Insowaki von Janowig ganz verchiedenen Gestliecht war ein Zweig im Herzogtume Sachsen. Ein Capitain v. Janowski war bis zum Jahre 1806 Platzmajor in Krfurt. Diese Familie führt im blauen Schilde ein schwiebenden Steplanskreuz, und auf dem gekrönten Helme einen silbernen Arm, der ein eisernen Schwert schwingt. Die Helmdecken blau und golden.

# Janus, die Freiherren und Herren von.

Eine adelige Familie in Thüringen, die sich anch v. Janus zu Eberstütt schrieb und tiels in dem Herzegdunen Gotta, stiels in dem heutigen Regierungsbezirke Erfurt amkänig ist oder war. Ledrecht Gottaffel v. Janus war kinselt, russischer Generaliteitenant und der eerste Freihert v. J. Eberstütt. Er trat soham in in Generaliteiter Geleiemer Rath, Gouverneur von Dreaden, Ober-Commandant der sächlischer Geleiemer Rath, Gouverneur von Dreaden, Ober-Commandant der sächlischer Festungen und den Gadettencorpa. Diese Familie führt im goldene Schilde drei erhaveze Hästelnirmesser, seinig linka inter etmander gelegt, auf dem selwarze und rottes Hästelnirmesser, in dessen Mitte eine goldene Lilie stelt, angebrach und rottes Hästelnirmesser, in dessen Mitte eine goldene Lilie stelt, angebrach

# Januschowsky, die Herren von.

Ein Capitain dieses Namens stand bis zum Jahre 1806 in dem Recinuent v. Tschaumer; er diente später im 5. kurmärlschen Landwehrlufant. Regt., und blieb 1813 auf dem Felbe der Ehre. — Gegenwärtig stellt ein Lieutenant v. Januschowsky im 26. Infauterie - Regt. zü Magdeburg.

# Jaraczewski, die Herren von.

Ans dieser adeligen polnischen Familio ist gegenwärtig ein Mitglied Advocat bei dem Land - und Stadtgerichte zu Samter im Grossherzogthume Posen.

# Jargow, die Herren von.

Ein Major v. Jergow diente bis zum Jahre 1806 in dem Reginent v. Baltiofe zie Kürnasier und bieh 1807 auf dem Felde der Eller.— Bin Lieutenant v. J. verliess, öhne besondere Eftatubnis dazu zu haben, den preuss. Dienst zus Vorleife für des Sache der Griechen, der er seine Kräftle zu widmen nich beeilte. Kr gehürte zu den thätigsten Phillutelnen, kehrte aber nach einigen Jahren, zum Tfielt von undern Ansichten erfüllt, zurück und starb als der letzte seines Geschlechtst. Zu Paris, als er zu deinen wissenschaftlichen Reise nach Afrika begriffen war, am 18. Sequtz. 1832. Wir vermügen nicht zu entscheiden, ob dieses ein Sohn des erwällundt Majors v. J. war.

# Jariges, die Herren von.

Ans der zur französischen Gemeinnte in Berlin gelörigen Familie von Jariges, gelte, am 13. Nov. 1706 in Berlin, vom tief und Criminalrath, Jastitansu des Obercollegis mediet und Rath hei dem französischen Oberconistörium his zum Präsidenten des Kammergerichts und zum Grosskandre die Konigeriche Treussen und aller Konig. Provinzen, Grosskandre die Konigeriche Treussen und aller Konig. Provinzen, der Ausgesche 18. Nov. 1770. He war auch Mitglied und 1743 Secrebis der Ausdemie der Wissenschaften. — Gegenwintig ist aus dieser Familie im holten Statatelmeite der Chef-Präsident des Oberlandengerichts zu Glogan, Geh. Oher-Trömanfarth und Kitter V. Artiges. Das Wappen der Familie Parlin die Jarige besteht aus einem in der obern in Gold und Silber acht Mat gespaltenen, mit einem von der obern rechten, zur untern linken Sette laufenden goldenen Balken belegten Schilde. Jus Schild ist mit einer abeitgen Ronn bedeckt.

# Jarotschin, die Grafen von.

Die Ritter, Freiherren und später Grafen von Jarotschin oder Jaroschin stammen aus Polen, wo das unweit der schlesischen Grünze gelegene Schloss Jaroczin oder Kesselsherg ihr Stammhaus war. Eine Linie dieses vornehmen Geschlechtes, aus dem der mächtige Ritter Beniac v. Jaroczin hervorgegangen, der um das Jahr 1339 lebte, wendete sich nach Schlesien, brachto ansehnliche Güter im Fürstenthum Neisse an sich und soll auch das Schloss Jarischan hei Ujest erbaut haben. Die Herrschaft dieses Namens war lange Jahre hindurch ein Besitz dieser Familie. Ans ihr wurden Adatbertus und sein Sahn Johannes im Jahre 1629 Freiherren. Der Letztere zeugte mit Katharina, Gräfin v. Gaschin, den Julius Ferdinand, Freiheren v. Jarotschin, Herrn auf Dyhrenfurt, Gloschka und Wahren, im Fürstenthume Breslau; er wurde 1008 Oberamtskanzler von Schlesien und 1670 in den Grafenstand erhoben. Zuletzt bekleidete er die hohe Würde eines Landeshauntmannes des Fürstenthums Breslau und starb am 11. September des Jahres 1694. Mit Anna Theresia, Burggräfin zu Dohna, hatte er einen Sohn und sechs Töchter erzeugt. Der Sohn, Graf Fennz Anton Ignaz, starb im ersten Kindesalter. Von den Töchtern gingen zwei ins Kloster, Johanna Renate und Anna Theresia. Zwei vermählten sich an die Brüder Grafen v. Kolowrat Novohradski, nämtlich Elemore Cä-cilin, wurde die Gemahlin Franz Zdencko v. K. N. und Maria Theresia reichte dem Grafen Wenzel v. K. N. ihre Hand. Die fünste Tochter Isubella Charlotte starb als Wittwe des Freiherrn v. Blankowski.

# Jarotzki, die Herren von.

Nach Ödolski stammen die edlen Herren v. Jarotzki aus dem alten sehr vorrednen Hause Ravicz, sonst Urin, nach andern Autoren landen sie gieiche Aletamanung mit den alten Freiherren und Grafen V. Jarotzkii das Schloss Jarischau bei Üjest als Stammhans zugewiesen wird. Schon im Jahre 1700 kommen in Schleisein Connes Jarotsia in alten Urkunden vor Hollen im Schleisen Connes Jarotsia in alten Urkunden vor Hollen im Schleisen Connes Jarotsia in alten Urkunden vor Hollen im Schleisen Connes Jarotsia in alten Urkunden vor Hollen in Schleisen im Schleisen in Schleisen in Erick Hollen in Olar-Schleisen, liter besittz Joseph v. Jarotzki, Landeslitester und Kreisdeputirter, das Gut Langendorf im Kreise Tost-Gleiwitz.

# Jaschinski, die Herren von.

Eine altadelige Familie in Westpreussen und in Polen, ma der metrerer Sölme in der preussichen Armee gedient haben. In dem Regiment Prinz Ferdinand von Preussen stand ein Offizier dieses Names, der zuletzt Capitain im erken westpreussichen Lundwehrregiment war und 1816 vernlachiedet worden ist. — In Jahre 1896 standen andt metrere Offiziere in der Armee, die sich v. Jasinski, der frihier in dem Regiment von Manstein gestandet hatte, wurde 1814 Kreisstererchneuber in Wienskweis bei Howardsw. Jasinski, der frihier in dem Regiment von Manstein gestandet hatt, wurde 1814 Kreisstererchneuber in Wienskweis bei Howardsw. Zulezt im Garbands auf 1600 in den Regiments. Diese abelige Pamilie führt in blaven Schließ einen mit dem Bart in die Hölse gekelrten goldenen Schlüssel und auf dem Helme sechs in Gold und Blau abwechenden Strussieden. Hause's Wappenbuch Mayet.

#### Jaski, die Herren (Köhn) von-

Die Familie Köhn v. Jaski oder Köhn genannt v. Jaski, die bei uns ihrem Besitzthume nach, seit langen Jahren der Provinz Preussen angehört, ist vom Kaiser Karl V. am 20. Juni des Jahres 1534 in den Adelstand erhoben, und ihr Diplom durch einen Brief des Kaisers Ferdinand III. vom 15. Oct. des Jahres 1650 erneuert worden. Ein Köhn v. Jaski auf Wittigwalde war 1806 Landesdirector und Landrath des Kreises Morungen, in der Gegenwart ist ein Kölm von Jaski Landrath des Kreises Osterode. - Im hohen Militairdienste stehen gegenwärtig A. E. Köhn v. Jaski, Generallientenant, Gonverneur v. Königsberg, Grosskrenz und Ritter hoher Orden, auch des Ordens vom Militair-Verdienst mit Eichenlaub, erworben 1814 in Frankreich, des eisernen Kreuzes erster Klasse, erworben in der Schlacht bei Leipzig, und Karl Friedrich Köhn v. Jaski, General-Major, Commandant der Festung Stettin, Ritter mehrerer Orden, namentlich des Militair-Verdienst-Ordens, (erworben 1794 vor Warschsu), und des eisernen Kreuzes (erworben in der Schlacht bei Gr. Görschen). - Mehrere Subalternoffiziere d.N. die-nen gegenwärtig in der Armee. Die einzige Tochter des oben erwähnten Landesdirectors und Landraths Kölm v. Jaski, Christiane Florentine, ist die Gemahlin des Grafen Hans Karl v. Krokow, Senior, Erbmundschenk von Pommern, und Herr auf Dubberzin, Schlönwitz und

# Jasmund, die Herren von.

Seit langen Jahlennderten gehören Die von Jammal zum lätteten und angeselennten Adel um Rigen. Sie habe nach virien Autoren liven Konnen von der ihren einst gebierigen Hallansel Jassund, dem nordisalt. Theile der Irasel Kagen. Saganl um Spieder sollen bis zum Anfang des 17. Jahrlunderts in ihren Händen geweien sein. Schon 1355 kommt Reinrich von Jassunud als des Harzoga Bogislaw V. in Poumern Notarius und Geheinnehreiber vor. Hennig von Jasunud 1,5724 bis 1555 Landweigt auf lütgen. Erst in spieterer Zeit laben sich Aeste dieser Familie nach Mecklenburg gewendet, wo 1716 ein von Jasmund über 1-Inforischer um; In der Gegewart gehören Die von Jassunud nicht zu dem ansässigen Adel in Pommern. Schon Grünkbel fuhrt sie nicht unter dem auf Kugen blüthenah Adel nacht auf. In rath des Kreises Wittenberg, Ritter von Jasmund; auch dienen zwei Subaltemofiziere d. N. in der preusa. Armee.

Sie führen in einem gespaltenen blau und silbernen Schilde in jedem Theile einen Wecken mit abwechselnden Tincturen. Auf dem Helme liegt eine Wulst, und auf derselben ist ein getheilten blau und silbernes Wecken, dessen Ecken mit Pfaufedern geschmickt sind, anzebracht. Auf einem vor uns liegenden Abdrucke setzlet statt der Wulst

eine Krone.

# Jastrzembski, die Herren von.

Aus dieser preussisch und polnischen adeligen Familie stammte der Major und Ritter des rothen Adlerordens von Jastrzembski, der noch vor wenigen Jahren Landrath des Kreises Lötzen im Regierungsbezirk Gumbinnen war.

# Jatzkow, die Herren von.

Dieses alte vornehme Gestellecht gehörte dem pommerschen Alei an. Er war namentlich im Lande Lausenharg achr begistett. Hier beauen Die v. Jatzkow: Jatzkow, Bilrow, Kensko, Gr. und Kl. Grewin vor Lausenharg und ist nach 'dem Britischen der Familie an Die v. Somnitz gelangt. Gnewin, in densellen Gegend gelegen, ist rejekte an Die v. Pierk und v. Recken gelangt, Damerkow aber ist an Die v. Woedthe und spiler en Die v. der Brez gelonnen. Sie ührten mit auf dem ungekrönlen Belane einen sechneckingen goldeien Stern, den auf dem ungekrönlen Belane einen sechneckingen goldeien Stern, den aen drei obere Spitzen mit blanen Lilien besteckt waren. So beschreibt v. Meding III. No. 397 dieses Wappen, und Siebmacher giebt es III. S. 155. Micraelius erwälnt die Familie S. 493, Gaube aber II. S. 483.

#### Jeanneret, Herr von.

Dion. Franciscus Scipio de Jeanneret war 1763 in Schlesien geboren und wurde als Capitain und Gouverneur in der école militaire vom könig Friedrich Wilhelm II. geadelt. Beim Ausbruche der Rheincampagne wurde er dem damaligen Generallieutenant Erliprinzen zu Hohenlohe als Adjutant beigegeben. Mehrere Jahre hindurch war er dem Husarenbataillon Bila in Anspach aggregirt, dann im Jahre 1805 kam er als ältester Major zu dem Regimente Towarczy. 1812 commandirte er als Oberst die 2. Brigade im Vorkschen Corps. 1813 aber fiilirte er unter dem Generalmajor v. Wobeser die Cavallerie an die Oder und zeichnete sich bei vielen Gelegenheiten aus. 1814 avancirte er zum Generahnaior und commandirte 1815 die Reserve-Cavallerie bei der Rheiuischen Landwehr. In demselben Jahre trat er in den Pensionsstand und lebte später zu Landsberg a. d. W., woselbst er am 19. Juni 1828 gestorben ist. - Es wurde dem in den Adelstand Erhobenen folgendes Wappen beigelegt. Eine silberne Burg mit goldenen Lanzen besteckt sind. Auf der Ziune des mittleren Hauptthurnes weht eine goldene Fahue, mit silbernen Fransen besetzt. Das Schild selbst ist roth, unter der Burg liegt ein goldener Pfeil. Das Schild ist von einer, von zwei wilden Mänuern gehaltenen Krone bedeckt. Jeder der wilden Männer trägt eine goldene Lilie an einem langen goldenen Stengel, in der blossen Hand.

#### Jechner, die Freiherren von.

Ein rheinisches altes Ritter-Geschlecht, welches in der zum Regierungsb. Cöln gehörigen Standesherrschaft Gimborn das Rittergut Hackenberg bei Neustadt besass. Aus demselben gelangte Johann Joseph Freiherr v. Jechner zur Würde eines Preuss. General-Majors. Er war im Jahre 1749 auf dem adeligen Gute Hackenberg in der vormaligen gräflich Wallmodenschen Herrschaft Gimborn-Neustadt geboren, trat 1763 als Junker in das Infanterie-Regiment v. Wolffersdorf zu Hamm ein, und durchlief in demselben alle Grade bis zum Oberstlieutenant und Commandeur desselben. Er machte von 1787 bis 1806 alle Feldzüge in demselben mit, erstieg 1794 in der Belagerung von Mainz zuerst die Zahbacher Schanze und erhielt 1798 den Militair-Verdienstorden. Nach der Auflösung seines Regiutents ging der Ver-ewigte im Jahre 1807 zu dem Armeecops in Schwedisch Pommern, welches unter den Befehlen des General-Lieutenants v. Blücher stand, und wurde mit mehreren militairischen Aufträgen beehrt. Im Jahre 1813 wurde er zum Obersten, bald darauf zum Generalmajor und zum Chef der Militair - Organisation im Herzogthume Berg ernannt. Nach dem Frieden 1815 trat er in den Ruhestand mit Pension, nachdem er 52 Jahre hiudurch seinem Könige die treuesten Dienste geleistet hatte, und starb nach langen Leiden am 22. Dechr. 1520, als der letzte seines alt - ritterlichen Geschlechts, zu Düsseldorf.

#### Jeetz (Jeetze), die Herren von.

Die Familie v. Jeetz gehört zu den altadeligen Geschlechtern der Altmark, wo auch ihr gleichnamiges Stammhaus Jeetze lange Zeiten hindurch in ihren Händen war. Nach mehreren Autoren haben die v. J. gleiche Abstammung mit den ebenfalls der Altmark angehörenden Herren von dem Knesebeck; von Gundling führt sie als Besitzer von Hohenwulsche und Bust in derselben Landschaft gelegen, auf, während auch Poritz, Döllnitz und Jeetze als Eigentlum der Familie aufzuführen sind, Pauli giebt in dem Denkmal des Adam Friedrich v. Jeetze, das in seinem "Leben grosser Helden" im 10. Theile steht, eine Geschlechtstafel Der v. J., nach der Daniel v. J. auf Jeetze am 28. Septbr. 1614 gestorben ist. - Sein mit Felicia v. Gartow, aus dem Hause Berkow, gezeugter Solm, Samuel v. J., ererbte die väterlichen Güter, und dessen mit Ilsabe v. Einwinkel erzielter Sohn Samuel Gabriel v. J. erwarb mehrere Güter zu dem väterlichen Erbe und war mit Hippolyta v. Bertkow, aus den Hause Bertkow, ver-mählt. — Aus dieser Ehe wurde Adam Eriedrich v. J., Herr auf Poritz, geboren, welcher mit Hedwig Elisabeth v. Eichstedt vermählt, der Vater des unten näher erwähnten Generallieutenants Adam Friedrich v. J. wurde. - Aus der Elte des Joachim Parum v. J. mit Dorothea Elisabeth v. Vintzelberg war der weiter unten mehr erwähnte General-Feldmarschall Joachim Christoph v. J. geboren. — Im preuss. Heero haben sich folgende Mitglieder aus diesem Hanse besonders ausge-

haben sich folgende Mitglieder aus diesem Hause besonders zeichnet und sind zu hohen militairischen Würden gelangt:

Joachim Christoph v. J., der als königl. preuss. Generalfeldmarschall, Gourerneur von Peitz, Ritter des schwarzen Adlerordens, Chef eines Regiments zu Fuss, Amtshauptmann zu Wolmirstedt und Wanzleben, Senior des Hauses, Erbherr auf Holtenwulsch, Biist, Poritz, Dölnitz u. s. w. starb. Er ward am 16. Septbr. 1673 zu Hohenwulsch, einem seinem Vater Joachim Parum v. J. gehörigen Gute, geboren, wurde im Jahre 1686 Page bei dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm und trat sodann als Freiwilliger in das Regiment Markgraf Philipp. Hier zeichnete er sich bei vielen Gelegenheiten aus und wurde im Jahre 1704 in dem Treffen bei Höchstädt in den Unterleib durch eine Kugel, die nicht entfernt werden konnte, und welche er mit ins Grab nahm, verwundet. Nach und nach die subalternen Grade durchlaufend, ward er im Jahre 1712 Major, 1715 Oberstlieutenant, 1719 Oberst, erhielt 1733 das erledigte Regiment von Thiele, und wurde 1737 Generalmajor. Nach der Schlacht von Mollwitz erhielt er das Generallieutenants-Patent und kurz darauf den schwarzen Adlerorden; auch bestellte ihn Friedrich der Grosse znm Gouverneur von Peitz und Amtshauptmann von Wolmirstedt und Wanzleben. In der Schlacht bei Czaslau 1742 wurde ihm das Pferd unterm Leibe getödtet und er blieb unter den Todten liegen, ward aber wieder glücklich gerettet und konnte den Feind noch verfolgen. Im Jahre 1745 zum General der Infanterie befördert, wurde er 1747 Generalfeldmarschall. Er war mit Dorothea Sophie von Borstel, aus dem Hause Gr.- und Kl.- Schwarzlose, vermählt, in welcher Ehe ihm vier Söhne und eine Tochter geboren wurden. Dieser berühmte Mann starb zu Potsdam am 11. September 1752. Karl Wilhelm v. J., ein Solin des Vorigen, wurde am 1. Juli 1710 zu Mantua in Italien geboren, und starb zu Berlin als Oberstlieutenant, Hauptmann des ersten Bataillons Garde und Commandeur eines Grenadier - Bataillons, - mit Hinterlassung zweier Söhne aus der Ehe mit Dorothea Sophie, Tochter des Generallieutenants v. Einsiedel, am 7. Mai 1753. Hans Christoph v. J., königl. preuss. GeneralMajor und Chef eines Garnisonregiments, wurde am 12. Juni 1694 zu Flessow in der Altmark geboren. Er trat 1711 in das Regiment Kronprinz von Prenssen, wurde in Jahre 1734 Capitain, und darauf mit vielem Nutzen zu Werhegeschäften gebranelt. Im Jahre 1740 mit vielem Mitzeln zu reruegeschaueri georanent. Im Jahre 1730 avancirte er zum Major und zeichnete sich besonders in den ersten sehlesischen Kriegen aus, namentlich in der Schlacht bei Sorr, wo er am Kopfe eine bedeutende Wunde erhielt. Im Jahre 1746 ward er zum Obersten befürdert und erhielt das v. Eredowsche Garnisonregiment. Er erbat sich im Jahre 1754 seinen Abschied, den er auch mit dem Generalmajors-Charakter erhielt und starb vierzehn Tage darauf

kinderlos zu Neustadt - Eberswalde am 28. April 1754.

Adam Friedrich v. J., ein Bruder des Vorigen, königl. prenss. Generallieutenant von der Infanterie, Chef eines Regiments zu Fuss, Amts-hauptmann zu Mühlenhof und Mühlenbeck, Ritter des Ordens pour lo merite, Erbherr auf Poritz, Enst und Jeetze, wurde am 26. August 1689 zu Flessow geboren und trat im Jahre 1708 als Fahnenjunker in das Regiment Markgraf Philipp Wilhelm, ward 1721 Pr.-Lieutenant und mit vielem Nutzen zu Werbegeschäften gebraucht. 1734 zum Major befördert, erhielt er den Orden pour la générosité. Beim Antritte der Regierung Friedrichs II. ertheilte ihm dieser Monarch statt des genannten Ordens den pour le mérite und 1741 das Oberstlientenants-patent. Im Jahre 1745 zum Obersten avancirt, focht er tapfer namentlich in der Schlacht bei Kesselsdorf. Zum Beweise der Zufriedenheit schenkte ihm der König die hohe Jagd auf seinem Gute Poritz, erhob ihn zum Generalmajor und gab ihm das Regiment la Motte; zugleich ertheilte er ihm die Amtshauptmannschaften von Mühlenhof und Mühlenbech. Beim Ansbruche des dritten schlesischen Krieges erhielt er den nachgesuchten Abschied mit dem Charakter als. Generallieutenant und Pension. Er war zweimal vermählt; erstens mit Sophie Wilhelmine, Tochter des königl. preuss. Staatsministers v. Viereck, und nach deren Todo mit Sophie Marie Clarlotte v. Lattorf. Aus erster Ehe warden ihm ein Sohn und zwei Töchter geboren, die jedoch sämmtlich früher, als er, starben. Sein Tod erfolgte auf seinem Gute Poritz in der Altmark am 10. August 1762. Der Oberstliegtenant und Präses der Gewehr-Revisions-Commission v. J. zn Potsdam, stand bis zum Jahre 1806 in dem Grenadier-Garde-Bataillon zu Potsdam und starb im John 1 dem Grander-Garder-Dammon Ja Possona van Selb in Jahre 1836. — Bis zum Jahre 1866 stand ein Pr.-Lieutenant in dem Regiment von Malschitzky, erhielt 1809 als Capitain seinen Abschied und lebte 1823 in Warkstell bei Strehlen. — In der Gegenwart scheint diese Familie nicht mehr zahlreich zu sein. Ein Lieutenant v. J. steht Jetzt in dem 4. Kürassierregiment zu Lüben in Schlesien in Garnison.

Das Wappen Der v. Jeetze giebt Siebmacher III. S. 140. Es zeigt den Fuss und die Krallen eines schwarzen Greifes im silbernen Schilde; auf dem Helme liegt eine Wulst, die mit drei Lanzen besteckt ist; die Fahne der ersten Lanze ist roth, die der zweiten weiss und die der dritten ebenfalls roth. Nachrichten über diese Familie findet man in Beehr S. 1571, Ritter von Lang S. 384, und Supplem-

S. 114.

#### Jelinski, Herr von.

Der Senateur v. Jelinski in St. Petersburg ist seit dem Jahre 1786 königl. preuss. Kammerherr.

#### Jona, die Freiherren und Herren von.

Dieses uralte seit dem 13. Jahrhunderte bekannte, ritterliche und zum Theil freiherrliche Geschlecht stammt aus Thüringen, ans dem Magdeburgschen und aus dem Saalkreise, es besitz Jodools seit Ingen Jahren auch in andern deutschen Provinzen anschnliche Gützer, On Gundling führt die Freiherren von Jena als Besitzer von Dannenberg und Köthen im Kreise Ober-Barnin der Provinz Brandenburg an, Köthen ist gegenwärtig das Besitztlum des Major v. d. A. und Ritter v. Jena, der diesen in der Näle von Freienwalde reizend gelegenen Ort durch vielfache "Anlagen verschönert hat. Im vaterländischen Statastienste halen sich vorziigitch ausgezeichnigt

Friedrich v. J., geboren 1820, zuenst Professor Juris Onlinarius an der Hochschule von Frankfurt a. d. O., sodann brandenburgscher Gesandter zu Stockholm und Warschau, auch bei der Wahl des Kaisers Leopold. Er unterzeichnet am 10, Nobrt. 1865 den Lieleauer Tractat und dirigirte die wichtigsten auswärzigen Angelegenleiten. Am 5. Juli beteilte ihm der grosse Kurffurt zum wirklieben Gebeinemrath. Er

atarl im Sentember des Jahres 1683.

Gottfried v. J., geboren den 20. Novbr. 1620, wurde nach vielen grossen Reisen durch fast alle Länder Europas Doctor Juris zu Heidelberg und 1655 Professor Juris Ordinarius in Frankfurt a. d. O. Im Jahre 1657 ernannte ihn der grosse Kurfürst zu seinem Geheimenrath und schickte ihn 1662 auf den Reichstag nach Regensburg. Am 23. April 1663 wurde er Kanzler des Fürstenthums Minden, 1674 werklicher Geheimerrath, 1680 Kanzler in Magdeburg. Er starb zu Halle am 3. Januar des Jahres 1703 und da er keine Kinder hinterliess, so bestimute er seinen gegen 60000 Thaler betragenden Nachlass zur Gründung eines freiweltlichen Fräulein-Stifts, so wie eines Hospitals für refurmirte Arme, in Halle. Beide Anstalten tragen den Namen ihres Wohlthäters und Gründers - Gottfried v. J., Herr zu Dubbernitz, ein Bruder des Majors v. J. auf Köthen, starb am 21. August 1831. Durch eine Urkunde vom Jahre 1658 vom römischen Kaiser Leopold I, ansgefertigt, wurde das Wappen dieser Familie vermehrt. Sie führt seit dem ein quadrirtes Schild; im 1sten und 4ten blauen Felde ist ein weiss und schwarzer Fuchs vorgestellt, der eine Weintraube im Maule trägt; die Felder 2 und 3 sind roth und von einem weissen Balken durchzogen, Auf der Krone wiederholt sich der Fuchs, der wie im Schilde von natürlicher Farbe ist. Auf einem vor uns liegenden Abdrucke steht statt des Fuchses auf der Krone ein Adler mit ausgebreiteten Flügeln.

## Jerin, die Herren von.

In Sellezien leiten und leben noch mehrere Kiellezue dieses Namens. Es sind die Nackhomen der Brüder des berühnten, aus der Frieen Reichsatult Reutlingen in Schwalen gebirtigen, Theologen Andreas Jerni, der 1985 Bischof von Bresalu und bald darau Olert-Hauptmannschafts-Verwaller und seine Neifen. Die Verwaltung seine Battums war, wie die selbeiseite Kronik sagt, klug und gliedlich, Er start zu Neisse am 5. Novbr. 1566. Ein prachtvoller massit gestellen der Selbeise der Selbeise der Brestaner Donkriche waren Generalen der Selbeise der Selbei

gerichteten Greif. Auf dem Helme einen Bund und darauf zwischen zwei blauen Büffelhörnern den Greif abgekürzt. Helmdecken Gold und blau. M. s. Sinapius II. S. 703. und Gaube II. S. 486.

# Jesor, die Herren von.

Diese adelige Familie kommt auch oft unter dem Namen von Jeser vor. Ihr Stammalaus oder ertse Besitzthum in Schleisein vert alse vor. Ihr Stammalaus oder ertse Besitzthum in Schleisein vert alse Reitzelfur Zedlitz bei Brieg. Aber auch im Oppelenchen und im Ratifberschen weren sie begietett. — Peter und Paul v. Jesev waren 1913 nageweiten Kolelente am Hofe Heinrich des Treuen, Herzogs zu Oels und Giogan. Bin Nachkoume Pauls war Streuss vir Briegerich Jesor, Assessor Judicii Polonicalis Districtus Tretnicensis. — Augustus Jesor besaus 1400 Lamuersoft bei Steinau.

Sie führten im silbernen Schilde ein rothes sechsspeichiges Kammrad; dasselbe wiederholte sich auf dem Helme.

#### Jezierski, die Grafen und Herren von.

Eine adelige Familie in Posen und Westpreussen. Ein v. Jezierski R06 Decan zu Mirschau in Pommerellen, ein anderer war Canonicos beim Cupisvischen Domcapitel zu Wrnclaweck. Eine Linie dieses Hauses ist im Königreich Galizien begütert; aus ihr wurde Hyacinth v., J. im Jahre 1801 in den Grafenstand erhoben.

#### Ilgen, Herr von.

Der König Friedrich I. erhob am 18. Januar des Jahres 1701 seinen hochverdienten Geheimenrath Heinrich Rüdiger Ilgen, der sich besonders in den Angelegenheiten, die sich auf die Erlangung der königl. Würde bezogen, grosse Verdienste erworben hatte, in den Adelstand. Der Erhobene starb aber am 6. Decbr. 1728 kinderlos. und es erlosch daher die adelige Familie von Ilgen wieder mit ihm. Dieser ausgezeichnete Staatsmann war in Miuden geboren, 1697 Regierungsrath, 1080 Geh. Legations-Secretair beim Friedens-Congress zu St. Germain, 1683 Gel. Kammer-Secretair, 1693 Hofrath, 1609 Gelieimerrath, 1701 wirklicher Geh. Staatsrath und 1706 Präsident der Regierung zu Minden. Seine oben schon erwähnten Verdienste nm die Erlangung der königlichen Würde belohnte der Monarch besonders durch die Verleihung der Königskrone im Familienwappen. Nach des Grafen v. Wartenberg Verabschiedung leitete von Ilgen die Geschälte der auswärtigen Angelegenheiten und vicle wichtige, die Administration des Innern betreffende Gegenstände. Dieser Minister besass das achöne Gut Brietz bei Berlin, und Gundling, einer seiner Zeitgenossen, führt ihn als Freiherm v. Ilgen auf Brietz in Lande Teltow auf. Das ihm verliehene Wappen bestand in einem oben blauen, unten rothen Schilde, das, von einem silbernen, mit drei Rosen be-legten Balken in der Mitte durchzogen war. Im blauen Felde war rechts die oben erwähnte goldene Königskrone und in der Mitte eine halbe französische Lilie vorgestellt. Im rothen Felde stamlen drei solche Lilien in einer Reihe. Auf dem gekrönten Helme zeigte sich die Lilie zwischen zwei, oben rothen, unten silbernen Buffelhörnern, M. s. Klaproth, der wirkl. Geh. Staatsrath, S. 393.

# How (Hovv), die Freiherren und Herren von.

Kin edles sehr altes Geschlecht in den Marken und namentlich des Landes Sternberg in der Neumark. Hier liegt auch das gleichnamige Stammschlom gegenwärtig in Trümmern. Von Gundling führt die v. How als Besitzer v. Schmoggerey, Wildenhagen, Radach und Kirschbaum, bei Zielenzig gelegen, auf; diese Güter sind längst in andern Handen. Christian v. I. gehörte diesem Hause an, er trat in die Dienste des Kaisers und gelangte in denselhen zur Würde eines Generalfeldmarschalls. Er gehörte zn den nächsten Umgebungen Wallensteins (Waldsteins), Herzogs von Friedland, dessen tragisches Ende er im Jahre 1634 zu Eger theilte; daher er auch in Schiller's meisterhaftem Gedichte und Trauerspiele eine, wenn auch nur untergeordnete Rolle spielt. - In Schlesien besass Johann Nikolas v. 1., der verwittweten Herzogin Sophie zu Oels, geb: Herzogin von Mecklenburg, Rath und Oberhofmeister, mehrere Güter. M. s. Olsnograph. I. pag. 604. — Im prenss. Heere gelangte Otto Friedrich v. I., aus dem Hause Schmoggerey, zum Range eines Generalmajors und Chefs eines Kürassier-Regiments, Er war der Sohn des Dettlef Otto v. I., Erbherm anf Schmoggerey, und der Magdalene Tugendreich, gebornen von How, aus dem Hanse Wildenhagen. Er hat allen Feldzügen Friedrichs des Grossen beigewohnt. sich namentlich in den Schlachten von Kesselsdorf, Lowositz, Prag, Collin, Rossbach, Kay und Cunnersdorf ausgezeichnet. Generalmajor und Chel des nachmaligen v. Borstellschen, zuletzt v. Reitzensteinschen Kürassierregiments No. 7. wurde er im Jahre 1788, und im Jahre 1792 erfolgte sein Tod zu Salzwedel. Nicht zu verbürgen vermögen wir die Augabe, dass sich am Anfange des vorigen Jahrhunderts ein Mitglied der Familie nach Russland begab, daselbst naturalisirt wurde und der Stammvater der im russischen Heere sehr bekannten Familie Howakyi geworden iat, die dem Heere mehrere Generale und viele Offiziere. die mit grosser Auszeichnung dienten und noch dienen, gegeben hat.

Diese Familie führt ein golden und blau quadrirtes Schild, das in der Mitte mit einem aus rothen Lilien (Fenerlilien) geslochtenen Kranze belegt ist. Auf deus Helme steht ein verkürztes Frauenhild, dessen Kleid Gold und blau geviertet ist, es hält in jeder Hand zwei

über einander gelegte braune Baumäste.

#### Imbert, Herr von.

Der König Friedrich Wilhelm II. erhob am 18. October 1786 der Kriegarath und Bankhirector Arcender Arnal Hunlert in der Abelstand. Bei zeiner Erchebung worde ihm folgendes Woppen beigelegt. Das goldene Schild ist durch einen Spitzenschnitt in deri Felder geldeit; in jedem derzelben steht ein grim behanker Haum mit Irranem ein goldener Schild er in der Schilder ist ausschen zwei Beifelbinnen ein goldener Stem angebracht.

# Imhoff, die Freiherren und Herren von.

1) Aus der uralten, vornelunen, Franken, Schwaben, Braunschweig angehörigen, theils freihertichen Familie v. Inholf, die in neuerer Zeit grösstedheils um und in den freien Städten Augsburg, Nürnberg und Rodienburg wohnte, aber auch in der Schweiz noch blült, laben verschiedene Mitglieder in brandenburg, und pressa. Staate- und Kriegadienaten gestanden. — In dem Regimente v. Natzmer zu Graudens stand ein Major v. Inaboff. — In der Gegenwart ist ein Major Barou v. Inaboff. — In der Gegenwart ist ein Major Barou v. Inaboff dem 25. Infanterie-Regiment aggregirt, er ist Kitter des einernen Kruuzes (erworben in dem Gefechte bei Halle). — Bin anderer v. I. ist Capitain a. D. und Landrath des Kreises Rheinhoft in Regierungsbezirks Cöni; er erwart sich das einerne Kruuz bei Daudewitz. — Die vor einigen Jahren zu Berlin verstortene Dichterin in Regierungsbezirks Cöni; er erwart bei Aus einerne Kruuz bei Aburbart zu der Steiner der Steine Steiner Steine Steiner Steine Steine Steinie v. Inhoff, die sich Peyer von Inhof schreibt. (M. z. den Artiket Peyer v. Inhoff, die sich Peyer von Inhof schreibt.

Siebunacher gieht das Wappen Der v. Imhof I. S. 20f. V. S. 144. V. S. 242. Sie führen sämmtlich dasselbe Bild und dieselben Timeturen, nämitel im rothen Schilde den Vordertheil eines goldenen, nach der rechten Seite gewendeten Löwen, dessen sehuppiger Schweif bis über den Kond gerollt ist. Dasselbe Bild wiederholt sich auf dem un-

gekrönten Helme. Die Helmdecken Silber und roth.

# Inn- und Knyphausen, die Grasen und Freiherren.

Ostfriesland, also gegenwärtig das Königreich Hanover, ist das Land, aus welchem diese alte, sehr angesehene Familie abstammt. und in dem sie noch jetzt blüht und begütert ist. Ihr Stammherr, der friesische Ritter Ico Omecken, erheirathete mit des Hauptmanns der Lande Ostringen und Wangerland Innhausen Erbtochter, das Schloss und die Herrschaft Innhausen. Er batte mit dieser seiner Gemahlin nur eine Tochter, aber ansser der Ehe zwei Söhne erzeugt. Die Adoption derselben wurde vom Papste bestätigt. Alio, der ältere derselben, ererbte Innhansen und dessen Sohn, Folef Innhausen, erwarb durch den letzten Willen eines Vetters auch das Schloss und die Herrschaft Knyphausen. Nach einem fast hundertjährigen Rechtsstreite vor dem Reichskammergericht zu Speier ging dieselbe durch Vergleich im Jahre 1632 an Anton Günther Gr. v. Oldenburg über. - Die schon 1588 in den Freiherrnstand erhobenen Innhausen behielten den Titel als Beinamen Knyphausen von ihrem vormaligen Besitze bei, und wurden für die Herrschaft mit einer Summe von 50000 Reichs-Gulden für immer abgefunden, Philipp Wilhelm Freiherr von Inn - und Knyp-hausen hielt diesen Vertrag mit sicht ritterlicher Treue und befahl, als er 1652 mit Tode abging, auf seinem Sterbebette seinen sechs Kindern noch, in keiner Hinsicht jemals wieder den Grafen v. Oldenburg dieserhalb in Anspruch zu nehmen. Kaiser Ferdinand II. verlieh burg diesentati in Anteriotea zu mentente. Ausger Fefunana II. vernien im Jahre 1635 deut jedesmaßigen Besitzer der Mojoratsherrschaft Littetzburg oder Littzburg den Titel: Edler Herr zu Lützburg und Bergunn, Kaiser Leopold I, aber erhob einen Zweig des Hauses im Jahre 1694 zur reichsgräft, Würde. Von den Nachkommen jenes ehrenwerthen Freiherrn haben mehrere in kurfürstlich brandenburgschen und königl. preuss. Diensten gestanden. - Friedrich Ernst, Freiherr v. Inn- und Knyphausen, war Kammerherr König Friedrich I., Präsident der afrikanischen Handelsgesellschaft, Minister-Resident beim westphälischen Kreise, Commandeur eines Marinebataillons, Amts-hauptmann von Fürstenwalde und Erbhert der Herrlichkeiten Jennelt und Visquart. Im Jahre 1711 wurde er als ausserordentlicher Gesandter nach Kopenhagen geschickt. Die Enkel desselben, der Freiherr von Inn- und Knyphausen auf Littetzburg, Drost zu Enden und der Frei-herr Inn- und Knyphausen Drost zu Norden, edler Herr zu Jenneit, wurde im Jahre 1784 vom König Friedrich Wilhelm II. zum Kammerherm ermannt, und von des jetzt regierenden Königs Majestit mit dem rothen Adlerorden 3ter Klame und dem Johanniterorden decorirt. — Ein Solm aus diesem alten, vornehmen Hause ist der Rittmeister im Garde – Husarenreginnent, Freiherr zu Inn – und Kupplansen, Ritter des Johanniterordens u. s. w., gegenwärig bei der Garde – Cavallerie in-

suection commandirt.

Kine Linie dieses Hanses hatte sich nach Schweden gewendet. Aus derselben ist Dodo Freiherr von Inn- und Knyphausen zur Würde eines königt, schwedischen General-Feldmarschalls gelangt, und seine Thaten sind vielfach in die Geschichte des 30jährigen Glaubenskumpfes verwebt. Er hatte vom König Gustav Adolph als Dotation die in Westphalen gelegene Stadt Meppen mit dem gleichnamigen Amte erhalten. Seine Wittwo aber verkanfte diese Herrschaft an den Kurfürsten Karl Ludwig von der Pfalz. Von seinen Söhnen erschien 1712 Karl Ferdinand, Graf v. Inn- und Knyphausen, als Gröningscher Bevollmächtigter auf dem Congress zu Utrecht, Gegenwärtig ist das Hanpt des gräflichen Hauses hurt Wilhelm Georg, Graf von Inn- und Knyphausen, geb. den. 1. Septbr. 1784, königl. hannöverscher Kammerherr, Majoratsherr der edeln Herrschaft Lützburg in Ostfriesland und der damit verbundenen Fideicommissgüter, erbl. Mitglied der 1. kammer der hannöverschen Stände-Versammlung und nit Louise Sophie Charlotte Friedrike, Tochter des königt, hannöverschen General-lieutenants Grafen Friedrich Otto Gotthardt v. Kielmannsegge, vermählt. Die Freiberren von und zu Inn - und Knyphansen zu Lützburg

Die Freilerren von und zu Inn- und Anylbansen zu Lutzburg führen im gewierteten Schilde in den goldenen Feldern 1 und 4 schwarze aubspringende Löwen und in den silbernen Feldern 2 und 3 sedwarze auflügende Urschen. Beide Bilder wiederholen sich und den beiden Hehmen. Rechts steht der Löwe verkürzt zwischen einem selwarzen und einem goldenen Adleftlügel, links der Greif in auszer

Figur, mit goldenem Halsbande.

#### Ingbrecht, die Herren von.

Eine adelige Familia, die sich v. Saist Ingbrecht schrieb und andere famzösischer Alkandt zu sein scheirt, lat sich in den dieseritigen Staaten niedergehasen, und namendlich waren mehrere Zweige in der Provius Preusam ansässig. Ein Hauptunan v. St. I. stand bei den Grensdieren des Regiments v. Dierecke zu Pr. Hoffland, und sit nahre 1816 als piessionitre Major gestorhen. In demselben alare starb auch sein jüngerer Bruder, der Major und Kreisbragdier der Zur Rastenlung gestanden haltet. — Dieses Geschlecht scheint mit diesen beiden Zweigen der Familie bei uns wieder erhochen zu sein, denne eist und dieser Name außert nicht der vorgekommen.

# Ingenheim, die Grafen von.

Der König Friedrich Wilhelm II. zeugte mit Amelie Rüsselv, Voss, der Schwester des nachmoligm Gelt. Staatsministers oftt Kart Friedrich V. Voss, einen Sohn, Gasten Abdyk, Mutter und Sohn wurden mit Belegung des Namens von Ingenden am 12. November 1787 in den Grafenstand erhoben. Der Graf Gasten Abdyk V. Ingelem machte die Feldzige des Befreiungskungles mit, moß www.de schon in Jahre 1813 das eiserne Kreuz. Seit dem Jahre 1810 ist er Konigl. Kammenherr und gegewarftig wirklicher Gebeimerrath mit

dem Prädicat Kwelleru. Das dieser gräffichen Familie verliebene Wappen zeigt im golderen Herrachilde den Vossischen rother Bruchs, das Hauptschild im quadrirt, im Felde 1 und 4 steht der preussische stehungen der in Sülter, im Felde 2 und 3 sind auf rothen Graden der in Sülter, im Felde 2 und 3 sind auf rothen Graden der in Sülter, im Felde 2 und 3 sind auf rothen Graden der in Sülter im Felde 2 und 5 sind auf rothen Graden der in Sülter im Felde 2 und 5 sind auf rothen Felde 2 und 5 sind auf rothen Graden von zu der Felde 2 und 5 sind auf rothen Graden von zu der Felde 2 und 5 sind auf zu der Putten der Felde 2 und 5 sind auf zu der Felde 2 und 5 sind auf z

# Ingermann, Herr von.

Der aus königt schwedischen Diensten kommende, in die preuss. Armee eintretende Hauptmann Johann George Ingermann wurde vom König Friedrich II. am 20. März 1742 geadelt.

# Ingersleben, die Herren von.

Die v. Ingersleben gehören Prenssen, Magdeburg, der Grafschaft Mansfeld, den anhaltschen und selwarzdungschen Staaten an. — Kine Toetter des Justi dems v. 1. wurde 1725 die Gemahlin des Fürsten Lehrecht von Anhalt-Zerlats-Bernburg. — Ps Jahes sieh von dieser Familie in den brandenburg-prenss. Staatsdiensten folgende Mitglieder befunden:

Johann Ludwig v. Ingerslehen, der als Generalmajor, Commandenr der Leibgarde zu Fuss, Hofjägermeister, Ritter des Ordens pour le mérite, Amtshanptmann zu Colberg, Erbherr auf Königsrode, Friedrichsrolle, Willerode, n. s. w. starb, war am 16. Octor. 1703 zu Lippelme in der Prieguitz geboren. Er ging auf das Pädagogium nach Halle, hielt dort eine öffentliche Rede im Jahre 1721: de incrementis pontificatus romani, und erwarb sich sehr schätzbare Kenntnisse. Wegen seiner ausgezeichneten Grösse nahm ihn der Finst Leopold v. Anhalt-Dessan als Junker in sein Regiment, König Friedrich II. versetzte ihn 1740 zu seiner neuerrichteten Leibgarde mit dem Prädicat Oberstlieutenant v. d. A. und ernannte ihn in demselben Jahre zum Amtshauptmann in Colberg. Da er sich bei vielen Gelegenheiten rühmlich auszeichnete, so avaneirte er nach und nach so weit, dass er beim Ausbruche des siebenjährigen Krieges zum Generalmajor befördert wurde. Er half die Sachsen bei Pirna mit einschliessen, war in der Schlacht bei Lowositz und drei Monate lundurch Commandant von Dresden. Im Jahre 1757 am 6. Mai wurde er in dem Trelfen bei Prag von einer Angel durchbohrt, und erhielt ansserdem zwei Prellschüsse, wolmte jedoch am 22. November desselben Jahres schon wieder der Schlacht bei Breslan bei, in der er tödtlich verwundet ward, woranf er am 27. Nov. seinen Geist aufgab. Er war mit Charlotte Dorothea Rva, einer Tochter des Geheimen-Finanzraths Christian v. Herold, vermählt, die ihm zwei Söhne und vier Töchter geboren hat.

Anti Lufeig v. I. starb im Jahre 1781 zu Heiligenbei in Preussen auf GerenLanipyr, Chef eines Gornisonregiennets und Ritter des Ordens pour les nérite. Er war im Mageleburgischen geboren trat im Jahre 1786 in preuss. Dienste und wohnte allen Feldzigen Friedrichs des Grossen rihmlichet und mit Auszeichnung bei, durchlief die suntalternen Grade, erhielt bei eine Batsatze von Colberg den Orden pour le merite and wurde 1777 zum Generalmajor ermannt. Er war mit einer v. Wassow venzuhlat, aus welcher Zho mehrere Kinder er-

zengt waren.

Rudolph August v. J., ein Brnder des erwähnten Johann Ludwig, starb als Oberst a. D. und gewesener Commandeur eines Grenadierbataillons, zu Eisleben. Er war am 19. Dechr. 1704 im Mansfeldschen geboren, durchlief die Subalterngrade und wurde im Jahre 1741 Major in dem neuerrichteten Jung-Dohnaschen Füsilierregiment, 1748 ward er Oberstlieutenant und 1752 Oberster Im Jahre 1757 erhielt er, Kränklichkeits halber den gesuchten Abschied, nachdem er sich bei vielen Gelegenheiten in den drei schlesischen Kriegen ausgezeichnet batte. Er war mit Elisabeth Johanna v. Pfuhl, ans dem Hanse Wimmelburg, vermählt, aus welcher Ehe ihn eine Tochter überlebte. Im Jahre 1806 dienten acht Mitglieder aus dieser Familie im Heere, von denen der Oberst v. 1. Commandant von Cüstrin betrübenden Andenkens im Jahre 1814 gestorben ist. - Dagegen blieben auch zwei dersetben auf dem Felde der Ehre, namentlich der bis zum Jahre 1806 als Pr. Lieutenant im Regimente Graf v. Wurtensleben gestandene Major im 9. Infant. Regt., und der Capitain im 14. Infant. Regt., der früher im Regiment Graf Kunkeim gestanden hatte, Beide im Jahre 1813. - Ein Lieutenant v. 1. stand bis zum Jahre 1806 in dem Kürassierregiment v. Reitzenstein; er war 1828 dem 4. Dragoner - Regimentals Major aggregirt, wurde später Oberst und Commandeur des 5. Kürassierregiments, schied als Generalmajor aus dem activen Dienst und lebt gegenwärtig im Pensionsstande zu Berlin. Er erwarb sich den Orden pour le mérite 1812 bei Garossenkrug in Kurland. Im Civildienst hat sich vorzüglich ausgezeichnet:

harl Heinrich Ladwig v. I., geb. am 1. April 1753, der lange Jahre hindurch Präsident der Kriegs- und Domainenkammer zu Stettin, zuletzt aber Staatsminister und Oberpräsident der Rheinprovinz war, im Jahre 1828 den schwarzen Adlerorden erhielt, und am 13. Mai 1831 nach einer länger a's sechzigjährigen Dienstzeit gestorben ist. - Gegenwärtig ist ein v. I. als Oberlandesgerichtsassessor zu Bromberg angestellt; es ist der älteste Solm des erwähnten Generals a. D.

Das Wappen. Sie führen einen gestürzten schwarzen Trutenfuss im silbernen Schilde, die Spitzen desselben sind mit rothen Rosen belegt. Dasselbe Bild wiederholt sich auf dem Helme. Die Helmdecken Silber und schwarz.

## Innsel, die Herren von.

Eine Familie dieses Namens kommt unter dem Adel der Mark Brandenburg und der Fürstentlämer Anhalt vor. Sie schrieb sich de Insala, und mehrere Antoren behaupten, dass eins der noch gegenwärtig blükenden Geschlechter v. Werder gleiche Abstammung mit Den de Jusula, und den Namen blos ins Deutsche übertragen habe. Schon am Ende des 13. Jahrhunderts erloschen die Grafen Werder de Insnla, die aus dem Hanse Woldenberg abstammten. Jedoch führen Die von Innsel ein ganz anderes Wappen als die heutigen von Werder, nämlich ein quadrirtes silbernes Schild, in den Feldern 1 und 4 einen halben doppelten schwarzen Adler, und im 2, und 3. eine rothe Granate.

## Jöden (Joeden), die Herren von.

Der König Friedrich Wilhelm II. gab am 7. Mai 1790 dem Gntsbesitzer Johann Peter v. Jöden auf Albran (?) ein Erneuerungs - oder Anerkennungsdiplom seines Adels. - In der Gegenwart besitzt die Familie von Jöden-Konicepolski die Güter Gönne im Neustettiner, Heinrichadorf im Rummelsburger Kreise und Grumsdorf im Fürstenthums-Kreise der Provinz Pommerp.

# Johnemann, die Herren von.

Iu der Provinz Posen befindet sich eine Familie v. Johnemann. Im Jahre 1806 war schon bei der Regierung zu Posen ein v. J. als Justizeonunissarins und Notarius publicus beschäftigt; erstarb am 27. Juni 1832 zu Wygnaciowno als Justiz - Commissionszath.

#### Jonas, die Herren von.

Die Edelleute dieses Namens, von denen einige in den preuss. Staaten sieh niedergelassen oder anlgehalten laben, stammen von Christoph Alexander Jonas her, der im Jahre 1733 mit dem Prädicat von Jonasburg in den Adelstand erhoben worden ist.

Diese Familie führt im goldenen Schilde zwei schwarze Hahnenhälse und Köpfe, und auf dem Helme einen schwarzen Adlerfug.

#### Jonston (Johnston), die Herren von.

Die von Jonston stammen ursprünglich von einer vornehmen Familie in Schottland, deren Mitglieder zum Theil Barone des Königreichs und Parlamentsglieder waren, ab. Der Zweig, der sich auf das Festland und namentlich nach Schlesien gewendet hat, verehrt in Juhann Jonston, edlem Herin zu Krögburn in Schottland, sein Stammhaupt, aus seiner Ehe mit Marjana, des vornehmen Johannis Mori, Herrn von Anneston sind die in den diesseitigen Landen ansässigen v. Jonston Abkommen. Ein Enkel von ihm war der sehr berühnte Polyhistor Dr. Johann Jonston, Herr auf Ziebendorf bei Lüben, der zu Samter in Polen geboren war und als Gouverneur im Hause der reichen Freiherren von Kurzbach auf Lissa mehrere Jahre lebte. Später studirte er die Arzneiwissenschaft zu Gröningen und Leyden und hielt sich sodann in London auf. In sein Vaterland kehrte er nur zurück, um zwei vornehme junge Polen von da auf weite Reisen zu führen. Im Jahre 16:00 kam er wieder nach Schlesien, und zehn Jahre später erkaufte er das noch heute der Familie v. Jonston angehörige Gut Ziebendorf bei Lüben. Dieser hochgelehrte Mann soll zwolf Sprachen gründlich verstanden haben, zahlreiche Schriften, von denen einige mehrere, eine sogar zwölf Auflagen erlebten, hatten ihm in der gelehrten Welt einen ausgezeichneten Ruf verschafft. Er starb am 8. Juni 1676 zu Ziebendorf, sein Leichnam aber liegt in der Pfarrkirche zu Lissa beerdigt. Er war zwei Mal vereludicht, hatte auch mehrere Kinder, doch überlebte ihn nar eine Tochter. Ein Nelle des gelehrten Mannes war, wie Sinapius meldet, 1720 Bestandes Inhaber der freiherrlich bibranschen Güter Modlau und Seifersdorf, und von diesem haben sich die Enkel und Urenkel in verschiedenen Kreisen Schlesiens ansässig gemacht. Gegenwärtig ist Aurl Alexander Sebastian v Johnston und Krogeborn, ehem. Landrath, Director der Liegnitz-Wohlanschen Fürstentlums-Landschalt, des rothen Adler- und Johanniterordens Ritter und Herr der Güter Mittel - Nieder - und Antheil Ober - Steinsdorf. Ein on Johnston ist Regierungsrath in Stettin. Im 7. Kürassier-Regiment steht der Rittmeister v. Johnston, Ritter des eisernen Kreuzes zweiter Kl., erworben in der Schlacht bei Leipzig.

#### Jordan, die Herren von.

3) Die Schlesien angelörige, uralte, im Mannesstamme ausgeschen adeige Familie von Jordan – Alt- Patschan besan seit ingene Zeiten bedeutende Güter in verschiedenen Landschaften jener Proving, manentlich Greschin bei Goed, Lonnitz bei Rosenberg, Wittendorf bei Kreutzburg, Taschenberg bei Löwen u. s. w. Ihr Samminass Altragen auf der Stadt Patschan sebeint sehn seit haugen Jahrhundens Hinden der Kamlie gekommen zu sein. Im Jahre 1540 besass Johnson Hinden der Kamlie gekommen zu sein. Im Jahre 1540 besass Johnson Hinden der Kamlie gekommen zu sein. Im Jahre 1540 hessas Johnson Hinden der Kamlie gekommen zu sein. Im Jahre 1540 hessas Johnson Hinden der Kamlie gekommen zu sein. Im Jahre 1540 hessas Johnson Hinden der Kamlie gekommen zu sein. Im Jahre 1540 hessas Jahre 1540 hessas Johnson Hinden Hinden Leine Linden Linden Leine Linden Linden Leine Linden Leine Linden Linden Linden Leine Linden Linden Linden Leine Linden Linden

3) Immuel Gottfried Jordan pommerscher Regierungsrath wurde am 20. Octbr. 1789 geadelt. Das ihm beigelegte Wappen zeigte im getheilten Schildle in der obern grünen Hältte eine rothe Krone, in der antern ailbernen Hältte zwei Jagdhörner mit goldenem Bande und goldenen Beschlägen.

4) Civitini Louis Jordan, aus der achtbaren und leckannten der franzönischen Colonie zu Berlin angehörigen Familie geberen, ehemas königl, wirkl. geheimer Rath, Legationsrath, gegenwärtig wirkl. Geheimer Rath, Legationsrath, gegenwärtig wirkl. Geheimer Rath, ausseronfendlicher Gesandter und bevollnächtigter Minister an Königl. sächsischen und an den grossherzogl, und herzogl, sächsischen Instruktung der Statischen und Franzönischen Höfen, Grosskreuz und Ritter vieler hohen Orden u. z. w. ist am 17. Januar 1816 in den Adeltande eine Worden. — Die Familie Jorden kam mach Auftelaung annat in den Werten und der Statischen Lande, Sie besaus Gütter, mathlande, der Provenee, in die diesstidigen Lande, Sie besaus Gütter, und viele ihrer Miglieder beköchleten Magistartwinelen in verschiedenen Städen. Ihrer Güter und Stellen bernalt, betraten die J. die brandenburgischen Stataten, aber Umsickt, Thäugkeit und höusturb und enburgischen Stataten, aber Umsickt, Thäugkeit und höusturb und enburgischen Stataten, aber Umsickt, Thäugkeit und höusturb und den der Statisch und den de

schafften der Familie bei uns das Ansehen wieder, welches sie durch den Drang der Junständes im Vetertande verforen laste. Sehr bekannt ist es, mit welcher besondern Vorliebe Friedrich der foresse dem Geleinen-Rath Jordan, Präsislerten der königl. Akademie der Wissenschaften, angethan war, eine Werken Friedrichs H., zeugen davon, ber gegenwärtige wirkliche Geleinen Rath, Gesander und bevollmichtiger Minister am siedsischen Hofe von Jordan ist der Urenkel den den erwährten Präsisleren der Akademie, und seit dem Jahru 1942 im königl. Dienst. Das ihn und seinen Nachkommen bejedigte Wagnelben Steren vorgestellt sind; in der Mitte ist ein blaner, mit einem Pfeil bledepter Sprom (der Fluss Jordan) angebracht. Zwei Löwen sind zu Schildhalteren gweißtl.

#### Jordaner, die Herren von.

# Jork, die Herren von.

Ein ausgestorbenes, adeliges Geschlecht in Pommern und in Mecklenburg, das im silbernen Felde eine blaue Strasse (Fluss) und auf dem Helme acht roth und weisse Fähnlein führte.

# Jornitz, die Herren von.

Ein sehon lange erloudenen, altädeliges Geschlecht dieser Nameus war nach Heredius S. 722 im Berelanschen begiert. Sie führten im rothen Schilde einen goldenen zwischen zwei schwarzen Adlerlieget, die der Schilde einen goldenen zwischen zwei schwarzen Adlerlieget, der werden zu der Schilde hier einen selwarzen Flügel, dott einen goldenen Schilde hier einen selwarzen Flügel, dott einen goldenen. Die Helmündecken gold und selwarz. Sinag. 1. S. 494 II. S. 709.

# Irwing, die Herren von.

Der ursprüngliche Name dieses adeligen Geschlechts ist Irvine v. Drume. Schottland ist sein Vaterland und Preussen seine zweite Hei-

math. Ein Zweig der Familie soll schon zur Zeit der Erbaunng von Prenss.-Holland in jene Provinz gekommen sein. Der erste dieser Familio in Prenssen war Gilbert v. I., der im Jahre 1486 in den deutschen Orden trat. - Sein Sohn Alexander v. I. liess sich in Labiau nieder. -Dessen Sohn Wilhelm v. I. batte drei Söhne, von denen Johann v. I. das Geschlecht fortpflanzte. Er war ein reicher unternehmender Kanfinann in Tilsit, wo viele wohlthätige Stiftungen für Kirchen und Schulen sein Andenken erhalten. - Von seinen Söhnen liess sich Johann Albrecht v. I., in Königsberg nieder, und Wilhelm v. I., starb im Jahre 1768 in dem ehrwürdigen Alter von 81 Jahren als königt. Ober-Connistorial - und Kammergerichtsrath in Berlin. - Seine Söhne und Enkel sind die später im Civil- und Militairdienst gestandenen v. 1. In der Schlacht bei Mollwitz ist ein v. L. gefallen. In der Mittelmark war eine Linie dieses Hauses ansässig; ihr gehörte Christian Ernst v. Irwing an, der Oberst and Commandeur des Regiments von Lichnowski in Berlin war, 1795 General-Major und Commandant von Schweidnitz wurde, und daselbst im Jahre 1805 gestorben ist. Er war auch Ritter des Verdienstordens, den er sich 1778 bei Weisskirch erworben hatte. Ein anderer General v. Irwing, geboren in Preussen um das Jahr 1741 starb nach langjährigen treuen Diensten als Chef des Dragoner-Regiments No. 3. und Ritter des Ordens pour le mérite, im Jahre 1870. Der Sohn des Generals Christian Ernst v. Irwing stand bis zum Jahre 1806 im Reg. von Winning in Berlin. Die Feldzüge der Jahre 1813 - 15 machte er als Capitain und Major im 2. Inf. Reg. mit, im Gefecht bei Luckau erwarb er sich das eiserne Krenz, und im Jahre 1816 wurde dieser mit ehrenvollen Wunden bedeckte Stabsoffizier mit Oberstlientenants-Charakter in den Ruhestand versetzt. Die Witwe des Herrn v. Gloger, Erbfrau auf Rosengarten bei Frankfurt an der Oder, ist eine von Irwing.

Die v. Irwing führen im ällernen Schilde drei Bindel Stechpalmister, jedes aus drei Blätten beschend und von einem rollen hande nuwunden. And dem Helsen liegt ein Bindel solcher Stechpalmistiert, Anf einigne Abdrücker fanden wir zuch ein Bund Pfeile. Eine Hauptzierte dieses Wappens ist die Devise: "Sole, sub under virens" (In Sonnenschein und im Schatten grünnel). Diese Worte Lezieben sich auf die unwandelbare True, unt welcher die Vorfahren dieses Geschleitste das Schickaal des Königs Edund I, im Glück und Unselneichet und sieheltscha des Königs Edund I, im Glück und Unselneichet der Schickaal des Königs Edund I, im Glück und Unselneichet des Schickaal des Königs Edund I, im Glück und Unselneichet des Schickaal des Königs Edund I, im Glück und Unselneichet des Schickaal des Königs Edund I, im Glück und Unselneichet des Schickaal des Königs Edund I, im Glück und Unselneichet des Schickaal des Königs Edund I, im Glück und Unselneichet des Schiebal des Königs Edund I, im Glück und Unselneichet des Schiebal des Königs Edund I, im Glück und Unselneichet des Schiebal des Königs Edund I, im Glück und Unselneichet des Schiebal des Königs Edund I, im Glück und Unselneichet des Schiebal des Königs Edund I, im Glück und Unselneichet des Schiebal des Königs Edund I, im Glück und Unselneichet des Schiebal des Königs Edund I, im Glück und Unselneichet des Schiebal des Schie

theilten.

# Ising, die Herren von.

Eine westphälische und hessische Familie, aus der drei Bridder bis zun Jahre 1806 in dem Regiment Kurfurst von Hessen dienten. Der litteste von ihnen ist gegerwästig Major im 39. Inf. (7. Reserveregiment), der zweite wurden 1990 dimittlirt, und der dritte starh noch im Jahre 1906. — Ein vierter von Ising diente damals im Regiment v. Lettow später im 26. Ind.-Regiment und ist gegenwärtig Major und Commandeur des 3. Bat. 15. Laudwehr-- Regiments, auch Ritter uehrerer Orden, namentlich des eiseren Kreuzes, etworben bei Ligay.

#### Isselstein, die Herren von.

Kine adelige westphälische Familie, welcher der gegenwärtige Ober-Landesgerichtsassessor v. Isselstein zu Essen angehort.

# Itzenplitz, die Grafen und Herren von.

Mehrere alte Historiker Jeiten das uralte adelige Geselhecht Der Itzenplütz, deren gleichmaniger Stammort das kleine, auf einer österreichischen Ausschleiten geleichmaniger Stammort das kleine, auf einer österreichischen Ausschleiten der Beschleiten Liegende Südtehen ist, der Hiersbeschiefer aber ist das und Leobelinitz liegende Südtehen ist, der Hiersbeschiefer aber ist deutschleiten der Sidtehen ist, der Hiersbeschiefer aber ist deutschleiten der Sidtehen ist, der Sidtehen der Sidtehen ist, der Sidtehen sind. Histige Schriftsteller lassen sie in Beziehung auf die Beziehung der Beziehung de

August Friedrich v. I. war im April 1693 geb. und wohnte in einem noch jugendlichen Alter dem spanischen Erbfolgekriege, namentlich der Broberung von Dornick und der Schlacht bei Malplaquet bei. Nach dem Frieden zu Utrecht und dem Feldzuge in Pommern erwies er sich mehrere Jahre hindurch ausserordentlich thätig bei den Werbungen im Reiche, in der Schweiz und in Italien, er verschaffte der Armee eine grosse Anzahl schöner Leute, und erwarb sich dadurch die beson-dere Gnade Königs Friedrich Wilhelm I., der ihm zu verschiedenenmalen nicht unbedeutende Gnadengeschenke, eine Prälatur zu Camin und die Anwartschaft auf die oben genannten Lehngüter im Cleveschen ertheilte. König Friedrich H. schenkte dem Obersten v. I. nicht minder, wie sein Vater, Vertrauen und Werthschätzung; er rechtsertigte auch dieselbe auf die glänzendste Weise durch seine Dienste in den Schlachten bei Mollwitz, Czaslau und Hohenfriedberg. In der letztern Nehlacht erwarb er sich an der Spitze des damals v. Hackeschen Infant. Regiments den Orden pour le mérite. Am 5. Decbr. 1750 wurde er Generalmaior und am 3, Novbr. 1751 Chef des vacant gewordenen Regiments v. Schwerin. Die Schlachten von Lowositz, Prag und Rossbach flochten neue Lorbeeren um sein Haupt; bei Rossbach eroberte er mit seiner Brigade eine feindliche Batterie, bald darauf wurde er

zu wichtigen Expeditionen in Sachsen und Böhmen gebraucht. Er verbrannte im Jahre 1757 die Brücke bei Leutmeritz, einer der wichtigsten Uebergangspunkte über die untere Elbe. Diese Dienste belohnte Friedrich am 23. Januar 1758 durch die Erneifnung zum Generallieutenant. An der Spitze eines Armeecorps deckte der General v. I. in seiner Stellung bei Dresden Sachsen gegen die Oesterreicher und die Reichsarmee, Er bewies dabei so viel Klugheit und Vorsicht, dass ilun sein grosser Monarch das Band des schwarzen Adlerordens umhing. Im Jahre 1759 drang er mit seinem Corps bis Bamberg vor. und am 12. Aug. desselben Jahres befehligte er den rechten Flügel des zweiten Treffens in der blutigen Schlacht bei Cunnersdorf. Schon am Anfange des Kampfes erhielt er einen leichten Streifschuss, bald darauf wurde ihm das Pferd unter dem Leibe erschossen, und dabei der linke Fuss stark gequetscht, eine kleine Kugel verletzte seine linke Schulter, eine andere fuhr ihm durch die rechte Hand; er nahm nun den Degen in die linke und setzte ruhig und mit voller Besinnung sein Commando fort. Endlich fiel er entkräftet vom Blutver-Inste vom Pferde, er setzte sich aber auf die Erde nieder und verliess roac vom rerus, er getzte sich aber auf die Erde meiner und werness zeinen Haltz nicht eller, bis die Armee sich zum völligen Rückzung auschlichen umsste. Man brachte hin, mit Wunden bedeckt, zuerst rach Gistrity, alsdaam zoch Stettus, liber endigte sein Heldenle-ben am 25. September 1759. Er war mit Charlotte Sophie, einer Tochter des Geheimen Staatsministers Adam Otto v. Viereckt, vermältig die ihm einen Sohn und eine Tochter geboren hat,

Joachim Christian Friedrich v. I., ein jüngerer Sohn des Balthasar Friedrich v. I., aus der zweiten Ehe, wurde, wie sein Stiefbruder, August Friedrich v. I., in der Schlacht bei Cunnersdorf verwundet, und starb am 18. April 1765 zu Neustadt-Eberswalde als königl. Generalmajor und Chef eines Dragonerregiments. Er war zweimal vermählt, zuerst mit Victoria Sophie v. Röder, und nach deren Tode mit Charlotte Wilhelmiene v. Bar, einer Enkelin des berühmten

Bischofs Ursin v. Bär.

Heinrich Friedrich v. I., der dritte der Brüder, machte an der Spitze eines Grenadierbataillons die schlesischen Feldzüge mit, und war als ein sehr tapferer Offizier in der Armee bekannt, er starb aber schou als Oberstlieutenant am 28. Novbr. 1751.

In nenerer Zeit hat sich Peter Ludwig Friedrich Johann Alexander v. I., seit dem Jahre 1815 Graf v. I. auf Bohnitz n. s. w., eigentlich Gr. Bohnitz u. s. w. im Havellande, im Staatsdienste, sowie als Verhesserer und Verschönerer seiner Güter grosse Verdienste erworben. Er starb als Geheimer Staatsrath a. D. und Ritter hoher Orden am 18. Septhr. 1834.

Von seinen Sölmen ist Graf Heinrich v. I. königl. prenss. Regierungsrath und vermählt mit Luise Freiin v. Sierstorff (Drybnre). Der zweite Sohn, August Graf v. I., ist Rittmeister v. d. A., Land-rath des Kreises Stendal und Herr auf Jerchel, der dritte, Wilhelm, Graf v. I., Lieutenant bei dem 8. Landwehrregiment.

Die einzige Tochter des Geheimen Staatsraths, Marie, Grälin v. L. ist die Gemahlin des gegenwärtigen Chef-Präsidenten der Regierung

zu Merseburg, Herrn v. Meding.

Die Griebener Güter bei Tangermünde besitzt gegenwärtig der königl. Major v. d. A. Teichhauptmann und Deputirte bei der General-Direction der Fener-Societät des Herzogthums Magdeburg und der Grafschaft Mansfeld, v. I. Er ist Ritter des Militair-Verdienstordens (erworben vor Mainz 1793) und des eisernen Kreuzes 2. Klasse am weissen Bande mit schwarzen Streifen. - Aus diesem Hause dienen

zwei Sülne in dem 6. Kürassierregiment, genannt Kaiser von Russland, garnisonirend zu Rathenow.

Das ursprüngliche Wappen Der v. Itzenplitz zeigt einen goldenen und drei schwarze Bärenkopfe mit silbernen Halsbändern auf einem schrift liegenden Balken im blanen Felde. Auf dem Helme steht ein halber rechtssehender Bär, der eine Pfauenfeder in der rechten Tatze hält.

Das gräftliche Wappen ist gespalten; in der rechten Hälfte sind er imen quer gelegten Balken die drei v. Lachen Bärenfölje angebracht, in der linken Hälfte sich ein silbernes Bischofs – oder Passionskreus, welches jedoch unten verfängert ist und spirtig zugelt, zwischen zwei, ein Hufeisen bildenfen, silbernen Hörrern. Diese schalt ist mit ein der Krame diese stehen köstlich der der beschieden der Krame der setzen wächt der oben beschriebene Bär, auf der des ligken Helms raht ein gerüstetes, blatendes Bein. Die Helmiedeen nich roch mit albet.

Nachrichten über diese Familie findet man in Gaube, I. S. 711. und Anhang S. 1548. Pauli, V. S. 217—222. Seiferts Genealogie hochadeliger Eltern und Kinder S. 287. Siebmacher giebt das Wappen Der v. I. III. S. 140, und v. Meding beschreibt es III. No. 386.

#### Juden, die Herren von.

Die Familie von Juden rehitt zu dem stiftsmänigen Adel im Kestplaten. Sie stammt aus Cöln und hat sich schon vor langen Zeiten im Stifte Paderborn amsässig gemacht. Im Jahre 1809 befan ist die in Domlert von Juden in Capitel zu Minden. — In Baisen sie eine Familie von Juden mit dem Präftigst von Brucherg ansiesen sie Ermilie von Juden mit dem Präftigst von Brucherg ansiesen Juden Latze, einer aptigien rottene Mütze und langen Barte. Dieres Die Mitze und langen Barte. Dieres Die Anfachtag, und der Jude trügt eine peddeen Habbinde. Siehmacher Anskalt in Kenen Geneslog. Handluch 1717, S. 261. und 1724 1. Th. S. 31.

# Jungingen, die Herren von.

Ein vorwehnes adeliges Geschlecht in Ernsten und Schwaben, das mit das Jahr 1400 ertassehn ist und mur durcht Adoption einem Anna der Geschlecht einer Familie der Geschlecht einer Familie, die beide Conrad hiesen, waren Hoffenstert des deutschen Ordens in Preussen. Sie folgten dem Ritten einer Familie geine dem bekannten Heinrich Reuss von Plasnen voran. Conrad v. J. war der 23ste Hochmeister des Ordens und der 21ste den Geschlecht geschlecht eine Schreibung der Schreibung der Schreibung der Geschlecht geschlech

#### Jungken, die Freiherren und Herren von.

Das alte, chemals reichsritterliche Geschlecht Der von Jungken The state of the s würtembergischen Diensten 1741 in die Armee König Friedrichs II. trat, zuerst Oberst und Commandeur des v. Riedeselschen Regiments und bald darauf Chef des vac. Reg. von Dohna wurde. Er leistete die trenesten Dienste in den schlesischen Kriegen, eben so anch zu Anfange des siebenjährigen Kampfes, bat aber seiner schwächlichen Gesundheit wegen um seine Entlassung, die er auch im Jahre 1759 erhielt. Durant begab er sich auf sein Gut Adelmannsfelde in Schwaben, wo er bald darauf in einem Alter von 80 Jahren starb. Er war mit

Eleonore Magdalene v. Volenatein vermählt, aus welcher Elle ilm fünf Solme und eine Tochter geboren wurden. Sie führen ein gelden damaseirtes, durch einen mit der Spitzo nach oben gelegten sehwarzen Sparren in drei Theile zeitelnedes Schild. In jedem der drei Theile ist ein nach der rechtere Selte geswendeter, mit einer Binde um den Kopf angethaner Mohrenkopf vorgestellt. Auf dem nngekrönten Helme liegt ein schwarz und goldener Bind, mit einem rechts schwarzen, links goldenen, wehenden Bande, auf demselben sind zwei mit den Sparren und den Mohrenkönfen belegte goldene Adlerslügel angebracht, Dieses Wappen giebt Sieb-macher V. Zusatz No. 22.

# Junk, Herr von.

Der König Friedrich II. erhob seinen Legationsrath und Residenten bei der freien Stadt Danzig Johann Anton Junk am 20, Oct. 1766 in den Adelstand. Er hat, soviel wir haben in Erfahrung bringen können, keine Nachkommen hinterlassen.

#### Jurgas, die Herren von.

Das alte brandenburgische Geschlecht der Jürgas oder Jurgas, eigentlich Wahlen, genannt Jurgas, das seit langen Zeiten in dieser Provinz ansässäg war, und namentlich das schöne Gut Ganzer nebst Zubehör, aber auch die Güter Dessow, Drieplatz, Loyow, Metzeltin u. s. w. im Lande Ruppin, Wulkow in der Priegnitz, besass, ist nit dem weiter anten erwälnten Geueral Alexander Georg Ludwig Moritz Constantin Maximilian von Walten - Jurgas und seinem Bruder, dem W. Wallen-Jurgas auf Ganzer, erloschen, und der Name mit königl. Erlaubniss durch Adoption auf einen Neffen, wie wir an seiner Stelle berichten werden, übergegangen. — Georg Christoph v. Wallen-Jurgas, Major und Landrath des Ruppinschen Kreises, war der Vater des oben Erwähnten.

Alexander Georg Ludwig Moritz Constantin Maximilian v. Wahlen-Jurgas, der am 5. Juni 1758 zu Ganzer geboren, auf der école militaire zum Kriege gebildet wurde, im Jahre 1775 in das damalige Regiment Gensdarmen trat und darin 1803 zum Major avancirte. Im unglücklichen Feldzuge von 1806 von einer Masse feindlicher Reiterei

unzingelt, griff es, ans ungeführ 350 Mann bestehend, herzhaft den Feind an, und kämpfte auf einem sehr ungünstigen Terrain gegen die französische Division Beanmont, bis es ganz umzingelt war. Obgleich der Major v. J. im nächtlichen Getimmel einen Hieb über den Kopf erhielt, so sammelte er dennoch brave Kameraden, schirmte die Standarte, schlug sich unthig durch die Feinde und erreichte einen Wald. Das Corps gelangte nach Boitzenburg und am andern Tage zu dem Corps des Prinzen v. Hohenlohe, welches auch im Begriff war, das Gewehr zu strecken. v. J. entzog sich dieser Schmach und entkam noch einmal glücklich, indem er zu dem Corps des Generals v. Bila stiess, mit dem er nun doch endlich bei Anklam gefangen wurde. Nach dem Tilsiter Frieden lebte er bei seinem Bruder zu Ganzer. Bei der neuen Formation erhielt er 1809 wieder eine Anstellung im brandenburg, Kürassierregiment, zwei Monate darauf ward er Commandeur des brandenburg. Dragonerregiments, 1812 aber Oberstlientenant und dem Corps des Generals v. Grawert in Kurland zugetheilt. Er hefehligte meistentheils die Vorposten, wozu seine ungemeine Thätigkeit und Wachsamkeit ihn vorzüglich eignete. Im Jahre 1813 commandirte er als Oberst eine Brigade in dem Corps seines vertrauten Freundes, des damaligen Generals v. Blücher. Er focht tapfer bei Gr. Görschen und Bautzen, und erhielt bei Hainan, als er in die feindlichen Vierecke einbrach, einen Schuss in den Schenkel. Später erfocht er in der Leipziger Schlacht (den flt. Oetbr.), hessonders in dem furchtbaren Kample um Möckern, den glücklichen Erfolg dieses entscheidenden Tages, und ward dafür zum Generalmajor erhoben. In Frankreich wurde er mit der Reserve-Reiterei an die Befehle des Prinzen Wilhelm gewiesen, der den Vortrab des Heeres führte. Bei Lachaussée traf er auf die französische Reiterei vom Corps des Marschalls Macdonald, warf sie über den Hanfen und erobeite eine Standarte, 5 kanonen und die dazu gehörigen Pulverwagen. In der Schlacht von Laon entriss er dem Feinde 15 Kanonen und 35 Artilleriewagen. Im Jahre 1815 in der Schlacht von Ligny leitete der Generalmajor v. J. die Angriffe auf das Dorf St. Amand la Haye. In der Nacht erhielt er in dem Getimmel einen Schuss miter der linken Schulter, nahe am Herzen. Er erhielt darauf im Jahre 1846 den ehrenvollen Abschied als Generallientenant. Von da an lebte er abwechselnd in Berlin und bei seinem Bruder zu Ganzer, woselbst er am 8. Noybr. 1833 nach langen höchst bittern körperlichen Leiden starb. Als besondere Anerkennung seiner Verdienste schmückten den tapfern und erfahrenen General ausser vielen fremden Decorationen der Orden pour le mirite, für einen siegreichen Augriff auf die feindliche Cavallerie im Gefechte bei Garossenkrug am 19. Octhr. 1812, und das eiserne Krenz 1. Klasse für die Schlacht von Gr. Görschen. Den Verdienst-orden mit Eichenlaub erhielt er bei der Remenning zum Generalmajor, den rothen Adlerorden 2. Klasse für die Schlacht von Ligny, und den rothen Adletorden 1. Klasse bei seiner Entlassung. Eine Linie Derer v. Jurgas hatte sich auch nach Preussen gewen-

Kine Linie Derer v. Jurgas hatte sich auch nach Preussen gewendet. Ihr gehörte der Oberst Johann Friedrich v. Jurgas an, der nuch im Jahre 1789 Commandant von Weichiselminde war und im Jahre 1800 gestorben ist. — In Pommern war ein anderer v. Wahlen "Jurgos geborn, der bis zum Jahre 1800 in dem Leibbusarenregiment als

Oberst stand, und 1815 im Pensionsstande gestorben ist.

Die v. Jurgas führen oder führten im blauen Schilde einen silbernen Delphin mit rothem Schwanze und rothen Flossfedern, und auf dem Helme ein silbernes Merefränderin, das in der rechten Hand einen Strauss brauner Blumen an grünen Stengeln hält. Die Helmdecken blau und silbern.

#### Juszenski, die Herren von.

Das Hasselsche Wappenbuch giebt Pag. 109b das Wappen einer westpreussischen adeligen Familie dieses Namens, die im silbernen Schilde eine rothe sechsblättrige Rose führt; dieses Bild wiederholt sich auch auf dem Helme.

#### Jutrzenka (Jutrezenka), die Herren von.

Eine adelige Familie dieses Namens gehört litrem Besitzthung nach seit langen Jahren der Provine Pommert an. Sie besitzt noch gegenwärig verschiedene Gitter in dieser Frovinz. Gandling führt selon die v. Jutzenha als Besitzer von Ambelien der Gitter Czarnadomlorowa oder Czarndainerow, Trebiatkow and Middnitz an. Brüggeranden von Ambelie der Schaffen der Schaffen der Schaffen v. Jutzenha der Antheil Trebiatkow and v. Jutzenha der Antheil Trebiatkow and v. Jutzenha der Jutzenha v. Jutzenha v. Jutzenha der Jutzenha v. J

## Ivernois, die Herren von.

Die Franite von Iverosie atsannt am dem Firstendume end Schweizer-Casan Neuenburg. Sie ist in der erzent läffet des vorigen Jahrhamlerts in den preuss. Adebtand erholen worden. — Mradman I. var 1730 Stanstradt zu Neudenlatel, er wurde 1746 Gatellan oder Schloss – und Antoliausphranan von Landeron. Auch gebiete diezer Franitie der im Jahre 1813 am Hittari-Gouese (General-Major) v. 1 an. Er war früher Olerat und Chef eines Bats der werlpfällichen Frailierberigue zu Minister und hatta bei Weiterhaff, in der Richen-campagne, den Militäri - Verdienstoeden erweiben. Sein Sola war Gesandtechst zu Paris beschäffigt. — Herer d'Ivernois ist jezt Castellan von Gorgier im Fürstentlume Neufchatel, — .M. a. Leu Schweizer-Leux, J. B. S. 630 – 636.

#### Iwatzow, die Herren von.

Bine wahrscheinlich bei uns ausgegangene adelige Familie in Pommern, der namentlich ein Antheil des Rittergates Parlin im Kreise Saatzig gehörte; Brüggemann übergeht jedoch bei der im 2. Theele 1. Bande, S. 273 gegebenen Aufführung der Besitzer diese Familie.

#### Iwonski, die Herren von.

Aus dieser adeligen poinieden und preussischen Familie haben enherres Glieder in der Armee geefiest. — Der im Jatre 1820 aus dem 11. Garnison-Bataliton geschiedene Major v. Iwomali lebt pensiosanitz gestanden. Ein anderer v. 1. stand im Regiment v. Techanmer zu Stendal, erwarb sieh bei Dennewitz das eiserne Kreuz und schied 1873 aus dem 5. Int.-Regiment, wo er ager, Capitaln war, mit Inactivitätgefallst ans. — Ein Soin dem Majorn, Lientenant im 23. v. Kalipowska ans dem Bauel Hilberadford vermillen die ihm einer v. Kalipowska ans dem Bauel Hilberadford vermillen die ihm einer

Sie führen im silbernen Schilde ein Hufeisen, die Haken nach oben gestellt; in der Mitte desselben steht ein Stern. Anf dem gekrönten Helme ist eine Taube mit ausgebreiteten Flügeln, die im rech-

ten Fusse das näher beschriebene Huteisen hält.

#### K.

# Kämpf, die Herren von.

Der Kinig Friedrich Willelm II. erlob am 46. Ocht, des Jahres 1788 den Hanptann 46. Ocht, Kimpf in den Adelstand. Er war in der Lausitz geloren und 1806 Major im Ingenieurorga, und Ingenieur des Hace in Schweidnitz. Das dieser Familie beigetegte Wappen zeigt ein getheiltes, oben blanes, unten silbernes Schild, in den blauen Felde einen einerne, ein Schwert unt golderem Griff hatrifinen Berglein, in dem rechten Fusse eine Kugel haltend. Auf dem gekrötent Fellem ist eine weisgekleidele Jungfrau mit bramen fliegenden Haaren vorgestellt; sie hilt in jeder Hand einer och und silberne Falme on bramen Stange. Das Schild hält auf der rechten Schie ein preuss. Aufer, auf der Inisten ein Löwe von mittlicher Farke. Weit der Schild halt auf der rechten Mas und silbern. Um Fasgeschel von beiten Barenn. Die Decken blau wad silbern.

#### Kaisenberg, die Herren von.

Bei der Regierung zu Heitigenstadt stand als Director der Gelt, Justizzuh no Käneinerg, er nurde später Leit-Präsident des Oberlandesgerichts zu Halberstadt und starb im Jahre 1835 auf seinem Landsitze bei Heitigenstadt. Die seknönen Gebiade und Aulagen um und auf dem Rustenberge, einer bedeutenden Hölee, die sich an der Krasse von Beitigenstatt nach Causel erhelte, verdaukt die Landachen dem einenwerthen Verstorbenen. Drei Söhne dessablen stehen in der Armee.

#### Kahlbutz, die Herren von.

Aus dieser adeligen Familie war Caspar Friedrick v. Kahlbutz, der, au Bade des 17. Jahrhunderts auf dem Gute Kampell in der Priegnitz, eigentlich in dem Lande Ruppin, wo auch v. Gundling sie als Besitzer dieses Gutes aufführt, geboren, 1706 in preuss. Dienste v. Zeultz. Adels-Lex. III. tat., 132 Hauptmann, 135 Major., 134 Oberstlüeutenatt und 134 Oberst wurde. Er wohnte dem enten achiesiachen Kriege bei, cittel 1342 das Commande eines Grenndierbatallions, war 1344 bei der Armee des Kniege, abs ein Beilbumen einrickte, eroberte das Schotzen Feschen, dessen Besatzung er zu Kriegsgefangenen machte, foelt dan Ingefre bei der Bestimmung des Ziksaherges vor Prag, und blieb um 5. Juni 1345 in der Schlacht bei Holtenfriedberg auf dem Feblo der Ehre.

Balzer Julius v. K., ein Bruder des Vorigen, stand 1713 als gefreiter Copporal in deut damsligen v. Borckschen Regimente, und avanciter darin bis zum Major. Im Jahre 1746 ward er Oberst und Commandeur des damsligen v. Puttkammerschen Infanterieregiments, und erhielt im Jahre 1750 das gettinsche Landregiment. Seir Tod erfolzte

im Jahre 1752 zu Stettin.

#### Kahlden, die Herren von.

Das Geschlecht der v. Kahlden gehört zn dem alten Stammadel der Insel Rügen, und die Güter Kotelwitz, Maltzin, Rentz, Schoritz, Savenitz, Unrof und Zicker sind seit langen Zeiten alte Besitzungen dieser Familie, die grösstentheils noch heute ein Besitz derselben sind. Linien dieser Familie haben sich auch in andern Theilen von Pommern, in Schlesien, in der Lausitz, in Westphalen, besonders aber auch in Mecklenburg, niedergelassen und ansässig gemacht. Schon in den frühesten Zeiten bekleideten Ritter aus dem Hause der K. ansehnliche, zum Theil hohe Würden. Man findet sie in jener Zeit auch mit unter dem Namen Kalende aufgeführt. — Frich von Kalende auf Rentz war von dem Jahre 1471 Landvoigt auf Rügen, er war dem in Stralsund ermordeten Ritter Raven Barneckow in dieser Würde gefolgt. - Jarslav v. Kahlden war zuerst Gardvoigt und vom Jahre 1536-1554 Landvoigt auf Rügen. - Dieselbe Würde bekleidete vom Jahre 1558-1560 wieder ein Erich v. K. - In Schlesien kommt dieselbe Familie, wie die Gleichheit des Wappens deutlich bezeugt, unter dem Namen v. Kahle und Kahlow schon im 14. Jahrhundert vor. Sie soll mit des Herzogs Heinrich des Treuen zu Glogau und Oels Gemahlin, Mechtilde, einer geb. Prinzessin von Braunschweig, aus Pommern nach Schlesien gekommen sein. Au dem Hofe des Herzogs Conrad v. Oels war ein Ritter Gunzlinus v. K. sehr angesehen. -Nach Westphalen kamen sie durch Henning Alexander v. K., den wir unten näher anführen werden. Sie erwarben daselbst durch Heirath die Kannenbergschen Güter, und das von diesem Hause auf sie übergegangene Erbmarschallamt im Fürstenthume Minden. Noch im Jahre 1806 werden die v. K. als Erbmarschälle im Fürstenthume Minden durch das Staatshandbuch aufgeführt, namentlich war damals Leopold Wilhelm Ferdinand v. K. im Besitze dieses Erbamtes. In der Gegenwart fehlen die westphälischen Erbänter in dem Handbuche über den königl, preuss. Hof und Staat. - In der Gegenwart ist der v. K. auf Neclade von Seiten der Ritterschaft Curator des adeligen Fräuleinklosters in Bergen auf Riigen. In demselben Kloster ist Karoline v. K., ietzt Canonissin. - Im Kreise Pyritz ist noch heute der Rittersitz Gottberg in den Händen der Familie. Es war früher ein v. Waldowsches Lehn, das König Friedrich II. am 31. Octor. 1742 nach dem Tode des letzten Lehnträgers, Friedrich Leopold v. Waldow, dem unten näher erwähnten Lieutenant, nachmaligem Generalmajor, Henning Alexander v. K., ertheilte, Nach dem Tode des Generals fiel es

an seine Kinder Hühlen Leopold Ferliumel. Friebrich Mennder mat Chrottet Friebrich Wilhelme v. K., die sicht mit dem Gerfeen Mellin vermällt hatte. — Kine Linie der Familie v. K. führt dem Lenmen von Kulden-Normann. Im Jahre 1730 orthielt mindle Radthaum Ernst Alexander Ferdinand v. K. die Krimbnies, den Namen und das Wopper acirca Obleme mitterlicher Seite und Adoptivräters, und das Wopper acirca Obleme mitterlicher Seite und Adoptivräters, gen zu dürfen. Diese Linie jit zegenwärfig in dem Bestize von Zicker u. s. w. and der Innel Kinger.

Henning Alexander v. K. war 1713 auf der Inpel Riigen geberen, text mit 15 Jahren in das dausauige Beginnet v. Schwern, au di 1728 nahm ihn Konig Friedrich Wilhelm I. in sein Leibreginsent. König Friedrich Wilhelm I. in sein Leibreginsent. König Friedrich Wilhelm I. in sein Leibreginsent. König Friedrich II. ernannte lin zum Filigefalighiente, und er begleistet als seleker den Monarchen in den ersten schleisiehen Krieg, wurde 1724 seinen Grenadierhatmillen nach Sachsen, wurde in der Schlacht leder Schlacht bei Sorr verwunder, 1754 wund ern die mei Schlacht bei Leuthen commandirte er einn Brigade und dem rechten Gelin verwundet, and darum IT57 zum Generalunger ermannt. In der Schlacht bei Leuthen commandirte er einn Brigade und dem rechten den in den Brigade Petilogien nuszenschafte. Bei den wir er sich auch in den Brigade Petilogien nuszenschafte. Bei den wir er sich auch der Freilenten Aus Benedigung der Schlacht fam de sein daer, dass der Kucken gefährlich verletzt sei, es wurde zur Amputation geschriften, auf Sopher Friedrichek, des Oberfonniestens der Künige König König Fixika für Miller der Schlacht fam der Schlacht für de

Im Jahre 1806 standen mehrere Officiere dieses Namens in der Armee, von deene einige den Tod auf dem Petele der Einer surfan, nameudich stand im Regiment vacant v. Borcke ein Lieutenant v. Kwelcher 1813 als Staloscapitain in 8. Infantreir-Regiment bileb. — Ein auderer stand im Regiment Rückel und starb 1813 als Gapitain mens stand fürher im Regiment v. Kroff, wurde 1816 Cadesa Namens stand fürher im Regiment v. Kroff, wurde 1816 Cadesa Namens stand fürher im Regiment v. Kroff, wurde 1816 Cadesa Namens stand fürher im Regiment v. Routen v. Berne 1816 Cadesa Namens stand fürher im Regiment v. Regiment v. Regiment v. Regiment v. Regiment v. Berne 1816 Cadesa Namens v. Regiment v. Regiment v. Berne 1816 Cadesa Namens v. Regiment v. Regiment v. Regiment v. Berne 1816 Cadesa Namens v. Regiment v. Regiment

Das Wappen der v. Kahlden zeigt im silbernen Schilde und auf dem Helme einen rotten Löwenkopf. Die Helmdecken sind silbern und roth. — Die Linie v. Kahlden-Normann hat die bei der Familie v. Normann (m. z. diesen Artikel) näher bezeichneten Wappenbilder dem Löwenkopfe beigefügt.

Nachrichten über diese Familie findet man in Brüggemann, 1. Th. 2. Hauptstück. Gauhe, 11. S. 504 n. s. f.

#### Kahle, die Herren von.

Der König Friedrich Willedm II. erhob um 4. October des Jahres 1886 den Kriegs- und Domainerundt bei der kurmfärksiehe Knauer, nachmäligen Geheimen Kriegs- und Domainerundt, fürerd Gründen Kalle, und den Kanonikun des Stütes Bonfinici in Hallerstadt, Friedrich Kort Stütte St

# Kahrstedt (Karstedt), die Herren von.

Ein altaleligen Gesellseht in den Marken, das namentlich in der Priegnire steht spellett war. Hier sind nach Gnuding: Neuburg, Seets-ke, Gartin, Kaltenhof, Glockan n. a. w., alte Besitzangen der von Akartstedt, die sich in spättere Techt Karstedt genant haben. Schon am Antange des 11. Jahrhunderts kommen Ritter aus diesem Hause vor. Noch in der neuesten Zeit gehoted das Ghr Fretzlörf deres Familie. Bin v. Karstedt auf Fretzlörf war 1806 Stiltshauptunarn in beitigen Grabe. Der dem ungekrönte Bellem esthet ein verklürztes Mannabild mit schwarzen Oler- und weissem Unterkiele, den Kopf mit einer rothen Zipfelmütze bedeckt. Die Hendecken in da silber und roth. Sielunacher, giebt dieses Wappen, 1. Th. S. 176. Gauhe erwähnt die v. Karstedt, 1. Th. S. 726.

# Kalau, die Herren von.

Der grosse Kufflirst erhob am 7. Mai d. J. 1653 den Gebelmen Lehns-Secretsi und Rath Frédöns Kalau mit dem Prüdlect von Hoven in den Adelstand. — Von seinen Nachkommen and mehrere Offizieren in der Amese, namentlich der Major und Commandeur des 2. Bataillon vom 1. Landwehrenginent, Michre des eiterenen Keuses (erperaturen der Verleger und der Verleger der Verleger und der Verleger von verg- den 11. Inf. Regiment, und commandirt zur Dienstleistung beim Kriegamünsterium. Er ist mit einer Tochter des im Jahre 1855 verstorbenet General v. Sanitz vermählt.

# Kalb, die Herren von.

Kinige adelige Familien führen diesen Namen, als: 1) das nralto Geschlecht der v. Kalb auf Kalbsrieth im grossherzoglich sächsischen Amte Alstedt. Sie besitzen den Rittersitz Kalbsrieth seit Jahrhunderten. Karl Ferdinand v. K., sächsischer wirklicher Geheimer Rath, pflanzte durch dreß Schon sein Geschlecht fort. — 2) Die alfalelige kamilie Kalb. Nieht zu bestimmen vernügen wir, welcher dieser beiden Familien der Königl. preuss. Mierone wir Kalb angehört. Derselbe stand 1896 als Cornet im Hussrenbataillon von Bils und machte den Felkug, 1800: in Schlesten und in der Grinfelanft Glaz unt. Im Jahre 1813 erwarb er sich bei Ulferstelt das eiserne Kreuz und war zuletzt Kittneister und Kördoncheft in 5. Ublaenergiennet. Frühler dienet 1809 dimittie, Ein Zueit von Kalben. Ein Hauptinann auf wurde 1809 dimittie, Einstelle von Schlesten von Keitzenstein; im Jahre 1816 schied er mit Majorecharakter aus dem Kürnsaierergiennet, und war agider Forstinspector in Genfin, aber 1873 als Forstmeister pensionirt. Er lebte sodann zu Vienau in Regierungsbezitek Magdeburg.

# Kalbacher, die Herren von.

Die Familie von Kallender stimmt am Oesterreich. Nihler Kalbacher wer Hauptann am Schloss Staltrenberg und vertheidigte dasselbe tapter gegen die Türken. Karl Bensdiet von Kallacher wat
kanmerrath des Fürstlicheids Grafen von Schaftgosch. Sein Adel
wurde durch ein Diplom vom Konig Friedrich II. unter dem 19. Juli
1749 erneuert. Von seinem Nachkommen war ehnfigenen Schaften
des Gutes Bort Juliz-Commissarius bei der fürstl. liechtensteinschen
Landera- Annas Regierung Königl. preuss. Antheibe Regierungszielt
Sohn desselhen steht gegenwärzig wieder als hatziz-Commissarius und
Notarius publiche bei dem fürstl. liechtensteinschen Fürstendungsreicht
zu Leobednitz. — Die v. Kallonder führen ein gespalten der
dem sich oder pur geltelle; in, jenen ist eine silterne Ellie; in diesam sind zwei schräghaltende Flüsse vorgestellt. Ant dem Helm ein
der Greif wieder nagbenacht. Die Helmlecken nech und außern.

# Katchun, die Herren von.

Das dem Herzogthume Berg angehörige adelige Geschlecht der von Kalchun, Kalkhun oder Kalkun, theilte sich frühzeitig in drei Linien; die eine derselben nannte sich v. Kalchun, ohne einen andern Beisatz, die zweite aber setzte den Namen Leuchtmar, die dritte den Namen Lohansen ihrem Familiennamen bei. Hierher gehört besonders die Linie Kalchun, genannt von Leuchtmar. Ans derselben war Georg Rumelian v. K., genannt Leuchtmar, der am 5. December 1589 geboren war, und nach grossen Reisen durch die meisten Staaten Europas in die Dienste des Markgrafen v. Anspach trat. Von die-sem wurde er zu einer Mission an den Berliner Hof gebrancht. Er vertauschte nach des Markgrafen Tode die anspachschen Dienste mit denen des Kurfürsten von Brandenburg, wurde Hofmuister des Kurprinzen Friedrich Wilhelm, und unterhandelte 1625 die Vermählung der Prinzessin Katharina mit Betlem Gabor, Fürsten von Siebeubürgen, und begleitete dieselbe als Hofmeister nach Kaschau. Bei seiner Rückkehr 1628 wurde er Kammergerichtsrath, 1632 Gesandter in Stockholm, hald daranf in Frankfurt, am 26. Jan. 1633 wirklicher Geheimer Rath mit Sitz und Stimme im Staatsrathe. Nach mehreren Sendungen an fremde Höfe 20g er das Mindalten des mächtigen Statthalters Grafien v. Schwarzenderg and eine. Br begab zich nach Hamburg und wurde von den nach Drinburg eine Derire von ihre rief ihn der grosse Kurfirat zurück, und er betrieb eine Meggelegenleiten und Unterhandlungen mit der Königin Christine von Arguelegenleiten und erfolgte am 18. Oct. 1644. Br war ein Mann von hellem Geitze und grossen Kenntnissen, mit denen er den Ton der vornehmen Welt und eine seltene dijnonatische Gewandtleit verband.

# Kalinowski, die Herren von.

Diese altadelige Familie v. Kalinowski-Kalinow blühte schon im 13. Jahrhunderte in Schlesien. Sie zog sich grösstentheils nach Polen, wo Martin v. Kalinowski das Schloss Kalinow in Siradien erbante und die Würde eines Castellans dieser Landschaft seit 1413 führte. In derselben folgten ihm mehrere seiner Nachkommen, na-mentlich 1442 Laurentius Kalinowski v. Kalinow. Im Jahre 1557 war mendlett 1442 Löurcestus Kalinowski v. Kalinow. Im Jahre 1567 war Christoph das Haupet kalinow. Er latte fünf Söline, von deuen vier auf dem Schlachtelde blieben. Martin von Kalinowski, der Bruder des Vorigen, erwarb viele Schlöuser in Podolien. Er schlug beim Flecken Husiatin die eingefallenen Tartaren. und brachte dadurch auf sich und seine Linie den Ehrennamen Kalinowski - Husiatin. Ein Sohn Martins, Valentin Alexander, Starost von Kaminiec und Braclaw, von den Polen Scharfschwert genannt, fiel 1621 als General in dem Treffen bei Cecora. Von seinen Söhnen machte sich Adam als tapfrer Streiter gegen den Halbmond, und Martin als Vermehrer des Ansehns seines Hanses bekannt. Er führte die Titel eines Unter-Kämmerers von Podolien und Castellans zu Kyow, Woywode zu Czernichow. Seine Gemaltlin war ans dem erlauchten herzogl. Hause der Korczec. - In Schlesien starb Barbara Kalinowska, die neunzehnte reg. Aebtissin des fürstl. Jungfrauen - Stifts zu nowsas, die neutschille Veg. Acousie.

St. Clara, in Breslau aur 25. Februar 1564. — Die Familie besass in dieser Provinz die Güter Lagiewnig, Heuduck u. s. w. in der freien Standesherrschaft Beuthen, anch soll sie das Schloss und Dorf Kalinow bei Gr. Strehlitz erbaut und besessen haben (jetzt ist es ein Besitztham des Grafen Renart). In der Gegenwart ist der Landrath des Falkenbergschen Kreises von Kalinowski auf Hilbersdorf das Haupt der Familie, seine Söhne dienen in der Armee. Zwei Brüder von Kali-nowski dienten bis zum Jahre 1806 in dem Regimente von Müffling in Neisse. Der ältere schied 1824 als Rittmeister aus dem 10. Landwehr-Regiment. Er erwarb sich bei Leipzig das eiserne Kreuz. Der jungere ist Major a. D. und Ritter des eisernen Kreuzes, das er sich ebenfalls bei Leipzig erworben hat. In dem Regimente von Kropf in Warschan standen auch zwei Brider von Kalinowski, von denen der jüngere gegenwärtig Major und Chef der 14. Division-Garnison-Compagnie zu Wesel ist; er hat sich bei Antwerpen das eiserne Kreuz

Die von Kulinowski führen im rottlen Schilde einen silbernen Pfeil, das Elisen oder die Spitze ist golden. Unter demesben sind drei goldene Sterne angebracht. Auf General der Spitze ist goldene Sterne angebracht. Auf General der sind der im dem Pfeile belegte Straussiederen angebracht. A. o. Okolski, T. I. p. 515. Sinap., J. S. 499, und H. S. 742. Gantle, M. a. Okolski, T. I. Wappen beseinreitt von Mediner, HI. N. 389.

Auch in Oesterreich ist eine Limie dieses Hauses begütert, aus der Seerin v. Kalinowski im Jahre 1818 in den Grafenstand erhoben ward.

#### Kalisch, die Herren von.

Das schlesische Fürstenthum Brieg ist das Heimathsland der von Kalisch, sie waren aber auch im Wohlauschen und Wartenbergschen ansässig. Dort besass Adam v. Kalisch einigen Grundbesitz bei der Stadt Wohlan, er starb 1641 und hinterliess drei Söhne, Adam, Joh. Heinrich und Gottfried. Von ihnen haben die beiden ältesten den Stamm fortgepflanzt. Gottfried Wilhelm v. Kalisch war Herr auf Buckowine bei Wartenberg und Land-Hofgerichts - Beisitzer, er war mit einer v. Wuttgenau vermählt und Vater von sechs Söhnen, von welchen zwei in die Kriegsdienste des Landgrafen von Hessen-Cassel traten. Im Jahre 180ti war Kurl v. Kalisch Postmeister zu Frankenstein. Bin Hauptmann v. Kalisch stand in dem Dragonerregiment von Prittwitz in Polkwitz, und ist 1809 als pens. Major gestorben. Ein vor uns liegendes Wappen dieser adeligen Familie zeigt im gespaltenen silbernen Schilde rechts drei in einen Triangel gelegte Schiffsanker zwischen denen drei Sterne stellen, links sind drei schwarze Schrägbalken von der obern rechten nach der untern linken Seite gezogen. Das Schild ist mit einer siehenperligen Krone bedeckt, über welcher zwischen zwei schwarzen Adlerflügeln die erwähnten Anker und Sterne schweben.

#### Kalitsch, die Freiherren und Herren von.

Eine adeige, zum Theil auch freiberliche Familio dieses Naussen gehört det anhaltschen Landen an. Es Inhen aus derselben einige Mitglieder im preussischen Staatsdienste gestanden. Ein v. Kalitsch war 1809 Gelt, exped. Noerstein beim Forsteingeriemen des General-Directorium, in der Gegenwart steht ein Lieutenant Baron Kalitsch im J. Ganderegiment im Potsdam.

# Kalkreuth (Kalckrenth), die Grafen, Freiherren und Herren von.

Das uralte, berühmte Geschlecht, das zu dem vornehmsten alten schlesischen Adel gezählt wird, bewahrt in Beziehung seiner Entstehung die interessante Geschichte von einem Knappen oder Edelknechte auf, der bei seinem königl. Herrn verlänmdet und in den Verdacht der Untreue gekommen war. Der König, von einigen Autoren auch der Herzog genannt, beschloss, den seiner Meinung nach unredlichen Diener mit dem Tode zu bestrafen. Er gab zu diesem Zwecke bei einem Kalkofen den Befehl, denjenigen seiner Hoffente, der mit der Frage: "ob des Herrn Befehl geschehen sei?" kommen würde, in den Kalkofen zu werfen. Der Knappe verspätete sich auf dem Gange dahin betend in einer an seinem Wege liegenden Kapelle; sein Anklager war ihm nachgeeilt und wurde statt seiner von den wartenden Arbeitern in den Oten geworlen, während der Verläumdete und Un-schuldige auf diese Weise dem Tode entging. Er wurde auch bald als unschuldig erkannt und zum Ritter geschlagen, zum Audenken der wunderbaren Errettung aber erhielt er zwei Reuten oder Gabeln, die in den Kalköfen zum Anschüren des Feners gebraucht werden, ins Wappenschild, und der Helm wurde mit einem gekrönten Brustbilde, in Beziehnug auf seinen königl, Herrn, geschmückt. Nach Häbner's historischen Fragen, H. S. 328, hat sich diese Geschichte unter einem Könige aon l'ortugal begeben, der vom Jahre 1279 bis 1325 regierte.

56

Es hatten sich demnach die, von dem Kalkofen und den ihnen zum Wannenbilde gegebenen Reuten mit dem Namen Kalkreuth belegten Edelleute aus Portugal nach Deutschland begeben, und hier erst die fremde Bedeutung des Worts mit dem Namen Kalkreuth vertauscht. Ein anderer Schriftsteller (Johann Magnus, in seiner handschriftlichen Chronik der Lausitz) behauptet, dass dieses Wappenbild nicht Gabeln oder Ofenreuten, sondern Pflugreuten bedeutet, und dass das Ge-schlecht der v. K. ursprünglich vom Pfluge oder vom Ackerbau treibenden Stande herstamme, und sammt dem alten Geschlechte der v. Pflug sich rühmen könne, von den Nachkommen des Herzogs Primislav von Böhmen abzustammen. Dieser Herzog hätte im Jahre 720 seinen Vettern einen Namen beigelegt, den Einen habe er Pflug, und den Andern Kalkreuth, in Bezug auf die Cultur des Feldes, genannt. Die gleiche Abstammung der v. Kalkreuth und v. Pflug ist iedoch, wie wir weiter unten auch noch erwähnen werden, nur eine Sage, die selbst von der Familie v. K. nicht angenommen wird. Wenn die erstere Sage, die, wie bekannt, auch der unvergessliche Schiller mit grossem Glioke zu seinem Gedichte: "Fridolin oder der Gang nach dem Eisenhaumer" benutzte, die später auch den Stoff zu einem gern gesehenen Schauspiele gegeben hat, eben so verbreitet als anziehend ist, so fand doch die zweite Auslegung mehr Glauben bei dem Geschichtsforscher, und besonders darum, weil die v. K. schon im 14. Jahrhunderte in Schlesien vorkommen, 1342 war schon Themo v. Kalkrüte des Herzogs Wenzeslaus zu Liegnitz und dessen Bruders Ludwig I. Kanzler, den die Chronik des Landes einen überaus vortrefflichen Cavalier nennt. - Später findet man an den Höfen fast aller piastischen Herzöge v. K. in Hofeliren und Hofwürden. Namentlich stand nach Hönigers Türkenhistorie Wolf v. K. in der Reihe der tapfersten deutschen Ritter, die im J. 1529 dem von den Türken belagerten Wien zu Hölfe geeilt waren. - In Hinsicht ihres Besitzthums kommen die v. K. schon im Jahre 1505 als Pfandinhaber, und 1554 als wirkliche Besitzer des Burglehns Randen in Schlesien vor-Gr. Tschuder, Karoschke, Kawallen und Bischwitz vereinigte im Jahre 1624 Friedrich v. K. als sein Besitzthum. Er war des Herzogs Karl zu Münsterberg und Oels Rath, und des Fürstenthums Oels Landesältester, ein Mann, geehrt von seinem Fürsten und geliebt von den Bewohnern der Landschaft. — Im Jahre 1652 kommt Hone Georg v. K. auf Ober-Schittlan, des Fürstenthums Glogan Landesältester, vor. - Wenn sie auf diese Weise in Nieder- und Mittel-Schlesien schon bedeutenden Grundbesitz hatten, so kommen sie auch bald darauf als Herren anseludicher Güter in Oberschlesien, namentlich auch im troppauischen Fürstenthume vor. Auch in Pelen, in der Mark und in der Lausitz hatte sich das Geschlecht sehr verbreitet und ansehnliche Giter erworben. So führt sie auch v. Gundling in seinem brandenburgischen Atlas als Besitzer von Guhren und Bukow im Lande Züllichau auf, während Klempzig, in derselben Landschaft gelegen, schon seit dem 16. Jahrhunderte als eine alte Kalkrenthsche Besitzung bekannt ist, eins ihrer Stammhäuser bildete und am Anfange des vorigen Jahrhunderts an die von Troschke übergegangen ist. Das Dorf Kalkrentli bei Sagan ist von der Familie später erhaut worden, während das schon angeführte Klempzig, Karoschke, Gr. Tschuder, Lobschütz und Gugelwitz als Stammhäuser der Familie betrachtet werden. Diese Stammliguser zerlielen wieder in mehrere Linien, wie das Haus Klempzig, das sich in die Linien von Drenkau und Drakau theilte. Won den übrigen Gütern, die in früherer und späterer Zeit der Fa-milie gehörten, nennen wir auch Urschkan bei Köben, dessen Schloss die Mutter des verswigten Feldmarschalls Grafen v. K. im Jahre 1747 den Hernhutern einräumte, die ehen im Begriff waren, sich ühr Celonien Neunkt zu erhauen. König Frierirch Wilheim II. erhob am GOctur, des Jahres 1756 Broder, Frierirch Wilheim II. erhob am GSiegersche, Frierirch Adhelyh v. K., in den GraFrierirch Adhelyh v. K., in den GraGrant K. (Ger Letzkere ist der weiter anten genannte Generalmajer). Adolph Graf v. K., ist im Jahre 1830 ventorben. Aus seinet
klem itt sinner Gräfin von Haugustt. Tochter den Statatministers Grafen v. II., hat er drei Söhne, Alfred, Arthur und Eduin, Grafen
v. K., erzeugt.

Hans Ernst, der ältere Bruder des Feldmarschalls, geboren im Jahre 1728, trat 1745, drei Tage uve der Schlacht bei Höhenfriedberg, in die Garbeit geführt. Der der Schlacht bei Höhenfriedberg, in die Garbeit geführt. Der der verbeit der Schlacht bei der der Garbeit geführt. Der der verbeit der Schlacht bei der im Schneich verwundet ward. 1756 war er in der Schlacht bei Lowonitz und trat in demselben Jahre noch im Privatleben zurück. Im Jahre 1700 vernahlte er sich mit der Tochter des Ministers von Schlesien, von Schlabrenfort, und start 1704, von seinem Könige geschett und von gara Schlesien verehrt. Er besam die Gilter Über- und Nieder-Stegensorh, Hennigsbert, Ströte delsorh, Liebenbeit, Zyfiss und Zissendorf, Hennigsbert, Ströte wie auch Zupplau, Linz, von Jahre 1784 bis zu seinem Tode verwallete er nuch das Herzogkund Sagan, anfläglich für den minorennen Fürsten Lobkowitz, und, von 1766 an, für den Herzog von Kartand.

Kurland, Perindikan Linie galüren die Güber Ober- und Nieder-Siedmethoff half-Verpatal. — Ein Sohn des unten nüber erwühnten Felmarkalalı kozas die Herrschaft Kozanin im Regierungalezirde Posenter war früher unt einer Gräflen N. Sandretzly und Sandrachtiz, und
nach deren Tode ist er uit einer v. Steckow, aus dem Hause Schönwales, vermällt, und hat zwei Sohne, Stensidaus und Mazuniteitz, und
nach deren Tode ist er uit einer v. Steckow, aus dem Hause Schönwales, vermällt, und hat zwei Sohne, Stensidaus und Mazuniteit,
Ein zweiter Sohn des Peisburgerak KonWissenchaften; rühmlichts bekannt. In Jahre P960 war ein v. K. auf
Arnsdorf Lanfrath den Krüsen Sternberg, Noch in der Gegenwart sind
Arnsdorf Lanfrath den Krüsen Sternberg, Noch in der Gegenwart sind
Arnsdorf in der Neumark, Alt-Gortzig u. a. w. ein Bedür der neumärkischen Linie dieser Pautile.

Hause bis zu den hölter und höches
ein mittalischen Wärden und Stellen eunpergeedwungen, namenhölchsten und interfessen mittlierischen Wärden und Stellen eunpergeedwungen, den manhölchsten

1 der Schon der Schon der Schon der Schon und Schon und

Ernst Groupe v. K., der zehr zeitig in preuss. Dienste, und zwar da Kirnssierreginnet Markgafe Frierfrich tat und bis zum Rittmeister in demselben avnairite. Im Jahre 1744 stand er als Major bei 
den beiden in Funden und Greetblyl stehenden Garnison-Compagnien. 
Da ams denselben ein vollständiges Bataillon orrichtet ward, so wurste 
er zum Überstein und Chief desselben ermant, er an den 
er zum Uberstein und Chief desselben ermant, er Armee gedient haund insterieus drei Sohne, 
aller Helden und Militairpersonen u. z. w. 
H. S. 229 ) 18.

Semmel Adalph v. K., ein Stiefbruder des Vorigen, geboren 1953 G. Galumo bei Crossen, einem seinem Vater, Hans Otto v. K., gehörigen Gute, Irat 1710 zu Stettin in preussische Dienste. Im Jahre 1740 wurfde er Obernätischen 1747 Oberst, 1757 Generafunfor und 1758 erhielt er ein aus den bei Pirm gefongenen Nachsen errichteles Regiment, das its dalim den Nausen ner seinen Abachlein Sachlem [Stettin, wo er den 15. Octher 1778 starb., (M. a. biograph. Lors, I. H. S.; 2015).

Hens Nikolou v. K., ein. Neit ein H. S., 286.) K., Mijte von der politischen Kronarne, und der Baris Kincinch v. Essen wurde 1725 in Westpreussen geboren, trat, durch Vermitting einer Ohiema, des aben erwähnten Ernst Georg v. K., in das Kirnssier-Regiment Burkperal Friedrich, mae'tte die ersten schleisischen Kriege mit, wurde Griedrich in State v. 1737 wirhlicher Kittmeister, 1740 Major, 1772 Ohren 1750 Kommandeur der Vertreite State v. 1757 wirhlicher Kittmeister, 1740 Major, 1772 Ohren 1750 Kommandeur der Reitzensteinschen Dragonerregiments, dem 1754 Commandeur der Neitzensteinschen Dragonerregiments, der Bertreite State v. Reitzensteinschen Dragonerregiments, der Bertreite State v. Reitzensteinschen Dragonerregiments, der Bertreite State v. Reitzensteinschen Dragonerregiments, der Bertreite Vertreite v. Reitzensteinschen Dragonerregiments, der Bertreite v. Reitzensteinschen Dragonerregiments, der Bertreite v. Reitzensteinschen Dragonerregiments, der Bertreite v. Reitzensteinsche Vertreite v. Reitzensteinsche

2759 Lieutenant, 1756 Stabe., 1737 widzieler Bittimiere, 1750 wind programment of the pro

Priedrich Adolph, Graf v. K., geboren am 21. Februar 1737 zu Sottenhausen bei Sangerhausen in Thüringen, König Friedrich II, liess Softeniamen od oangernauen in Hurringen, Konig Kriedrich II. ness jin nach Berlin kommen, nin ihm in einer Pennion der französischen Culonie eine weitere Ausbildung zu verschaffen. Im Jahre 1752 trat der nachmalige Feldmarschall in das Regiment Garde in Corps. Seine vorzüglichen militairischen Eigenschaften erwarben ihm schon nach dem Treffen bei Freyburg am 3. August 1762 den Majorsrang, und er zeichnete sich als Führer selbstständiger Abtheilungen vorzäglich in Holland in dem Feldzuge 1787 zuerst aus. An der Spitze von 120 Reitern und 740 Infanteristen, nebst einer dreipfündigen Kanone nahm er die Festung Nieuversluis ein, während man in derselben 54 Kano-nen fand. Bald darauf ergab sich auch dem schon zum Generahnajor avancirten Herrn v. K. die Festung Weesp durch Uebereinkunft, In der Rheincampagne trat sein militairisches Talent aufs glänzendste heroer havensampien von aus ein familianische Feiere auf genzeunste ner-vor, namenflich in den Gefechten bei Neuenkirchen, auf der Bisch-mischleimer Höhe, auf der Bissinger Höhe und bei kirweiler. Zu diesen einzelnen ruhmvollen Vorfällen gesellt sich sein ausgezeichne-tes Benehmen bei der Belagerung und der Kinnahme von Mainz, ferner sein Kampf nach dem verunglückten Unternehmen auf die Festung Bitach, wo er seine Stellung mit 8000 Mann gegen ein 25,000 Mann starkes Corps 12 Standen lang vertheidigte, Thatsachen, die zu den schönsten Waffenthaten jenes Zeitranmes gehören. Friedrich Wilhelm II. hatte schon bei seiner Thronbesteigung die Verdienste des Generals durch soine und seines Bruders Erhebung in den Grafen-Generals unter some und seiner billectus in dem schwarzen Adleror-stand, 1792 mit dem rothen, und 1793 mit dem schwarzen Adleror-den belohnt. Im Jahre 1798 zum General der Cavalleite ernannt, wurde er zur Zeit des Friedens aufänglich zu mehreren Sendungen gebraucht und dann zum Gouverneur der Festungen Danzig und Thorn bestellt. Auf diesem hohen Posten fand ihn der Ausbruch des Feldzuges von 1806. Als eine der schönsten und glänzendsten Watfenthaten unsers Jahrhanderts steht iener lange, ruhmvolle Widerstand und die ausserordentliche Vertheidigung Danzigs, welche der Graf v. K. leitete, in den Tafeln der vaterländischen Geschichte eingegraben. Neben dem unvergänglichen Ruhme, den er sich dadurch erwarb, wurde ilon auch die höchste militairische Würde zu Theil. Nachdem er darauf zwei Jahre hindurch Commandant von Königsberg gewesen war. wurde ihm im Jahre 1809 dieser Posten und diese Würde in Berlin zu Theil, welche Stelle er, mit Ausnahme der Kriegsjahre 1812-1814. bis zu seinem am 10. Juni 1818 erfolgten Tode bekleidete, nachdem er beinahe 67 Jahre dem Vaterlande die treuesten Dienste geleistet hatte. (M. s. Pantheon des preuss. Heeres, I. S. 129.)

Hans Christoph Ernst v. K., geboren zu Arnsdorf in der Nenmark im Jahre 1741, trat im ersten Feldzuge des siebenjährigen Krieges in das Heer. Schon in der Schlacht bei Prag wurde er durch drei Flintenkugeln verwundet, wovon eine den liuken Arm traf. Bei vielen andern Treffen und Vorfällen des siebenjährigen Krieges zeichnete er sich aus, anch wohnte er dem baierschen Erbfolgekriege, so wie der Rheincampagne bei. In der letztern führte er ein Grenadierbataillon, erwarb sich 1793 bei Guntersblum oder Alsheim den Orden pour le mérite, rückte 1806 als Oberst und Commandeur des Regiments Fürst Hohenlohe ins Feld, und fiel, zweimal verwundet, bei Jena in Gefangenschaft. Hier endete seine militairische Laufbalm, nachdem er in 46 Schlachten, Belagerungen und Gefechten rühmlichst mitgesochten hatte. Der Abend seines Lebens, den er als pensionirter Generalmajor in Breslau verlebte, war durch schmerzliche, körperliche Krankheiten und zuletzt durch den Verlust des Augenlichts getrübt, aber mit Ruhe ertrug der ehrenwerthe Greis seine Leiden. bis er am 1. Novbr. 1825 im 85sten Lebensialire von dem Schauplotze der Welt abtrat. (M. s. Pantheon des preuss. Heeres, H. S. 4.)

Ludwig, Graf v. K., lebt gegenwärtig zu Berlin als Generalmajor der Cavallerie von der Armee und Ritter mehrerer Orden, nament-lich auch des alten Johanniterordens (geschlagen zu Sonnenburg im Jahre 1795) und des eisernen Kreuzes (erworben als Oberstlieutenant im Jahre 1813). Derselbe war auch Domherr und Subsenior des Domcapitels zu Havelberg. Er ist vermählt mit Jeannette, gebornen von Unruh. Der einzige Sohn aus dieser Ehe, Graf Richard v. K., ist

Lieutenant im Garde-Landwehruhlanen - Regiment,

Ansserdem haben sich mehrere Söhne aus diesem Hause im Laufe der letzten Feldzüge Kriegsruhm und Ehrenzeichen erworben. Der Major a. D. v. K. erhielt im Jahre 1794 für das Gefecht bei Powonsk den Militair - Verdienstorden. - Mit demselben Ehrenzeichen ist der Major v. K. im 2. Garde-Uhlanen-Laudwehrregiment geschmückt. der ihn im Jahre 1816 erhielt, nachdem er sich schon vorher bei Versailles das eiserne Kreuz 1. Classe erworben hatte. - Ein Major v. K., der znletzt im 11. Garnisonbataillon diente, hat sich bei Laon das eiserne Kreuz 2. Classe, und ein Lieutenant v. K., gegenwärtig a. D., bei Dennewitz diesen Orden erworben.

#### Kalkstein, die Herren von.

Die von Kalkstein werden zu den ältesten preuss. Geschlechtern gezählt, doch haben sie sich auch in Schlesien, in der Lausitz und in Polen ausässig gemacht und verbreitet. Von denen in Schlesien ist jedoch in den alten Autoren nur wenig die Rede, dagegen setzt sie Grosser unter die alten adeligen Geschlechter in der Lausitz; sie müssen aber diese Provinz zeitig wieder verlassen haben, denn jener Schriftsteller, der am Ende des 17. und am Anfance des 18. Jahrhunderts lebte, sagt: as ist bei uns von ilnen nicht viel mehr, als der Name übrig. — Der erste nach Preussen gekommene v. Kalkstein war Christian v. K.; sein Bracheinen daselbst fällt in die ersten Decennien des 15. Jahrhunderts. Er wurde vom Orden mit dem Dorfe Wogau belehut, und soll eine v. Trautnannsdorf zur Gemahlin ge-habt laben. — Sein Enkel *Hans* v. K. war Landrath und Hauptnann zu Brandenburg: er war mit einer v. Troschke vermählt. — Dieser Hans war der Grossvater von Albrecht v. K. (geb. 1592), der im Jahre 1645 Herr der früher v. Kunheim'schen Güter Knauten, Mühlhansen u. s. w. wurde, und die Würde eines königl. polnischen und kursächsischen Generallieutenants, auch Oberkämmerers bekleidete. - Ein älterer Bruder desselben war Erbherr auf Graventhin und Hofrichter in Preussen. Albrecht v. K. liegt in der Kirche zu Mühlhausen und hinterliess seinem Sohne Christian Ludwig v. K., auch der Unglückliche genannt, seine Güter. Dieser wurde kurbrandenburg scher Oberst und Amtshauptmann zu Oletzko, aber unvorsichtige, nach Andern boshafte und verrätherische Handlungen nöthigten ihn, nach Warschan zu flüchten. Hier fiel er durch List in die Hände des brandenburgischen Gesandten Eusebius v. Brand; er wurde gefangen und in eine Tapete gewickelt nach Memel gesendet, und dort im Jahre 1672 hingerichtet. Seine Güter wurden eingezogen, jedoch später gegen ein Kinlösungskapital an die v. K. znrückgegeben.

Neuen Glanz über das alte Geschlecht der v. K. haben vorzüglich die beiden folgenden Mitglieder, die Beide zur höchsten militairi-

schen Wirde gelangt sind, gebracht.

Christoph Wilhelm v. K., königl. preuss, General-Feldmarschall, Ritter des schwarzen Adler- und des St. Johanniterordens, Gouvermeur der Festung Glogau, Chef eines Regiments zu Fuss und Erbherr auf Knauten und Wogau, geboren im Jahre 168. Sein Vater Chri-atonh Albrecht v. K. war königl. polnischer Oberst, Erbherr auf Knauten und Wogau, und mit Marie Agnes v. Lehwald, ans dem Hause Ottlau, vermählt. Der junge v. Kalkstein trat Anfangs in hessische Dienste, wohnte als Adjutant des Erbprinzen von Hessen-Kassel dem apanischen Erbfolgekriege bei, und zeigte in der Schlacht von Malplaquet Proben seiner Tapferkeit. Im Jahre 1715 war er bei der Belagerung von Stralsund gegenwärtig und wurde bei dieser Gelegenheit dem Könige Friedrich Wilhelm I. bekannt, der ihn in seine Dienste zog und ihm als Major in dem damaligen v. Arnimschen Regimente eine Anstellung gab. Im Jahre 1718 ward er Oberst, 1719 aber Unterhofmeister bei dem Kronprinzen, nachmaligem König Friedrich H., welche Stelle er bis zum Jahre 1829 bekleidete. 1729 erhielt er das v. Rutowskysche Regiment und 1731 wurde er an den König von Schweden gesandt, um denselben zu bewegen, da die Hälfte der hessischen Truppen, die in englischem Solde standen, abgedankt wurden, eine Anzahl für die preuss. Armee anwerben zu lassen. Er wurde emidig aufgenommen und erreichte seinen Zweck. Im Jahre 1733 ward er Generalmajor und 1741 Generallientenant. In der Schlacht von Mollwitz befehligte er den linken Flügel und ward verwundet. darauf dirigirte er die Belagerung von Brieg und eroberte bei der Einnahme dieser Festung 61 Kanonen und 8 Mörser. Er wurde darauf zum Gouverneur von Glogau ernannt, und erhielt in demselben Jahre den schwarzen Adlerorden. 1742 war er bei der Schlacht von Czaslau, und im Jahre 1743 wurde ihm die Drostei Dinslaken im Hersogthum Cleve ertheilt. Im Jahre 1745 beforderte ihn Friedrich II. zum General der Infanterie, und 1747 den 24. Mai zum Generalfeldmarschall. Er starb am 2. Juni 1759 im 77. Jahre seines Alters und

im 50. seiner Dienstzeit. Mit Christophore Eva Lucretia Brand v. Lindau vermählt, hatte er mehrere Sölne, von denen der älteste als

Hauptmann im Jahre 1746 starb, der jüngste aber,

Ludwig Karl v. K., ebenfalls zur Würde eines Generalfeldmarschalls, Ritters des schwarzen Adler- und des Johanniterordens, Gou-verneurs von Magdeburg und Domderra des Hochstifts zu Magdeburg gelangte. Er war am 10. März 1725 zu Berlin geboren und erhielt eine vorzügliche Erziehung. Kurz vor Eröffnung des Feldzuges in eine vorzingliche Erzelung. Kurz vor Eröffung des Feldzinges in Böhmen 1242 trat er als Freiwilliger in die Armee, that in dem Treifen bei Chotusitz bei seinem Vater Adjutantendienste, und bewies dabei so viel Eifer, dass er die Aufmerksamkeit des Generalfeltzeng-meisters Grafen v. Schunettau auf sich 20g. 1747 wurde er in das Regiment v. Flans versetzt, and 1752 Premier-Lieutenant, 1758 war er dritter Capitain bei dem neu errichteten Freibataillon v. Härd und bewies bei vielen Gelegenheiten grosse Tapferkeit, weshalb er zum Major avancirte. Beim Ueberfall von Anciam vertheidigte er mit wenig Leuten die Brücke, ward dabei gefangen, aber nach vierzehn Tagen wieder ausgewechselt. Darauf unterstützte er den General v. Belling bei seinen Unternchinningen in Pominern, wurde aber nach dessen Abzuge von dort von schwedischer Cavallerie überfallen und nach der tapfersten Gegenwehr mit seiner Compagnie bei Taschenberg in der Uckermark zum zweitenmale gefangen, nach Schweden geführt, jedoch nach einigen Monaten wieder ausgewechselt, erhielt sodann ein aus alten Feldregimentern formirtes Bataillon und nach dessen Aullösung ein Grenadierbataillon, sodann kam er zur Armee des Prinzen Hein-rich in Sachsen und bildete mit seinem Bataillon die Avantgarde. Beim Einfall in Böhmen that er den ersten Angriff auf die Töplitzer Anhöhe, er verlor dabei sein Pferd unterm Leibe, gerieth dadurch zum drittenmale in Gefangenschaft, wurde aber nach einigen Monaten wieder ausgelöst. Im Jahre 1763 ward er Commandenr vom zweiten Bataillon des Regiments Prinz Heinrich , 1764 Johanniterritter , 1767 Oberstlieutenant, 1771 Oberst, 1772 Commandear des Regiments, 1778 aber Generalmajor, zugleich erhielt er das Jung-Stutterheimsche Regiment, 1778 bat er um seine Dienstentlassung, welche er auch erhielt. König Friedrich Wilhelm II. aber ertheilte ihm bald nach seiner Thrombesteigung eine Präbende des Hochstifts zu Magdeburg, stellte ihn nach seiner Abdennetät bei der Armee, als Generallieute-nant mit dem Patente vom 6. Mai 1786, und Chef des vacant v. Zaremba-Regiments wieder an. Ein neues Feld der Thätigkeit und des Rulnucs eröffnete sich ihm in der Rheincampagne, wo er mit grosser Auszeichnung befehligte. Als Anerkennung wurde ihm der schwarze Adlerorden, und am 21. Mai 1798 die Generalfeldmarschallswürde zu Theil. Er starb im Jahre 1800 zn Magdeburg. Obgleich er zweimal vermählt war, nämlich zuerst mit Henriette Auguste, einer Tochter des königl. preuss. Staatsministers v. Borcke, und nach deren Tode mit einer v. Meyering, so hinterliess er doch keine Kinder. Die bedeuten-den Güter kamen an entfernte Verwandte, namentlich Knauten an die damals vermählte und jetzige Wittwe des Ministers Grafen v. Dan-ckelmann, geborne v. Hertefeld, und sodann an den Schwiegersohn derselben, einen Herrn von Rothkirch. Wogau, Romitten, u. s. w. sind noch heute ein Eigenthum der Familie v. K. Auch besitzt die Familie in Westpreussen und namentlich in der Gegend von Culm einige Güter. Hier gehört Nogath dem Laudschaftsrath v. K., und Pluskowent dem Landschaftsdeputirten v. K. Im Jahre 1806 war ein Oberst v. K. Commaudeur des Infanterieregiments v. Alvenslehen in Glaz. Er war um das Jahr 1748 in Prenssen geboren, wurde im Jahre 1806 noch als Generalmajor mit Pension dimittirt, und ist im Jahre 1807 gestorben. — Ein Major v. K. ist noch in der Gegenwart in Breslan als Rendant bei dem Montinungsdepot angestellt. Kin Sohn von ihn ist der Lieutenant v. K. im 18. Infanteriereginent. — Ein Capitain v. K., der dem 1. Infant Regiment aggregirt ist, erwarb sich bei Danzig das eiserne Kreuz 2. Klassent aggregirt ist, erwarb sich bei Danzig das eiserne Kreuz 2. Klassent

Das Wappen der v. K. zeigt im silbernen Schilde drei rothe Balken und auf dem Helme zwei in Silber und roth getheilte Büffel-

hörner. Die Helmdecken Silber und roth.

Nachrichten über diese Familie giebt Dienemann vom Johanniterorden S. 108. und S. 345. auch S. 414. Gauhe II. S. 506 — 509. Henel. S. 772.

# Kall, die Herren von.

Friedrich Georg Kall, geboren in der Pfalz im Jahre 1733, trat 1753 in preussiache Dienste und garnisonirte 1792 als Major und Escadronchef beim Bosniacken-Regiment zu Oletzkow. König Friedrich Wilhelm II. erhob ihn mit seinen Nachkommen am 9. Juni 1792 in den Adelstand. Er erwarb sich im Jahre 1794 bei Czarmolin in Polen, wo er ein polnisches Detaschement von 200 Pferden gefangen nahm, den Militairverdienstorden, wurde am 3. Juni 1798 Oberst und Commandeur des Regiments Towarczysz, am 20. Mai 1806 Ge-neralmajor. Er starb im Jahre 1812 im Pensionsstande. Seine neramanot. De sand on Scholar Bridge der Ehre gefallen. Der ältere stand bis zum Jahre 1806 in dem Dragonerregimente von Manstein zu Osterode. Den Feldzug 1813 machte er als Chef der Garde-Cosacken-Escadron mit; doch schon in einem der ersten Treffen traf ihn eine feindliche Kugel. In demselben Jahre fiel auch sein jüngerer Bruder, der als Major das 2. Husarenregiment commandirte. Es dienen gegenwär-tig noch Enkel des Generals in der Armee. Nicht bekannt ist es uns, ob der kajs, österr. Oberstl. Karl v. Call (Kall), der sich im Feldzuge 1813 vorzüglich ausgezeichnet hat, das Theresienkreuz erwarb, und 1816 vom Kaiser mit dem Prädicat v. Culmbach in den Freiherrustand erhoben wurde, anch Ritter des Ordens pour le mérite, zu der Familie unserer Herren v. Kall gehört,

# Kalnasi (ssi), die Herren von.

Aus dieser ungariachen adeligen Familie sind mehrere Mitglieden in die Dienste Friedrich des Grossen getreten. Ein Abkönmligt von ihnen war der früher im Regimente von Reinhart und dessen Gernadieren zu Angerborg gestandene Capitain v. Kalianasi; er starb 1823 als Oberstlieutenant, Clef der 2. Gamison - Div.- Comp. und Ritter Danzig im Jahre 1859. Er verschen während der Vertheidigung von Danzig im Jahre 1897. Er verschen während der Vertheidigung von Danzig im Jahre 1897. Er verschen während kannen der der der in S. Batsillion des 4. Landwehrergiments gerenwärtig stebende Capitain Kalnassi in Bezielung zu dem Vorerwähnten atebe.

# Kalnein, die Grafen und Herren von.

Sie gehören der Provinz Preussen an, die sie zu ihrem ältesten Adel zählt. Schon seit langen Zeiten sind die Kilgischer und Gr. Parkischen Güter bei Eylan in den Hinden der Familie. Später kamen auch die Suduikschen und Orschenschen Güter dazu.

Albrecht v. Kainein, geboren am 11. Septhr. 1611, ward 1641
Hanptunann zu Rastenburg, 1653 Landvoigt zu Schnaken, dasselbe
Jahr Oberrath und Oberkanzler, 1655 Oberburggraf des Herzogthums
Preussen, und starb nm 10. April 1683.

Hans Georg v. Kalnein war preuss. Landrath, Tribunalsrath, Oher-Cassenherr, Amtshauptmann zu Rastenburg und Erbherr der Kilgischen nud Gr. Parkischen Güter. Er war mit Marie Luise Schack v.

Wittenau vermählt. Aus dieser Ehe ist entsprossen:

Kurt Erland v. K., gels. am 26. Pelsr. 1687 und gestorben am 5. Octtr. 1570 als konigl. preuss. Generaliteitenant von der Infanterie, Chef eines Regiments zu Fuas, Ritter des Ordens port le meise, Ambauguthama zu Ortelbaleng, Erthert erfe Klignelen, Gr. Farties Ambauguthama zu Ortelbaleng, Gitter im Preussen. Er war eine Ambaugutham 20. Ortelbalen Gitter in Preussen. Er war von Hessan-Cassel, und 1717 trat er in dir Ammen des Lamigrafon willeden L. cin. Er hat sich in dem Schlichten von Czaskan, Hohernfelberg mit Kauseldorf Inhein Rahm erworben, Deu ersten Feldzag des sicherijkhrigen Krieges untzumachen, vertindete lim selom ger bei Wellen am 1888 er zu Konigolege, wollin er aus dem Langer felt Wellen und Krieges untzumachen, vertindete lim selom ger bei Wellen kann bei den Langer bei Wellen und der Langer bei Wellen und der Langer bei Wellen und den Langer bei Wellen und der Langer bei Wellen und der Langer bei Wellen und der Langer bei Wellen und den Langer bei Wellen und der Langer bei Wellen und der Langer bei Berne und der Langer bei Wellen und der Langer bei Wellen und der Langer bei Wellen und der Langer bei Langer bei Wellen und der Langer bei Lan

Smitten Leopid v. N., Erhern arf Kljus, wurde am 18, Sceptir. 1289 vom könige Friedrich W. 1811. in den Graientand erholen. Kr start als Knigl, preus. Olern III. in den Graientand erholen. Kr start als Knigl, preus. Olern in Jane 188, Kriet des Johanniteronlens, Comfuir zu Schievellein, in Jahre 188, Kriet Witter, Karoline, Grillin v. K., gelorne v. Borck, ist Oberfolmeinen. Hirer königt. Holleit der Prinzessen Marie, Gemahin des Prinzen Kard-Von seinen Söhnen heshtt Graf Leopid v. K., königt, preuss. Kammeherr, die Süderfiden Gilfer. Er ist auch Kitter des eisennes Kreumeherr, die Süderfiden Gilfer.

zes 2. Classe (erworben von Colombiers bis Paris).

zes Z. Classe (erworben von Colombiera his Paris).
W'eidewuth, Graf v. K., ist Rittmeister im J. Kürassierregiment
Prinz v. Oranien und mit Helena v. Coobmann vermählt.

Nathango, Graf v. K., ist Herr ant Powayen und mit Clara, Gräfin Dolma - Schlodien vermählt.

Das gräftlelt v. Kalheinsche Wappen zeigt im blauen Schilde einen auf grünen Boden stehenden Palmkann, an dem zwei Leoparden aufspringen. Auf dem mit einer gräftlehen Krone bedeckten Helme wie-derholt sich der Palmkann, hinter welchem auf beiden Seiten der Vorderfteil eines Leoparden hervrospringt.

M. s. Gaulie, H. S. 514. Auhang, S. 1603. Dienemann, S. 341. 392. Derselbe giebt nämlich die Ahnentafel des Friedrich Stanislaus

Leopold v. Kalnein.

## Kalsow, die Herren von.

Der Kurffirst Georg Willelm von Brandenburg ermerete durch ein Diplom vom 30. Januar 1865 den alten Adel der in Frameren und in den Marken antissigen Familie v. Kulen vom Kert Kurten kalen var Erleberr auf Blankenlagen, Sachov, Patzie, Riemenon u. s. w., grüsstentließ im Greillenberge Kreise der Froninz Ponmer gelegen. Seine Genahlim war Anna Louise v. Dewitz, and den Hause Daber. Aus dieser Kle entspross Christian Lastiej von Kelden und der Seine Genahlim verfassen mussek; um Soldat zu werden, der Perissen Bernarde, um Soldat zu werden.

den, beim Leitregiment in Potsdam die Aufmerkaunkeit König Erleiche Wilhelm I. auf sich zog, und sein Vertraen und besondere Gnade erwartb. Dieser Monarch gub dem Capitain v. Kalaow die Amternammente der Senten der Schauser und Ausgard. Er machte die seltleisiehen Feltzige mit und avancirte am 18. Mai 1782 zum Generalanjor und am 12. Mai 1780 zum Generaland. Kr. aufmer der Schauser der Schaus

#### Kaltenbrunn (orn), die Herren von.

Es wird diese noch im 17. Jahrhunderte in Schlesien blühende und begüterte Familie, die aber jetzt schon längst erloschen ist, bald Kaltenbrunn, bald Kaldenbrunn, auch Kaldenborn und Kaltenborn geschrieben gefunden. Ihr Stammhaus war das Schloss Stachau bei Strehlen, doch besassen sie auch Rosnachau bei Ober-Glogan, Sie-grod bei Brieg, und Ostrowien bei Oels. Um das Jahr 1650 war Wenzel v. Kaltenbrunn und Stachau auf Rosnachau Sr. kais. Maj. oberster Proviantmeister durch ganz Schlesien. An dem Hofe der Herzöge von Wirtemberg - Oels war 1691 Gustav Wilhelm v. Kaltenbrunn und Stachau Oberhofmeister. Mit Gustav Maximilian v. Kaltenbrunn oder dessen Sohn scheint das Geschlecht in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts in Schlesien erloschen zu sein. Ein Zweig, der sich nach Sachsen gewendet hatte, blüht noch in der Gegenwart. In der Schlacht bei Ligny erwarb sich ein v. Kaltenborn, der später Kreisoffizier bei der Gensdarmerie war, das eiserne Kreuz. Diese Familie führte im rothen Schilde drei einfarbige Pflugschaaren, auf dem Helme ein roth gekleidetes Frauenbild, unten abgekürzt, mit weissen Ermeln and fliegenden gelben Haaren. Dasselbe hielt in der rechten Hand drei rothe und in der linken drei weisse Rosen. Die Hehndecken waren roth and silbern.

#### Kameke, die Grafen und Herren von.

Kameke. 65

wart v. Kameke, Kamecke und Kameke schreiben, lagen in dem Fürwart v. Anmece, Anneces und Annece Sunt-stendiume Camin, wo Kordeshagen, Strachuin, Strippow, Warnin, Warchuin, Kratzig, Bitzicker, Hohenfelde, Niederhof und Attenlagen ättere und neuere Lelne dieses Hauses sind, die zum Theil noch heute sich in den Händen der Familie belinden. Die alten Lehne Hohenfelde, Kordeshagen und Strippow besass namentlich der Staatsminister Ernst Bogislav v. K. (m. s. weiter unten). Nach seinem am 4. Decbr. 1726 erfolgten Tode fielen sie auf seinen einzigen Sohn, den Hauptmann Friedrich Heinrich Grafen v. K. Strippow wurde am 29. Juni 1753 erblich dem Schlosshanptmann Friedrich Paul Grafen v. K. zuerkannt, der auch als der einzige Sohn aus dem Hause Strachmin, das theils ein altes, von den v. Damitz herrührendes neues v. Kamekesches Lehn ist, an welchem nicht alle, sondern nur einige die gesammte Hand hatten, zugleich mit dem dazu gehörigen Gute War-nim ererbt hat. Der erwähnte Graf Friedrich Heinrich blieb im Jahre 1757 in der Schlacht bei Prag. Er und sein einziger Sohn hatten sich mit dem Lehnsfolger, dem Schlosshauptmann Friedrich Paul Grafen v. K. und den Gebrüdern Georg Friedrich und Arnold Friedrich v. K. durch einen Familienvertrag vom 3. Decbr. 1765 dahin verglichen, dass die Güter Hohenfelde, Kordeshagen, Strippow, Strachmin und Warnim dem gedachten Schlosshanptmanne, dessen nachgelassene zwei Söhne und eine Tochter sich am 22. Januar 1770 auseinandersetzten, wonach diese Giter dem Geheimen Ober-Finanz- und Kriegs- und Domainenrath Alexander Hermann, Grafen v. K., zufielen. Durch Hejrath hatte das Haus in der Person des weiter unten näher erwähnten Paul Anton v. K., königl. preuss. Grand maître des königl. Hauses, grosse Giter in der Mark erworben, namentlich im Lande Oberbarnim, Prötzel, Predickow, n. s. w. - In der Gegenwart besitzen die v. K. in Pommern die Güter Bitzicker, Cratzig, Thunow, Lustebuhr, Warchnin, Warchimshagen n. s. w., im Fürstenthumskreise, und Gumenz Kl. Reetz im Rummelsburger Kreise, auch Mistow, Egsow, Knumerzien, u. s. w. im Schlawer und Kl. Guschen im Stohper Kreise. In der Neumark besass die verwittwete Oberstin v. K., geborne Gräfte, v. Rieberg, und nach ihren Tode im ältester Sohn Alexander v. K., gegenwärtig Major und Commandeur eines Landwehr-Bataillons, das Gut Fritschendorf bei Crossen (gegenwärtig der Familie v. Reinbaben gehörig. Die erwähnten schönen Güter in den Marken Prötzel, Predickow, u. s. w. sind jetzt das Eigenthum eines Freiherm v. Eckardstein. Zu den ausgezeichnetsten Mitgliedern dieser Familie gehören:

Ernst Boyishu v. K., geb. am 24. Dechr. 1974 zm Isloientékal, wurde am 20. November 1798 königl. Kammerherr und Obermarchial, später Hof-Kammer-Prüsident, Oher-Domainen-Director, Generalpatient Hof-Kammer-Drüsident, Oher-Domainen-Director, Generalschen Wissenschaften, Austlanuptnann zu Bublitz, u. s. w. Im Jahre 1711 erhielt er dem schwarzen Adderorden. Wilkrend seiner Oberteitung der Königl. Domainen tritt vorzüglich seine Kinrichtung, die auf Erhpatch überhausenen königl. Achter und Gütter wieder im Zeitpachtungen zu verwunden, bervor, wohrten dem Indeskerrücken Interesse wurde. Dieser berüffundt Stachamon stark, wie wir sehon ober erwillent haben, am 4. Dechr. 1756. Er hüuterliess, wie wir auch seion ausgezeigt luber, nur einen Soln, Freichrich Heurich, Graffen y. K., der in

der Schlacht bei Prag blieb,

Prad Anton v. K., geb. am 29. Maj 1674 (also in demsetben Jahre,
wie sein Vetter Ernst Bogislav v. K.) auf dem väterlichen Gute
Strachnin. Seine Eltern waren Prad Anton v. K. auf Strachnin, und

v. Zedlitz Adels - Lex. III.

Dorothea Hedwig v. K., ans dem Hause Strippow, Er wurde Edelknabe bei dem Kurfürsten Friedrich III., nachmaligem ersten Könige von Preussen, der ihn mit 22 Jahren aus besonderer Gnade zum Hauptmann und Compagniechef seiner Leibgarde ernannte, Am 30, Septbr. 1704 wurde er in Sonnenburg zum Ritter geschlagen, am 6. August 1705 bekleidete ihn der Monarch mit den Aemtern eines Grand maitre de la garderobe und Generaladjutanten, auch verlieh ihm der König noch in demselben Jahre die Amtshauptmannschaften Mühlenhof und Mühlenbeck; zugleich gehörte er zu denjenigen ausgezeichneten Personen, die mit zuerst den neu gestifteten schwarzen Adlerorden erhalten hatten, und im Jahre 1712 wurde er mit der hohen Würde eines Grand maître de la maison royale oder eines Oberhofmeisters des königl. Hauses bekleidet. Nach dem Tode seines grossen königl. Gönners und Beschützers, bei dem er auch die Stelle eines Obersten der Leibgarde versehen hatte, trat er als Generalmajor von der Infanterie in die Armee ein, führte ein von ihm selbst errichtetes Regiment, das sich nachmals unter dem Namen v. Pottkammer und zuletzt v. Lichnowski und v. Wenning, im siebenjährigen Kriege gros-sen Ruhm erworben hat, im Jahre 1715 gegen die Schweden und legte vor Stralsund die Beweise der größten Tapferkeit ab. Allein nngewohnt der Beschwerden des Kriegslebens, wurde seine immer schon schwächliche Gesundheit ganz erschüttert. Im Jahre 1716 erhielt er die nachgesuchte Entlassung aus dem Kriegsdienste; bald darauf zog er sich vom Hofe und aus dem öffentlichen Leben gänzlich auf seine Güter zurück und schon am 19. August desselben Jahres erfolgte zu Strachmin, nach einem Blutsturze, sein Tod im kaum erreichten 44. Lebensjahre. Er war zuerst mit Agnes Juliane, der Tochter Adam 44. Lebensjame, Dr. War zuens mit Agnes sumes, der Focater Adam Georgs, Grafen v. Schlieben, vernählt, wodurch er in den Beitz der schönen Schliebenschen Güter kam. König Friedrich I. hatte diese Elle selbst gestiftet. Sie gebar illm am 21. Septher, 1705 mismliche Zwillinge, aber Mutter und Kinder starben noch au deuselben Tage. Von seiner zweiter Gemahlin, lisa Anna v. Brunno, dauusla Hofdam der Kronprinzessin, die ihren Genuahl bis zum 27. August 1747 über-lebte, wurden ihm drei Söhne und vier Töchter geboren. Von den Sölmen wurde Paul Anton königl. Schlosshauptmann, am 28. Juli des Jahres 1740 in den preuss, Grafenstand erhoben. Sein Sohn war der oben erwähnte königt, preuss. Ober-Finanz-, Kriegs- und Domainenrath Alexander Hermann Graf v. K., vermählt mit Amalie Wilhelmine rath Mearmder Hermann Crai v. K., vermaint mit Amaie rintenning Marie Gräßn zu Lyan; Er starb am 6. April 1806 ind seine hinterlassene Gemahlin am 14. Septhr. 1834. Aus dieser Elle wurde geboren Rochus Emil Albert, am 14. Dec. 1769, der znerst mit Karoline Henriette, Gräßn Truchsess zu Waldburg, vermählt, war, von derselben aber geschieden wurde und zum zweitenmale sich mit Dorothen, geb. Meister, verheirathete. Der Sohn aus der ersten Ehe ist Alexander Friedrich Ernst, Graf

Der Sohn aus der ersten Ehe ist Mexander Friedrich Ernst, Graf v. K., geb. am 7. Novbr. 1797, königl. Kannnerherr und erster Le-

gations-Secretair in Turin.

In der Armee haben eine grosse Anzahl von Söhnen aus diesem alten Hause gediert und geblutet. Wir erinnern dahei noch einmal an den bei Prag gebliebenen Friedrich Heinrich Grafen v. K.

Leopold Georg v. K., zuletzt Major und Commandeur eines Grenadier-Bataillons, hat sich in den Feldzügen König Friedrich II. rühmlichst ausgezeichnet und ist namentlich in der Schlacht bei Lo-

wositz verwundet worden; und

August Adolph v. K., ebenfalls Major und Commandeur eines Grenadierbataillons, gest. zu Brieg 1779, hatte sich bei der Belagerung von Cosel und Schweidnitz, auch bei Colberg, ausgezeichnet. N. N. v. K., Oberst und Commandeur des Dragonerregiments, Graf v. Lottum, wohnte nit Auszeichnung dem Feldzuge in Holland 1787 bei und ist in dem Jahre 1792 jestoben. Im Jahre 1897 hiele er Stakshajfalan v. Kameke, der finder in dem Regimente v. Reinstein v. Bieler gestandene Major Kart Wilfelm v. Kameke ist die Generalmigt und Commandeur des R. Landweltrigade mit dem Generalmisten und Commandeur des R. Landweltrigade mit dem Generalisch in der Reinen Generalischer v. K., der bis zum Jahre 1806 als Capitain in dem Reinen Konig vom Baisern Dragoner gestanden hatte, seltied im Jahre 1843 als Commandeur der 3. Landweltridigade aus dem dem Reinente Konig vom Baisern Dragoner gestanden hatte, seltied in Jahre 1843 als Commandeur der 3. Landweltridigade aus dem dem Reinente Konig vom Baisern Dragoner gestanden hatte, seltied in Jahre 1843 zu 2012 der Schaffe der Schaf

Die Grafen v. K. filtren im rothen Schielle einen sillerenn Gemenkopf und Hals, auf dem Schielle eine goldene Krone, jüber derselben einen zeltwarz und blan angekalufenen, mit goldenen Bigeln und Polister, mit dereit ungekehnten Piten (in dem zeuen Wappenhoele sind es Schwerter) bestetzt. Die Heinsdecken sind auf beiden Seiten voll aus Stieten. Zu Schiellsatzen auf rechte der promas Ahler unt einer der Zunge, knoch seiten voll stieten. Zu Schiellsatzen auf rechte der promas Ahler unt einer der Zunge, goldenen Kleastengeh in den Flügeln, auch gleichen Klanen, jinka der bransiehungeher rothe Ahler unt dem Kurhut, goldenen Schmalel und ruft ausstellsgender Zunge, ingleichen mit goldenen Schmale und ruft ausstellsgender Zunge, ingleichen mit goldenen Griffen Diplom. Flügeln und geletichen Klanen. (Auszug aus dem Graffen Diplom.)

Die Herren v. K. führen denselben Gemsenkopf im rothen Schilde und denselben Schnuck auf dem Hehne.

Dieses Wappen giebt Siebmacher III. S. 156. Nachrichten über die Familie der v. Kameke findet man in Brüggemann I. Theil 2. Hiptstück. Gauhe I. S. 719. Micrälius VI. Allgem. geneal. Handb. I. S. 616. u. s. f.

## Kaminietz, die Herren von.

Aus Polen lat sich ein Zweig dieses altadeligen Hanses nach Schleisein gewendet. In ihrem Stamulande schrieben sie sich Kaminicki, in Schlesien liesten sie diese Kadung weg. Uebrigens beisat auch das Stammlaus der Familie Kamisietz. Der erste adelige Beister et dieses Schlosses war Alexander Kaminictzki, Woywode von Scholonir, 5.9%

der um das Jahr 1309 leibte. Von seinen Sälnen gelangte Nübade. Kanninetaki zu der grossen Wirde einer Polatinus von Krakau um Gross- Kron-Feddlerrn. Er besiegte die Walschen und Tartzen in mehreren Treifen. In Schleisen erwarken die v. Kanninetz die Pawon-kauer Giter im Kreine Lublinitz. In Bresian lebte noch um das Jahre ein Kitmeister v. Kanninetz und den Z. Uhlanen-Reginsent, er latte früher im Kürnssierregiment v. Binting gestanden und rich iet Leipzig das eineme Kreuz erworben. Em Major v. Kanninietz, der Leitze im Z. Infant. Regiment stand, erwarb sich elsenfalls hei Leipzig das einem Grossen v. Kinninietz halte sich 1814 bei Rogen oder siereme Kreuz. Goston v. Kanninietz latte sich 1814 bei Rogen oder Schrenz kreuz. Goston v. Kanninietz latte sich 1814 bei Rogen oder Zoll-Controleur in Liebau bei Landehut in Schleisen. Gegenwärtig steht ein Lieutenant v. Kanninietz in zu. Uhlanen-Regiment.

# Kamptz (Kampz, Campz), die Herren von.

Unter dem Namen v. Kampzen, Kamzen, Camzen und Campzow kommt dieses altadelige Geschlecht, das ursprünglich aus Frankreich in die nordöstlichen deutschen Staaten, namentlich nach Pommern und Mecklenhurg gekommen ist, in jener erstern Provinz bei uns vor. Als das Haupt dieser Familie wird Levis Campz genaunt, der ein Rath des Königs von Frankreich war, und mit einer Gesandtschaft am mecklenburgischen Hofe erschien. Er kehrte in sein Vaterland zurück. liess aber seinen Sohn Curd Camz am berzoglichen Hofe. Derselbe wurde wegen seiner geleisteten Dienste von den Herzogen von Mecklenburg mit dem Rittergute Gartow belehnt. - Ein Nachkomme desselben, der, wie der Stammberr, Levin hiess und ein Solin des Hans v. Kamptz war, hatte in Pommern das Gut Pentiu(?) vielleicht Pensin, erworben, und wurde auf diese Weise der Stammherr der pommerschen Linie dieses Hanses. - Aus der mecklenburgischen Linie war der Generalmajor v. Kamptz, der 1757 geboren und seit dem Jabre 1774 in preuss. Diensten stand. Als im Jahre 1796 das Regiment v. Courbière errichtet worden war, erhielt er eine Compagnie in demselben; am 6. Juli 1802 wurde er Major, machte 1806 die Campagne in Preussen mit, wurde 1810 Commandant von College, 1812 zum erstenmal und 1815 zum zweitenmal zum Commandauten von Cesel ernannt. Er starb im Monat August 1817 zu Carlsbad. --Rin gehr verdienstvoller Generalstabs-Offizier dieses Namens stark als Major im Feldzuge von 1806 an seinen bei Auerstädt erhaltenen Wunden, - In der Gegenwart giebt diesem alten Hause neuen Glanz

Kort Allert Christoph Heinrich v. K., witklicher Geheimer Naushand Justizminister, Kozigl, Kammertern, Mitglied des Statartults med feiter des rothen Adlerordens I. Kl., geb. 1909 zu Mecklenburg-Schwerin; er studierte zu Gefüngen und erheit LT99 von der Juristenfacultät den Preis für die Abhandlung De fandamento obligationis liberorum auf facie parentum praestanda. Er trat erst im mecklendurgische Dienste, aber sehen 1804 ward er vom Könige von Penssen zum Reichskammergerichts -Assessor im Wetzlag ermannt, trat sodann 1810 mit dem Chia-

Kanitz. 69

rakter eines Geheimen Legationsraths als Mitglied des Ober-Appellaward er vortragender Rath im Departement der höhern und Sicherheitspolizei, und 1817 wirklicher Geheimer Ober-Regierungsrath und Director des Polizei-Ministerium, auch zugleich Mitglied des Staats-raths. Im Jahre 1824 wurde er mit Beibehaltung seiner übrigen Dienstverhältnisse zum ersten Director der Unterrichts-Abtheilung im Ministerium der Geistlichen- Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten ernannt. Im Jahre 1830 starb der wirkliche Gebeime Staats- und Justizminister Graf von Danckelmann; nachdem der hohe Posten des Verstorbenen längere Zeit interimistisch verwaltet worden war, setzte Se. Majestät der Justiz zwei Chefs vor, beide in der Wirde von wirklichen Geheimen Staatsministern. Herr v. Kamptz erhielt eine dieser Stellen, und zwar die oberste Leitung der Justiz in den Rheinprovinzen und die Gesetzrevision, der Gelieime Staatsminister Herr Mühler aber für alle übrigen Provinzen und die Lehnssachen. Von seinen vielen litterarischen Arbeiten führen wir nur an; die Jahrbucher der preuss. Gesetzgebung u. s. w. und die Annalen der preuss. Staatsverwaltung.

Siebuacher gieht, Ill. S. 158, nater den pommerzeben das Wappen der Campzen. Es enthitt in Bezielung auf das ursprüngliche Heiunzthsland der Familie im rottien Felde eine weisse Lilie, und auf dem ungekrönten Helme eine blane, eine rotte und eine goldene Straussfeder. Die Heludecken sind rechts weiss und blau, links weiss und rotte.

M. s. auch Micrälius, Buch IV. Ganlie, I. S. 235. Conversations-Lexicon, neue Folge, Abtheil. I. Bd. H. oder des 12ten Bandes 1ste Häftle S. 1.

# Kanitz, die Grafen von.

Zn Dem, was wir Bd. I. S. 346 schon über die Familie v. Canitie gegat halen, sigen wir lüber noch hinzu, dass sied die grüßiche Izinie mit einem K., die freihertliche mod adelige aber mit einem C. zu schreiben pliegt. Die im Jahre 1798 von der jette Teiterenden Können des im Jahre 1799 gestorbenen, von uns, 1. S. 347, erwähnten mit die im Jahre 1799 gestorbenen, von uns, 1. S. 347, erwähnten wirklichen Geleienen Ratin und Oberburggrafen in Prensan, Friedrich II wirken v. K. — Sein Endel, der im Jahre 1798 in den Grantand erhoben — Bertralber von der der im Jahre 1798 in den Grantand erhoben — Bertralber von mit eine "Kerr auf Fedengen, vermiält und starb im Jahre 1875, Dessen Kinder und Enkel bilden die gegenwäring grüßliche Pamilie v. K.

1) Autoinctic, geboren den 7. Juni 1775, Wittwe von F. v. Tippelskirch.

2) Graf Alexander Leopold Ernst, geb. am 13. Juli 1778, königl, prenss. Geheimer Justiz – und Oher – Landesgerichts – Ratht, Generallandschafts – Director von Westprenssen, Majoratshert and Mednicken, Herr auf Podaugen und Gosczyn, veruählt 1805 mit Emilie v. Tiedemann.

#### Kinder:

 a) Bertha, geb. den 19. Januar 1806, vermählt 1829 an Fr. von Tippelskirch, Prediger.

- b) Emil, geb. den 21. Angust 1807.
- c) Adele, geb. den 10. Mai 1817.
   d) Luise, geb. den 28. April 1816.
- a) Jasse, gen, uen 26. April 1910.
  3) Graf August Wilhelm Karl, geb. 1783, königl. preuss. Oberst, Commanderr der 1. Landwehrbrigade nud Pfügeladjutant des Königs, Wittwer seit dem 23. August 1830 von Luise, Gräfin von der Schulenburg- Betzendorft, geboren am 20. März 1799.

Kinder:

- a) Maria, geb. den 15. Septbr. 1817.
- b) Clara, geb. den 28. August 1819. c) Mathilde, geb. den 26. März 1821.
- d) Rudolph, geb. den 14. August 1822.
- e) Rosalie, geb. den 28. Juli 1824.
- f) Agnes, geb. den 24. Febr. 1826. g) Luise, geb. den 20. Juni 1830.
- Ernst Withelm, geb. 1789, königl. prenss. Tribunalrath, vermählt mit Wilhelmine v. Derschan, und zum zweitenmale mit Charlotte, Gräfin Fink von Finkenstein, aus dem Hause Jäskendorf, geb. den 12. August 1802.

### Kannacher, die Herren von.

Diens aleigie Familie gehört der Provinz Preusen am. Es haen sich nebrere Migdieder derenblen in der Armee Ehren and Amszeichnung etworben: namenflich Ernst Ludwig v. Kamuncher, gel. in Preussen 1860 auf Gereichen 1260 auf Gereichen 1260 auf Gereichen 1260 auf Gereichen 1260 auf Gereichnung etworben 1260 auf Gereichnung und Genocy, Aufschaupfmann zu Ruppin und Fehrbellun. Er ludwich besonders ist Kessehoft ausgezeichnet, und bei dieser Gelegenheit auch den Orden erhalten. Ein Major v. Kamuncher, der früher im Regimente von Kaltzentlu zu Elling stand, ist im Jahre 1871 als ment gestorten. Noch in der Gegenwart diesen Offiziere diesen Namens in der Annee.

## Kanne, die Freiherren und Herren von.

Die Freiherren and Herren von Kanne gebören Westpallen und Sachnen, dort besonders dem Paelerdomschen, hier dem Meisninschen an. Sie edrireiben sich anch von Kannen im premisischen Statischen Statischen Statischen Statischen Statischen Statischen Statischen und Morte Statischen Gester Familie gestanden. Und Statischen Statischen

## Kannenberg, die Freiherren und Herren von.

Das Stammhaus diesos alten Geschlechtes liegt in der Altmark, beim Städtchen Arneburg. Nach andern Quellen ist es das im HalFriedrich Wöhrlen, Freiherr v. K., als königl, polnischer Kamerherr. Sinae, führt ihn auch under den schlesstein Adel auf, weil er als Gemahl der Frein Barbara Helena v. Bibra und Reissicht und allah 100 Bealtzer der freien königl. Burgleina Roomenn im Bressen, der Schlesstein der Schlesstein der Schlesstein der Schlesstein der Verlagen verwechnet Schlesstein, die v. Kannenherg wenn ers sie als Bestützet der zehönen, jetzt gräßlich Schlisstein.

brendorfschen Herrschaft Stolz bei Frankenstein anführt.

In dem knibrandenburg, und preuss. Staatsdienste haben sich vorzüglich bekannt gemacht:

Christoph v. K., der als kurbrandenburg. Geheimer Kriegsrath, Generallieutenant von der Cavallerie, Kammerherr, Oberster zu Ross und Fass, Gouverneur der Festung Minden, Erbmarschall des Fürstenthoms Minden and Erbherr and Baschow, Kannenberg und Himmelreich am 10. Febr. 1673 starb. Er war am 10. Januar 1615 geboren, trat in schwedische Dienste, gerieth in Gefangenschaft, nachdem er am linken Fusse verwundet worden war; nach geschehener Auswechselung kam er als Corporal in schwedische Dienste zurück; als Quartiermeister erhielt er bei Torgan wiedernm einen Schuss durch den First, avancirte später nach und nach zum Oberstlieutenaut. Nach Beendigung des dreissigjährigen Krieges, in dem er sich bei vielen Gelegenheiten rihmlichst hervorgethan hatte, wurde er mit 1000 Thirn, Wartegeld aus dem Dienste entlassen, da der grüsste Theil der schwedischen Armee abgedankt wurde. Bei den ausgebrochenen jülichschen Unruhen zog ihn der grosse Kurfürst in seine Dienste, und ernannte ihn 1051 zum Generalmajor von der Cavallerie. Im Kriege in Polen, und zwar bei Warschau, wurde er verwandet, indem ihm eine Ka-gel auf seine Geldbörse, die er um den Leib trug, abpralte, 1656 ward er Gouverneur von Minden, 1657 Generallieutenat und Inspe-teur aller Garnisonen in Westphalen, in Abwesenheit des Generalteldzengmeisters v. Sparr. Im Jahre 1656 wurde er zum Geheimen Kriegarath, und am 7. Mai desselben Jahres zum Erbmarschall des Fürstenthums Minden ernannt. Im Jahre 1672 marschitte er mit den kur-fürstl. Truppen, darauf verfiel er aber in eine schwere Krankheit und starb an dem oben angeführten Tage nach 43jährigen Kriegsdiensten, im 59. Jahre seines Alters. Er war mit Maria, Tochter des Güntzel von Bartensleben, Erbherrn auf Wulfsburg und Brome, vermählt, die ihm zwei Söhne und zwei Töchter geboren hatte, und sieben Wochen nach seinem Hintritte verschied.

nach seinem finntrute verschied.

Friedrich Wilden, Freiherr v. K., ein Enkel des Vorigen und ein Sohn des erwähnten königl. polnischen Kammerherra Friedrich schalbelm, Freiherra v. K., trat 1717 in das damalige v. Blankenessache Regiment zu Pferde ein, wurde 1720 Rittmeister, 1725 Oberst-

lieutennet im v. Flatenschen Dragonerregiment, 1798 Johanniterrüten und 1726 Überteit. Kning Friedrich II. ernansen ihm 1710 zum Glessten bei der neue errichteten Garde du Corpu; als solcher wurde er in der Schlacht bei Moltwitz verwundet, erheit im Jahre 1741 ein eigenes Dragonerregiment, 1742 aber seiner Wunden wegen die gesaufte Dienstendaussung, im Jahre 1736 die ehrervolte Stelle eines Überhof-mößtern bei der damals regierenden Königin Eliusbeth Christine, und zugleich den sekunzen Aufleunden. Er starta am 72. Må 1762. Von zugleich den schutzen Aufleunden. Er starta am 72. Må 1762. von batte ver eine "Charliche Aberther, gebernen Gräfin v. Funkenstein, batte er ein einzige Techter, die mit dem General v. Kahlden vermählt war.

Anf die von Kahlden ist auch das Erkmarschallamt des Fürstentlums Minden, wie wir schon oben erwähnt laben, gelangt, und es war Friedrich Wilhelm v. K., wahrscheinlich bei nus der Letzte seines Geschlechtes. Wir finden seit jener Zeit anch nicht mehr diesen Namen in den Listen der Administration und des Heeres.

Das Wappen dieser Familie bestand aus einem blanen Schilde, in welchen drvis suberne Kannen auf grünen Higgeln stunden. Die letztern alnd in Siehunscher, I. S. 175, eben so V. S. 175, we das Schild üllern und die Kannen schwarz sind, vergessen. Spener beschild sillern und die Kannen schwarz sind, vergessen. Spener beschild sillern und die Kannen schwarz sind, vergessen. Spener beschild sillern und die Kannen schwarz sind, so der signetif einschun nunsteinst verfalle, sillern serie bei der signetif ein serie der sich sillern sich sillern sich sillern sich sillern sich sillern sillern

# Kannengiesser, die Herren von.

Hermann Franz Kaunengiesser, Rath bei der Oberants-Regierung in Sehlesien, wurde im Jahre 1273 in den böhmischen Ritterstand erhoben, und sein Solm, der kaiserl. Hofrath und Geheime Referendar, Hermann Lorenz v. K., erhielt im Jahre 1765 die freiherrliche Wurde.

# Kannewurf (ff), die Herren von.

In Türringen liegt das alle Schless Kanneuurf, es last einem aftritterlichen Gesidectate den Nosmen greichen, das sich auch im Neissenechen niedergelässen hat, wo es lauge Jahre hindurch das auf der Kundstrasse von Broden und Freieher liegende Gut Pretschendorf und den Schlessen den Schlessen den Kitter Heinrich v. K. die Gerichte zu Treben zu Lehneringen dem Kitter Heinrich v. K. die Gerichte zu Treben zu Lehneringen dem Kitter Heinrich v. K. die Gerichte zu Treben zu Lehneringen dem Kitter Heinrich v. K. die Gerichte zu Treben zu Lehneringen dem Kitter Heinrich v. K. die Gerichte zu Treben zu Lehneringen dem Kitter Heinrich v. A. die Gerichte zu Treben zu Lehneringen dem Kitter Heinrich v. Annewarf eutgestellt der den Kelterstellt von Schlönfeld und seit 1783 Ritter des Verdienstordeus, Kouig Friedrich Wilschul I. ernannte ihn im Monat Juni 1787 zum Geschnünder von der hintsterie, Viceyrändenten den neuerrichteßen Kouig Friedrich Wilschul I. ernannte ihn im Monat Juni 1787 zum Geschnünder von der hintsterie, Viceyrändenten den neuerrichteßen der Schlessen der Sc

Stadtrathe Sitz und Stimme hatte, im Januar 1799. Vermählt mit einer von Glasenapp, lat er mehrere Kinder hinterlausen. Eine seiner Töchter wande die Genalhin des nachmaligen Staatsraths Baron v. Rediger. – In Preussen ist eine Familie von Kannewurft legister. Das Haupt denzelben, der Major a. D. und Landrath des Kreises Ligk Er interleites eine Wittere (Ekstoftet, gelt. v. Phiel), einen Solm, Ridalph (so viel uns bekannt, der Letzte seines Stammes in Preussen) und dreit Töchte.

Diese Familie führt in einem rothen, mit einem von der obern rechten zur uteren linken Seite gezogenen goldenen Balken belegten Schilde zwei goldene sechablittige besamte Rosen, von denen die eine in dem oderen linken, die andere in dem untern rechten Winkel steht. Der Itelan ist mit einer Wast belegt, die mit sehe arch und steht auch der Senanderform geschmischt sit. Die Heinbecken gold und roth.

## Kantrzinski, die Herren von.

Aus dieser polnischen und westpreussischen adeligen Familie stand ein Mitglied, der Hauptmann v. Kantrzinski, im 2. Garderegiment. Er erwarb sich bei Lüneburg das eiserne Kreuz, und starb als Major im Peusionsstande am 1. Septbr. 1833 zu Berlin.

## Kaphengst, die Herren von.

Die Familie von Kaphengat gehirt dem Adel der Priegritz aus Giltitz und Herseche, awachen Pertelerg und Putilitz, sind alle von Kaphengatsche Gitter. Ein Zweig hat sich auch in der Neumark nieder-glassen, ein anderer in Pommern. Dem entstenen gehörte der Oberst im Husarenregimente Schlimmelysfennig von d. Ope und Ritter des Verdienstorlens von Kaphengat, den andern der Oberst für in Husarenregimente Schlimmelysfennig von d. Ope und Ritter des Verdienstorlens von Kaphengat, den andern der Oberst für sich von Auphengat, an, der Kntere ist im Jahre 1818; det Letzter im Jahre 1818 geston-ben. Die Solme derzeiben diesen gegenwärtig. In August, der Verdienstorlens von Geschen derzeiben diesen gegenwärtig. Hen der Mitglied Gilt der Verdiensten Geschen der Verdiensten der Verdiensten der Verdiensten Geschen der Verdiensten der Verdiensten der Verdiensten der Verdiensten Geschen der Verdiensten der

# Kappann (Kaphann), die Freiherren von.

Es schrieben sich diese Freileren Kappans v. Schwogkow oder Schwogkun. Des im Söllkripen Kriege oft vorhommenden kais. Ülersten Kappans v. Schwogkan Sohne liessen sich in Schlesien nieder, wei einer die jetzt v. Suseums Jeden, Schredsderfe Glüter bei Frinkenstein besass. Blutz ein Vorfahren er setzte 1855 den Kaiser Karl Wassen Mitteller vor der Schwerzen der Vorfahren vor der Schwarzen der Vorfahren vor vorfahren vorfahre

# Kappel, die Herren von.

Mehrere znm Theil altadelige Familien in Brandenburg, Mecklenburg, in Schlesien, in Hessen, Thüringen und Franken führen oder führten den Namen v. Kappel, zuweilen auch Kappelle. In der Mark Brandenhurg gehörten die v. Kappel oder Kapellen zu den uralten Geschlechtern, die hald nach der Vertreibung der Wenden in das Land kamen; ein Umstand, den namentlich der Präsident v. Hagen in seiner Beschreibung des Geschlechtes von Brunn angiebt. In der Mark Brandenburg waren sie namentlich in der Priegnitz begütert; auch gehörten sie zu dem Adel im Lande Crossen, sie schrieben sich aber nach einem im Mecklenburgischen belegenen Rittersitze aus dem Hanse Mankmus and Lasslich. Besonders war Dietrich v. K. auf Mankmus und Lasslich Erbherr. - Seinen Sohn, Caspar v. K., finden wir zuerst unter dem Namen v. Kapelle in einem vor uns liegenden Stammbaum verzeichnet: er war der Vater des Frita Dietrich v. Kappelle, der mit Elisabeth Mag lalene v. Halherstadt, ans dem Hause Brütz, vermählt war, und als Domdechart zu Havelberg, kurfürstl. braudenburg. Director des priegnitzschen Kreises, auch fürstlich mecklenburg-güstrowscher Geheimer Rath, Erbherr anf Mankmus und Lasslich starb. Die Güter der gleichnamigen schlesischen Familie lagen im Wolfmuschen. Sinapins nennt sie v. Kappelle und führt das Gut Tuchen im Herrnstädtschen Kreise des Fürstenthums Wohlau als ihr Besitzthum an. Wir finden in der Gegenwart diese Familie auch in den Marken nicht mehr aufgeführt, während sie in Schlesien schon längst ausgegangen ist. - Das Wappen der brandenbargischen und schlesischen v. Kappel zeigt im silbernen Schilde und auf dem ungekrönten Helme ein blau gekleidetes Mannsbild, mit einem silbernen, gritn ausgeschlagenen Hute oder Bunde auf dem Kopfe, und mit langen, über die Schulter herabhängenden Haaren. Sinapins, H. S. 741, sagt: es ist ein blan gekleidetes Frauenbild mit grinem Kranze auf dem Kopfe und mit langen Haaren, aber in einem vor uns liegenden Stammbanme der Familie v. Bredow ist das Wappenbild, wie wir angegeben haben, vorgestellt. Die Heluidecken silbern und blau. M. s. Angeli, märkische Chronik, S. 39. Ganhe, I. S. 722.

# Kappenberg, die Grafen von.

Dieses alte gräffiche Geschiecht in Westphalen bezas die Herricheit Kappenberg im Ante Verme des Birdinus Minnster. Die beiden letzben Grafen um diesem, seden am Aufange des 12. Jahrhausten der Berner des Bern

# Karczewski, die Herren von.

Aus der sehr angeseheren polnischen Familie von Karczewski, und er Provinz deuen amsöng ist, standen und stehen anch verseinierten Mitgleich Karczewski, ein anderer ist Aussens Fein-Auch den Auftragen der Karczewski, ein anderer ist Aussens Fein-Auch Maltgericht dassellst. Za Lulrze im Posenschen wohnt oder wohnte einer Karczewski, ein früher Gleiche im Regiment von Karczewski, ein Friedrich in Regiment Verür Lunis Ferdinand im Magdehurg war. – Ein Major v. Karczewski, ein reinberer die einen Regiment von Schönieg, zu aletzt Commanden die I. Batalilon vom 1. Landwehrregiment, erwarb sich bei Leipzig das eiserne Kreuz.

# Karger, die Herren von.

Es weren und sind nech nebrere von Karger in Sedlesien. Ein Major v. Karger et and biz zam Jahre 1806 in dem Ind. Regius. von Matschitzki zur Brieg, er ist im falter 1813 anuser Dienst gestorben. Matschitzki zur Brieg, er ist im falter 1813 anuser Dienst gestorben. Ausger war 1806 Hauptmann im Cadettencorps, und starb 1827 als Oherst und Commandeur des 9. Landwehr-Regiments. Im Capitian v. Karger war noch von wenigen Alleien Platzmajor zu Königsberg. — Ein Justizzah von Karger war bei den Franzenbungsreicht in Neisen. Das Weigenenschild diener Familie ist deret einen Faden in Sither und Blau getheitt. In der obern silberen Hälte sein teile und Sither und Blau getheitt, in der obern silberen Hälte ist in zwei Theile getheilt, rechts liegt zwischen drei Sternen ein silberener Speer.

## Karnitzki, die Herren von.

Die Edlen v. Karnitzki kommen auch unter dem Namen v. Kroschnitzky vor. Als ihr Stammhans wird Mistitz im Fürstenthume Oppeln genannt, jedoch besassen sie lange Zeiten hindurch auch das Gut Pawelszewe im Oelsischen. - Christoph Kroschnitzki oder Karnitzki sah im Jahre 1545 sein Schloss Pawelszewe (Paulsdorf) in Flammen aufgehen, und da das Haus dadurch seine alten Urkunden und Documente verlor, so stellte ihm der Herzog zu Oels und Münsterberg neue Reclaubigungsbriefe aus. - In der Gruft zu Stroppen im Wohlauischen liegt Adam v. Karnitzki auf Pawelszewe begraben. Nach seiper Gedächtnisstafel war er des Herzogs Karl Il. Rath und des Trebnitzschen Weichbildes Laudes-Hofrichter; er starb am 21. December 1630. - Hans Ernst v. Karnitzki auf Pawelszewe, der als ein hochverdienter und gelehrter Cavalier von seinen Zeitgenossen gerühmt wird, war des Herzngs Heinrich Wenzel Landes-Hofrichter des Bernstädtschen Weichbildes, und der Herren Stände General-Proviantmeister. Er wurde an der Seite seines Herzogs am 23. Septbr. des Jahres 1622 durch einen Musquetenschuss schwer verwundet, und starb in Folge dieses Vorfalls. Er liegt in der Pfarrkirche zu Bernstadt begraben, - Noch kommt Georg Ernst v. K. anf Pawelszewo, fürstl. würtemberg. - ölsisch - juliusburgscher Rath, auch des ölsischen Für-stenthums Landesältester, vor. Er war der Letzte seines Geschlechtes, and Schild and Helm warde and 14. Januar 1706 mit ihm in die Gruft gesenkt, Seine hinterlassene Wittwe war eine Prittwitz.

Dieses ausgestorhene Geschlecht führte ein rolt und weis gewinfeltes Schild und auf dem Helme einen gewirfelten Adlerfügel. Die Helmdecken sind weiss und rolt. Siehmacher griebt das Wappen, 1. S. 73. Sinn, beschreibt es mit der Geschichte der Familie, 1. S. 502, v. Meding, 11, No. 421. Gaube giebt 1. S. 724 und 11. S. 516, Nachrichten über diese Familie.

# Karnowski, die Herren von.

Die v. Karnowski-Karnowa kamen aus Krakan nach Mähren und von da nach Schlesien, wo sie jedoch grösstentleils im österreichischen Autheile ansissig waren. Hier besses Friedrich Karnowski von Karnowa das Gut Leoudartow im Troppanischen; er war mit Ursula v. Korkwitz vermählt.

Diese Ennilie filtrt oder führte eine geltarnischte Hand, welche drei Sparrennigel bild, im Schilde und auf dem getvörten belauer der Straussfedern. Okolski theilt sie in Beziehung auf dieses Weltruck und dem alten Hause Prass in Polen zu. M. a. desen Oh. holon, II. 8, 548. Ganhe, II. S. 517. v. Meding beschreibt das Wappen II. 8, 542.

# Karpinski, die Herren von.

Aus der adeligen Familie Karpinski in Polen war 1806 Franz Anton von Karpinski Decan zu Pleschen iu Kreise Adelnau. Handbuch über den preuss. 110f und Staat, S. 310.

# Karras (Karas), die Herren von.

Das altadelige Geschlecht der Karras gebürt Sachsen und Seidsein an. Das entere Laud ist Piedoch seine eigentliche Heimalt; hier besass diese Familie sehr amselmitche Güter bei Luckau und in der Höhase zwischen Breaden und Meissen, dort namentlich die Diefer Höhase zwischen Breaden und Meissen, dort namentlich die Diefer dorf, Casawig u. s. w. Selten im Jahre 1213 gehörten die v. K. zu der angeselmente Rittern der Landes; in jennen Jahre nahm Frisdrich v. K. den Dischof Albrecht von Magedeurg gelangen. — An dem schäle und Kammerjunker. — In Seltziein warnen die v. K. bri (feral im Oppoluschen begütert. Sie schrieben sich Karras von Rohmstein. — Utter ihmen war Respurk V. Rohmstein, geberre 1991, der und Kontenten und finsthischoll. Rath status, mitt zu Breshau, Propet zu Omittz und finsthischoll. Rath status, mit den Denkand sich in der Dunkarler zu Breslau befindet.

Wir haben das Wappen dieser Familie irrthünslich bei dem Artikel v. Carrach, Band I. S. 359 gegeben, und wir werden das v. Carrachsche in einer der Ergänzungstalleh dafür nachtragen. Das Wappen der v. Karras findet man in Siebmacher, I. S. 159. v. Meding besehreibt es I. No. 403.

Nachrichten über die Familie v. K. giebt Sinap., H. S. 715, nicht, wie Hellbach anführt, I. S. 502. Feruer Gambe, I. S. 724. Knaut, Prodrom. Miss. v. Uecktuitz, diplomat. Nachrichten IV. S. 70-79.

### Karski, die Herren von.

Kine polnische adelige Ramilie, aus wetcher Jaseph von Karaki 1806 Austmann der Domaine Zakrotzya in Neutostprenssen, und Fronz v. K. Projest zu Chodecz, und Sinazzwo war. Ein Offizier dieses Nanens stand 1806 in dem Inf. Regt. v. Thile zu Warschau nud lebte noch vor einigen Jahren als königt. polnischer Offizier zu Pornieczkow bei Modlin.

## Karwath, die Grafen von.

Kin im weigen Jahrhunderte erkoelenes gräffliches Hans in Sohleslen. Es hatte elreiche Adstammung mit dem bereinharte bibunischen
Geschlechte der Slavata, dessen Vaterhard Pannonien (Umgarr) was, unst
das in dem Helden Zoard, einem der fähigisten Felhierern Attifas,
seinen Stammvater verehrt. In Deutschland, Ungarn, Pelen und Neupel
laben sich seine Nacikonmen verbreitet. In Deutschland sind en
für Stawata und Karwata, in Urgarn die Mertztäs, in Neupel din
Komorowaki, Oktrowski, Krupski u. z. w. In Schleisen waren die
Karwatik zuerst in östr. Schleisen ansässig; hier besassen sie das Schloss
Tworkow bei Jügernborf, "spiert erwarben sie den schönen Kittersitz
Maisvaldan bei Hirzelberg im Thale der Snielten, früher ein alten
Johann Franz, Grafes v. K. auf Maisvaldan, war kaiserf. Kammerherr und mit Katlariana Karoline Gräffu v. Henckle, einer Tochter
des freien Standenberrn Leo Ferdinand Grafen v. Henckle Donnersmark, vermäßt. Aus dieser Ehe wor nur ein Solin, Gräß Prouzstadite und mit dessen frühen Tole dieses gräfliche Haus bei uns
stellogen.

Es fibrte im Schilde drei Flüsse, die Theis, die Donau und die Sau (bezigicht auf im Stamuland, Ungar), und auf deun tlehme einen Greifenkopf und Hals. So giebt dieses Wappen Paprotzins in seinem Schamplatze von Mähren S. 424, während er die Pamilie sehon S. 406 nähre rewähnt, Grösstentheils mach dieser Quelle berichtet Sinapius im 2ten Baude S. 119.

# Karwinski, die Herren von.

Eln aus Polen nach Sellesien gekommenes altadetiges Gesellecht, ab mit der freiberrichen Familie v. Kittitz geleiche Abstammung haben soll. Der gemeinschaftliche Almier soll ein slävischer Ffirst, der im man in dem Arthele grewens sein. Ein heireres von ihm erzieht man in dem Arthele grewens sein. Ein heireres von ihm erzieht trackten sie als Seitenlinien dieses alten freihertrichen Hames, das weit dergeischen gebath Lahen soll, von denen sich die eine die Karwinsker, die andere die Ziganer nannts. Emige Guellen geben auch Familie das Schloss Sarwin, das in Oppelanden pelagen labeten soll, betessen. Die v. karwinski dienten zu verschiedenen Zeiten in der preuss. Armee. — In dem Regimente v. Voso Dregoner stand ein Officier dieses Namens, aller spolter Rendant beim Traindepol im Grandfunden.

Das Wappen dieser Fennilie zeigt im blauen Schilde deré kinsutlich zunammengeteinte, in der Mitte in einander geleunde gelbe Schütigen; sie wiselerholen sich auch auf dem Helme. Die Helundecken sind blau und gold. Sichmacher giebt dieses Wappen 1. S. 76. v. Medig beschreibt es 11. No. 424. Sinapins erwähnt dieser Funitie 1. S. 502, Gaube L. S. 752. und der Ritter v. Laug in den Supplementen S. 56.

# Karwowski, die Herren von.

Bel der 4ten Invaliden-Compagnie in Greifswald ateht der einer adeligen polnischen Familie angehörige Lieutenant v. Karwowski; er erwarb sich im Jahre 1807 bei Heisberg das Militair-Elirenzeichen,

## Kathen, die Herren von.

Ann dieser nelelgen Familie, die ihrem Besitzhum nach der Insie Rigen angebris, aber auch in andern Gregenden von Poumern Grieberbesse und noch besitzt, atand ein Mitglied als Capitain in dem Dergonerzeginent der Königin und zwar bei der in Uckerminde garnisonironden Becadron. Be blieb im Jahre 1906 auf dem Schlachtfelen (Eegenwärigt seitem in Stantalenste ein Oberforter v. Katel der Poggendorf im Regierungst. Straksund und ein Assessor v. K. bei dem Unter-Appellations- und liberkaten Gericht in Greifwardt. — Johann Gottlieb Ürzistim v. K., Rittin. a. D., besitzt Breitenfelde bei Naugardt. Anf der Insek Rügen ist Göternitz ein Eigenthum dieses Hauser.

# Katsch, Herr von.

Am 18. Januar 1906 erholt König Friedricht I. den Gelehmen Höch und Kammergefeichstratt Urdrügheich Katsch in den Adelstand. Derseibe war aus dem Magdeburgischen gebürtig, der Tag seiner Gebart war der 16. Septender 1905. Hr legenan seine Lauflahn in der jurutischen Fraxis und gelangte nach und nach zum Kammergefeichstrüß, Geleinen ihr Krigger-Civil-Justiz-Criminal und fiscalischen Sachen. Im Jahre 1723 wirde er Vice- Präsident, Gelleimer Finanzath beim Generallierectnum und dirigtenore Minister, Kr. stath am 29. Juli 1729.

# Katte (Katt), die Grafen und Herren von.

Nach augsfättiger Vergleichung der werschiedenen Guellen, welche Nachrichten bier den Ursprung der urathaetigen, vornelunen Familie v. Katte geben, lässt es keinen Zweifel mehr, dass sie anter dem Kaiser Heinrich I. mit vielen andern noch heute blünhenden Geschliedtern aus den Niederlanden in die Mark Brandenburg, in das Erzstiff Magdelurgr, in das Herzstiff mit Breuen auf in einige daran grenzende Landachten gekommen siet. Auch in Schlesien konnnen selem Zeitig der v. Katte vorn auf der Landachten gekommen siet. Auch in Schlesien konnnen selem Zeitig der v. Katte vorn auf der Landachten katten, ansässig im Breinsielen, genannt (m. a. Monlard in Theatr. Nob. Bremens.), und 1938 kommt Petrus v. K. auf Rocean bie Pitzlehen, in stellesischen Fürstenlunne Brieg gelegen, vor. (M. s. Sinapius I. S. 504). Die den brandenburg – preussielen Landen blühenden Zweige des Ge-

Katte. 79

schlechtes besassen seit länger als 400 Jahren, und besitzen zum Theil noch viele Güter; im Magdeburgischen sind namentlich Wust (Wiist). Möttlitz, Gettin, Litchen-Mangelsdorf, Kamern, Scharlebbe, Vieritz, Zolchow, Altenklitsche, Nenenklitsche, Bellin, Buschow u. s. w., im Havellande Roskow alte Besitzungen Der v. Katte, die übrigens, wie viele andere vornehme Geschlechter, nur selten ihrem alten berühmten Namen das von vorsetzen. Aus dem Hanse Vieritz-Zolchow war Balthasar Katte, vermalt mit Ursula von Treskow. - Sein Sohn Melchior K, war des Erzstiftes Magdelong Landrath im Kreise Jerichow, Herr der von Vater ererbten Güter Vieritz, Zolchow, Alt- und Neuen-klitsche. Seine Gemahlin war Ursula v. Thünnen, aus dem Hause Blankensee. - Ilun folgte sein Sohn Cano Heinrich K. im Besitze der erwähnten Güter. Er zengte mit Maria v. Borgen, aus dem Hanse Groeben, den Melchior K., der als Domherr und Senior des hohen Stifts zn Havelberg und Erbherr auf Altenklitsche, Bellin, Buschow und Bagow, starb, und der Grossyster und Urgrossyster der hentigen Zweige ans diesem Hanse ist. Seine Gemahlin war Elisabeth v. Capellen ans dem Hanse Mankums. Aus dem Hanse Wust (Wiist) war Hons K., fürstl, sachsen-coburgscher Hofmarschall, Erbherr auf Wust, Scharlebbe und Kamern, mit Auguste v. Tschammern vermählt. Von den Söhnen aus dieser Ehe wurde am 16. Oct. 1681 zu Wüst geboren:

Hans Heinrich Graf v. Katte, der in trüber Jugend in die kurbrandenburgische, nachmalig königl. preus. Reiterei eingetreten und in derselben am 5. Juli 1731 bis zum Generallientenant, am 17. Juli 1736 zum General der Cavallerie, im Juni 1740 zum General-Feldmarschall stieg, und am 6. August 1740 in den Grafenstand erhoben ward. Schon mit 24 Jahren war er Oberster und Chef eines Kürassierregiments, das vorher v. Kanstein, zuletzt aber v. Hol-zendorf hicss, und zu Oppeln in Oberschlesien garnisonirte. Die Schlachten von Ramillies und Malplaquet, die Belagerung von Stralsund und viele andere wichtige Freignisse liegen auf der Bahn dieses Feldherrn, der geschnuckt mit der Würde eines General-Adjutanten Königs Friedrich I, und eines Ritters des schwarzen Adlerordens, eines Gouverneurs von Colberg und der höchsten militairischen Würde, dabei beelert mit dem besondern Vertranen und der Gnade dreier Könige viel des Guten und Schönen, aber auch als Vater den grössten Schmerz erlebte, den das Gemüth eines Khrenmannes zu ertragen vermag, denn er war der Vater des unglücklichen Jugendfreundes Friedrichs des Grossen, des Lieutenants v. Katte, der, im 22. Jahre seines Alters, am 5. Novbr. 1730 zu Cüstrin enthanptet wurde, desselben standhaften Katte, dem der Kronprinz, indem er seine Arme weinend nach ihm ausstreckte, als man ihn unter seinem Fenster vorbei nach dem Blutgeriiste führte, zurief: "Vergeben Sie niir, lieber Katte!" ... "Vergeben? mein Prinz! und warun?" autwortete Katte und warf einen verächtlichen Blick auf den Mordstahl. "Der Tod ist leicht für einen so liebenswirdigen Prinzen! Wenn ich zehn Leben zu verlieren hätte, so wollte ich sie willig für Sie hingeben! Leben Sie wohl, mein Prinz, leben Sie woll!" — Angekommen am Sandhigel und eingeschlossen von dem Kreise der Gensdarmen, hörte der junge Mann hier noch einmal das Todesurtheil mit Standhaftigkeit an, entkleidete sich getellman das 1000-taten mit samminggen auf einen Kuss nach dem Feinster des Prinzen hin, zog mit der andern die Mütze über die Augen und empfing in demselben Augenblicke den Todesstreich. — Betäubt sank Friedrich in die Arme des Commandanten von Cistrin, und brachte einen Theil des Vornuttags in leftigen Olumachten zu. (M. s. brandenburg-preuss. Regenten- und Volks-geschichte, von Karl Friedrich Tzschucke. Berlin 1821. 2. Th. S. 9.

Katte 80

u. s. f.) - Vergebens hatte unser Feldmarschall, damals Generallieutenant und der Grossvater mütterlicher Seite, der Feldmarschall Graf v. Wartensieben, fussfällig nm das Leben des unglücklichen Jünglings gebeten, selbst die Thränen der Königin konnten den strengen, unbeweglichen König nicht zur Gnade vermögen. - Aus jener Zeit des Unglücks dieser hochachtbaren Familie sind noch die rührendsten Briefe vorhanden. Als Friedrich den Königsthron bestieg, vergütigte er, so weit es möglich war, den Schmerz, der über dieses Haus berbeigeführt worden war. Die schon erwähnte Ernennung zum Generaffeldmarschall, die Erhebung desselben und seiner Nachkommen beiderlei Geschlechts in den Grafenstand und mehr noch, wie diese Ehrenverleihungen, die innigste Werthschätzung und Freundschaft sprechen dafür. Der Feldmarschall besehligte eben die bei Braudenburg im Lager versammelte Reiterei, als ihn am 31. Mai 1741 auf dem v. Rochowschen Schlosse zu Rekahn im 60. Jahre seines Alters ein tödtlicher Schlagfluss traf. Er war, wie wir schon oben angedeutet haben, mit Dorothea Sophie, des Generalfeldmarschalls Alexander Hermann, Reichsgrafen v. Wartensleben, Tochter vermählt, die am 5. Novbr. 1706 zu Brüssel starb. Einige Jahre nach ihrem Tode vermählte sich der nachmalige Feldmarschall zum zweiten Male mit Elisabeth v. Bredow, die am 18. Juli 1736 zu Berlin mit Tode abzegaugen ist. Im Jahre 1748 starb auch der letzte der Söhne des Feldmarschalls, und mit ihm erlosch wieder die gräflich v. Kattesche Linie im Mannsstamme. (M. s. Biogr. Lex. der Helden- und Militairnersonen, welche sich im preuss. Dienste berühmt gemacht haben. I. S. 253 und 254.)

Heinrich Christoph v. K., ein älterer Bruder des Feldmarschalls, Bhrenritter des deutschen Ordens, war Kammerpräsident zu Magde-burg und wurde am 11. März 1746 wirklicher Geheimer Staats- und Kriegsrath, Vice-Präsident und dirigirender Minister bei dem General-Directorium, Chef des tisten Departements, Curator des Potsdamer grossen Waisenhauses und General-Commissarins. Er starb am 23. Novbr. 1760. Mit Ursula Dorothea v. Möllendorf zengte er mehrere Kinder. von denen drei Söhne zu hohen militairischen Würden gelangten.

und zwar:

uns 2wa:

Johann Friedrich v. K., der nach seiner in den Schlachten bei
Hohenfriedeberg, Sorr und Kesselsdorf, eben so wie bei Lowositz,
Prag, Collin und Breslau bewiesenen Tanderkeit, Jand nachden er
achen im September 1744 Chef des Leib - Kürassierregiments und am 22- Mai 1756 Generallieutenant geworden war, nach der vom Generallicutenant v. Lestwitz erfolgten Uebergabe von Breslan den Abschied erhielt. Er starb zu Berlin am 29. März 1764 im 67sten Jahre seines Alters und im 50sten seiner Dienste. Vermählt mit einer Gräfin v. Truchsess-Waldburg-Capustigal, hinterliess er einen Sohn und eine Tochter. (M. s. Biogr. Lex. J. S. 255 und 256.)

Berndt Christian v. K., der Bruder des Vorigen, Erbherr auf Wüst und Litchen-Mangelsdorf, starb als königl, preuss. Generalmajor, a. D. und ehemaliger Chef eines Dragonerregiments (zuletzt Herzog v. Pfalz-Zweibrück und gegenwärtig 1. Dragonerregiment), Ritter des Ordens pour le mérite auf seinem Gute Lütchen-Mangelsdorf am 5. August 1778, im 78sten Lebensjahre und nach 45jührigen treuen Diensten. Er war mit einer v. Kröcher vermählt, welche Wittwe des magdeburgischen Kammerpräsidenten Caspar Wigand v. Platen war. Bin Sohn aus dieser Ehe überlebte ihn. (M. s. Biogr. Lex. I. S. 256.) Karl Acmilius v. K., der dritte der Brüder, stand früher in sächsischen Diensten und trat 1741 als Major in das preuss. Dragoner-

regiment, damals v. Möllendorf, zuletzt v. Auer, ein. Er wurde 1750

Katte. 81

Oberst und Commandeur desselben. Im Octbr. 1756 erhielt er das erledigte v. Oertzensche Dragonerregiment (zuletzt wieder v. Katte). welches er jedoch seiner Gesundheitsnustände wegen nur wenigo Monate behielt, und dann seinen Abschied nahm. Er starb schon am 16. Novbr. 1757 zu Berlin, kaum 51 Jahre alt. (M. s. Bigeraph. Lex,

N. N. v. Katte, der Sohn des N. N. v. K., gelangte ebenfalls am 26. Mai 1792 zum Range eines Generalmajors und Chef des Dragonerregiments No. 4, das wir oben erwähnten; er starb als Generallieutenant und Ritter des grossen rothen Adlerordens im Jahre 1813.

Noch erwähnen wir von den verstorbenen Gliedern dieser Familie, die sich im Kriegsdienst ausgezeichnet haben,

Gottfried Friedrich Bodo v. K., der als königl. preuss. Oberst a. D. am 16. März 1833 zu Grottkow in Schlesien starb. Er war im Jahre 1806 Major und Train-Director in Breslau, hatte auch den Feldzug in Frankreich mitgemacht, und ein ehrwürdiges Alter von 78 Jahren erreicht. In Frankreich hatte er sich das eiserne Kreuz 1ster Kl. erworben, auch war er Inhaber eines Ehrendegens, (M. s. Nekrolog der Deutschen, 11. Jahrgang 1833. S. 913.)??

Anmerk. Obgleich diese Angabe aus der genannten gedruckten Quelle genommen ist, so bin ich doch der Meinung, dass hier eine Verwechselung in Beziehung auf die Orden stattfindet, und namentlich mit denen, welche der gegenwärtige Oberstlieutenant und Comman-

deur des Garde-Dragonerregiments besitzt.

Friedrich Karl v. K., ans dem Hause Zolchow, geboren im Jahre 1772, trat mit seinem 14. Jahre in das Infant.-Regiment No. 27. (damals v. Knobelsdorf, zuletzt v. Tschammer), machte die Feldzüge in Holland und am Rhein schon mit Auszeichnung mit und gerieth im Novbr. 1806 in dem hartnäckigen Kampfe um Lübeck in Gefangen-Nover 1990 in dem naturacasgen Kampie um Libeck in Germienschaft, Seine väterlichen Güter kamen, wie die ganze Landachaft, in der sie lagen, in den Besitz des Königs von Westphalen, er blieb jedoch nach seinem Hezzen und seinem Wirken im ganzen Sinne des Wortes ein Preusse. Ununterbrochen war er damit beschäftigt, an dem Werke der Befreiung und Wiedererhebung des Vaterlandes zu arbeiten. Er machte im Frühjahre 1809 einen hochherzigen Versneh, den Franzosen Magdeburg zu entreissen, doch schlug, unvorhergesehener Vorfälle wegen, der Anschlag fehl. Er ging darauf zum Herzoge von Braunschweig, machte den Streifzug durch Sachsen mit; sodann wurde er an den Erzherzog Karl gesandt, und wolinte an dessen Seite den Schlachten von Aspern und Wagram bei. Darauf folgte er dem Herzoge von Braunschweig, mit dem er sich glücklich bis an die Küste der Nordsee durchschlug und in England landete. Er kehrte aber in östreichische Dienste zurück, commandirte und garnisonirte in Wien, Ungarn, im Baunat und Siebenbürgen, durchreiste auch ganz Griechenland, und als der Krieg 1813 ansbrach, widmete er von Neuem dem Vaterlande seine Dienste, erwarb sich vor Soissons und in der Schlacht von Laon das eiserne Kreuz erster Klasse und diente bis zum Jahre 1826 als Major im 11. Husarenregimente, schied sodann als Oberstlieutenant mit Pension aus, und starb auf seinem Gute Neuen-Klitsche bet Genthin am 12. Januar 1836.

In der Gegenwart ist Friedrich Wilhelm Gottfried v. K., ein Bruder des Vorigen, königl. Oberstlientenant, Commandeur des Garde-Dragonerregiments und Ritter hoher Orden; namentlich des eisernen Kreuzes 1ster Klasse (erworben in den ersten Gefechten des Befreiungskampfes) und gegenwärtig der zweite der noch lebenden Ritter dieses in hoher Achtung stehenden Ehrenzeichens. - Das eiserne Krenz 1ster Klasse

besitzt auch der Major a. D. N. N. v. K., früher im 26. Infant.-Regt., für seine in der Schlacht bei Belle Alliance geleisteten Dienste.

In cinem vor um liegenden Stammtaame der Familien v. Bredow und v. Aatte befindet airch das auch in vielen Mappenblichern, die wir zum Theil unten anführen Wenlien eine auf geinem Rasen sitzende, nach Sie führen im allerene Schlieb eine auf geinem Rasen sitzende, nach links theils rechts gewendet, zwischen neun rothen Rosen au grünen Knegeln, sitzend auf dem offenen, silbernen, roth ausgeschlagenen, mit einem goldenen Kleined verselenen adelgene Turnierheine diagraseitt. — Siedenader giebt 1.5. 712 ml v. S. 101, lier unter den Beide beziehen alch auf die Familien katte und katteler. Das der märkischen zeit ein ennd der rechten Seite apringende Katze die eine Maus trägt, im Bauen Felde, dieselbe wiederholt sich auch attrend auf dem Ielme. In dem zuletzt erwähnert sitzt die Katze und auftrend zu dem Ielme. In dem zuletzt erwähnert sitzt die Katze und wirtigen zwei silberne Katzen gegen einauder. V. Hellinde huncht im desconderes Geschlecht am den beiden er-

v. Hellbach macht ein besonderes Geschlecht aus den beiden erwähnten miksischen und friskischen Faullien. Dreikaupt erwähnt die v. Katt zu verschiedenen Malen; in Dieneumans Beschreiburg des Johanniterordenen findet man das Geschlecht S. 168. S. 171. S. 331 und 391, in Ganlie S. 727. erwähnt. Ausserdem verweisen wir auf die schoin in Texts angegebenen verschiedenen Autoren.

## Katzen, die Herren von.

Kin altaleliges Geschlecht in den Marken und in Poumern. In der letzten Provinz war ein Lamenburgischen begütet, jeloch ist es mit der Bezeichnung der ausgestortenen Geschlechter in Brüggemann, ansäftsirbeit Beschreitung von Pommern Er. N. Hyteste, bezeichnet und zwar sehon nach Elzow's bekannter Handschrift. — Kine gleicht und zwar schon nach Elzow's bekannter Handschrift. — Kine gleicht ansässig; ührigens sollen diese Familien mit den Geschlechtern v. Kutte und Katzler ein und dieselbe Alstammung haben. Sie führen auch sämntlich Katzen, wenn auch in verschiedener Stellung, imWappen. M. vegil auch den Artikel v. Katte.

# Katzler, die Herren von.

Das alte Wappenluch setzt die v. Katzler unter den Namen, Katzler un Abstabler unter dem trieler Adel. Bei um sleinen sich die v. Katzler in Westphalen, Poumern und Seldesien, theils durch Grundlesitz, theils durch durch ihre Stellungen im Militär- und Civildienst einheimisch gemacht, oder niedergelassen. Von den mas behannt gewordenen Mittlieder dieser Familie neumen wir den Mathlied v. K., kaisert. Obersten, der mit einer gebornen v. Voss vermölld wur. Aus dieser Ribe war:

Joseph v. K., der als ein vortreffleiter Cavallerie-Offizier dem grassen Kurfürsten empriessitieb Dienste geleistet und ein Regiment Reiter geworften hatte, über welches er als Überater gesetzt wunde. Er trat später in kurpfätzische Dienste, raletzt aber war er holländischer Driganier. Als solcher stath er zu Coln am Bleim. Er war nom insek deren Tode mit Marzarde Christine v. Deel, Wilhelm Ladwig v. K. war Hauptmann in hollandischen Diensten und mit Helene Christine v. Berswordt vermählt. Aus dieser Else

wurde im Jahre 1696 geboren;

Nüclear Ashreas v. K., der aus holländischen Diensten im Jahre 1756 in preuss, trat. Er bewise bei der Belagerung von Strahund viel Taplerkeit, wurde dahei verwundet und von den Schweden genagen genommen. Der König von Schweden, Xarl XII., achtete ihn wegen seines Mutha mol liese ihn gut verpflegen; er wurde auch bad magsgewechset und wieder hergestellt. In Jahre 1759 ward er Lieutenaut, Oberts, 1755 Generalmajer und Antstabaptanann zu Lieiteursauft, auch zu den den Jahre 1740 erheitet er als Chef das Leithärnsaierregiment, 1747 aber das Regiment Genafarmes, 1748 eine Prähende zu Minstereide; 1758 ward er Generalfientenaut und 1754 kitter des schwarzen Adlerordena. Wegen Kratikelt inunte er in Jahre 1759 erienn Abachtel einem, und auf 484 kitter des schwarzen Adlerordena. Wegen Kratikelt inunte er in Jahre 1757 erienn Abachtel einem, und auf 484 kitter den zu ernen Dienste. Er war mit Marie Kunigunde v. Bardeleten, aus dem Hause Rübleck, vermühtt, die ihm siehen Kinder gebar:

Aus der Ehe des Oberforstmeisters und Majors a. D. v. K. und

einer v. Versen wurde im Jahre 1765 in Westphaten geboren Friedrich Georg v. K., der in einem sehr jugendlichen Alter die kriegerische Laufbahn in der killnen Reiterschaar der Bellingschen, zuletzt von Blücherschen Husaren betrat. Schon im Jahre 1793 erwarb er sich in den Niederlanden den Militair-Verdienstorden. Das Regiment, bei welchem v.K. stand, warf bei Edesheim ein französisches Cavalleriereginent über den Haufen und nahm den feindlichen General, wie den Chef der Artillerie, gefangen. v. K. avancirte in dem gedachten Regiment bis zum Rittmeister, im Jahre 1803 tauschte er aber mit dem Rittmeister v. Garten im Husarenregiment v. Schulz, zuletzt v. Pletz, das in Oberschlesien garnisonirte. Er wurde im Jahre 1802 Major, nach dem Feldzuge von 1806 fand er schon bei der ersten Organisation des neuen Heeres eine Anstellung, und 1809 wurde er Commandeur des 1sten Uhlanenregiments. Am 4. Mai 1813 bestand er bei Borna mit Escadronen leichter Reiterei ein ehrenvolles Gefecht gegen ein bedeutendes Corps von der Armee des Vicekönigs von Italien. Nach dem Waffenstillstande befehligte er als Oberst eine aus den brandenburgschen Eblanen und dem ostpreuss. National-Cavallerieregiment bestehende Brigade. Ohne alle Einzelnheiten aufzuführen, wo sein militairisches Talent sich aufs glänzendste darthat, gedenken wir nur der Vertheidigung der Höhen von Hochkirch, des Gefechts bei Bischofswerda, ferner der Schlacht von Leipzig, wo er am 16. Octbr. die feindliche Reiterei, die vor Lindenthal aufgestellt war, angriff und seine Infanterie unter dem Major v. Hiller den blutigen Kampf nm das Dorf Möckern bestand, wobei der Oberst v. K. verwundet ward, Zum Generalnajor befördert, befehligte er wieder die Spitze der Vorhut, die der Prinz Wilhelm von Preussen führte. Am 7. Januar 1814 befiel ihn eine bedenkliche Krankheit, die ihn nöthigte, die Armee zu verlassen, doch schon am 27. iibernahm er das Commando der Avantgarde. Vorziigliche Dienste leistete er am 13. und 14. März, wo er mit dem 2ten Leibhusarenregiment 7 feindliche Dragoner Escadrons günzlich überwältigte. Ueberall zeigte es sich, dass er einer der thätigsten, tapfersten und brauchbarsten Führer der preuss. Reiterei war. Die spätere Ernennung zum Divisions-Commandenr, dann zum 1sten Commandanten von Danzig und bei seiner im Jahre 1825 erfolgten Verabschiedung die Verleihung des rothen Adlerordens 1. Kl. waren deutliche Beweise der Zufriedenheit und Anerkennung seiner

6\*

Verdienste. Er starb im Jahre 1834 in Erfort. In der Gegenwart steht ein Sohn des verewigten Generalhentenants, Friedrich Georg v. K., als Lieutenant im I. Husaren-, genannt I. Leibhassen-Regiment, und ein Nelfe desselhen ist der Pr. Lieutenant und Ritter v. K. im I. Garderegiment zu Potsdan.

# Kaufberg, die Herren von.

Diese adelige Familie gehört, ihrem Vaterlande nach, Schwaben und den fürstl. schwarzburg schen Landen au, und ihr früherer Name ist Kanfmann v. Löwenfeld. Der erste von Kanfberg war der kaiserliche Rath und Commissär zu Nord- und Mühlbansen Johann Caspur Kaufmann v. Löwenfeld, der im Jahre 1707 eine Renovatinn seines alten Adels mit Beilegung des Namens von Kaufberg erhielt. In der preussischen Armee diente Johann Friedrich v. Kaufberg , der um das Jahr 1743 im Schwarzburg'schen geboren und in seinem 30. Jahre erst in die diesseitigen Dienste getreten war. Am 20. Januar des Jahres 1787 avancirte er zum Major in dem Regimente v. Hanstein, in dem er am 22. Mai des Jahres 1798 Oberst und Commandenr wurde. Am 29. Mai 1802 erhielt er das in Danzig garnisonirende Infanterie-Regiment No. 51, und bei der Revne im Jahre 1804 den Militair-Verdienstorden. Er starb im Jahre 1808. Nicht zu bestim-men vermögen wir, ob der Geheime Rath und Kanzler zu Arnstadt v. K., und der Justizautmann v. K. zu Stolberg, die Beide zu der-selben Familie gehören, in Bezichung zu unserm General standen. Diese Familie führt das Wappen der böhmischen Familie v. Kauffmann, der auch die Kauffmann zu Pfeiffendorf und Rassing in Oest-und im VH. Supplement-Theile Taf. All., v. Meding beschreibt es III. No. 392. M. vergl. auch Zedler's Universal-Lexicon, AV. S. 257 und 262.

# Kauffungen, die Herren von.

Ausser dem einst zo reichen, mehl dem bekannten Ranho üder aleinkeisen Pritzuen Krratt und Albrecht van Schlosse zu Altenburg au 8. Juli 1434 gäzufich in Verfall gekommenen Rittergeschlechte der v. Kaufligen kommt ein gleeidunginge Seedhecht, das auch den Titelt "Herren von Chlum" seinem Namen häufig leifzigte, in 5. und 16. Jahrendert in Schlessen auf in der Grafschaft Glaz vor. Tell von 16. Julie 16. und 16. Jahrendert in Schlessen auf in der Grafschaft Glaz vor. weiteren Rittern aus diesen Geschlechte, namentie Schaum geschren weiteren Rittern aus diesen Geschlechte, namentie Schaum geschlechten und der ein der Grafschaft Glaz weiteren Rittern aus diesen Zeit das in der Grafschaft Glaz weiteren Rittern und Levin dene geleinrich zu Minasterherg zu verlichen seinem Vater von dem Herzoge Heinrich zu Minasterherg zu Pannewitz geschlet war, auch dem vor. Der erwähnte Styfenund v. K., uhreh seine Harg einer den war. Der erwähnte Styfenund v. K., uhreh seine Harg einer Hauptgass aus Bohnen ande Schlesien helterrechen), wer ein geführt.

licher Raubritter und Wegelagerer. Da er einen grossen Auhang hatte, so wagte er es, der Krone Böhmen und selbst dem Kaiser zu trotzen, er wurde aber in einer Fehde mit den kaisert. Völkern am 24. Angust 1534 gefangen und bald darauf zn Wien enthauptet. Später kommt noch einnal, and zwar im Jahre 1559, ein Sigismund v. K. and Chlum vor; er besass ein Familienhans in Frankenstein, starb daselbst im Jahre 1573 und liegt in der dasigen Pfarrkirche begraben, wie sein Leichenstein und dessen Aufschritt bekundet; neben demselben ist der seiner Gemahlin Apollonia, die am 25. Februar 1578 starb, und aus dem berühmten Geschlechte der Abschatze war. Das grosse, ans vielen Antheilen und Rittersitzen bestehende, bei Schönau, unweit der Quellen der Katzbach liegende Dorf Kamffungen wurde im Jahre 1470 durch den oben erwähnten Hildebrand v. K. angelegt. Hier erblickt man noch heute auf einer Anhöhe, die sich über den von der Lauterbach durchzogenen Wiesengrund erhebt, die letzten Trümmer einer alten, unter dom Namen "das Ranbschloss" in der ganzen Gegend bekannten Burg, welches ein Verbindungsschloss der sächsischen und der Glazer Kauffungen gewesen sein soll. Der Rit-tersitz, auf dessen Grund und Boden die Trümmer dieses alten Raubschlosses liegen, gehört gegenwärtig dem Freiherrn Otto v. Zedlitz-

Die v. Kauffungen führten ein, durch einen doppelten Spitzenschnitt gelheiltes, oben goldenes, unten rothes Schild, ohne weitere Bilder. Auf dem Helme standen zwei Adlerflägel über einander, spitzweise abgetheilt, wie das Schild seibst. Die Helmdecken Gold und roth.

# Kaulbärsch (bars), die Freiherren und Herren von.

Rine abelige, zum Theil freibertiebe Familie, die in achweilen Dommera maising war. Johann Kaublärde reibeit am 30. Februar des Jahres 1053 von der Konigin Christine den Adel. Sein Urende Jahann Frieitrich wurden auf X. Norbr. 1751 von König Frieitrich v. Schweden aus dem Hause Hessen in den Freiberrenstand erhoben. Ein Nachkömmig desselben stand 1806 in dem Indark. Kegiweit von Thiete im Warschan, er wurde 1908 dünttiet mit den Kreiberrenstand erhoben. Der der Schweite der Nachkömmig desselben statistisch wird von Nach aber der Schweiter der Schweiter Von der Schweiter Von der Kitzer des Promiser-Gordon und Ritter des preussischen Johanntervorlens. M. z. Suen Rikes, Fol. II. und Schweitzliche Warschaußer, Schweiter Von der Schweitzliche Weiter der Schweitzlich und Schweitzlich

# Kaweczynski, die Herren von.

Diese adelige Familie gehört West-Preussen an. Einer von Kaweczynski, zu Althansen, ist Beaunter auf der königl. Domaine Culm. — Der Oberst und Commandeur des 14. Infant. Regiments von Kaweczynski erwarb sich bei Leipzig das eiserne Kreuz 1. klasso.

## Kay, die Herren von.

Es kommt in Schlesien ein ritterliches Geschlecht v. Kay vor, das sich von da in die Mark gewendet haben soll. Das Dorf kay bei Züllichau, bekannt durch das unglückliche Gefecht, welches hier die Preussen unter dem General v. Wedel am 23. Juli 1759 bestanden und auch das Treffen bei Kay und Poltzig genannt wird, soll den

Namen von dieser Familie erhalten haben-

Sie führte im schwarzen Schilde einen goldenen Flügel, auf dem Hiene aber zwei ihrer einander gelegte Flügel, der untere schwarz, der obere golden. Die Helnidecken Gold und schwarz. Siebuachet giebt dieses Wappen I. S. 69. Sinapins beschreibt es nach Speners Angabe I. S. 505. und wieder nach dieser Quelle III. S. 303.

### Kayserling (Keyserling, Keyserlingk), die Grafen, Freiherren und Herren von.

Diese allodelige Geschlecht, welches mit dem vorreehnen Hause der Cezarini in Isliene gleiche Abkunft laben soll, sbannt ursprünglich aus Westphalen, wo es in der Grafichalt Ausenblerg und der Cezarini in Isliene gleiche Abkunft laben soll, sbannt ursprünglich aus Westphalen, wo es nich der Grafichalt Ausenblerg und es sich in die Gettichen Länder, beendern auch Kurland vo es seit dem Jahre 1407 amissieg ist, Premssen und apiler auch nach Mechangu und Geleichen gewendet und beleitende Betätungen erworden. Der Grafiche Westphalen von der Auffahren in der Grafichen Grafichen Grafichen von der Auffahren kannt der Auffahren von der Auffahren von der Auffahren in der Grafichen Grafichen Grafichen Grafich Mitseinen einzegen Solme, Merirch Gerätein Grafichen Graf

Peter, Graf K., der Sohn des am 19. Septhr. 1786 in den Grafenstand erhobenen Dietrich, Grafen v. K., geb. den 3. Septhr. 1768, königl. preuss, Garde-Capitain a. D. und kurländischer Kreismarschall.

#### Die Kinder erster Ehe des Grafen Albrecht Johann Otto:

 Heinrich, Graf K., Graf zu Rautenburg in Preussen, Erbherr auf Cabillen, Oseln und Wischeln in Kurland, vermählt mit Annette v. Notde, aus dem Hause Kalletien.

#### Kinder:

a) Otto, Graf K., Erbgraf zu Rantenburg, geboren 1802, und vermählt mit Emma v. Behr, aus dem Hause Stricken. Sohn:

#### Heinrich, geboren 1831.

- b) Theodor, Graf K., geboren 1803, Secretair bei der kurkindischen Bank.
- c) Luise, geb. 1807, vermählt an Johann Grafen Keyserling.
- d) Robert, geb. 1808, Assessor beim Oberhauptmannsgericht in Goldingen.
- e) Eduard, geb. 1809, Assessor beim Hauptmannsgericht in Mitau.
- f) Hermann, geboren 1812. g) Alexander, geboren 1815.
- li) Louis, geboren 1818.
- i) Eveline, geboren 1819.
- 2) Dorothen, Gräfin K., vermählt an den Freiherrn v. Campenhausen, grossherzogl, badenschen Kammerherrn.
- Des 1831 verstorbenen Grafen Otto, königl, preuss. Obersten a. D., Erbherrn auf Heinrichswalde in Preussen, 1) vernählt gewesen nuit Karoline v. Hahn, aus dem Hause Postende, und 2) nach deren Tode mit Luise v. Grandidier.

#### Sohn erster Ehe:

- a) Karl, Graf K., Erbherr auf Kageln, Podwahlen, Gaioken und Mnischezeem in Kurland, geb. 1808, und vermählt mit Theophile Alexandrine Julie v. der Ropp, geb. 1813, aus dem Hause
  - Kinder zweiter Ehe:
- b) Heinrich, Graf K., geb. 1816.
- c) Luise, Gräfin K., geb. 1818. d) Doruthee, Gräfin K., geb. 1819.
- Kinder zweiter Ehe des Grafen Albrecht Johann'Otto: 4) Amalie, Gräfin K., geb. 1795, vermählt an Theodor v. der Ropp,
- Erbherm auf Pocroy.
- Theophile, geb. 1793, vermählt mit Nikolaus v. Korff, Majoratsherm auf Paddern, Telsz und Roloff.
   Karl, geb. 1800, Erbherr auf Malguschen, vermählt mit Charlotte
- Agnes v. Korff, aus dem Hause Dsirgen. 7) Johann, geb. 1802, vermühlt mit Luise, Gräfin Keyserling, aus dem Hause Cabillen, geb. 1807.
- 8) Johanne, Gräfin K., geb. 1813.

### Die Linie auf Leistenau.

Graf Archibald, geb. den 10. Novbr. 1785, königl. preuss. Oberst und Commandeur des 3. Dragonerregiments, auf Neustadt in Westpreussen, Solm des Hofmarschalls Grafen Archibald v. K., vermählt mit Clementine, Gräfin Keyserling, geb. den 29. Mai 1793.

#### Kinder:

- 1) Clementine. 2) Otto Archibald.
- 3) Rosa.
- 4) Elisa.

Schwester:

Adelheid, Wittwe des königl. preuss. Generallieutenants Herrn v. Kosinski.

Des Vaters-Bruders, Grafen Otto K., konigh preuss. Kammerherrn Wittwe:

Emilie, geb. Gräfin Dönhoff, geb. den 13. Juni 1769.

### Dessen Tochter:

1) Clementine (s. oben).

 Ennna, geb. 1799, vermällt seit dem 26. August 1820 mit dem Herrn v. Below, königl. preuss. Oberstlieutenant und Commandeur des 1. Leib-Husarenregiments,

#### Stiefmutter: Grafin Wilhelmine, geb. Grafin Dohna-Kotzenan-

Die Grafen v. K., deren Diplom vom 25. April 1742 ist, führen

im silbernen Schilde den Kaiserlingschen grünen Baum am braunen Stamp, auf grünen Hügel stehend. Dieses Schild ist mit einer finnf-perligen Krone und drei eben so gekrönten Helmen bedeckt. Aus der krone des ersten oder rechten Helmes steigen drei Palmzweige empor, auf dem mittleren steht der preuss. Adler mit Scepter und Reichsaplel, auf dem dritten ist eine goldene Falme, auf welcher drei schwarze, unter einander gestellte Löwen vorgestellt sind; unter dieser Faline wird ein aus drei Federn bestehender Pfauenschweif sichtbar.

Die Grafen v. K. von der Erhebung vom 8. Febr. 1777 und vom 19. Septbr. 1786 führen ein fast gleiches Wappen. Es ist quadrirt und mit einem Mittelschilde verschen. Bei der zuerst von diesen beiden erholenen Familie zeigen die silbernen Felder 1 und 4 den oben beschriebenen v. K. schen Baum, die rothen Felder 2 und 3 sind von einem blauen, von der obern Rechten zur untern Linken gezogenen, mit einem goldenen Sterne belegten Balken bezeichnet. Zwischen den Feldern 3 und 4 ist durch einen Spitzenschnitt noch ein goldenes, mit Hermein besetztes Feld, und den untern Theil des Schildes füllt ein roth und weisses Schach aus. Bei der zuletzt in den Grafenstand erhobenen Familie sind die Felder 2 und 3 blau und der Balken roth, eben so ist anch das Schach blan und silbern. Im Helmschmuck sind sich, eben so wie in dem Herzschilde, beide Wappen gleich. Dieses zeigt den preuss. schwarzen Adler im silbernen Felde unter einer neunperligen Krone. Der Hehne sind drei; der erste trägt die v. K.'schen drei Palınzweige, der mittlere den preuss. Adler und der dritte zwei schwarze, mit dem Schach belegte Adlerflügel, zwischen denen der Stern steht.

Nachrichten von diesem Geschlechte findet man in Gauhe, II. S. 519-22. Köline's Notizen. Dienemann in seinen Nachrichten vom Johanniterorden. Das Wappen der Grafen v. K. giebt das neue preuss.

Wappenbuch , L S, 58 und 59,

# Kczewski, die Herren von.

Die von Kczewski gehören einer altadeligen Familie in Westpreusbe von Aczewski genoren einer ausseingen Famme in Westpreus-sen an. Zwei Sölme ans diesem Hause machten mit grosser Au-zeichnung die letzten Feldzüge mit. Der ältere Bruder, Bogistus von Kezewski, stand bis zum Jahre 1806 bei dem Regimente Prinz Heinrich von Preussen und dessen Grenadieren in Soldin. Während des

Felbluges im Jahre 5481 kam er als Adjutant zu dem commandirenden General-Fedbauszeialt. Pülicher. In Paria war er der Commandantur zugetheilt, und das eiseme Kreur. I. Chause schmickte mit andem Orden seine Brust. Kach dem zweiten Pariare Frieden war er zuerst sis ältester Hauptmann, später als Major im 31. Meine Witwe, ginent angestellt. He zurb "Nehrich "bei Int zwei Trüchtern in Hinschlerg in Schleisen. — Der Jüngere Bruder, Alexander v. Kezzewis, der bis zum Jahre 1860 in dem Regimente von Strachwitz. In Liegnitz stand, ist im 12. fol. Reg. 1815 auf dem Felie der bei zum Jahre 1860 in dem Regimente von Strachwitz im Liegnitz stand, ist im 12. fol. Reg. 1815 auf dem Felie der beite zum Jahre 1860 in dem Regimente von Strachwitz im Liegnitz stand, ist im 12. fol. Reg. 1815 auf dem Felie der beite dem Mittelle Regimente von kartelwis eine Garnison hat. — Ein v. Kezewski, vermiblt mit einer v. Parpart, war noch in neuester Zeit bei Gilm begütert.

Die v. K. führen im blauen Schilde einen nach der rechten Seite aufspringenden, gekrönten goldenen Löwen; derselbe steht verkürzt auf dem Helme. Die Decken und das Laubwerk sind blau und golden.

# Keck (Kheck) von Schwarzbach, die Herrens

Ans dieser adeligen Familie, die aus Böhmen stamut, und der Kallenunderte mehrere Beinitzer der Landialel angehörten, ist der Gapitan, könnigt. ein Richtiger der Jandiale angehörten, jat der Gapitan, könnigt. ein Richtussiert, Feck v. Schwarzbach, sind Gatabesitzer im Kreine Spremberg, und Führer der Gavallerie des Judicalenster im Kreine Spremberg, und Führer der Gavallerie des Judicalenster im Kreine Spremberg, und Führer der Gavallerie des Judicalenster im Schlesien. Nicht bekannt ist es uns, ob Gelfried Keck, känster Hauptmann der im Jahre 1979 in den Adekstuderhoben worden ist, oder der bei der Krönang Kaiser Karl VII. in Jahre 1972 in den Schwerzber der Schwarzber und Kreine Springer im Schwarzber der Schwarzber der Garbarzber der Schwarzber der Garbarzber der Schwarzber der Gaben zu die Schwarzber der der der der Schwarzber der Gaben zu die Schwarzber der im Bezielung zu dieser adeligen Facilitäten. Gathe, Jit 7th. Schä-

# Kedrowski, die Herren von.

Ein polnischer und westprenssischer Adel. Ein v. Kedrowski besitzt gegenwärtig das Gut Stüdnitz im Kreise Lauenburg - Bütow.

# Keffenbrink, die Herren von.

Es abreilt siel, so set eine alse Curonik, das alte eile Geschlecht von Keifnbrink med Kevenbrink, Poumern it seine Heinath. Man kann aber woll Schweden eben so gut das Vaterland dieser vorselmen Familie nnenn, wenigstam sind viele Genzalogen der Meinung, dass sie aus Schweden sind viele Genzalogen der Meinung, dass sie aus Schweden 1650 auf dem Rathlause zu den Schweden und der Schweden der Keffenbrink. In preuss, Pommern besassen sie die v. K. gegenwärtig in Besitz von Schweden der Schweden d

Julius Friedrich von Keffenbrink, aus dem Hanse Plestlin, war erster Regierungs-Präsident in Stettin. - Von mehreren Söhnen aus diesem Hause, die im Jahre 1806 und noch in der letzten Zeit im preuss. Meere dienten, nennen wir nur den friiher in dem Regimente von Borcke zu Stettin v. K., der vor einigen Jahren als Major und Chef der 1. Garde - Divisions - Compagnie gestorben ist, und den v. K., der als Lieutenant des 6. Kürassierregiments im Jahre 1813 an seinen Wunden starb.

Im alten Wappen führten die v. K. einen springenden Hirsch im silbernen Felde und auf dem Helme ein Hirschgeweilt. Nachdem die v. K. sich in zwei Linien, die Keffenbrinksche und Rehnschildsche, getheilt haben, und 1650 auf dem Ritterhause in Stockholm unter den schwedischen Adel mit Sitz und Stimme auf den Reichstagen aufge-nommen worden, haben sie das Wappen so verändert, dass sie im oberen Theite desselben drei feierspeiende Berge, in dem untern aber ein Schach mit einer halben Litie, und einen aus einem Helme springenden, mit einem Pfeile durch den Hals geschossenen Hirsch führen. Doch haben die Gebrüder v. K., als Martin Heinrich, Erbflerr auf Plestlin, und der verstorbene erste Regierungs-Präsident in Stettin. Julius Friedrich v. K., das obige alte Stammwappen mit königl. Gonelmigung, welche den 18. Juli 1744 ertheilt worden, wieder angemonnies.

### Kehler, die Herren von.

Die v. Kehler in Schlesien stammen von Gottfried Friedrich v. Kehler und dessen Gemahlin, Constantine v. Habichtfels auf Alt-Patschkau, ab. Der erwähnte Gottfried v. K. war Bürgermeister in Schweidnitz, und wurde im Jahre 1740 geadelt. Er starb im Jahre 1754. Dieser Familie gehörte auch im vorigen Jahrhunderte das Grit Arns-dorf. Zu den Nachkommen derselben gehörten und gehören Heinrich v. K., fürstbischöff, Regierungskanzler zu Neisse, Gottfried v. K., gegenwärtig Director des Fürstenthumsgerichts und Titular-Prüsident zu Neisse, vermählt mit einer v. Müffling. - Ein Bruder desselben ist der königl. Generalmajor a. D. und vormalige 2. Commandant von Erfurt v. K., eben so auch der Oberst und ehemalige Commandeur des 9. Hasarenregiments v. K., der sich bei Schlockhof in Kurland den Orden pour le mérite, und bei Sombref im Jahre 1815 das eiserne-Kreuz 1. Classe erwarb, nachdem er sich schon im Jahre 1794 bei Czekocziu als Junker das goldene Militair-Ehrenzeichen erkämpft hatte. Die v. Kehler führen im silbergen Schilde einen goldenen Löwen, der hinter einem grünem Hügel sitzt und einen Vogel vor sich hält.

# Keith (Marschall), die Herren von-

Auf dem Helme steht der Löwe verkürzt in einer Wulst.

Jacob Keith wurde im Jahre 1696 in Schottland geboren, seine Eltern waren Wilhelm, Graf Marschall Lord keith und Altree, aus dem alten Geschlechte der K., das schon 1010 die Erbmarschallswürde Schottlands empfing, und Lady Marie Drummond, eine Tochter des Grafen Perth. Die Kriegsnuruhen, die der Prätendent in Schottland verursachte, reizten den jungen K., die Wassen für denselhen zu ergreifen. Darauf erhielt er, nls der Madrider Hof die Anhänger des Prütendenten nach Spanien berief, daselbst eine Anstellung als Oberst. Da er seine Religion dort verändern sollte, so trat er im Jahre 1728 als Major in russische Dienste. Die Kaiserin Anna bestätigte ihn bei ihrer Thronbesteigung Keith. 91

in seinen Chargen, und sich bei vielen Gelegenheiten auf das rühmlichste auszeichnend, wurde er zum General en Chef der Truppen ernannt, welche gegen die Schweden fochten. Auch die Kaiserin Elisabeth beehrte ihn im Jahre 1742 wieder mit einem Commando gegen die Schweden. Im Jahre 1747 erhielt er einen Besuch von seinem Brader, der, wie bekannt, zu den reinsten Verehrern und Freunden Friedrich's II. gehörte. Der General K. verliess nun die russischen Dienste und trat in demselben Jahre in prenssische, mit dem Charakter eines General-Feldmarschalls; anch erhielt er im Jahre 1749 das Gouvernement von Berlin und den schwarzen Adlerorden. Er begleitete beim Ausbruche des siehenjährigen Krieges den König nach Sachsen, und übernahm den Oberbefehl im preuss. Lager bei Aussig in Böhmen. Ueberall zeugten seine Anstalten von seinen Talenten und Kenntnissen, und er rechtfertigte immer die grossen Erwartungen, die sich der Monarch und die Armee von ihm gemacht hatte. Nach der Benachrichtigung von dem unglücklichen Vorfalle bei Collin, wobei er nicht gegenwärtig war, da er das auf der Westseite von Prag zurückgeblie-bene Kinschliessungscorps commandirte, trat er mit klingendem Spiele und fliegenden Fahnen seinen Rückzug an, sich als ein Meister in der Kriegskunst Schritt vor Schritt vertheidigend. Im Jahre 1757 rettete er durch seine Entschlossenheit die Stadt Leipzig, die ansehnliche Kriegs-vorrätte Friedrich's II. barg. Der Sieg bei Rossbach wand neue Lor-beeren um sein Haupt. Im Jahre 1758 leitete er die Belagerung von Ollmitz, Der Schlacht bei Zorndorf beizuwohnen, wurde er durch eine Krankheit verhindert, jedoch langte er in den ersten Tagen des October wieder hergestellt, bei der Armee an. Im Lager zwischen Bantzen und Hochkirch in der Nacht vom 13. zum 14. Octor, wurden die sonst wachsamen Preussen überrascht; vom Gebrülle des Geschü-tzes erweckt, actzte sich der Feldmarschall zu Pferde, und eilte, an der Spitze der sich zuerst formenden Colonne dem Feinde entgegen. Dreimal gelang es ihm, denselben zurückzudrängen, laut ertönte seine Commandostimme im fürchterlichen nächtlichen Kampfe, als er mitten unter den Streitenden zwei tödtliche Wunden in den Unterleib erhielt. Bald darant riss ihn eine Stückkugel vom Pferde, und noch auf dem Schlachtfelde, ans vielen Wunden blutend, gab er seinen Geist auf. Det districtions, uns vielen Wanden blutend, gab er seinen Gest auf. Der österreichische General Lascy erkannte die Leiche des Gebiebenen, und, das Andenken des Heiden ehrend, diess er ihn mit allen seinem hohen Range gebührenden Bhrenbezeigungen begrüben. Zwoif Kanonen gaben eine dreimalige Ehrensalve, und die Brigade Colloredo gab ein Gewehrseuer über das Grab des unerschrockenen und einsichtsvollen Heerliihrers. Später jedoch wurde sein Leichnam nach Rerlin abgetilitt, wo er am 1. Februar 1759 ankam, und in der Gruft der Garnisonkirche beigesetzt wurde. Nicht minder gross als Staatsmann, wie als Feldherr, war er selbst seinem weisen, grossen konige oft ein erwünschter Rathgeber, und seine ganze Erscheinung im prenss. Heere ist ein herrliches Bild der militairischen Grösse, wie des menschlichen Werthes, den die Achtung eines unsterblichen Monarchen, wie die von ganz Europa, anerkannt hat. Ein besonders hervorstechender Zug in seinem Charakter war Freigebigkeit und Unei-gennitzigkeit. Auf diese Tugenden beziehen sich die Worte seines Bruders, der nach dem Tode des Feldmarschalls an die gelehrte Frau v. Geoffrin schrieb: "Mein Bruder hat mir eine schöne Erbschaft hinterlassen; er hatte ganz Böhmen an der Spitze einer grossen Armee unter Contribution gesetzt, und ich habe 70 Stück Dukaten bei ihm vorgefunden."

Der erwähnte Bruder Milord Marechal Keith bekleidete vom Jahre 1754 bis zum Jahre 1766 die Stelle eines Gouverneurs von Neufchatel.

# Keith, die Herren von.

Eine adelige Familie dieses Namens ist in Berlin, in Schlesien und in Pommern noch in neuerer Zeit einheimisch oder ansässig gewesen. In Berlin lebte der königl. Kannnerherr v. Keith, der im J. 1772 diese Wirde erhielt. - In Pommern besass ein Lieutenant, Franz Heinrich v. K., einen Antheil an dem Gute Gr. Born im Kreise Neustettin, - In Schlesien lebte zu Landsbut noch um das Jahr 1806 Anton Ludwig v. Keith, der bei dem dasigen Stadtmagistrate den Posten eines Fener-Bürgermeisters verwaltete. Söhne von demselben haben in Subaltern-Chargen später noch in der Armee gedient.

Da die Familie der Marschalle v. Keith ans Schottland wegen ilirer Anliänglichkeit an den Prätendenten, durch einen Ausspruch des Parlaments 1715, die Würde des Erbmarschallamtes verloren, so verhessen sie den Namen Marschall, und suchten ihr Fortkommen im Auslande unter dem blossen Namen Keith. Diess sowohl, als anch, dass die Obigen in den preuss. Staaten das Wappen des berühmten Keith, welcher bei Hochkirch blieb, führen, lässt einen Zusammen-

hang der Linien ausser Zweifel.

Das Wappen der Keith ist ein silbernes Schild ohne Bild, nud im rothen Schildeshanpt drei goldene Pfähle. Auf dem Helme eine Wulst, auf welcher der Kopf mit dem Halse eines Hirsches. Motto: Veritas vincit. Durch Unkenntniss des Graveur oder der Familie selbst führen sie mach einem Wappenabdrucke im goldenen Schildeshaupte drei rothe Pfähle, welches aber unrichtig ist.

# Keller, die Grafen, Freiherren und Herren von.

Ans den verschiedenen adeligen Familien dieses Namens, die urspringlich der Schweiz augeliorten und sich nach und nach in vielen deutschen Stauten, auch in mehreren Provinzen der preuss. Monarchie, in Ponumern, Schlessien, Preussen, im Bielufede u.s. w., verbreitet laden, sind einzelne Zweige in den Freiherren-, und einer in den Grafenstand erhoben worden. Der König Friedrich II. erhob am 26. Juli 1765 den damaligen Obersten und nachmaligen General Juli. Georg Wilhelm v. Keller in den Freiherrenstand. Er starb 1785 am 20. Novbr. als Generallientenant und Gouverneur von Stettin. Der Grossvater desselben, Georg v. K. aus Ponnnern, stand in holländi-dischen Diensten und war als Untergouvernenr nach Batavia bestimmt, starb aber auf der Reise dahin. - Sein Sohn, Georg Reinhard v. K., war zuerst Director der Berg- und Hüttenwerke zu Ihmenan in der Grafschaft Henneberg; hier wurde auch unser General am 11. Mai 1770 1910 geboren; der Vater aber starb als k. k. Berghauptmann zu Orsowa im Ungarn. Der General Frh. v. K. hatte sich vorzüglich in dem Gefechte am weissen Hirsch im Jahre 1758, und durch die standhafte Behamptung der Stadt Leipzig im Jahre 1760 ausgezeichnet. — Der König Friedrich Wilhelm II. erhob den Gesandten und bevollmächtigten Minister am kaiserl. Hole in Wien, Dorotheus Ludwig Christian von Keller in den Grafenstand. Er war ein Sohn des herzogl. gothaschen Geheimen Raths v. Keller, und starb a. D. am 22. November 1827. Seine Wittwe, Amalie Louise, Prinzessin von Sayn-Wittgenstein, Schwester des kais. russ. Feldmarschalls Fürsten v. Wittgenstein, leht zu Potsdam. Aus dieser Elie ist der älteste Sohn, der 1806 im Regiment Gr. v. Wartensleben stand, jetzt kais. russischer Oberst a. D.; ferner waren Zwillingsbrüder Offiziere im 1. Garderegiment; von ilinen ist einer gestorben, der andere, Gr. Alexander v. K., ist dem ge-

nannten Regimente aggregirt, und nis Gouverneur bei dem Prinzen Georg von Preussen, zweitem Sohne des Prinzen Friedrich, Nessen Sr. Majestät, angestellt. — Ein Baron von Keller, aus Essen gebürtig, stand als Oberstheutenant in dem Kürassier-Regimente von Holzen-dorf, und ist vor einigen Jahren in hohen Alter zu Falkenberg in Schlesien gestorben. — In der Armee standen 1806 zwei Lieutenants von Keller, einer stand in dem Regimente Prinz v. Oranien, und gehörte zu den unglücklichen Offizieren, die im Jahre 1809 wegen Antheil an der Schillschen Unternehmung von den Franzosen zu Wesel erschossen wurden, der andere diente im Regimente Alt-Larisch, wurde zuletzt Major und Commandeur des schles, Schützenbataillon, schied 1820 aus dem activen Dienste, und lebte später als pensionirter Oberstlieutenant und Besitzer einer russischen Dampfbadeaustalt in Breslau. Er hat sich im Jahre 1813 bei Neuss das eiserne Kreuz 1. Classe, und 1815 bei der Verfolgung des Feindes, nach der Schlacht von Belle Alliance, wo er auch den Wagen Napoleons und viele Kostbarkeiten erbeutete, den Orden pour le mérite mit Eichenlaub erwor-ben. Die preussischen Freiherren von Keller führen ein quadritres Schild; in den silbernen Feldern 1 und 4 stehen zwei rothe Ranten oder Recken, in den rothen Feldern 2 und 3 liegen zwei golden Schlüssel, schrüg gelegt, von der untern Rechten zur obern Linken, den Bart nach oben gedreht. Das Schild ist mit zwei gekrönten Helmen bedeckt; aus dem rechten wächst ein schwarzer gekrönter Adlerliefs nieteks, das dem Federic was der Germanne Schrieben aus der Germanne Bals und Kopil, aus dem linken über ein gernisteter Ann, der den goldenen Schlinssel emportiatt. Decen und Laubwerk rechts roth und 
silbern, links blau und golden. — Die Grafen v. Keller füllren ein 
getheiltes, oben Jölaues, unten rothes Schild; in der obern blauen 
lättle stehen deri schwarze Adlerköpie unt goldenen Schrabel und roth ausgeschlagener Zunge und drei goldene Sterne, und zwar so, dass der obere Stern zwischen den beiden obern Adlerköpfen, und der untere Adlerkopf zwischen den Sternen steht. In der untern rothen Hälfte des Schildes liegt ein ausgestreckter Löwe auf grünem Högel. Dieses Schild ist mit einer neunperligen Krone, die drei gekrönte Helme trägt, bedeckt, und wird auf der rechten Seite von einem Adler, auf der linken von einem aufspringenden Löwen gehalten.

## Keller v. Bünau, die Herren.

Rine adelige Familie diesen Namens war in und bel Merschengnansissig, ist aber schon im 17. Jahrhunderte erdoschen. In Beziehung am für Wappen gehörte sie zu dem vorerwähnten v. Kelterselten Geschlechtet, das später in den Tertilermstand erhoben wunte, dem sie führte zwei silberne, mit dem Barte aufwärts stehende Schlüssel im Wappenschlüst.

# Keltsch, die Herren von.

Sämmtliche Geschichtsachreiber und die Chroniken Schleisens zähen die v. Keislecht zu den alten und vornehunen Gesekheitern Gleiser Provinz. Das ansehnliche Rittergut Riemberg bei Auns wird als der Stammort, und der dabei liegende Warthelerg, zie der Ort bezeichnet, wo das Stammhaus der v. K. stand. — Der erste Ritter, der aus diesem Hause genannt wird, Hanz Keltz, kommt um das Jahr 1505 als ein vornehuer Cavalier am Hofe des Herzogs Karl t. zu Minstellen, aus der Schale des der von des Schale des Scheiden des Schale des Scheiden des Scheiden des Scheiden des Scheiden des Scheidens d

schaften und Commissionen gebraucht wurde, vor. Die eigentliche Stammreihe aber beginnt mit Sigismund v. K. und Riemberg, Hauptmann der Herren Fürsten und Stände in Ober- und Niederschlesien, Herrn auf Pelau (vielleicht Peilau oder Bilau); er starb am 19. Decbr. 1544, und liegt in der Kirche zu Racke im Trebnitzschen begraben. -Von seinen Nachkommen waren wieder viele in Hofamtern an den Höfen der piastischen Herzöge. Unter den Gütern, die in früherer Zeit dieser Familie gehörten, nennt Sinapius ausser Riemberg und Pelau? Wieschegrade, Stampen, Pangan u. s. w., sämmtlich bei Oels gelegen. In der Gegenwart ist das Haunt der Familie der Landesälteste und Ritter des Johanniterordens v. K. auf Skarsine, Dobrischan und mehrerern anderen Güter. Er ist mit einer v. Blacha vermählt, und der Vater einer zahlreichen Familie. Ein Sohn aus diesem Hause ist der Justizratlı und Landschafts-Syndikus Erust v. K. zu Breslau: ein auderer ist der Justizrath Julius v. K., zu Oels, vermählt mit Natalie, Gräfin v. Dyherrn. Andere Söhne aus diesem Hause stehen in der Armee. Ein Oheim des Landesültesten v. K. war Oberst im Kürassier-Regiment Graf Henckel, und ist im Jahre 1806 auf dem Felde der Ehre geblieben.

Das Wappen dieser Familie zeigt Im schwarzen Schilde einen allbernen Schlüssel und einen Pfeil, dessen Rohr golden, das Gefieder roth und die Spitze eisern sit; Schlüssel nud Pfeil sind kreuzweis über einander gelegt. Auf dem Helne sind drei Stranssfedern angebracht, auf einigen Addrücken such statt der Federn ein Halmeselwanz,

Stammbänne dieser Familie findet nan in den Kirchen zu Trebnitz, Karke, Neumarkt und Dierstolr. Das erwähnte Wappen beschreibt Sinapins, mit Hinzufügung einiger Familienmachreihten, I. S. 505 v. Meding, H. No. 428. Siebmacher giebt es 1. S. 106. Spener erwähnt dieses Geschlechts in seiner Theor. insign., S. 280. Gauhe, I. S. 734, und V. Hellach, I. S. 644.

Anmerkung: Uebrigens sind uns aus erster Quelle Nachrichten aus dieser Familie verheissen worden, die bis jetzt noch nicht eingelaufen sind, die wir aber sehr gern für die Ergänzungstafeln bonutzen werden.

## Kemnitz, die Herren von.

In alten Zelten wurde dieses adelige Geschiecht v. Kennitz geschrieben. Sie gelört zu dem Sitteren, aus Polen in diese Proins geschommenen Adel. Eine Linie dieses Hauses führte den Beinamen v. Stenaclowaky. Viele Eddelteut an dieser Fannitie beldeideten Würden und Ehrenstellen an den Holfen der piastischen Herzügigt selon verstellen von der Verlegen von der Verlegen von der Verlegen von Verlegen vor, um die Aufrag der Verlegen von der Verlegen

Diese führt im goldenen Schilde ein schwarzes, dreispeichiges Stückrad mit drei hervorgehenden braunen Kolben. Dieses Bild wiederholt sich auf dem Helme. Die Helmdecken golden und schwarz. Dieses Wappen giebt Siebnacher, 1. S. 65, v. Meding beschreibt es, 11. No. 429. Sinapius erwähnt der Familio I. S. 506.

# Kemphen, die Herren von.

Der König Karl XI. von Schweden erhol diese Familie am 13. Ochte, 1679 in den Adelstand, weil aich der Ahmherr derstelleren augreicheldenmittigte Vertheidigung des Passes von Dammagnten ausgezeichen latte. Sie war in der Gegend von Strabund anaissig; such als der Antieren der Schwedischen und Schwedischen der Schwedischen und Freinsberichten von der retresse Linie aus dem Schwedischen und prensas, Diensten. Von der preuss, Linie aus dem

Hanse Biestern, war

Johann Karl Jakob v. Kemphen. Er hatte den ersten Unterricht im elterlichen Hause genossen, kam dann auf die Mültairschule nach Königsberg und vollendete seine Studien auf der dortigen Universität. Im Jahre 1778 trat er als Junker in das damalige Regiment v. Buddenbrock, machte sodann den Feldzug in Polen 1794 als Pr. Lieutenant und Inspectionsadjutant des Generals v. Hausen mit, wurde 1797 Stabscapitain und 1807 Compagniechef und wohnte der Belagerung von Danzig in demselben Jahre bei. Hier erhielt er eine starke Contusion am Fusse, an deren Folgen er in seinen letztern Lebensiahren fast ununterbrochen litt; auch wurde er für sein dabei bewiesenes Wohlverhalten mit dem Orden pour le mérite geschmückt. Im Jahre 1811 erfolgte seine Erneunung zum Major und seine Versetzung in das ostpreuss. Infant. Regiment, 1814 aber seine Beforderung zum Oberstlieutenant, nachdem er sich in der Schlacht bei Dennewitz das eiserne Kreuz 2. Klasse erworben hatte. Für die Schlacht von Laon erhielt er das eiserne Kreuz 1. Klasse, und im Herbste 1814 avancirte er zum Commandenr des damaligen 1. westpreuss, Regiments: 1815 wurde ihm die Führung der 10. Brigade des 3. Armeecorps interimistisch anvertraut, kurz darauf aber erfolgte seine Ernennung zum stisci anvertrant, kurz darant aber eriolgte seine Ermenung zum Obersten und wirklichen Brigade-Commandeur. Für seine in der Schlacht bei Ligny bewiesene Umsicht und Umerschrockenheit erhielt er den Orden pour le meirte mit Keltenhaub. Nach erfolgtem Frieden ernannte iln Se. Majestät zum Commandanten von Stralsund und übertrug iln n. 1818 die Inspeccion über die in Neu-Pommern erichtete Landwehr. Im Jahre 1820 erfolgte sein Avancement zum Generalmajor und 1828 die Feier seiner 50jährigen Dienstzeit, zugleich wurde er mit dem rothen Adlerorden 3. klasse decorirt. Im Jahre 1830 ward er unter Zusicherung der vollkommensten Zufriedenheit mit dem Generallieutenants - Charakter in den Ruhestand versetzt; er wählte Schwedt a/O zu seinem Aufenthaltsorte und starb daselbst am 14. März 1833.

# Kempski, die Herren von.

Meltere polnische Edelteute dieses Namens dierden in der Armee. Namensticht stand im Regimest von Strachwitz in Lieguitz der Major v. Kenpaki, geb. in Subpreussen um das Jahr 1750. In alkur 1816 erhilde er als Oberstichtennant des 6. sehleas. Londwehrleifent. Neg. zeiten Abschied mit Pension. Er wehnte später um 186 m. 188 e. 1

## Keöszeghy, die Herren von.

Unter den vielen ungarischen Edellenten evangelischer und reformirter Confession, welche in die Dienste König Friedrich II. traten, und in der ihrem Vaterlande eigenthümlichen Reiterei, in den Husarenregimentern, vortheilhafte Anstellungen fanden, war auch ein Zweig der uugarischen und siebenbürgischen Familie v. Keöszeghy. — Karl Franz Keöszeghy-Schaumegh, geb. 1721 am 3. August auf dem Schlosse Schaumegh, ein Sohn des Landrichters zu Tolna, Michael v. K-S. und Katharina's v. Zamori-Schakorai, trat 1743 aus östreichischen Diensten in die preussischen. Mit ihm zugleich kam ein älterer Bruder in die diesseitige Armee. Dieser starb 1760 in Leipzig als Major, jener wurde 1751 Pr. Lieutenant und zeichnete sich in der Schlacht hei Rossbach so ans, dass ihn Friedrich II, als Rittmeister zum Regiment Szekuly versetzte. Im Jahre 1758 erwarb er sich den Orden ment Szekniy vernetzte. Im Saire 1758 etwarb er sieh den Orden pour le merite, hatte aber 'das Unglick, in Böhmen gefangen zu werden und wurde erst 1762 wieder befreit. In demselben Jahre ward er Major, 1772 Oberstlieutenant des v. Czettritz-schen Hussrearzegiments, 1779 Oberst, 1785 Chef des erledigten Husarenregiments v. Rosenbusch und 1786 Generalmaior. Im Jahre 1788 schied er mit Pension aus dem activen Dienste. Er war zweimal vermählt, zuerst mit der verwittweten Fran v. Pothoesky, gebornen Gräfin Beatrix Wurmbrand v. Ruswurm, und nach deren Tode mit Ernestine. geb. v. Pannewitz, Wittue des Generalmajors v. Rosenbusch. In erster Ehe wurden ihm vier Söhne und zwei Töchter geboren, von denen ihn iedoch nur ein Sohn und die Töchter überlebten. - Zu seinen Nachkommen gehörte der frühere Rittmeister im Husarenregiment v. Gettkandt v. K., der im Jahre 1821 als pensionirter Major gestorben ist. - Einer seiner Söhne ist der Rittmeister v. K. im 3. Dragonerregiment und Ritter des eisernen Krenzes 1. Klasse (erworben im ganz jugendlichen Alter in der Schkacht von Belle Alliance). — Rin Bruder desselben starb vor einigen Jahren als Rittmeister im 11. Landwehrregiment zu Frankenstein in Schlesien.

## Kerckerinck, die Freiherren von.

# Kerkow, die Herren von.

Ein steliges Geschlecht der Uckermark und der Neumark, das nach einigen Autrern ausgestorten sein soll, wilhrend noch in der Gegenwart oder doch in der heuesten Zeit Edelleute dieses Namens in preuss. Heere dienten, namentlich war ein Oberstätentenart v. Kerkow bis zum Jahre 1896 Commandeur des 3. Musketiertstatillons vom Regiment v. Armin in Spandau, Er staft 1818 im Pensionstande. — Ein anderet v. K. wur Major und Commandeur des Kürtssierergiensel, v. Wagenfeld im Warschui; er wurde im Jahre 1809 pensionit und ist im Jahre 1809 gestoften. Ein Sohn desselben diente noch um dapht 1820 im I. Kürtssierergienent. In der Neumark besass im vorigen Jahrhunderte diese Familie das Gut Pamin im Kreise Arnwahle. Diese adelige Familie führt im sibernen Felde einen Greifenfass, auf dem mit einem Bunde belegten Helme ateht ein eben solcher geatürzt, zwischen zwei Straussfelern.

## Kern, die Freiherren und Herren von.

Die abelige Familie v. Kern stammt aus Baiern. Eine Linie der, selben ist seit langen Zeitein in Oesterreide inbeimisch, mehrere Glieder erhielten auch die Preihertrawirde. Von der österreichischen Line ist and einige Zweige nach Schleisen und in die preuss. Armee gekommen. In Stellesten besassen sie früher Gitter, namesulität Leijne Abern, Feuer-Hingereneister, und sein Solm, Asten v. K., der dem Vater im Amte substituirt war. — Im Regimente Pelebrior zu Neisse and ein Leiuenant v. K., der 1814 Lazareth-Inspector in Ottunchau war. Ein Bruder desselben ist ältester Capitani im 19. Infanter-Regiment, er erwarb sich ei Ligny das einem Keruz. — Ein Ernstend ist die Ligny das einem Keruz. — Ein statt in 19. Infanter-Regiment, er erwarb sich ei Ligny das einem Keruz. — Ein statt in 19. Infanter-Regiment, er erwarb sich ei Ligny das einem Keruz. — Ein statt in 19. Infanter-Regiment, ist 1922 als Schleusen-Controleur am Alkolinte-Kanal bei Cosel gestorben.

Diese Familie führt ein getheiltes Selidie in der obern selwarzen Häftle sie inn anch der rechten Seite aufspringener Greit orgrestellt. Die untere Hälfte ist durch einen Spitzenschnitt in Rech und Silter getleift; in den rothen Theilen sind drek Kornälren, im albernen Theile eine aufspringende Hindin (Hirselkah) angebracht, Anf dem Greit der G

golden und blau.

# Kerssenbrock, die Freiherren und Herren von-

Diese ursprünglich Osnabrück angehörige, uralte und vornehme Familie wird auch Kersenbroeik, Kersenbruck, Kerstenbruck, Kaersenbruch, Kerssenbruch und Kassebrock geschrieben gefunden. Ihr Stammhaus oder vornehmster Besitz seit uralten Zeiten ist das Schloss Brinke, das in der ehemaligen Grafschaft Ravensberg und deren Vogtei Borkholzhausen, gegenwärtig zum Kreise Halle des Regierungsbezirks Minden gehörig, liegt, und zu den alten landtagstähigen Rittersitzen gehört. Dieses Haus zerfällt in die katholische und in die evangelische Linie. Von der evangelischen sind verschiedene Zweige in der Provinz Sachsen und im Fürstenthume Lippe ansässig, eben so auch in Pommern, wo den v. K.'schen Erben das Gut Beweringen im Kreise Saatzig gehört. Der erstern gehört Bernhard, Freiherr v. Kerssenbrock, Erbherr auf Helmsdorf und königl. Landrath im mansfelder See- Kreise an. Er war mit Antonie, Gräfin v. Alvensleben, einer Schwester des wirklichen Geheimen Raths und Chef des Finanzministeriums, Grafen v. Alvensleben, vermählt; sie starb am 9. October 1835. -- Ein Bruder von ihm steht als Lieutenant in dem 1. Garde-Landwehr-Uhlav. Zedlitz Adels-Lex. III.

neureginent zu Potsdam. — Der Eitzeln Domberr zu Minden war, nich der Chytele aufgehoben wurde, ein Freiten von Zeitzenbunkt, — Kin anderer v. Kerssenbruck besitzt das Gitt Interentup im Kinstenthume Lippe-Detundel, und ist seit 1814 klüten seinen Johanniterordens. — Kin Premier-Lieutenaut v. Kerssenbruchseinetet im 3. Infant. Regt, stand), Int. sich bei Lippy das eiserne Kreuwerben. M. sehe auch den Artikelt die Gralen v. Schniesing. Siebanaden zieht das Wappen der v. K. unter den zichstischen.

1. S. orienmarten greut ma vanjeni ort v. R. nitter den anchandenen, S. orienmarten greut ma vanjeni ort v. R. nitter den anchandenen, S. orienmarten greut er v. R. nitter den anchandenen sollen sol

# Kessel, die Grafen und Herren von.

Das alte hochberühmte Geschlecht von Kessel ihat den Ritterachlag schon vom Kaiser Heinrich I. in den wendischen und hunnischen Kriegen erhalten, und ist nach und nach zu der niederrheinischen, sächsischen und schlesischen Ritterschaft gezählt worden. Sebastian v. K. befand sich schon im Jahre 1209 auf dem Turniere zu Worms, und Wilhelm K. v. Rode im Jahre 1337 auf dem Turniere zu Ingelheim am Rhein. — In Sachsen ist das Schloss Tscheutsch bei Altenburg ein Stammhaus dieser Familie; ein gleichnamiges Geschlecht, aber durch das Wappen ganz verschieden, schreibt sich Borau von Kessel, auch Borau, Kessel genannt. Nach Schlesien kam sie um das Jahr 1621. Es waren Söhne aus dem Hanse Tscheutsch, namentlich Hens Friedrich und Wolf Christoph v. K. und Tscheutsch, deren Mutter eine geborne v. Etzdorf, Holmeisterin an dem herzogl, mün-aterberg-ölsischen Hofe war. Hans Friedrich v. K. wurde Hofmarschall bei dem Herzoge Karl Friedrich zu Oels; er starb, erst 28 Jahr alt, im Jahre 1638 und liegt in der Schlosskirche zu Oels begraben, wo sein Knitaphium zu finden ist. Sein Bruder, Wolf Christoph v. K., Herr auf Michelwitz, Glauche und Brukoczine, folgte ihm in der Würde eines Hofmarschalls. Er starb am 29. Juli 1661, und sein/Grabmal be-findet sich in derselben Kirche. — Von seinen Nachkommen war wieder Christoph Withelm v. K. im Jahre 1684 Hofmarschall und Landesältester in Oels; er pflanzte seinen Stamm durch sechs Söhne und sechs Töchter fort. Sein Wahlspruch war: "redlich währt am läng-sten". Er starb 1708. Endlich bekleidete auch Christian Wilhelm v. K. und Tschentsch auf Brukoczine, Zeutz und Michelwitz, zuerst die Stelle eines Oberschenken, später eines Hofmarschalls an dem Hofe der Herzoge von Oels und Bernstadt. - Bin Bruder von ihm besass das Gut Malian im Trebnitzschen, Wolfgang Christoph v. K. aber Mäd-litz in derselben Landschaft, und Johann Frast v. K. erwarb Muschlitz in der freien Standesherrschaft Wartenberg. Später ist auch Raake, als ein Majorat, das noch gegenwärtig ein Besitztlum der Familie ist, an dieselbe gekommen. Dieser schöne Rittersitz liegt bei Oels, und gehört jetzt dem Landesältesten und Johanniterritter v. K. - Im Gloganischen besitzt der Lientenant v. d. A., Kreisdeputirte und Ritter des eisernen Kreuzes 2. Classe v. K. das Gnt Leschkowitz, und ein anderer Kreisdeputirte v. K. besitzt Zeisdorf bei Sprottau. - Am 9. Februar des Jahres 1774 wurde Karl Wilhelm v. K., Besitzer mehreKessel.

rer Güter in Schlesten, vom Könige Friedrich II. in den Grafenstand erhohen. — In den Rhierlanden führt eine Linie der Frieherren von dem Busche-Ippenburg den Beinamen v. Kessel, namentlich der Freiherr Julius v. d. Busche-Ippenburg, genannt v. Kessel, königl. preuss. Kammerherr.

In preuss. Kriegsdiensten haben sich mehrere Mitglieder ganz besonders ausgezeichnet, vorzüglich gehört hierher:

Guster Friedrich v. K., der am 18. Norbt. 1760 zur Klein-Eigut im Fürstenhum Gols geloren, seltz zeitig al Pege an den fürst, Karolatkachen Hof kam, aodann aber im Jahre 1776 ind das Infanteria, Karolatkachen Hof kam, aodann aber im Jahre 1776 ind sa Infanteria, Karolatkachen Hof kam, aodann aber im Jahre 1776 ind sa Infanteria, Karolatkachen Hof kam, Friedrich II. van instalte einige Schlesten ab Fährrich zum Batailon Leitgarde. Er blieb in diesem Regiment bis zum Jahre 1813, nachdeum er von Stufz zu Stufe bis zum Generalmsjor emporpestiegen war. Besonders zeichnete er sich bei der Begerung von Mainz, Landau und in dem Gefecht bei Trippatadt, angerung von Mainz, Landau und in dem Gefecht bei Trippatadt, anderen Begerung von Mainz, Landau und in dem Gefecht bei Trippatadt, auch eine Schalen der Schalen aus Pachelen die Garden 1806 als Kriegspezingeme erite hassen warden, ward er 1807 durch die besondere Gnade des Königs naugewechselt. 1813 bekam er den Befeld, dem Kronprinzen Unterricht im Exerzieren zu erthellen, dann blieb er in Breslau, und Zeitschaft dann blieb er in Breslau, dem Generallieutenant. Im Jahre 1817 abert Inspecteur der Landwehr und Generallieutenant. Im Jahre 1819 ham er als Commandant des Invalldenhauses nach Bertin und feierte dasselbat im Jahre 1819 ein Schlaghus aus 18. Sepför. 1827 ein men Leben ein Ende machte. Seine Wittwe beit in Bertin, und Leiterhand, bis ein Schlaghus am 18. Sepför. 1827 einem Leben ein Ende machte. Seine Wittwe beit in Bertin, und ein Hauptmann v. K., jetzt a. D., jet. Ligny. – Em Rittmeister v. K. ist gegenwättig Rendant bei dem Trandepol in Toom.

Die v. K. in Schlesien führen im blauen Schilde ein goldenes Jageniern, unter diesem drei goldene Sterne im ungelechten Triangel, auf dem Helme zwei braune Hirschlübrner (Seclasender); zwischen denselben steht wieder ein goldener Stern. Dasselbe Wappen führte auch die in den Grafenstand erhobene Linie, nur ist der Helm mit einer neunperligen Krone ledeckt und das Schild von zwei preuss. Adlern

gehalten. Das Lanbwerk blau und golden.

In Bezielung auf die Familie Borni, Kessel gemannt, ist zu bemerken, dass is ehenfalls zur schlesischen Ritgeroldst gezällt wurde. Schon zur Zeit der Tartarenachlacht und der heitigen Hedwig werden Ritter aus diesem Husse gennant, doch finden wie is bit in die Mitte des 16. Jahrhunderts bles Borau, und spiete mit dem Zemmen, geselle Borau unter dem Herzoge Heinrich dem Dicken zu Liegnitz. — Um das Jahr 1461 ging Henn v. Borau, von Weimar aus, im Gefolge des Herzoge Wilseln zu Sacheen mit zum heitigen Grabe in das gelöbte Land. — Kapper v. Borau war um das Jahr 1505 der Herzoge Albrecht um Kart zu Minaterberg und Otels Kamzker. — Am 8. April Abrecht am Kart zu Minaterberg und Otels Kamzker. — Am 8. April 2018 der Berzoge und Minater dem Grabe der Berzoge und kartfund, sichalseiter General- Huss- und Land-Zeug-polnischer und kartfund, sichalseiter General- Huss- und Land-Zeug-

meister, Ober-Inspector der Fortification und Militalrgebäude, anch

Herr auf Bobersem.

Die Familie v. Borau, Kessel genandt, führt ein der Guere nach in drei Theile gerfallendes Schild. Der ohere Theil ist weiss und mit drei rothen Rosen geziert, der mittlere Theil ist roth und ohne Bäghed der uttere aber wieder weiss und ohne Wappenbild. In den Rhienbanden führte die Familie den Beinsanen Bodelnberg, oder vielmehr den Amaen Bodelnberg, genant Kessel. Sie führt in silberene Schilde eine, ohen viermal, unten dreimal gezinte selwarze Mauer, und und dem Helme den Kopf einer weisen Dogge mit roth ausgezüchigener Zunge. Nettt der Blabianden war sie unt dem Bilde der schwarzen Mauer auf der Schilde der Schwarzen der Kreibergene der Bergeweitig ein Bestandstellt weiten der Kreibergen der Bergemeine der Bergemeine

theil des Wappens der Freiherren v. d. Busche, genannt Kessel. Mehreres ersele man in der Olsnographia, P. L. pag. 322. Hernnann, Prax. Herald. P. H. Sinapius, I. S. 506—9, und H. S. 720. Gaulte,

I. S. 739.

## Kessel v. Bergen, die Herren.

Ein ausgestorbenes, rheinländisches Geschlecht, welches im 15. Jahren de 20 völlig ansgegangen ist. M. sehe Gauhe, 1. S. 740. v. Humbracht, Tab. 275. v. Meding beschreibt das Wappen, II. No. 431 und S. 126.

## Kesselstatt, die Grafen, Freiherren und Herren von.

Diese gräfliche Familie gehört der preuss. Rheinprovinz, in Bezielung auf ihre bedeutenden Besitzungen, die sie in den heutigen Re-gierungsbezirken Trier, Aachen und Colu besass und zum Theit noch besitzt, an. Nanentlich waren Lössenich und Bansondorf, Föhren, Ahrenrath, Beçond, Dodenburg, Bruch, Scharfhillich, Stollerg, Herrschaften, die diesem Hause angehörten, ehe das linke Rheinufer in den Besitz Frankreichs kam. Schon seit dem 15. Jahrhunderte haben die Herren, und Freiherren, später Grafen v. Kesselstatt die ersten Hof- und Landesäinter im Kurfürstenthume Trier bekleidet, obgleich ihr Stammsitz, das Schloss und die Herrschaft Kesselstatt, die schon länget in andern Handerset, in der Grabelich Rammattegt, Von da aus verpflanzet sich das Geschlecht nach dem Rieben, wo zuenst Zo-home v. K. mit dem Beinamen Moir als kurtierscher Marschall und Bangmann zu Montabaur vorhounst. Er war mit einer Frein v. Rü-desbeim vermäldt. Anf dem Nicken Rheimder kommt zuenst Zris-drich I. v. K. aus Burgberr vog klotten an der Moset vor. — Ertedrich II. v. K. war Herr zu Föhren oder Füren, einer drei Stunden von Trier gelegenen festen Burg. — Einer seiner Nachkommen, Georg zu K., Herr zu Föhren, Lehnherr zu Nonhe, Burgherr zu Kroeff und Klotten, kurtrierscher Burgmann zu Daun, war dreimal vermählt; zuerst mit einer Engel v. Enschringen, zweitens mit Amalie v. Kindhausen, und drittens mit Gertrud Oisburg. Aus der ersten Ehe war geboren Johann Hugo Casimir Edmund, Graf v. K., Herr zu Föhren, Anrath, Bruch, Scharfbillich, Dodenburg, Lönenich und Stolberg, Erb-künnnerer des Erzstifts Trier, kaiserl. und kurtrierscher Geheimer Rath, Landhofmeister, Erbobervoigt im Cröverreich und Amtmann zu Pfalzell, kurfürstl. kölnischer Oberamtmann zu Rense, erbetener Ritterrath der unmittelbaren freien Reichsritterschaft am Niederrhein. Er war vermählt mit einer Freiin Knebel von Katzenelnbogen. - Diese

erst gräffliche, oher die Alt-Klottener Linie erlosch noch im 16. Jahrunderte, dangenen blinkten die Linien zur Köhren und die zu Croewe an der Mosel. — Aus der Linie von Föhren enlaproza eine zweite jüngere Klottener. Doch diese, a ow die Groewer, erlosch auch selon im 17. Jahrlunderte, nur die von Föhren blinken erloss die gescheide, Jahrlunderte, nur die von Föhren blinken erloss die gescheid, Her zu Felieren, Aurath, Fruch, Scharfbillich, Dodenburg und Lössenich, Erdakmurerer des Erzafflies Firer, kaisert, königt, Könner und Reichalkoffentl, kuffant, tienscher Gebeimer Ratht, Landhofmeister. Mytholeworgt im Groverreich, überantmann zu Wittlieb und ergebirten dereitlen Linie an den der gebörne dereillen Linie an den der gebörne dereillen Linie an

Hugo Wolfgang, Freilt, v. K., Dompropst zu Mainz, Domberr zu Keinerstadt und Littich, Cupitular zu Bleidenstadt und St. Alban, auch Lurmainzischer Geheimer Rath. Sein Bruder, Lother Adalah, war 1716

Dompropst zn Speier und Chorbischof zu Trier.

Johann Wilhelm, Freiherr v. K., dentseher Ordensritter, der Ballay Presen Commandent, kais. königt. Oberstlientenant und Commandant des fürstl. anhaltsehen Regiments, blieb im Jahre 1696 in der Schlächt bei Zentha.

Thomas Franz, Freiherr v. K., war Brzpriester zu Mainz, Dompropst zu Trier, Dechant zu Bleid-astatt, Capitalor zu St. Albao, kur-trierscher und mainzischer Geheimer Rath und Regierungs-Präsident.

Am 10. Januar 1776 brachte Johann Hugo Casimir Edmund, Freiherr v. K., Herr zu Föhren, Stolberg n. s. w., die reichsgrälliche Würde an sein Haus. Die Familie der Grafen v. Kesselstatt besteht gegenwärtig aus

Die Familie der Grafen v. Kesselstatt bestent gegenwartig auf folgenden Mitgliederu:

Des am 3. März 1796 verstorbenen Grafen Johann Hugo Casimir Edmund v. K. Söhne:

 Franz Ludwig, Graf v. K., geb. zu Trier den 18. Septhr. 1753, Domeapitolar des chemaligen Domstits Mainz, Capitular des Ritterstitts zu Bleidenstadt, Präses der Mainzer domcapitularischen Präsens-Kammuer.

 Des Grafen Karl (geb. zn Trier den 13. Angust 1756, gest. den 23. Juni 1829, kaiserl. königl. Kännnerer) und der au 5. Decebr. 1805 verstorbenen Theresia, Grälin von Stadiou Thannbausen, philipp. Linie.

#### Kinder:

1) Hugo, Graf v. K., geb. zu Mainz den 7. Novbr. 1785, Domherr des ehemaligen Domstilts Trier und Bamberg.

2) Des am 14. August 1834 verstorbenen Grafen Frønz (geb. zu Mainz am 29. Novbr. 1787), Domherrn des ehemaligen Domstilts Trier und Wärzburg, k. k. Obersten und Kämmerer, Wittwe: Karoline, geb. Fräulein v. Lambert, geb. den 28. Decbr. 1808.

#### Dessen Sohn:

Franz, Graf v. K., geb. zu Trier am 26. Februar 1834.

3) Sophie, Gräfin v. K., geb. zu Mainz am 24. Derbr. 1790, Stiftsdame im herzogl. aroyenschen Damenstift zu Wien, ernannt im September 1823.

4) Des am 11. Juli 1828 gest. Grafen Clemens v. K. (geb. den 3. Oct. 1792) Wittwe:

Francisca, Gräfin v. Fünfkirchen, geb. den 23. Juli 1800, Tochter des am 31. Mai 1815 verstorlenen Grafen Johann Franz de Paula, vermählt 1) den 18. Januar 1875 mit deun Grafen Clemens v. K., und 2) den 25. Novbr. 1830 mit dem Grafen Georg v. Stockau.

#### Dessen Söhne:

a) Franz, Graf v. K., geb. zu Wich den 27. Febr. 1828.

b) Clemens, Graf v. K., geb. zu Wien den 28. Januar 1829.

 Marie Kunipande, Griffin v. K., geb. zu Mainz den 28. Ang. 1794, vermählt zeit dem 6. August 1815 mit Johann Philipp Franz Josoph, Grafen v. Stadion-Thannhausen, von der plulipp, Linie,

6) Johann Philipp, Graf v. K., geb. zu Prag am 7. Januar 1799, kaiserl. königl. Rittmeister im Uhlanenreginnent Fürst Schwarzenberg.

111) Edmund, Graf v. K., geb. zu Trier den 26. Juli 1765, Domherr des ehemaligen Domstifts Würzburg, Kichstädt und Passau.

Nachrichten über diese Familie, so wie auch deren Wappen, findet man in Robens, II. S. 357 u. f. Ganhe, I. S. 740 u. f. v. Hattstein, I. S. 337-40. Humbracht, Tab. 199.

# Kesslitz, die Freiherren und Herren von.

Kin altaleliges Geschlecht in Schlesien, das früher sehr zahlreich und begütert war. – Der erste Edelmann dieses Namens kommt un das Juhr 1991 vor, nümlich Christoph v. Kesslitz, der des Herzoge von der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen von der S

Das Wappen der v. K. zeigt einen weisen Ballen, der von der obern linken zur untern rechten Seite das Schild theilt; in den vorderen sekwarzen Theile ist ein rother Stern, und in der andern rothen Hilfte ein selwarzen Stern angebracht. Der Belm ist mit drei Straussieleru gechnickt (roth, echwarz, weiss). Dieser Wappen giebt Straussieleru gechnickt (roth, echwarz, weiss). Dieser Wappen giebt Straussieleru generalte in St. 53. r. Meeling beschreibt es, II. N. 433, Gaubt erswälant diese Parmille y L. 3422, und Sinap, 1. b. 509, II. S. 347.

#### Kesteloot (tt), die Herren von.

Die von Kesteloot sind aus den Niederlanden, nach Preussen gekommen. Hier ist Bounkichen ein altes Gut der v. Kestelootschen Familie. — In der Armee steht gegenwärig der Generalmäjor v. Kesteloott, Genumandern der 14. Infanterie-Brigade, er stand bis zum erkeloott, Tennandern der 14. Infanterie-Brigade, er stand bis zum in Jahre 1809 für seine in der Lungappe 1802 in Preussen gekeisten ten Dienste den Orden pour te Merite, und im Treffen bei werde 1809 für seine in der Lungappe 1802 in Preussen gekeister (1855) erwarb er sich das eiserne Kreuz I. Clause, Als Oberst commanfurte er das 30s. und 40. Infanterie-Regiment. — Ein Hauptusan v. Kesteloott, der früher im Finisherbitanlien v. Wackeintz, der f. Schlarkien des Jahres 1813. — Ein pensioniter Major v. Kesteloott, der führer im Regimente Tawarzysz, zulekt beim 3. Uhlanen-Regimente geständen latte, stard 1820.

#### Ketel, die Herren von.

Von Ketel, auch Kettel und Kettele ist der Name eines erlotzhene Geschlechtes, das zum alten Stammadel der Instel Ringen gekörte. Sein Stammlaus Kettelskagen liegt beim Städtchen Putlus. Es führte ein gespaltenes sillerens Schild, die rerdte Seite war sekwarz gestreilt, die intike mit funfzehn Pfennigen in fünf Reihen, jede zu drei belegt. Auf dem Helme standen drei bilinende Lilien.

#### Kettelhack, die Herren von.

Kin erloschenes, altadeliges Geschlecht in Pommern und in der Uckermark, in Pommern waren die v. k. Herren auf Vanselow nad Leppin, in der Uckermark besaseen sie Strehlow (Strelow). Die Güter in Pommern unten nach dem Erlöscheu der v. Kettelhack Molzahnsche (Malzahnsche) Lehne.

#### Kettler, die Freiherren und Herren von.

Kin altadeliges und freiherrliches Geschlecht in Westphalen und den Rheinlanden, von dem sich auch ein Ast nach Pommern, und verschiedene Zweige nach Aurland gewendet haben. Die westphälische Familie führt auch den Beinamen zum Harkotten, das Stamuhaus des ganzen Geschlechtes aber heisst Kettelberg und liegt im Cölnischen. Es bestanden nenn verschiedene Linien dieses Geschlechtes. - Franz v. Kettler war im 16. Jahrhunderte gefürsteter Abt zu Corvey. - Kin Neffe von ihm, Wilhelm v. K., war bis zum Jahre 1557 Bischof zu Münster. — Gotthard III., Freiherr v. K., wurde im Jahre 1559 Heer-meister des deutschen Ordens in Liefland. Er schloss im Jahre 1561 mit dem Könige Sigismund August von Polen einen Tractat, nach welchem der Krone Polen ganz Liefland abgetreten wurde, dagegen ward er von Polen mit Kurland und Semgalien unter dem Titel eines weltlichen, erblichen Herzogthums belehnt. Seine Nachkommen regierten bis zum 4. Mai 1737, wo mit dem Herzoge Ferdinand von Kurland ans dem Hanse Kettler diese ersten Herzoge von Knrland im Man-nesstamme ausstarben. Die v. K. in Poinmern werden von mehreren Schriftstellern als Afterlehnsleute der v. Borck genannt, jedoch werden sie von Brüggenann mit dem Zeichen der ausgesterbenen Geentlichtet aufgeführt. — Jahan, Freihert X. K., war berrogl, jaliebalein Rath. — Einer seiner Eukel, Jahan Dietrich v. K., war
zert achweinlerer Olerat, spieler kaisert. Gerenen. Noch in der Gegenwart besitzen die Freiherren v. K. anselniche Güter in der Prozur Westphalen. — In den Domeapiet zu Elistabehin und Minster,
war werden der Steiner Stüffern waren Mitglieder dieses Haunes. V. K., namenflich Jahans V. K., fren auf Mongove um Mählisch in
Jütichalen, den der Kurfürst Johann Sigiammd am 16. April 1613 auGrimmitz zu asiemen Kriegebesten und Gebeinem Kaumerrath beatellto. — Amserdem laben verschiedene undere Mitglieder in der Armee gedurt, um noch beite stehen mehrere Edeletten dieses Name greibert, um noch eine stehen mehrere Edeletten dieses Name greibert, um noch eine stehen mehrere Edeletten dieses Name greibert, um noch eine stehen mehrere Edeletten dieses Namer greibert, um noch eine Stehen mehrere Edeletten dieses Namer greibert, um noch eine Stehen mehrere Edeletten dieses Namer greibert, um noch eine Stehen mehrere Edeletten dieses Nader Geren der Stehen die Stehen mehrere Gestehen und Fenney v. K.
Canonissimmen.

#### Kettwig, die Herren von.

# Ketzgen, die Herren von.

## Keudell, die Herren von.

Elne altadelige, aus dem Kurhessischen stammende Familie (woselbst, so wie im Eichsfeide sie die Güter Schweida, Falken und Kendeltstein besass), von der Estor in der Abneuprobe sagt; der alte

105 Kendell.

Adel der Kendell und ihre Ritterbiirtigkeit ist sattsam bekannt, und darf demnach kaum noch erwähnt werden. Der älteste bekannte Stammvater ist Rudolph von Keudell im 14. Jahrhanderte gewesen, der mit einer von Hanstein zwei Sohne gehabt, von denen der altere, Heinrich, Stammyater der Linie v. Falken, und der jüngere, Reinhard, der der Linie von Schwebda und Keudellstein geworden ist. - Hans von Kendell von Schwebda hat als ein naher Anverwandter der Eya von Trotten 1541 die Klage an Kaiser Karl V. gegen Herzog Heinrich von Brannschweig mit unterschrieben, und Reinbard von Kendell ist um dieselbe Zeit Voigt zu Wolffenbittel bei Herzog Heinrich von Braunschweig gewesen, und hat für ihn gegen Hans Kochem für 200 Gulden geburgt. Mit Keudellstein wurde 1433 Hans von Keudell auf Fürbitte des Landgrafen Philipp von Hessen vom Kurfürsten Konrad von Mainz belehnt, und Schwebda nebst einem Hofe in Treffurt erhielt 1490 Asmus von Keudell vom Landgrafen Wilhelm von Hessen zu Lelin. Von der Kendellsteinschen Linie war Wallrab von Keudell 1736 ültester Vorsteher der adeligen Stifter in Hessen, und Heinrich Wallrab von Keudell hat als landgräffich hessen-casselscher Generalmajor den nordamerikanischen Freiheitskrieg in den 1780er Jahren mitgemacht; mit Letzterem starb 1792 die Linie von keudellstein aus, und trotz aller Gegenvorstellungen der Familie wurde eines angeblichen alten Lehnsfehlers wegen, nicht die Linie von Schwebda, sondern der chur-mainzische General-Feldmarschall Lieutenant von Pfrimbdt vom Kurfürsten von Mainz, dem damals das Eichsfeld, in dem Kendellstein liegt, gehörte, damit belehnt; als später das Eichsfeld prenssisch, und durch den Tod des Pfrimbdt das Lehn wieder erledigt wurde, gelangte die Familie dennoch nicht wieder in den Besitz dieses Stammgutes, das der preussische Generalmajor von L'Estocq erhielt, dessen Familie sich noch im Besitz belindet, obgleich während der Zeit der westphälischen Regierung ein Baron la Fleche den Kendellstein geschenkt erhielt, der, ob er gleich nach dem Sturze dieser Regierung diese Schenkung wicder verlor, dennoch den Beinamen von Keudellstein beibehalten hat.

Aus der Linie von Schwebda und Falken war Friedrich Wilhelm v. Keudell bis 1807 hessischer Landrath, und dessen Sohn, Friedrich Kaspar v. Keudell bis 1815 hessischer Oberforstmeister; das Lehngut Schwebda bei Eschwege belindet sich noch im Besitze des Sohnes von

Letzterem, Rudolph von Keudell.

Johann Kaspar von Keudell von Schwebda (geboren 1678) ist herzoglich brannschweigischer Forst-Inspector gewesen, und hat seine Tochter an den preussischen Amtsrath August Lüdtkens in Rodersleben im Halberstädtischen verheirathet; als dieser Liidtkens im Jahre 1728 von König Friedrich Withelm I. nach Litthanen geschickt wurde, um die Goneralpacht des Domainengutes Grumkowkniten zu übernehmen, folgten ihm sein Schwiegervater mit seinen Söhnen dahin, und so wurde die Familie von Keudell im Jahre 1728 in Preussen ansässig. Ein Sohn des Johann Kaspar von Keudell, Heinrich Ernst von Keudell, blieb 1758 bei Zorndorf als königl, preuss. Major im v. Ruis-schen Husaren-Regimente; der zweite Solm aber, Heinrich Christian v. Keudell, vermählte sich mit einer Schwester des nachmaligen preussischen Ober-Präsidenten von Domhardt, der eine Schwester dieses Kendell zur Fran hatte, und erhielt durch seinen Schwager die Generalpacht des Domainenguts Georgenburg bei Insterburg; da aber damals adelige Personen nicht Domainenpächter sein durften, so bediente sich Heinrich Christian v. Keudell nicht weiter seines Adels. Seine beiden Söhne, Johann Heinrich Leopold und Theodor Heinrich Friedrich, die Generalpächter der Domainengüter Grumkowkniten und Georgenburg waren, suchen aber im Jahre 1788 beim Kinipe Friedrich Witbeim II. um die Kritanbins nech jimen alten Adel wieder anferhane zu dürfen, und erhichten diese durch das Adels-Renorationspatent vom 14. Jun 1784; die Söhne dieser standen säumdlich in preusinische bei den ostyrenssieden Hossens- und Dirgoner-Regimenten der Schriften und der Schriften der erfügsten und grössten Pferderzüchter in Preussen einen Sinner der erfügsten achen im Jahre 1788 vom Könige Friedrich Wilhelm II. die geldene Recklifte inf der Vertenserung der Pferderzücht erfankten; als im Jahre Reckliften infe Vertenserung der Pferderzücht erfankten; als im Jahre Reckliften infe vertenserung der Pferderzücht Knieder- Gesignetischen, die Jetzt zum Königreiche Polen gehürt, wodurch ein Theil der Paulite von Kendell Jetzt auch in Polen ansäusig geworden ist. Theoder ersten Landwirthe Preussens gewesen ist, der den Kleebau in dieder Provinze eingeführt hat.

# Keul, die Herren von.

In Schlesien war noch im 17. Jahrhunderte ein advijese Geschlecht, das sich von Keul, anch v. Keule schrish. — Johann Keule war 1432 der Herzegin Elisabeth von Liegnitz Burgerad. Gross heute von 1434 witz, Pohlusfort om Merzedorf, so wie Kalthuns aus flenegrandier ven im 16. und 17. Jahrhunderte Güter dieser Familie Sie führten im blauen Schülde zwei wiesen, hieres Kreuze getegte, sillierne Keulen nud auf dem Helme drei Stransfedern (blau "weiss, blau). Decken in Süber und Bhau. Diese Wappen beachreit Simpins, I. B. x. 530 und von Merling, H. It. N. 438. Ganlae greich I. B. x. 746 Nachricht von dieser Familie nach Singiuin L. B. x. 530 und H. B. S. 724.

# Kenlen, die Herren von.

Von Kenlen, auch von Kulen, ist der Name einer adeligen Familie in Formsern, die bei Lauendurgt legeitet war, aus stettinselsen Adel gezällt wurde. Her Waypen hat Administaten unt der seldeischen adeligen Familie Keut oder von Schilde zwei ins Andreaskrauz gelegte Streitselber; den sellt wieserholt sich auf dem ungekrönten Helme. Decken golden der der Schilde zwei ins Andreaskrauz gelegte Streitselber; den sellt wieserholt sich auf dem ungekrönten Helme. Decken golden der Grailing selenkt dieser Familie S. 4594.

### Kickebusch (Kykpusch), die Herren vons

Dieze Familie erscheint in früheren Zeiten mit dem Namen Kiekebusch, erst später finden wir sie grösstentheils Kykbusch und Kykpusch geschrieben, Ihr Stammhaus soll das Dorf Kiekbusch unweit Teltow zein, das über schon frühzeitig an die v. Beer gekommen ist. Wenn sie auf diese Weise ihrer Abstanmung nach dem märkischen Adel angehören, so scheinen sie doch schon frühzeitig in den Marken ausgegangen zu sein, um dagegen in Schlesien im Besitze beträcht-licher Güter fortzublühen. Reinhard v. K., auf Reinsdorf, Pommerschwitz, war im Jahre 1635 fürstl. Liechtenstein'scher Rath. Er war ein Urenkel des Thomas von und auf Kiekbusch und der Barbara v. Tschertwitz. Eine Linie dieser Familie hatte sich auch in den fürstl. schwarzburg'schen Landen und im Sächsischen niedergelassen; zu ihr gehörte der fürstl, schwarzburg-rudolstadt'sche Kanzlor v. Kykpusch. Ein Sohn desselben war Ludwig v. K., der am 4. Septbr. 1827 als Königl preuss. Generalmajor und Commandant von Silberberg gestorben ist. Er latte zuerst in dem Infanterieregiment, dannals v. Lengefeld in Magdeburg, später im Generalstabg gestanden, bei Friedrichsstadt in Kurland am 18. Novbr. 1812 den Orden pour le mérite, und am 27. Angust 1813, wo er in dem Gefechte bei Havelsberg als Oberstlieutenant vom Generalstabe vortressliche Dienste leistete, das eiserne Kreuz erhalten; 1815 wurde er zuerst Commandant von Pillau, später von Trier, 1817 von Silberberg und 1820 war er zum Generalmajor befördert worden. - Es stehen noch in der Gegenwart mehrere v. K. in der Armee; es sind die Söhne und Nachkommen der im Dragoner-Regiment vacant v. Rhein gestandenen v. K., von denen der altere 1811 Oberstlieutenant war, dann als Oberst Im Pensionsstande 1813 gestorben ist, der jungere aber Capitain war and im Jahre 1817 als Major des 17. Infanterie-Reg. ausgeschieden ist. — In dem Regiment v. Reinhard stand ein Capitain v. K., der als Major des 7, schlesischen Landwehrregiments 1813 auf dem Felde der Ehre geblieben ist. - Im Jahre 1806 stand auch ein Fähnrich v. K. im Regiment Courbiere; er war zuletzt Rithueister im 1. Dragonerregiment und hat sich das eiserne Kreuz in der Schlacht an der Katzbach erworben.

Diese adelige Familie führt ein getheiltes, oben rothes, unten coldene Schild; dasselbe wird in der Mitte durch eine silberne Quer-

These steetier samme timit et na deceased, over the subsequence of the

M. s. anch Sinap. I. S. 511. and II. S. 723. Hörschelmanns Adelshist. I. S. 119 — 128. Gauhe I. S. 751. v. Meding beschreibt das Wappen I. S. 414.

### Kien, die Herren von.

Der Känig Friedrich Wilhelm I. erhob die Brüder Christoph Ernut und Joham Friedrich Kien nm 11. Februar 1721 in den Adelstund. Der Erstere war Offizier bei der englischen Garde-Cavallerie, der Lettere aber Hauptnann bei dem unarkgrüßte anspackbeien Regionent. Sie scheinen keine Nachkommen hinterhasen zu haben, weungsten kommt dieser Name nicht mehr bei nus vor.

## Kierski, die Herren von.

Eine adelige Familie in der Provinz Posen. Aus derselben besitzt der Landschaftsrath Joseph von Kierski das Gut Niemierzewo,

## Kiesewetter, die Herren von.

Urspünglich soll die abelige Familie v. Kieseweiter am Schlieben abstammen. Sie ist selon seit langen Zeiten in dem Bestätze bedest tender Güter; nameutlich waren Ditterslacht und Estellande, bei Loliume und Piran, and Leipa und Nispa in der Übertäustig, lange lahre ein Bestätzen Die Stammershe dieser Familie beginnt mit Beroupun abreiten der Schlieben der Schlieb

Das Wappen dieser Framilie gielt Sielunscher I, S. 157, unter den meisanischen. Bei stein blauen bei Schild. In der obern blauen Häfte steht ein nackter Männlein, der ober die der die Kagel in der Hand hätt. In der rothen natern Häfte oder eine krimmte Seldange vorgestellt. Auf dem Helme steht ein weiss geklein deter, verkürzer Engel mit rothen Fliegen, Die Decken sind roth

und blau.

Nähere Nachrichten über dieses abdige Geschlecht findet man in den histor, geneal, Nachrichten von dem Geschl, der Herren v. Kissewetter im lausitz. Magazin 1769. u. a. v. a. O. Karl Christ. Gerskens, Etwas von dem clurs. Kander Kisewetter mid dessen Nachkommen in dem lausitz. Magaz. 1785. 36. u. f. v. Uechtritz diplomatische Nachr. III. S. 450—123.

# Kinast, die Herren von.

Ein augestorbenes, adeliges Geschlecht in Schlesien. Aus deurselben hat sich bekannt gemacht: Marin Kinsat v. Kinasthof zum Neudorf, der im Jahre 16724 des Herzogs Heinrich Wenzel Rath, Rit - und Oberstallmeister war. Kr machte sich besonders beliebt bei seinem Fürsten, als er den feindlich gesinnten polnischen Obersten Stanislaus Stromowaky gefänglich einbrachte.

Das Wappen dieser erloschenen Familie ist zweimal gespalten und eben so oft getheitt, und ist mit einem Herzschilde betegt. Im 1. und 8. Fedle ist ein Kieferhaum dargestellt, und im Herzschilde sind zwei krenzweis liber einauder liegende Aeste. Dieses Wappen giebt Sieb-

macher IV. S. 105.

M. s. Olsnograph, P. I. pag. 210, 213, 612, und P. H. pag. 523.

### Kinowsky, Herr von.

Ein Capitain v. Kinowsky, der früher in dem 3. Musketierbataillon des Regiments v. Larisch in Crossen gestanden hatte, starb 1825 im Pensionsstande.

### Kinsky, die Freiherren von.

Die Freiherren v. Kinsky und Tettan haben, wie die adelige Familie v. Tettan, eine gleiche Abstammung mit dem alten böhmischen gräflichen, jetzt fürstlichen Geschlechte, von denen sich die Vorlahren Chinsky v. Whinitz und Tettau schrieben. Dieses vornehme Geschlecht besitzt erblich das Oberhofmeisteramt in Böhmen; es erhielt im 17. Jahrhunderte die reichsgräfliche Würde. - Des Grafen Wenzel Norbert Octacio v. K. Söline, Franz Ferdinand und Philipp Joseph, wurden die Stifter zweier Liuien des Hauses. Die ältere, von Franz Ferdinand gestiltete, ist noch heute gräflichen Standes, von der jungern, die Philipp Joseph gegründet hatte, brachte Graf Stephan um 3. Febr. 1747 die reichstürstliche Würde, die jedoch nur in der Primogenitur erblich ist, auf sein Haus. Die fürstliche Linie besitzt einen bedentenden Grandbesitz in Böhmen, namentlich die grossen Majoratsherrschaften Chotzen, Zwonitz, Kamnitz u. m. a. Kinzelne Zweige dieses vornehmen Hauses, die schon im 14. Jahrhundert die freiherrliche Würde führten, haben sich in den brandenburg'schen Staaten, in Schlesien und in Sachsen niedergelassen und verbreitet. - In Schlesien lebte im Jahre 1806 Friedrich Withelm, Freiherr v. K., Feuer-Bürgermeister zu Jauer. - In der Armee dienten im Jahre 1806 der Rittmeister, Baron v. K., in dem Kürassierregiment Graf Henckel zu Breslau, der 1809 als Major verabschiedet wurde, und der Lieutenaut v. K. in dem Regimente v. Chlebowski zu Warschan. Derselbe ist der gegenwärtige Generalmajor und Commandant der Festung Jülich, Baron v. Kinsky und Tettau, Ritter mehrerer Orden, namentlich des eisernen Kreuzes 1. Classe (erworben bei Ligny). Das ursprüngliche Wappen der Freiherren v. Kinsky und Tettau ist ein rothes Schild, in welchem auf der rechten Seite drei silberne Elephautenzähne vorpestellt sind.

## Kirchbach, die Freiherren und Herren von.

In der greussischen Previnz Pennneru und im Königreich, so wis in den Herzeighinnern Sachen, ist die Faulitie der von Kirchbach eine instelle der Verschliede der Verschliede der Verschliede Gross Dinzow, Kittschendert, Blehemee bei Greifswald, u. s. w. schon lange, und noch heute, in deu Lländen dieser Faulite. Padderow erkaufte der königt, sehnen aus 11. Mit 1718 von der Mitter v. Kirchbach, sehnen aus 11. Mit 1718 von der Mitter v. Kirchbach, sehnen aus 11. Mit 1718 von der Mitter v. Kirchbach, sehnen aus 11. Mit 1718 von der Mitter v. Kirchbach Der gelächte Generalnajer, auch Ober-Jägermeister, Oberster über die Adelstahne, Erlibert auf Paderew, Holenmülle, Heinrichkagen, Hunz Julius v. K., worde am 18. Juni 1720 von dem König Friedrich v. Schweden in den Freiherren. Stand erhoben.

den Freiherren-stand ernoben.
Die Freiherren v. K. führen ein in vier Felder getheiltes Schild,
das mit einem goldenen Kreuze von einander geschieden, und mit
einem Herzschildlein belegt ist; letzteres zeigt das ursprüngliche

Wappen, nämlich im blanen Schilde eine giblene Sonne. Unter der in der rechten Ecke den Schildte eine goldene Sonne. Unter der Kirdte sieht man ein aus mehr bei der der werden Balten bestehende Seld. Im 1 blanen Seld des Haupt wer rohen Balten bestehende Seld. Im 1 blanen Seld des Haupt sieht was den den Krone und über derzellen zwei über's Krone den Gene Krone und über derzellen zwei über's Krone den Gene in 2 retiben Feld den Seld den Seld den Krone des Teiler ist dem 2, und das 4. dem 1. gleich. Das Schild ist mit zwei gehrönerff Helmen beleickt, zwischen den einen Silber und roht wechstellen Seld der Sel

# Kircheisen, die Herren von.

Der König Friedrich Wilhelm III. erhob am 6. Jull des Jahres 1798 den damaligen Kammergerichts - Vicepräsidenten und Geheimen Ober-Revisionsrath Friedrich Leopold Kircheisen in den Adelstand. Br war der Sohn des Stadtpräsidenten Kircheisen in Berlin. Nachdena Fleiss und Brauchbarkeit ihn in die höheren Würden der Justizverwaltung geführt hatten, organisirte er die Justiz in den neuerworbenen Fürstenthümern Anspach und Bayreuth, und stieg zum Präsidenten des Kammergerichts und zum Chef-Präsidenten aller Senafe desselben; endlich ernannte ihn im Jahre 1810 der König zum Justizminister. Er erlebte am 30. Januar 1821 das Jubiläum seiner 50jährigen Amtsthätigkeit. Durch seinen Antheil an der Ausarbeitung des allgemeinen Landrechts, besonders der Criminalgerichtsordnung, durch vielfache Verbesserungen der preuss. Rechtspilege, vorzüglich der Criminal-justiz, hat er sich um den Staat wesentliche Verdienste erworben. Das Bürgerrettungs Institut verehrt in ihm einen seiner thätigsten Beförderer: eine an seinem Jubiläum in's Leben getretene Stiltung, die zwolf Jubelgreisen eine Pension sichert, trägt seinen Namen für ewige Zeiten. Er war Ritter des schwarzen Adlerordens und Grosskreuz des kurhessischen Ordens vom goldenen Löwen und starb am 19. März 1827. Sein einziger Sohn ist der königl. Justizrath und Ritter des rothen A. O. 4. Classe, v. Kircheisen. - Seine einzige Tochter, Karoline v. K., ist mit dem Grafen Eduard Karl D' Huc de Bethusy verniählt.

Diese Familie siihrt im goldenen Schilde eine Kirche mit hoher Kuppel und zwei Seitenthürmen. Aus dem gekrönten Helme wächst ein Arm, der die Wage der Gerechtigkeit hält.

# Kircheisen und Rosenkron, die Herren von.

In Schlesien kommt eine adelige Familie dieses Namens vor, der Stammherr, Johann Georg v. Kircheisen und Rosenkron, im Jahre 1721 königl. böhmischer Oberdirector bei der Tabaks-Administration war.

# Kirsky, die Herren von.

Einige Offiziere dieses Nauens gehörten, oder gehören zum Theil noch der Armee an. Im Jahre 1806 stand ein Lieutenant dieses Namens im 3. Musketierbataillon des Regiments v. Pattkammer zu Brandenburg, ein Anderer steht gegenwärtig in dem 31. Infant.- Reg. zu Erfurt. Uebrigens erwähnt Haenel, schon S. 637. der adeligen Familie v. Kirsky.

## Kiselowski, die Herren von.

Unter der schleisichen Ritterschaft kommen die v. Kischowalt vor, die jedoch grösstentheis dem spietr Octstreicht verbliebenen Theile dieser Provinz angehöten. Sie gebören eigentlich zu den politischen Hause Drzewka, aus dem auch die v. Denritz stammen. In Schleisen war kischow ihr Skaumdhuns, daher sie sich auch Kischowalt v. Skeischer schreichen. Prezed, R. v. K. an Seischer of v. der Glitten dasselle Wappen, wie die v. Denritz (m. s. Bd. I. S. 468, uueers dasselle Wappen, wie die v. Denritz (m. s. Bd. I. S. 468, uueers dasselle Wappen, wie die v. Denritz (m. s. Bd. I. S. 468, uueers dasselle wappen, wie die v. Denritz (m. s. Bd. I. S. 468, uueers dasselle wappen, wie die v. Denritz (m. s. Bd. I. S. 468, uueers dasselle wappen, wie die v. Denritz (m. s. Bd. I. S. 468, uueers dasselle wappen, wie die v. Denritz (m. s. Bd. I. S. 468, uueers dasselle wappen, wie die v. Denritz (m. s. Bd. I. S. 468, uueers dasselle wappen, wie die v. Denritz (m. s. Bd. I. S. 468, uueers dasselle wappen, wie die v. Denritz (m. s. Bd. I. S. 468, uueers dasselle wappen, wie die v. Denritz (m. s. Bd. I. S. 468, uueers dasselle wappen, wie die v. Denritz (m. s. Bd. I. S. 468, uueers dasselle wappen, wie die v. Denritz (m. s. Bd. I. S. 468, uueers dasselle wappen, wie die v. Denritz (m. s. Bd. I. S. 468, uueers dasselle wappen, wie die v. Denritz (m. s. Bd. I. S. 468, uueers dasselle wappen, wie die v. Denritz (m. s. Bd. I. S. 468, uueers dasselle wappen, wie die v. Denritz (m. s. Bd. I. S. 468, uueers dasselle wappen, wie die v. Denritz (m. s. Bd. I. S. 468, uueers dasselle wappen, wie die v. Denritz (m. s. Bd. I. S. 468, uueers dasselle wappen, wie die v. Denritz (m. s. Bd. I. S. 468, uueers dasselle wappen, wie die v. Denritz (m. s. Bd. I. S. 468, uueers dasselle wappen, wie die v. Denritz (m. s. Bd. I. S. 468, uueers dasselle wappen, wie dasselle wappen, wapp

## Kistowski, die Herren von.

Kine adeliçe Familie in Westpreussen. Ihr gehüren an der Major und Coumandeur des 2. Batalitons des 44. Laudwehrreginnents v. Kistowski in Bromberg, und der Capitain im 9. Infant.-Regiment (Colberg'schen). Der Erstere hat sich bei Gross-Beeren, der Letztere bei Leipzig das eiseme Kreuz erworhen.

#### Kittel, die Herren von.

Ein einst in Schleisen blühendes und begütertes Geschlecht, von dem sich eine Linie v. Kittel und Wiese, nach dem Rittersitze Wiese bei Trebnitz, welches zuletzt in den Händen der v. Rethären und Neusonge, von zu Stannen, et Hausdel von dem Stenken und Neusonge, von zu Stannen, et Hausdel von Anna Renin Hans v. K., Herr auf Wiese und Hochkirch, war mit Anna Renin Hans v. K., Herr auf Wiese und Hochkirch, war mit Anna Renin St. 1900 in Estiert, Diesenten Schlen staft Bernhard Leophd v. K. 1700 in Estiert, Diesenten — Jonahm Hillehm v. K. k. und Wiese und Gr. Krutschlen, und vermalibe sich 1718 mit Einer v. Kecht

Sie fakten ein getknitte Schild, der obere Theil war welts, der Sustere schwarz, In diesem Schilde waren zwei von einzuder gelehrte, batt einer Idauen Binde zusammengelundene, rollte Jagdhörrer datrestellt. Auf dem Helme stand ein his auf die Füsse mit einen roken engen Meide augedhauer Jäger, dessen Lenden mit einer Idaem Juden umgierte waren, die linke Hand in die Hilfe gestietzt, die Juden der über dem Haupte, ein Rustenkränzelten fallend. Heindecken auch der dem Haupte, dem Kuenterkränzelten fallend. Heindecken zur der weise Sinaphie besetzendt dieses Wappen I. S. 515.

#### Kittlitz, die Freiherren von.

Nach einer sehr verbreiteten Sage stammt das alte berühmte Geschlecht v. Kittlitz von einem slavischen Fürsten ab, der gleichen Ursprung mit dem Hause v. Meran hat, aus dem die heilige Hedwig

hervorgegangen ist. Dieser Fürst soll vier Söhne gehabt, doch diese nicht mit ansehnlichen Gütern haben ausstatten können. Während der älteste als Nachfolger im Fürstenthume im Lande blieb, mussten daher die drei jüngeren auswärts ihr Glück suchen. Vor ihrer Abreise vertheilte ihre fürstliche Mutter eine goldene Kette, die sie am Halse getragen hatte, unter sie, daher das alte Geschlecht früher eine in drei Stücken getheilte goldene Kette im Wappen führte. Dieses Bild hat später die Form eines dreimal verknüpften Knotens eines Strickes erhalten, in welchen denselben Haus Heinrich v. K., Erzbischof von Gnesen, der zum Orden des heiligen Franziscus gehörte, verwandelt haben soll; ans Achtung für dieses angesehene Mitglied des Hauses sollen sie den Strick, den Okolski einen Franziskanerstrick nennt, beibehalten haben. In alten Urkunden kommen die v. K. zuerst unter dem Namen v. Kettlig und Kittlich vor. So neunt sie auch Dlugossus mit dem Beisatz, dass sie seien: "ad pietatem proni." Zuerst finden wir den Henricus K., der einer der voruchmsten Räthe des Grossfürsten Micislav von Polen war; um dieselbe Zeit aber blühte dieses Geschlecht schon in Meissen, wo Heinrich v. K. im Jahre 1198 dem Landtage auf dem Kuhlen- oder Kulmberge beiwohnte. Es scheint überhaupt der Name Indrich, Henrich oder Hein-rich der Familie eigenthümlich zu sein; denn im Jahre 1200 wurde Heinrich Ketlic Erzbischof zu Gnesen. Er starb 1218, wie Okolski L. p. 181. meldet. - Im Jahre 1289 erwähnt die Land- und Staatsbeschreibung des Königreichs Polen, pag. 312, eines Comes Henricus de K. — Im 14. Jahrhundert kommen die v. K. als Herren auf Mahnnitz, oder Malnitz und Niederleschen vor: im Jahre 1369 wurde Johannes v. K., seines Namens der dritte, Bischof zu Lebus, dieser starb 1380, and 1385 wurde ein anderer Johann v. K. zu Barntli Bischof zu Meissen; er starb 1408, nachdem er drei Jahre vorher wegen hohen Alters seine geistliche Wiirde niedergelegt hatte; er liegt in der Kirche des Franziskanerklosters zu Bautzen begraben. - Schaation, Freiherr v. K., wendete sich im Jahre 1454 mett Preussen und wurde, wie Lucă S. 727. meidet, der Gründer der dasigen Linic. — Friedrich v. K. war um das Jahr 1510 des Erzlerzoge Ferdinand von Oesterreich Mundschenk. Am 26. Juni des Jahres 1558 starb die hochwürdige edle Fran, Anna v. K., des fürstl. Stifts zu Gernrode, im Anhalt'schen, Aebtissin. - Erasmus v. K. wurde 1559 Landeshauptmann zu Brieg und Ohlau, und am 8. Decbr. 1565 erhielt Caspar v. K. dieselbe Würde im Fürstenthum Glogau; er starb 1587. - Im Jahre 1575 war Barbara v. K. Priorin des Jungfrauenklosters zu Sprottau. — Georg Friedrich, Freiherr v. K., war um das Jahr 1580, des Herzogs Georg II. zu Liegnitz und Brieg Kämmerer, auch Hof-marschall; er starb um 12. Septbr. 1625. — Christoph, Freiherr v-K., übernahm im Jahre 1597 das Rectorat der Universität Frankfort. — Am 11. Juni 1609 starb Leonhard v. K., des königl. Hauses Cro-mona Haupt und Pfandesherr. — Viele andere Ritter aus diesem Geschlechte waren Hofmarschälle, Landeshauptleute, u. s. w. - Von den verschiedenen Häusern nennen wir ausser dem von Malnitz, die von Ottendorf im Bunzlau-Jauer'schen, Drenka, Schweinitz, Költzig, u. s. w. — Zahlreich sind die Güter, die in den Händen dieser Familie waren, wir führen nur ausser den schon erwähnten Stammgütern, Eisenberg, Kunzendorf, Janernik, Zuckel, Sanditz, Massel, Michelan, Eilau, Zaucha, Kreisewitz, Neuwalde, die Herrschaft Spremberg, u. a. w. an; anch war das Burglelm Netiana längere Zeit in ihren Händen, so wie die Herrschaft Muskau mehrere Jahre als Ukanten Händen, so wie die Herrschaft Muskau mehrere Jahre als Pfandbesitz ihr zugehörte. — Um das Jahr 1806 war das Haupt der Familie, Rudolph Freiherr v. K. und Ottendorf auf Kl. Tinz, Kriegsund Domainen., auch Landrath des Liegnitzer Kreises. Ein Bruder von ihm staud bis zum Jahre 1866 in dem Regiment v. Treuenfels als Stakscapitain und General-Adjutant; er starb im Jahre 1825 als eine Meisen und Commanderer des 2. Batchlum des 7. Landwehrscheiter der 1825 auch 1825 als eine State 1825 auch 1825 als eine State 1825 auch 1825 auch

#### Kläden, die Herren von.

Ein altaleigen Geschiecht in der Altmark, dessen gleichmanigen Stammlaus bei Stendal liegt und gegenwärig dem Domleren Lewetzow gehört. Diese Familie beaas ausser Kläden auch Geltre und Bädingen in jener Landschalt. Ilte gleichte der im Jahre 1809 verstorbene Major v. Kläden, früher Commandeur des Regiments von Armis, in Stente, n.m. – kin Capitain v. Müert, der auf Regiments von Schwarzen und der Schwarzen der der Regiments von Schwarzen und der Schwarzen der der Keptment. Von dieser Familie achienen nur noch wenig Mitglieder zu leben. Schwarzen geleich des Wappen dereillen unter dem Namen Kladen (im Register) und Kläden im III. Ed. S. 144. Fa zegt im silberaen Schüde zwei, mit dem Eisen anfalwär geleiget und unten mit den Schüde zwei, mit dem Eisen anfalwär geleiget und unten mit den Dieses Bild wiederholt sich auf dem mit einem Bunde beleigten Hehm. Dieses Bild wiederholt sich auf dem mit einem Bunde beleigten Hehm. Die Decken nich das und sälbern.

#### Klass, die Herren von.

Bei der Ober-Kriegs- und Domainen-Rechnungskammer stand im Jahre 1805 der Geheime Ober-Kriegs-Domainen-Rechnungsrath und Director des 4. Senats von Klass. — Sein Soln ist der gegenwärtige Oberst und 2. Commandant von Erfart, Ritter des eisernen Kreuzes 2. Classe, erwooben bei Paris, Friedrich Wühlen von Klass.

#### Klein, die Herren von.

König Friedrich I. ertheilte, bei seiner Vermählung mit der Prinzess. Sophie Louise v. Mecklenburg, dem mecklenburgischen Minister Johann klein' einen Adelsbrief für sich und seine Erben. M. s. Jugler's Beiträge zur juristischen Literatur V. S. 27.

V. Zedlitz Adels - Lex. III.

#### Klevenow, die Herren von.

Des jetzt regierenden Königs Majenist einhob bei der Hulbigung in Königsberg, am S. Juni 1298, den Geleinemerth und den Regierungs-Director Klewenow in den Adektand. Der Rostere ist als Gelleinzer Gleber-Finunzarühl der ost- und westpreuss. Departiments im Berlin, der Andere als Vice-Präfident der Regierungsnach Commissians und Justifisins der Bask zu Magdeburg verbeben. Es befinden sieht keine Nachkommen von ihnen im preussischen Dienst.

## Klinggräff (f), die Herren von.

Der deutsche Kaiser hatte die Brüdert Johann Somat Kinggräf, bönigt, preuss, Gelebiene Kriegsraht, und Eine Betrich Klüggräf, königt, Kriegsraht und Archivar, in den Adelstand erhohen, und Könnig Friedricht II. erneuerte aus 13. Norbe, 1733 den Adel denden, Kin Nachkomme von ihnen ist der Dr. v. Klüngräf, approbirter und practicirender Azz in Marienwerler. Diese Fauslife findt v. Gunding auch als Besitzer des Gates Schreugew in der Priegnitz auf. M. a. Brandehungsicher Atlaa, Adaung S. 14.

# Klimkowski, die Herren von.

Die edlen Ritter Klimkowski von Klimkowitz gehören zu den ältesten Familien Polens, ihre Vorfahren hiessen Wadwicz. Ein Zweig kam in der Mitte des 16. Jahrhunderts nach Schlesien. Im Jahre 1613 war Caspar Heinrich v. Klimkowski - Klimkowitz des Kaisers Oberster Korn-Meister und Wirtbschaftshauptmann über die Fürstenthilmer Oppeln and Ratibor. Dieser sehr angesehene Cavalier residirte auf dem Schlosse zu Oppeln. — Karl Samuel v. Klinikowski besass 1654 Nobschütz bei Münsterberg, er war kaiserl. Oberstlieutenant, auch des Fürstenthums Münsterberg Land - Rechts - Sitzer. Sein Sohn Samuel v. K. pflanzte das Geschlecht durch sechs Söhne fort und starb 1718. Der älteste, Kurl Friedrich, erwarb Ingrams-dorf bei Schweidnitz, ein anderer, Ernst Sigismund, Ober- und Nieder-Jacobadorf bei Nimpsch. Systems Friedrich erhielt das väterliche Gut Nobschütz. — Die Güter Kettschitz bei Oppeln, Biergwitz, Endersdorf und Ullersdorf im Ratiborschen gehörten ebenfulls der Familie von Klimkowski. Sie scheint bei uns schon in der Mitte des vorigen Jahrhunderts erloschen zu sein. In Holland haben noch Nachkommen des Ernst Sigismund v. Klimkowski, z. B. der Capitain und General-Adjutant, v. K. geleht. Er war ebenfalls aus dem Hause Nobschütz. Sie führten im getheilten blauen und goldenen Schilde, im obern blauen Felde einen Falken, im untern goldenen ein schwarzes Jägerhorn. Auf dem Helme zwei Büffelhörner, deren rechtes oben blau, unten golden, das linke aber oben golden, unten blau war. Durch diese Hörner gingen kreuzweise zwei Fähnlein, gelb und blau. Sinapius II, S. 728 - 729.

## Klingsporn, die Grafen, Freiherren und Herren von.

Aus dem alten schwedischen vornehmen Geschlechte Klingsporn haben sich schon vor langen Zeiten Zweige nach Preussen gewendet.

Im Jahre 1655 am 18. Mai bestellte der Kurfürst Friedrich Wilhelm Johann v. Klingsporn, auf Blankenstein Erbherr, zum Oberst von der Infanterie, er wolnte der Schlacht von Warschau bei und starb mit Hinterlassung einer zahlreichen Familie im Jahre 1685. - Ein Enkel desselben, Julius Rudolph v. Klingsporn, ward 1786 Oberst und Commandeur des Regiments v. Götzen in Glaz. Der König Friedrich Wilhelm H. erhob am 23. März 1788 den Kammerberrn v. Klingsporn. und des jetzt regierenden Königs Majestät Friedrich v. Klingsporn, und des jetzt regierenden Königs Majestät Friedrich v. Klingsporn auf 5 Juni 1798 in den Grafenstand. — v. Klingsporn auf Banmgarten in Ostpreussen wurde 1788 königt, Kammerherr. Im Jahre 1806 war ein Graf v. Klingsporn Kriegs- und Domainenrath bei der Kammer zn Marienwerder. - Gegenwärtig steht ein Graf v. Klingsporn als Rath bei der Regierung zu Danzig, er ist Ritter des Johanniter - Ordens. Die Grafen v. Klingsporn führen ein Schild, welches ein schwarzer, von der obern rechten zur untern linken Ecko Rezogener Balken in zwei Hanpttheile scheidet. Im obern goldenen gezogener Balken in zwei Hanpauene seneraten Lowe vorgestellt; das Feld unter dem Hanpt-Balken wird durch einen Seitenbalken in ein blaues und in ein goldenes Dreieck getheilt, dort ist ein silberner, Stern, hier ein Arm, der einen Haumer hält, abgebildet. Ein Hierz-achildlein liegt auf dem Hauptschilde, das bis in die Mitte durch den Spitzenschnitt in drei Felder getleeilt ist, im rechten goldenen Felde steht ein entwurzelter grüner Banm, im linken silbernen ein nach der rechten Seite aufspringender Hirsch natürlicher Farbe, und im untern rothen Theile ist ein silberner Sporn dargestellt. Drei gekrönte Helme bedecken das Haupt-Schild. Der mittlere trägt zwei schwarze Sensenklingen, zwischen denen der Sporn, und über denselben der Stern angebracht ist. Die Seitenhelme tragen den preuss, schwarzen Adler. Das Laubwerk und die Decken sind roth und schwarz.

#### Klinkowström, die Grafen und Herren von.

Kord Friedrich, Graf v. K., der am 25. Mürz 1738 zu Greiffenlagen in Vorpommern geboren war. Er trat, 14 Jahre alt, in selvesduche Dienste, welche er aber im Jahre 1733 mit dem preussichen ertrauschte. In den Schädnen bei Prag und Zomdorf erheit er einertrauschte, in den Schädnen bei Prag und Zomdorf erheit er directive Wanden, und in denen bei Breslau, Leuther, Liegistiz und Freiselle Wanden, und in denen bei Breslau, Leuther, Liegistiz und Freiselle Wanden, und in denen dem Treffen bet Freiberg Hanptmann. Im baierschen Erbfolgekriege befeldigte er ein Freibataillon, und erhielt den Onlen pour le merite. Im Jahre 1786 wurde er Oberst und Commandeur des Regiments Graf Henkel, und 1791 Chef des Regiments v. Schlieben. In der polnischen Campagne erwarb er sich den grossen rothen Adlerorden. Noch Beendigung des Feldzuges erhielt er die Inspection der oberschlesischen Infanterie und ein Regiment in Brieg. In dieser Stellung verblieb er 5 Jahre hin-durch, sodann zog er sich ans dem Dienste zurück. Er wurde bei Gelegenheit der Huldigung des jetzt regierenden Königs, wie wir oben erwähnten, in den Grafenstand erhoben, und starb am 21. Septbr. 1816 zu Korklak in Ostpreussen.

Gegenwörtig besteht die gräfl. v. Klinkowström'sche Familie aus

folgenden Mitgliedern:

Graf Friedrich Heinrich Wilhelm Alexander, Herr auf Sehmen u. s. w., geboren den 16. Novbr. 1775, Wittwer seit dem 5. Januar 1823 von Friederike, Tochter des Grafen zu Eulenburg - Prassen und der Gräfin v. d. Gröben.

- 1) Louise, geboren den 6. April 1800, vermählt seit dem 3. Mai 1821 mit dem Grafen Gustav v. Schlieben.
- 2) Friederike, geboren den 17. April 1801. 3) Pauline, geb. den 12. April 1802.
- 4) Hedwig, geb. den 24. Januar 1816.
- Bruder:

Graf Karl Friedrich Ludwig, Herr auf Kerklak und Assaunen, u. s. w., geb. den 13. Januar 1780, Wittwer seit dem 4. Noybr. 1829 von Louise Ernestine Auguste, Tochter von Hans August, Grafen v. Blumenthal und Elisabeth Ulrike, Reichsgräfin v. Wartensleben.

#### Söhne:

- 1) Karl Ludwig Friedrich Casar, geb. den 2. März 1811, königl. preuss. Lieutenant im 3. Kurassierregiment, vermählt seit dem 13. Juli 1835 mit Malwine, Grafin Dohna-Schlodien, geb. den 6. Septhr. 1815.
- 2) Fictor Hans Karl Ladwig, geb. den 23. August 1813, königl. preuss. Lieutenant im 1. Infant.-Regiment,

3) Leonhard harl Ludwig Felix, geb. den 20. Juni 1818.

Von der adeligen Familie von Klinkowström.

Im Jahre 1806 standen mehrere v. K. in der Armoe. In dem Regiment v. Wagenfeld Kurassier in Warschau stand der Lieutenant v. K., es ist der gegeawärtige Generalmajor, Commandeur der 14. Cavallerie Brigade und Rüter verschiedener Orden, namentlich des eisernen Krenzes 1. Classe (erworben bei Paris). - Ein Capitain v. K. steht bei der Artillerie und ist gegenwärtig Offizier des Platzes der Festung Cüstrin, - Ein Capitain v. K. erhielt im Jahre 1804 den Orden pour le mérite als eine nachträgliche Anerkennung für seine bei Raffka bewiesene Tapferkeit. - Einer v. K. lebt als Steuereinnelmer zu Treptow a. d. Rega.

Das ursprüngliche v. Klinkowström'sche Wappen sind drei in eine Reihe gestellte schwarze Adlerköpfe mit Hälsen im rothen Schilde.

Das gräfliche Wappen ist quadrirt, mit einem Herzschilde versehen und mit einem goldenen Rahmen eingefasst. Im ersten und vierten illbernen Felhe steht ein aufgringsmehr Löwe mit augechlagener ruther Zange; im 2 und 3, blaues Felde ist ein mit der Spitze aufwärts gekehrter kurzer Degen mit goblenem Griffe. Das Herzeschild entlätt die der eis devargen Allerköpfe und Hälse im rothen Felde. Das Hamptechild deckt eine neumperlige Krone, die drei gekröte Helme trigt. Auf dem mittem steht ein selvenzere, ungekröte Aller mit ausgebreitetes Fingelu; am jeden der Seitenheime wächst der Löwe. Zu Schildlattern sind zwei wide Männer, den Kopf und die Hitten bekränzt, gewälte. Die Decken und die kweis auf ereites silbern und roth, insta blau nod gelber und von

M. s. Gaube I. S. 769. u. f. Abnanach der graft. Häuser auf das Jahr 1837.

# Klitzing, die Herren von.

Kine ungninglich Brandenlung angebriege ultabelige Familie, die sich auch nach Pommern, der Neiserbaufet und Preusene gewendet in den desellst auslässig gemacht hat. In Pommern gebriete derenbelle Zizenat in Kreise Belgardt, in ider Priegnitz Drotten, Reideld, Krauzow, Gralow, im Cottinser Kreise Giniecke, im Havellands Deept und Reidenlagen der Reiderlagen Anter Debritigk vor. In der Armee laben sich folgende Mitglieder Leitsten der Reiderlagen der Reiderla

Groep Serat v. K., von der preust. Linie, geboren 1698, kam al Blode, Pr. Liustenast in Jahre 1793 zu dem nenerrichteleste Finitierreniment v. Domow, wurde 1743 Mojor, 1751 Überstliestenan, 1724 Überst und Commandeur des Regiments und 1758 Generalmajor. In der Schlaftt von Counserdorf 1759 ward ihm der Arm durchschotsen, er musste sich nach Stetile brügen lassen, wo er am 28. Octodessellen Jahres start. Br war mit Einer v. Mörner, ann dem Hause Klüssuw, vermühtt, aus welcher Elie ihm ein Sohn und zwei Tochter

geboren wurden.

 7. Novbr. des gedachten Jahres begraben und hinterliess von seiner Gemahlin, Anna Margaretha v. Hacke, zwei Nöhne und fünf Tächter.

Karl Cano Friebrich v. K., geb. zu Scherhau in der Niederhaufik am 28. Mürz 1926, trat 1943, nondem er vorher Page gewesen war, in die Garde Friedricha des Grossen, wurde 1763 Companientel, 1956 Major beim damailgen Reginent Nasam-Luingen, 1707 Comsenientel, 1956 Generalmajor und Chef des Reginentent, 1776 Grossenmajor und Chef des Reginentent, 1776 Grossenmajor und Chef des Reginentent, 1776 des einer rilhaufchen Dienste hatte er allen Feldungen Friedrichs II. bei gewolnd, 1744 den Orden pour le mérite erhalten, und war in den Schleitelten von Reiner Schleitelten von Reiner Grossen der Schleitelten von Genatin, Johanne Charlotte Wilhelmine Hegine v. Wangelin, meil-rere Kinder.

Huna Carper v. K., ein Solm des erwähnten Generalitentenant Huna Carper, Horr und Rholitch in der Niederlausite, königle polnischer und kursächsincher Kammerherr, Hunptmann, des Johannitzordens zu Friedland und Schenchardf Senior und Comdur zu Werben, preuss. Landraft und Director des Kreises Cottlus, auch Landrichter des Markgräftlums Niederlausitz, satz am 76. Docker, 1708. richter des Markgräftlums Niederlausitz, satza nur 76. Docker, 1708. richter des Markgräftlums Niederlausitz, satza haraful, Director des Schenchardten von der Schenchardten von der Schenchardten von sehre und kursächsischer Kreises, Obernätelstenant v. ankraful, Director des Cottbussischen Kreises, Obernätelstenant v. ankraful, Director des Cottbussischen Kreises, Obernätelstenant v. ankraful binderfor, Johannisteritet und designireter Coutlutur zu Luge; et sängb inderfors,

# Klöber, die Herren von.

Die abelige Familie von Kicker und Hölehkorn, auch Heldelsom und Hölekhorn, gehört der Schweiz, dem Rieminnden und Baisen an. Hiertler gehören vorzüglich Kord Ludzig v. Kicker und Hölekhorn, geboren im Jahre 1788, gestorben an 4. Juni 1796 zu Beitlen als königl- preuss. Geheimerrath und Director der Kriege- und Domainen- Runmer dastellst. Er war als ein sehr dätiger und unsichtvoller Natats – Beamter, und als geätreicher Schriftsteller bekannt (ns. 8. Meusel abekind von den in den Jahren 1760 bis 1800 ver-

storbenen deutschen Schriftstellern, 7. Rol. S. 85). Am seiner Klie mit Chruntete v. Pferi Belt ein Sohn zu Bierlin, Agunt Friedrich v. Klüber und Hellebeborn, königl. Professor der Geschichtsunderei, wirkliches Maglied der Aklaemie, geh. zu Breslau am 21. Angust 1782; ern Bält am 6. Mai 1835 mit Karolise Dorothes Philippine Peicke, der Tockter des Konigl. Preuss. Hortsta Karl Philippine Dericket peker, am welcher Bile ein Sohn, Karl Pmil, geboren den 31. März 1836, lebt. — Eine Schwester August Friedrichs lebt unwerbelicht im Erslan, eine andere ist die Wittwo des kaisert. österr. Gubernialraths von Skriberski.

## Klöden, die Herren von.

Nieht zu bestimmen vernögen wir, oh Rattim v. Kloden zu Colleslav, der in Jahre 1497 in meir Schenkungsstraden eines Klotere im Magdeburgischen vorkomet (m. s. Dreilangt, Chronik des Saulteries pags 279) einer der Anheiteren dieser Faunitie ist, ann der mehrere Mitglieder in der Armue gedient haben. — Ein im Jahre 1806 bei dem Infanterie-Regimente Prinz Ferdinand von Preussen stehender Capitain v. Möden starb 1895 als pens. Oberulieutenant der von von Braue, Jebt in Berün, und eine Tockter aus dieser Eine ist Stitzbaum des Klosters Martenliess an der Stepnitz in der Ont-Priegen und Verschaften der Stepnitz in der Ont-Priegen und Verschaften und im 1812 bei 1815 der 1815 der Stitzbaum des Klosters Martenliess an der Stepnitz in der Ont-Priegen und Verschaften und der 1812 der 1815 der

#### Klopmann, Herr von.

Ein Edelmann dieses Namens war 1806 als Assessor des königl. preuss, Accise- und Zolldepartements in Warschau angestellt.

# Klopoteck, die Herren von.

Kippotki oder Kippoteck ist der Name einer adeligen Familie in Pommern, die im Lauenlung-Bitowschen Kreise begittett ist, und seit langen Jahren und noch in der Gegenwart Antheile an den grossen Durfern Czarndauerow und Golowlamerow hat. Den Joh. Kleptoteck gehört Oslowdamerow. Ein früherer Besitzer v. Czarndamerow mannate sich Alfredt v. Kloptoteck Dombrowski.

#### Klot-Trautvetter, die Freiherren von.

Eine in dem Regierungsbezirke Stralaund begüterte freiberrliche Pamilie. Sie bestirt hier die Güter Hohendorf, Gross-Kädingsbagen n. s. w. im Kreise Franzburg. — Ernst, Freibert v. Klot-Trauterler auf Hohendorf, ist reist dem Julier 1818 königl. Kammerherr. — Ein Bruder desselhen, Wilhelm v. Niot-Trautvetter, ist Hofigerichts-salt zu Greisbaude. Seine einzige Tockber ist mit dem Graden Bruno

Neidhardt v. Gneisenan, dem jüngsten Sohne des Feldmarschalls Grafen N. v. G., vermählt. — Brüggemann schreibt Klodt- v. Trautvetter, und wiederholt diese Schreibart noch einmal in dem Artikel Trautvetter.

#### Klüchtzner, die Herren von.

Ein litthauisches adeliges Geschlecht; aus demselben war der Generalmajor und Commandenr des Infanterie-Regiments v. Bosser, Ritter des Verdienstordens v. Kliichtzner, geboren im Jahre 1738 in Lit-thauen und gestorben im Jahre 1809. Ein Sohn desselben ist der königl. Oberst und Commandeur des 17. Infanterie-Regiments, Ritter des eisernen Krenzes (erworben bei Dennewitz) v. K. — In dem Regimente v. Auer-Dragoner stand ein Bruder des Letzteren, der im Jahre 1823 als Rittmeister a. D. gestorben ist.

#### Klützow, die Herren von.

Eine altadelige Familie, die ursprünglich aus dem Anhaltschen stammt. Aus derselben kam Meinrich v. Klützow im 13. Jahrhunderte in die Marken und wurde mit den bei Prenzlau gelegenen, noch hente in den Händen der Familie befindlichen Dedelowschen Gütern belehnt. Heinrich v. K. hat fünf Söhne und drei Töchter hinterlassen, ans denen gegenwärtig die Familie v. K. besteht. Der älteste der Söhne, Herrmann v. K., ist Regierungs - Referendarins zu Stettin; ein Bruder von ihm ist Lieutenant im 2. Garde-Landwehr-Uhlanenregiment.

Das Wappen der v. K. besteht in einem goldenen Schilde, in dem ein von der obern Rechten zur untern Linken, [mit drei Rosen beleg-ter, silberner Balken gezogen ist. Auf dem Helme wächst eine Rose am grünen, mit vier Blättern versehenen Stiele. Die Decken und das

Laubwerk sind roth und golden.

# Klüx, die Freiherren und Herren von.

Das Stammhans der altadeligen Familie von Klüx, von der ein Zweig auch die freiherrliche Würde führte, ist Gross-Hennersdorf in der Lansitz, woselbst sie auch die Giiter Colmen, Gleina, Klitzen, Lubach, Oneln, Petershayn, Alt-Seidenberg, Wendisch Sehland, Werde, Ober- und Nieder-Strohwalde u. s. w. besassen. (M. s. Grosser, Merkwürdigkeiten der Lausitz, 1714.) In Schlesien betrachtet man als ihr Stammhaus das bei Priebus im Fürstenthume Sagan belegene, später in die Hände der v. Promnitz gekommene Rittergut Klüx. Im Zit-tauischen besass Heinrich v. K. das Gut Türchau, und sein Sohn, Huns Bernhard v. K., war Herr auf Lehn Kleina und Jauernick. Des-sen mit Margarethe v. Ponikan erzengter Sohn, Nikolas Bernhard v. K., erwarb zu dem väterlichen Gute Lehn auch die Güter Kupplitz, Gross-Hennersdorf und Ober-Bertelsdorf in der Oberlausitz. Er starb am 18. Octbr. 1666. — Aus dessen Ehe mit Anna Sabina v. Gersdorf, aus dem Hause Gr. Ullersdorf in der Lausitz, war Erasmus Bernhardus v. K. erster Freiherr v. K. und Gr. Hennersdorf, Herr auf Altund Neu-Strunz im Gloganischen, und auf Alt-Seidenberg in der Lausitz, der sich am Ende des 17. Jahrhunderts durch den Erwerb jener Güter in Schlesien zuerst ansässig gemacht hat. - Ein Bruder von ihm, Wolf Heinrich v. K., Herr auf Frankenthal, war als ein sehr gelehrter und durch Reisen in freunde Länder erfahrener Cavalier bekanut. Er war zuerst mit einer v. Sanerma, und nach deren Tode bekannt. Er war zuerst mit einer v. Salerina, um haen deren Tode nit einer v. Niebelschütz vermählt. — Ein Vetter der beiden gedach-ten, Hoff Berndurd, Freiherr v. K., kam durch seine Gemablin, eine Freiin v. Kittlitz, in den Besitz des Gutes Giunnel bei Winzig. — Aus der oberlausitzer Linie war der im Jahre 1804 verstorbene Generallieutenant und Assessor im 3. Departement des Ober-Kriegscollegium v. K. Er war der Vater des heutigen Generollieutenants, Com-mandeurs der 12. Division, 1. Commandanten von Neisse, Ritter des Militair-Verdienstordens (erworben bei Neukirchen), des eisernen Kreuzes i. Classe (erworben an der Katzbach) u. s. w. Der ältere Bruder von ihm ist Karl v. K., der am 3. August 1774 geboren, 1788 seino militairische Laufbahn in dem damaligen Regimente Herzog v. Brannschweig zu Haberstadt begann, von dort wurde er 1791 zum Regi-mente Kroupriez versetzt; im Jahre 1799 ward er auf Werbung nach Braunsfeld geschickt, ein Jahr später dem Generallieutenant v. Grävenitz in Glogan als Inspections-Adjutant beigegeben, 1805 aber zum Flügel-Adjutanten ernannt. Als solcher begleitete er den Monarchen In den Feldzug 1806. Im Jahre 1808 wurde er zum Commandant von Cosel ernannt, ein Jahr später aber in seine frühere Stellung zurückberufen. Im Jahre 1810 erhob ihn Se. Majestät zum Brigade-Commandenr, und beim Ausbruche des Krieges zum Brigadechef, und von nun an gehört er zu den Helden des Befreiungskampfes. In der Schlacht hei Gr. Görschen, bei Bautzen, und namentlich bei Leipzig am 16. October, trat sein Muth und seine Tapferkeit glänzend liervor. In der letztern Alfaire vertheidigte er mit Heldenmuth die Stellung bei Wachan und Gossa, und selbst das anhaltend mörderische Fener des feindlichen Geschützes vermochte seine Brigade nicht wankend zu machen. Bei allen spätern Ereignissen, welche die Abtheilung, zu der er gehörte, betrafen, wird sein Name in den Berichten mit der grössten Auszeichnung genannt. Diese grossen Anstrengungen hatten aber seine Gesundheit untergraben, und auf den Rath der Aerzte besuchte er 1816 die Bäder zu Teplitz, wo er aber au 11. Juli starb. Als ein sprechender Zug seines Charakters erscheint uns der Umstand, den er kurz vor seinem Tode festsetzte, man solle der Anzeige seines Able-bens nichts als die Segenswünsche für seinen König und die ruhmwürdige Armee beitugen. Er hatte ihr ja Kraft und Leben gewidmet. Als einen schönen Nachrof fügen wir den Ansspruch eines ihm gleichgesinnten, im Leben nahestehenden Zurückgelassenen bei, der von ibm sagt: er hatte nur eine einzige Leidenschaft, das Interesse für den König und für die Armee. (M. s. Pantheon des preuss. Heeres, I. S. 65 u. f.)

Die v. K. führen einen drei grüne Blätter treibenden Ast im rothen Schilde und auf der Krone drei Straussfedern (silbern, golden, roth).

# Kluge, die Herren von.

# Knappe, die Herren von.

Unter dem Namen Knappe von Knappstädt wurden vier Stiefsöhne und eine Stieftochter des Oberamtsregierungs- und Oberconsistorial - Präsidenten Karl Ludwig, Freiherrn v. Cocceji, zu Glogan am 6. Juli 1797, bei Gelegenheit der Hubligung in Berlin, in den Adel-stand erhoben. Es waren die Kinder des verstorbenen Hofrath Knappe, dessen Wittwe die zweite Gemahlin des gedachten Präsidenten wurde, Die Tochter vermählte sich mit dem suchs. Kammerheirn v. Pflugk, die Söhne haben sämmtlich in der Armee gedient. Der ältente stand znerst bei dem Fiisilier-Bataillon Borel du Vernay in Pultusk, später beim 23. Infanterie-Regiment, und ist 1823 als Capitain a. D. gestorben, der zweite diente bis zum Jahre 1806 im Füsilier-Bataillon Br. v. Kloch in Sieradz, und lebte noch vor einigen Jahren im Privatstande zn Dresden, die beiden jungern haben im Füsilier-Bataillon v. Brichson in Brestau gestanden. Biuer von ihnen ist der gegenwärtige Oberst und Commandenr des 40. lufanterie-Regiments zu Mainz, Knappe von Knappstädt, Ritter des eiseruen Kreuzes 1. Classe (erworben bei Leipzig). Der andere stand als Major im 12. Landwehr-Regimente, und hatte sich vor Glogau das eiserne Kreuz er worben.

# Knebel, die Freiherren und Herren von.

2) Die v. Knebel uns dem Belgischen, welche sich nach Frante gewendet haben. Hier wurde der fürstl. öttingsvallersthiende Rahme ker und später mackgräß, anguchache wirkliche Gebeime Rath und Commun 1575 in dem Ruchstage zu Regensbung, Knebel, un 15. Januar 1575 in der gegen bei der Schale der der Schale der Verlage der Verl

im Regimente v. Möllendorf und Commandeur eines Grenadierbataillons, Lebrecht v. Knebel, der im Jahre 1823 im Pensionsstande gestorben ist. Er war auch aus Franken gebürtig, und ein jüngerer Bru-

der Karl Ludwigs.

Eine Linie der Freiherren von Knebel führt den Beinamen von Döberitz. - Bine andere ist in der Mark und in dem zur Provinz Pommern geschlagenen Kreise Dramburg begütert, namentlich besitzt hier der Land- und Ritterschaftsrath v. K. das Gut Sarranzig. Siebmacher giebt das Wappen der v. Knebel unter den nurnber-

ger Patriziern. Es sind zwei ins Andreaskreuz gelegte silberne Pfeile im rothen Felde. Auf dem ungekrönten Helme steht ein rother Adlerfligel, der die Spitzen nach der rechten Seite kehrt'und mit den Pfei-

len beleet ist.

Dagegen zeigt ein vor uns liegendes Wappen der von uns erwähnten Familie v. K. im silbernen Felde eine rothe Mauer, und auf dem Helme einen roth und silbernen Baum mit roth und silbernen Blättern.

### Knesebeck, die Freiherren und Herren von dem.

Das gleichnamige Stammhaus dieser uralten adeligen Familie liegt bei dem Städtchen Wittingen, das dem Königreiche Hannover angehört, jedoch nicht weit von den Grenzen der Altmark liegt. Die v. d. Knesebeck sollen, wie viele Autoren behaupten, gleicher Abstammung mit den alten Grafen v. Wildberg in Franken haben. Reich begütert und mächtig sind die Vorfahren dieses vornehmen Geschlechtes vielfach verwebt in die frühere Geschichte des Landes, theils verbunden mit den Markgrafen von Brandenburg, theils in ihren eigenen Angelegenheiten. Im Jahre 1338 schlossen die vier Brüder Parida, Berthold, Ludwig und Boldewin von dem K. mit dem Markgrafen Ludwig von Brandenburg einen Vergleich, sich gegenseitig im Falle der Noth mit Mannschaft und Subsidien beizustellen. - Ludwig v. K. auf Brome und Hempo v. K. waren berühmte Kriegshelden zur Zeit Kaiser Karl's IV. Schon im 14. Jahrhunderte theilte sich das Haus der v. K. in zwei Hauptlinien, in die märkische und in die l\u00e4neburgische. Die m\u00e4rkische, die vorzüglich hierher gehört, theilte sich wieder in die Hauser Tilsen und Colborn, während die lüneburgische in die v. Wittingen und in die v. Langenapel zersiel. Die beiden Hänser Tilsen und Colborn wurden von den Söhnen des oben erwähnten Parida gegründet. Sie hatten sich im Jahre 1310 in die väterlichen Besitzungen getheilt, und Hempo v. K., dessen Enkel Parida II. 1354 von den v. Alvensleben die Tilsenschen Gnter kanfte, ist Abnherr dieses ültern oder Tilsenschen Hanses. Diesem Hanse gehörte Hempo Thomas v. d. K. an, der am Anfange des 16. Jahrhunderts kurbrandenburgischer Geheimer Rath und Landeshauptmann der Altmark war, und bei gewissen ausserordentlichen Fällen in den kurfürstl. Rath eintrat und an den Hof beschieden wurde. — Von seinen Söhnen war Joachim Thomas, geb. am 27. März 1594, znerst fürstl, anhaltscher Geheimer Rath und Holmarschall, später kurfürstl. brandenburgscher Kammergerichts-Rath, Geheimer Rath, Consistorial-Präsident und seit dem Jahre 1646 wirklicher Geheimer Rath und als solcher Mitglied des Staatsraths. Er war ein gelehrter Mann und gewandter Publicist, und starb im Jahre 1658. — Hempo Levin v. K., der jüngere Bruder des Vorigen, geb. am 14. April 1595, war Hauptmann der Altmark, Director der märkischen Ritterschaft und Stände, erhielt 1620 Sitz und Stimme im Geheimen Rathe, und 1636 den Gesandtschaftsposten auf dem Kurfürstentage in Regensburg bei der Wahl Ferdinand's III. zum römi-

schen König. Er starb am 16. Januar 1661. - Ein Enkel des Vorerwähnten war Thomas v. d. K., der früher in den Diensten des Markgrafen von Brandenburg - Culmbach stand und im Jahre 1672 Ober-hofmeister bei der Kurfürstin, auch wirklicher Geheimer Rath und Gesandter am königt, däuischen und später au dem kursächsischen Hofe wurde, Er starb im Jahre 1689 den 27. April. - Das oben erwähnte Hans Colborn hatte den Boldewin v. d. K., einen jüngern Sohn des Parida, zum Stammherrn. Es hotte sich auch im Halberstädtischen niedergelassen und daselbst ansehnliche Giter erworben. Auch hatte ein Ast der märkischen Linie, und zwar aus dem Hause Tilsen, achon vor langen Zeiten die Karweschen Güter im Lande Ruppin, und die Bochinschen Güter in der Priegnitz an sich gebracht. — Von der lineburgischen Hauptlinie war dem Langenaper Hause angehörig: Levin August v. d. K., der im 17. Jahrhunderte auf seinem Gute von einem Meuchelmörder erschossen wurde und sechs Söhne hinterliess, die den alten Stamm fortpflanzten. Aus dem Hanse Wittingen war Ludolph v. d. K. fürstl. braunschweigscher Hofmarschall zu Celle. — Sein Sohn, Herner v. d. K., warde im Jahre 1503 von Albrecht v. Märenholz oder Marenholz erschlagen. Ein anderer aber, der ihm in der Würde eines Hofmarschalls zu Ceile folgte, pllanzte durch mehrere Sölmo den Stamm weiter fort. - In der Gegenwart ist Karl Baron v. d. K. General der Infanterie, General-Adjutant Sr. Majestät des Königs, Chef des reitenden Feldjägercorps, Ritter des schwarzen Adlerordens (seit dem Jahre 1832), des Militair-Verdienstordens (crworben bei Pultusk) und mit Eichenlauh (für die Schlacht bei Leipzig), des eisernen Kreuzes 1. Cl. (für Culm). Dieser General besitzt das Fami-liengnt Tilsen bei Salzwedel, die Carweschen Güter bei Neu-Ruppin, Rüderhof hei Halberstadt, Schorbus bei Cottbus und die Baronie Horst-gen bet Düsseldorf am Rhein. Er ist mit einer gebornen v. Klitzing, verwittweten v. Werdeck, vermählt. Aus dieser Khe ist ein Zwillingspaar geboren, nämlich Alfred, Lientenant bei dem Regimente Garde du Corps, und das Fräulein Cücilie v. d. K.

Ein Stiefbruder des Generals ist Wilhelm v. d. K., Hauptmann a. D., Herr auf Jühnsdorf und Löwenbruch bei Trebbin. Er ist geschieden von Minette v. Bredow. Ans dieser Ehe leben funt kinder.

 a) Engen v. d. K., Kammergerichts - Assessor und Domrichter des Hochstifts Brandenburg, vermählt mit Clotilde v. Bredow-Staage.
 b) Adolphine, Grülin v. Häseler auf Blankenfelde.

Ouast.

d) Bianca, Freifran v. Geyr-Schweppenburg.

e) Pauline, adoptirte Gräfin v. Henckel-Donnersmarck, vermählt mit dem Regierungsrath v. Schönfeldt.

Eine Stiefschwester des Generals, Friederike v. d. K., ist an den Generallieutenant v. d. A., Grafen Wilhelm Henckel v. Donnersmarck auf Tiefensee bei Düben vermählt.

Ein Oberstlüestenatt v. d. K. a. D. ist Ritter des eisernen Kreuzes (erworben bei Dennewitz); ein Capitain v. d. K. a. D. zewah sich dieses Mirenzeichen in Frankreich, und ein anderer Capitain v. d. K. a. D. ist Ritter des eisernen Kreuzes zus weisen Binderer Capitain v. d. K. a. D. eine State der Schreiben. — In der Gegenwart dienen verschiedene Sällte der der Gegenwart dienen verschiedene Sällte dam zu deligen Hause in der Armee, namedlich der Rittmeister v. d. K., gegregist dem 3. Uhlanenreginnett; der oben erwähnte Zen v. d. K., gegregist dem 3. Uhlanenreginnett; ein anderer Lieutenant v. d. K. steht im Garde-Reserve-Infanteriereginnet zu Potadam, ein Baron v. d. K. im 4. Kurassier-Regiment zu Üben in Schleisen u. s. w.

Im Wappen der v. d. K. Ist von jeler eine Greifenklane gewesen. An manchen Abdricken ländet unn zu Schlichhabern zwe wirdte Männer gewählt, und oben auf dum Helme fund Halmeniedern, abweelsselnd schwarz und sältern. Niebunscher giebt das Wappen der v. d. k., 18, 174. Nachrichten giebt Korne, H. S. 187. Pad Scalle, I. S. 772. Pad Scalle, I. S. 772. Pellinger's braunschweig – lüneburgische Hirtorie, I. S. 780 – 830.

# Kniestedt (tt), die Herren von.

Ein altsteligen vernehmes Geschliecht in Thüringen, Hannover and in der Richerpoixur. Sein geleitnamiges Stammbaus liegt tei Hilberslein. Der gegenwärtige Besitzer dieses Familiengutes ist der köntel preuss. Kammeeherer v. Keinschle gesich den Wappen der V. Kritechter v. Kritechter. Siednacher gesich den Wappen der V. Kritechter von der Stammber der Stam

# Knobelsdorf, die Freiherren und Herren von.

"Die jetzt in verschiedenen Provinzen der preuss: Monarchie verbreiteten Edelleute dieses Namens gehören ursprünglich zu der vornehmsten schlesischen Ritterschaft. Nach dem in einer Haudschrift vorhandenen Adelsspiegel des Sigismund Selden erschienen schon im Jahre 1255 auf dem Turniere zu Speier zwei Ritter v. Knobelsslorf, und im Jahre 1416 komurt Kartze K. als Herzogs Heinrich des Aelteren zu Glogan Holmarschall vor. - Im Jahre 1453 wird Christoph v. K. als Herr von Heinzendorf genannt, und Schikfuss führt (Hl. Buch 443) im Jahre 1510 den Melchior v. K. auf Hirschfelde als einen sehr angeschenen Edelmann auf. - Balthasar und Bastian v. K. halfen nach Spangenberg's Adelsspiegel Wien gegen die Türken vertheidigen. - Im J. 1540 brachten die v. k. die Landeshauptmannschaft über Schwiebus an sich, und 1558 war Maximilien v. k. auf Rückersdorf, Koppen und Arnsdorf, Kammerherr des Königs Ferdinand I., des Schwiebusschen Weichbildes Landeshauptmann und zuletzt Kammerrath in Schlesien. Nach Conradi, Sil. tog., starb er im Jahre 1569, nach Luca, pag. 1601, erst im Jahre 1609. - Um das Jahr 1571 starb Eustachius v. K., ein sehr gelehrter Mann, der nm das Jahr 1519 zu Heilsberg geboren war, auf mehreren Universitäten studirt hatte mid zu seiner Zeit für einen glücklichen Dichter galt. Nach seiner Zurückkunft nach Prenssen war er erstlich Warmiensis Ecclesiae Custos; später Stellvertreter des Bischots and Kardinals, and 1563 Domdechant und zuletzt Officialis zu Breslau. Sein Epitaphium ist noch in der Domkirche zu St. Johann in Breslau anzutrellen. (M. s. Henel., Siles. renov. 686.) - Martin v. K. war des Herzogs Heinrich Wenzel zn Münsterberg, Oels und Bernstadt Oberamtsrath, später Oberamtskanzler im Herzogthume Ober- und Niederschlesien. Er starb am seinem Gute Kammendorf bei Canth im Jahre 1659; obgleich Conradi in seiner Siles. tog. anführt, er sei zu Frankstein im Jahre 1596 gehoren, so sagt doch Luca p. 1093, er sei zu Reichenbach in Schlesien geboren. --

Im Jahre 1653 war Balthasar v. K. anf Woinewitz Hofmarschall am and salice axis was pataneser v. R. and volument from the format briggschen Hofe. — Als die ersten Freiherren v. K. kommen Johann Tobias, Freiherr v. K. auf Hertwigsdorf, Kattenbriesnitz und Kunzendorf, des Fürstenthunus Glogau kouigl. Manna-Rechts-Beistzer und Landesältester vor. — Ein Sohn von-ibau war Hons Tobins v. K. H., Herr der Güter Hertwigsdorf, Kunzendorf, Kaltenbries-nitz, Liesdorf, Nieder-Herzogswalde, Streitelsdorf, Pirnich, Langen-Heinersdorf, Sprottischdorf, Rhersdorf, Liebenzig, Kl. Lobisch und Malschwitz, geb. am 9. Juli 1648, erst einige Monate nach dem Tode seines Vaters; daher die schlesischen Curiositäten sagen, dass er schon eilf Wochen vor seiner Geburt im Mutterleibe eine vaterlose Waise geworden sei. (M. s. schlesische Curiositäten, H. S. 353.) Dieser Freiberr v. K. begleitete als Gouverneur drei Söhne des Herzogs Silvius zu Würtemberg und Oels zuerst auf die Hochschule nach Tübingen, und später anf weite Reisen durch fremde Länder. Sodann leistete er im Vaterlande seinen Mitständen erspriessliche Dienste. Obgleich er mit Nachkommenschaft von Söhnen und Töchtern zeugte, zo ist doch die freiherrliche Linie noch in der Mitte des 18. Jahrhunderts erloschen. und es fiel Hertwigsdorf nach einem langen Prozesse, veranlasst durch den Umstand, dass König Friedrich II. diese Güter dem unten näher erwähnten General, später Feldmarschall v. K., den er für den nächerwähnten General, später Feldmarschall v. K., den er tur den nachten Ausrärer heilt, zugedacht hatte erst an den Vater des heutigen Besitzens, Ernst v. K., als sich der grosse Monarch bei seiner Amsenleit persönlich von der walten Lage der Sache und dem guten Rechts der näheren Amserwandten, deren Angelegenheiten ein Rechtsgebatten, Namen Minnel, vortrefflich geführt hatte, überzeugler, Konig, Bess den gedachten Sachwalter persönlich vor sich fordern, und der vortresslichen Art und Weise, mit der dieser Prozess zum Theil gegen den König selbst und den von ihm in Schutz genommenen dagegen den Konig seinst und nach von Jan in "
maligen Obersten v. K. geführt worden war, überzeugt hatte, klopfte er ihm auf die Schultern und sagte: "Ihr seid brave, ehrliche Leute, und Er muss Vormund und nicht Mündel heissen." - In der Gegenwart besitzt den schönen Rittersitz Hertwigsdorf und Zubehör der Rittmeister a. D. und Ritter des Ordens pour le mérite, v. K. - Sehr zahlreich sind die Güter in Schlesien, die ein Eigenthum der v. Knobelsdorfschen Familie waren, von denen wir hier nur ausser den schon genannten Popschitz, Zeisdorf, Rückersdorf, Grossenbohra, Hirschfeld, Kunzendorf, Gürbichsdorf, die letzteren sämutlich im Saganschen, Leisersdorf, Schönfeldt u. s. w. im Liegnitzschen, Mose im Crossenschen, Woinewitz im Briegschen, Leipe und Kapatschitz im Trebnitzschen, Schloin, Krolkwitz, Hammer, so wie das schon er-wähnte Popschitz, sämmtlich im Glogauischen und Grünbergschen, nennen. In Beziehung auf die verschiedenen Linien bemerken wir, dass eine schlesische, eine märkische und eine alte Linie iu der Grafschaft Glaz bestand, die Siegfried v. Knoblauchsdorf (so finden wir ihn in alten Briefen geschrieben) schon um das Jahr 1348 gründete. Ein Netfe von ihm, Hanko, wird in derselben öfters nur Ritter v. Ullersdorf oder Ulrichsdorf genannt. Ein Ast der glazer Linie kommt auch in alten uns vorliegenden Urkunden unter dem Namen die Schädel v. Knoblachsdorf vor. Die schlesische Linie zerfiel wieder in die Häuser Herwig- oder Hertwigsdorf, Mose und Leisersdorf. — Von den märkischen nennt v. Gundling die v. K. auf Topper, Deutsch Lager und Cunersdorf im Crossenschen. Uebrigens besitzen die v. K. noch gegenwärtig sowohl in Schlesien, als in den Marken und in Pommern anschnliche Güter, namentlich in Schlesien, wo der Landschafts-Direc-

tor Ernst Friedrich Wilhelm v. K. Ober-, Mittel- und Nieder-Hirschfeldau, Buchelsdorf und mehrere andere Güter besitzt. - In den Marken besitzt Se. Excellenz der Oberstallmeister. Chef des Ober-Marstalls und der Hanpt- und Landgestitte, Grosskrenz hoher Orden v. K. die Selliner Gäter, der Major und Ritterschaftsrath, früher Landrath des Friedeberger Kreises v. K. das Gut Mansfelde, und Ernst v. K. Kenmath im Kreise Sternberg. - Im preuss. Staatsdienste stauden im Jahre 1806 Kasnar Adolph Erdmann v. K. auf Sprottischdorf und Nieder-Blersdorf, Landrath des Kreises Sprottan; ein anderer v. K. war Kriegs- und Domainenrath bei der Kanmer zu Bromberg. und einer Kreisdirector und Landrath zu Soldio. - Noch vor weingen Jahren war der schon erwähnte damalige Kriegs- und Domainenrath Director der Regierung zu Marienwerder. - Kiner v. K., starb vor einigen Jahren als Legationsrath und prenss. Resident zu Krakan, Er besass das Gut Rummelsburg bei Berlin. In der Gegenwart ist ansser dem schon erwähnten Oberstallmeister v. K. Excellenz ein Nelle desselben Stallmeister des schlesischen Landgestütes zu Leubns.

In der preuss, Armee haben folgende Mitglieder dieses Hauses hohe Wirden erlangt:

Kaspar Friedrich v. K., der älteste Sohn des Christoph Sigismund v. K., Erbherrn auf Heinersdorf, und der Ursula Susanua v. Waldau, diente von seiner Jugend auf im preuss. Heere, und soll nach Seiffert (Leben König Friedrichs II. Th. II. S. 79) schon im Feldzage in Brabant schwer verwindet, und bei Malplaquet der einzige Offizier seiner Compagnie gewesen sein, der mit sechs Gemeinen in der blutigen Schlacht dem Tode entgangen ist, nach König aber soll er erst 1714 Fähnrich, 1716 Lientenant, 1725 Stales- und 1728 wirklicher Hamptmann im damaligen v. Schlabrendorfschen Regimente geworden sein. 1741 trat er wieder in das v. Crentzensche Regiment, nachdem er 1730 seine Entlassung erhalten hatte, und wurde 1743 Öherst und Commandeur desselben, 1746 aber Chef des neuerrichteten Garnison-bataillons. Er star) un Novbr. 1748 zu Niuntsch in Schlesien in einem

Alter von 86 Jahren, und war auch Ritter des Ordens pour le mérite. Karl Ludwig v. K., geb. am 19. Decbr. 1724 zu Culm in der Neumark, ein Sohn des Karl Ludwig v. K., Brbherm anf Tauchel, und der Eleonore Charlotte v. Schenkendorf, aus dem Hause Rissen, starb als Generalmajor, Chef eines Drugonerreginents und Erbherr anf Schönau im Jahre 1786 im April zu Landsberg a. d. W. Er trat im Jahre 1741 in das damalige Dragonerregiment v. Platen, 1743 zu einem Kürassierregiment versetzt, ward er 1750 Lieutenant, 1758 Rittmeistar, 1702 Major, 1773 Oberstieutenant, 1778 Commundent desselben, 1780 Oberst und 1782 Generalmajor; zugleich erhielt er das damalige Dragonerregiment v. Wulffen. Er wohnte sämmtlichen Feldzinanger. Ben Friedrichs des Grossen ehrenvoll bei, war 1757 Adjutant des Ge-Berals v. Crosegk, und als solcher wurde ihm in der Schlacht bei Collin durch dieselbe Kngel, die seinem Chef das Leben kostete, das Pferd unterm Leibe getödtet, er gerieth dadurch in Gefangenschaft, ward aber bald darauf wieder ausgelöset und in der Action bei Freyberg im Jahre 1762 durch einen Schuss am Kopfe verwundet. Er war mit Utrike Beate Juliane v. Schöning, aus dem Hause Jahnsfelde, vermäldt, die ilnn vier Solme und seedls Töchter gebar. ; Alexander Friedrich v. K., ein Solm des Oberforstmeisters der

Kurmark Brandenburg und Erbherrn auf Cunow und Bobersberg im Crossenschen, Hans Friedrich v. K. und der Wilhelmine Charlotte v. k., ans dem Hause Ogerschitz, geboren den 18. Mai 1723, starb am 10. Decbr. 1799 als General-Feldmarschall, Chef eines Infanterie-Regiments, Ritter des schwarzen Adlerordens und designirter Comthur am Wintershelm. Nachdem er vorher Pege des Kronprinzen, nachundigen Konigs Friedrich II., gewesen var, erhielt er 1714 eine Austellung im Heere, in dem er sich mit Klughett, Tapterkeit und Gegenward. Seine State in dem er sich mit Klughett, Tapterkeit und Gegenward. Seine State in der State in der State in der State in der State Friedrich und der State in der State in der State in der Amerikannstillen Feldzügen bei, ward 1728 Major, 1765 Oberatlieutenant, 1767 Oberat, 1723 Commandeut des Regionents v. Schwarz, 1776 Generalinger und Chief des erfedigten v. Stojentimelen Regiments, 1785 Generalinger Regierungsprängentent von Rannin aus Stettin vermällt, und starb zu

Stendal kinderlos.

Friedrich Wilhelm v. K., geboren zu Berlin im Jahre 1752, hatte eine sehr sorgfältige Erziehung genossen und stand zuerst in dem Regiment Garde, später wurde er unter den wirklichen Offizieren der Armee, and zwar vom Jahre 1790 an als Major, 1799 als Oberst aufgeführt und 1805 zum Generalmajor befördert. Schätzhare Kenntnisse und die Sitten der feinen Welt, verschafften ihm eine interessante diplomatische Laufbahn. Er wurde pach und nach Gesandter an verschiedenen Höfen, namentlich auch zu Konstantinopel, zu Paris zur Zeit der Kaiserkrönung Napoleons, löste im Winter 1805 den Marquis v. Luchesini auf dem Gesandtschaftsposten daselbst ab., und unterhandelte auch beim Ausbruche der Feindseligkeiten im gedachten Jahre mit dem Fürsten v. Benevent. Im Jahre 1814 war er von Seiten unserer Regierung als Commissair bei dem Könige von Sachsen. der sich damals als Gefangener in Berlin und im Schlosse Friedrichsfelde befand. Bald darauf erhielt er als Generallieutenant seinen Abschied, und starb am 19. April 1820 zu Berlin.

N. N. v. K., geboren am 18. Deckr. 1775 zu Wuthenow in der Nemarak, und gestorben am 11. Septlr. 1876 als Generalmajor, Ritter des rothen Adlerordons 2. Classe und des eisernen Kreuzes 2. Cl. Er trat 1780 in das daunslige Regiment Ural Lottum Dragoner, machte in demselben die Rheincampagne unt, ward 1798 zum Regiment Garde de Corps versetzt, und wohnte dem Feltzige von 1896 als Stabsrittmeister bei. Mit dem grösten Theite des Regiments gedage es lüm, der Gefangenantal bei Irrezulta zu entgeben und zur Armee des Königs zu glangen, wur der 2. Compagnie der Leitb-Bezalton des genannen Beginnens, wurde aber in demsellen Jahre Oberstütentenat und Commandeur desselben, im Jahre 1815 Brigadier der Garde-Cavallerie, und 1891 paspecteur dernelben. Seine zieldenen Überreiste zulen

in dem Gewölbe zu Dürotz bei Nauen.

Nuch gelenken wir des geminten Henn Georg Wenzel, Freihert, v. Knobelsdorf, geb. zu. Koasze bei Crossen 1937, der ein amerkanter Meister in der Buskanst und im Zeichnen war. Die Verzekonrung des Thieragertens bei Bertin, eines Flügels des Schlosses zu Charlottenburg, der Marmer Colomade zu Sanssouei (abgreingen im Jahre 1971), des Sterne und gesterne des Schlosses zu Jahre 1971), des Sterne und der Schlosses zu Bertin, eines Flügels des Schlosses zu Jahre 1972), des Sterne und des Schlosses zu des Schlosses zu von seinen Knight. Beschlützer, Freierbrich dem Gossen, der ihm ein Ehrengedichtniss in den Memoiren der Andemie (VIII. Th. S. 1) geselrieben hat, am 15. Sept. 1753.

Im Jahre 1806 standen siebzeh Mitglieder ans dieser Ramilie in presischen Heere, von denen mehrere den Tod auf den Feide der Ehre fauden, andere sich im Befreiungskample Ehrenzeichen erworben haben; namentlich starb im Jahre 1807 der Generalmajor und Comuandant von Stettin, v. K. — Ein Major v. K., der bei deu Cadettencorps zu Culm war, starb 1807. - Im Regiment von Katte Dragoner stand ein Capitain v. K., der 1812 als Major ausgeschieden ist. — Im Jahre 1806 stand ein v. K. als Prem. - Lieutenant im Heere, der im Jahre 1813 als Stahscapitain im 22, Infanterie - Regimente auf dem Felde der Ehre geblieben ist. - Kin Lieutenant v. K. diente 1806 im Regimente v. Schöning, der 1820 als Major des 1. Garnison-Bataillons und Ritter des eisernen Kreuzes (erworben in Frankreich)

Das alte v. K. sche Wappen zeigt im rothen Schilde einen blauen Balken, der mit drei schrägen weissen Strassen oder Binden abgetheilt ist, auf dem Helme zwei auf einander gefügte rothe Flügel, mit dem Balken beleet. Die Helmdecken blau und weiss. - Ein anderes v. K. sches Wappen zeigt einen mit drei blauen Strassen abgetheilten rothen Balken, dadurch eine auf einem Berge steheude, mit einer Kette um-wundene gekrönte weisse Säule, und oben auf jeder Seite einen gelben Stern, so wie auch unten am Berge einen Stern. Ueber dem gekrönten Helme sind zwei Fliigel, deren jeder mit dem Balken belegt ist, und zwischen diesen der Berg mit den librigen Wappenbildern-Die Helmdecken sind roth und blan. Ersteres Wappen giebt Siebniacher 1, S. 57, das letztere IV. S. 107.

Nachrichten geben von diesem Geschlechte Sinap., I. S. 515-18. II. S. 353 - 56. Brüggemann, I. Th. 2tes Hauptstück. Gauhe, k

S. 778 u. f.

#### Knoblanch, die Herren von.

Eine aus dem Elsass und aus Burgund vor Jahrhunderten nach Hessen und in die östlichen deutschen Provinzen, namentlich auch in die Marken gekommene adelige Familie. Ein General v. K., der früller im Generalstabe stand und in den Armeelisten als in Prenssen gebürtig aufgeführt wird, war im Jahre 1806 unter den wirklichen Offizieren der Armee anfgezählt, und ist im Jahre 1817 in Preussen a. D. gestorben. Der märkischen Linie gehören an: der Major v. Knoblauch im Regimente von Renouard zu Halle, der im Jahre 1821 als peusio-nirter Oberstlieutenant gestorben ist; der Major im Leib - Carabinier-Regiment von Knoblauch zu Rathenow, seit 1813 pensionirt. — Der Major im Garde-Jäger-Bataillon und Ritter des eisernen Kreuzes (erworben 1814 vor Paris) von Knoblauch. — Ein v. K. besitzt gegeu-wärtig das Gut Pessin im Regierungsbezirke Potsdam.

Siebmacher giebt I. Th. S. 139 das Wappen der v. Knoblauch nn-ter den hessischen, und V. Th. S. 35, ebenfalls so bezeichnet, ein zwei-tes älmliches Wappen. Das erstere zeigt im silbernen Schilde, das tes aimitches Wappen. Das erstere zeigt im suberrien Schlide, das letztere im goldenen Schlide, deri selwarze, von der obern linken zur untern rechten Seite gelegte Wecken oder Rauten, der Helm trägt einen goldenen, mit den Wecken bleetgen Adlerflug. Die Helmlecken sind bei dem erstern Wappen silbern und solwarz, bei dem letztern Bolden und solwarz. Ein drittes vor uns liegendes Wappen zeigt im rothen Schilde drei goldene Kämme, oben zwei, unten einen,

#### Knobloch, die Herren von.

Diese adelige Familie stammt ursprünglich aus Frankfurt a. M., wo ein Mitglied derselben bei dem Reichspostante eine anselnliche und hohe Stelle bekleidete, worauf der Helmschmuck des adelig von Knoblochschen Wappens hindeutet, während ein anderer ihrer Vorfah-V. Zedlitz Adels - Lex. III.

ren , der die Wiirde eines kaisert. Mundschenken bekleidete, die drei Weinhumpen ins Schild erhielt. Uebrigens ist der Helm auch mit türkischen Fahnen geschmückt, welche Söhne aus diesem Hause im Dienste des Kaisers erobert hatten. Von Frankfurt aus haben sich mehrere Zweige derselben in verschiedene deutsche Provinzen, namentlich auch nach Schlesien gewendet. Von hier ans kamen sie auch nach Preussen, wo sich Jacob v. Knobloch, vermählt mit einer v. Willemsdorf zuerst niederliess. - Sein Sohn, Andreas v. K., erwarb das Dorf Leischnen bei Bartenstein, und dessen Urenkel, Niklas v. K., der mit Margarethe v. Grubern vermählt war, kam neben dem Besitze des Familiengutes Leischnen auch in den Besitz- von Rothgerken und Glittehnen. Später kainen auch die Güter Sporwitten, Gründeln, Bammeln, Wipenicken, Schutkeim, Thiemsdorf, Bärwalde, Bansen, Wangutten, Spieglowken, Puschkeiten, Linkebnen, Neufrost n. s. w. in die Hände der Familie. Mehrere derselben, wie Bansen, Bärwalde, Puschkeiten und Linkelmen sind noch hente ein Besitz derselben. Bausen besitzt gegenwärtig der königliche Landrath des Kreises Rössel. Karl Otto Benjumin v. K., vermählt mit einer v. Egloff, (M. s. diesen Artikel.) Dieser Rittersitz ist auch als ein wohleingerichteter und besuchter Badeort bekannt. Puschkeiten und Linkelmen besitzt Heinrich Christoph Leopold August v. K. Er ist mit Pauline, Gräfin v. Kalkrenth, vermählt; Bärwalde besitzt Leopold v. K. - Im preussischen Staatsdienste sind zu hohen Würden gelangt:

Melchior Ernet v. K., der im Jahren 1764 Referendarius bei dem outpreuss. Holgsreichte zu Königsberg, 1761 Holgerichteralt, 1727 Tribunal- und Pupillenralt, den 4. Dechr. 1786 aber wirklicher Gebeiner Staatsminister und viertes Hitfelfe bei dem outpreuss. Staatsministerium, auch Ober- Burgeraf wurde, und am 22. Juni 1788 start. Frbord v. K. Jebt. als Präsident und Geleiner Ober- Frinanzralt

zu Berlin.

Betrieb Behend v. K., geberen 1693, trat im Jahre 1700 in data Indianterie-Rejinent Herzig von Holstein, welnte den letzten Feldzigen des spanischen Erfolgekrieges bei, ward hierard im Jahre 1738 Major, 1742 Oberstlientenat, und in der Schlacht bei Gzaslan 17. Mai des letztgemannen Jahres schwer verwundet. Im Jahre 1738 Jintier er als Oberst und Commandeur den Regiments dasselbe am 4, Juni in das Treffen hei Holsenfriedelserg, und vand im Jahre 1730 Juni 1838 Teffen hei Holsenfriedelserg, und vand im Jahre 1730 Juni 1838 Teffen hei Holsenfriedelserg, und vand im Jahre 1730 Juni 1838 Teffen hei Holsenfriedelserg, und vand im Jahre 1730 Juni 1838 Teffen hei Holsenfriedelserg, und vand in Jahre 1730 Juni 1838 Teffen heit Holsenfriedelserg, betreit von Anhalt. Beim Anherden des zielengisch Pirma, statta betre pfolziele zu Chemitz am 12. April 1757. Er war auch Ritter des Ordens pour le meinte und Kribert am Güttlennen, Wangotten am Neufrent. Ams seiner ersten Klee mit Henriette Luise v. Cupper war ihm ein Soln, und nas seiner werden Klee mit Luise v. Tape, zwei Solme geboren und nas seiner werden Klee mit Luise v. Tape, zwei Solme geboren

Annt Gottfried v. K., ein jüngerer Binder des Vorigen, geboren den 12. Ocher, 1857, war bei den Jeunte im Rüsssel erzogen vorden, und trat 1713 in das Regiment Anhalt-Zerbst. Im Jahre 1728 zum Prem.-Lieutenant avaneirt, warde er im Holsteinschen mit vielem Nutzen zu Werbangen verwendet, im Jahre 1728 aber zu fährlichen Nutzen zu Werbangen verwendet, im Jahre 1728 aber zu fährlichen Zureken als Stakaepitänin im Reicht gewendet. 1728 huter er da Lugliek, ein hein zu irrechen, und da es arblecht geheilt, entschlass er geliekt. Er der der verkielber Capitalin, 1748 Mejor, 1750 Oberstientenant, 1756 Oberst, und flüste als soleher im Jahre 1757 eine Brigabe in der Schlacht bei Gross-Jägerwhof an. 1758

avancirte er zum Generalmajor und erhielt das Repinent v. Schultzen der Schalcht bei Cunnersborf traf ih eine Kurtätschenkugel im Auge, er liess sich nach Stetin bringen, wo blus die Kugel neben der rechen Kundsche hernausgednichte ward. Er eine Bereichen Schalche hernausgednichte ward. Er einhaltlicht bereich bei Bereich der Schalche der Schalche hernausgednichte ward der Schalche Hausgeber der sein russischen Magazine zu zentieren auf Collat zu reobern. Im October deuselhen Jahres aber geriedt ein russische Gefungen inn, der ihn zum Commandanten der Festung Schweidnitz ernante, Im Jahre 1704 hatte er das Unglink, mit dem Pfente zu stürzen. Am der Folgen dieses Sturzes stahet er am 25. Marz. 1704. In seiner Klue dem General der Schalche Gefungen. Techter gekaren, Auch war er Ritter des Ordens poor le merite und Erbeber auf Thierbardt, Schuldkeinen and Wanghusen.

Gegenwärtig steht in der Armee Wildem Leopold Sydemund Semuel v. K., Major und Abtleitungs-Commandern in der Garde-Artillerie, anch Ritter verschiedener Orden, namentlich anch dez eiser-na Kreuzez 2. Classe (erworden in Frankzeich). — Durch Vernalbungen hat diese Franktin mehrere wie Armen v. K., der im Juhre 1908 start, mit Silvylla von Lessgewang ist sie zu einer Franktionstelle eines Frauleinsüfts in Königaberg, durch die Vernällung des Georg Friedrich v. R., Erbherr and Sporgitten, der 1705 start, mit Studie v. Glaubiz ist die Familie zu einem Spleendinn gelent, wernau vier V. Glaubiz ist die Familie zu einem Spleendinn gelent, wernau vier V. Glaubiz ist die Familie zu einem Spleendinn gelent, wernau vier V. Glaubiz ist die Familie zu einem Spleendinn gelent, dernau für zwei Stilme 400 Thit. erhalten kann. Diese wohlthäuige Kinrichtung führt den Namen des Schaft v. Wertlachen Stilpendinn.

Das Waygens, von dem wir oben selon eine Andentung gegeben balben, zeigt im silberens Felde dert Weinlungen und auf dem Helus ein Posthorn, links wehen der; rechts zwei fürkische Palnen ihrer dennellen. Wir haben bei diesem Aufanze einen vor um legenden Stamataum der Familie benützt, den Schamather giebt neher von Familie und der Schamather giebt neher der Schamather giebt nehere Wappen der r. K., ale ganz verschieden von den erwählnen sind.

#### Knoll, die Herren von.

Adelige Familien dieses Namens sind in Pressasen und Gesterrieb in Amazterfein. In Pressasen sind es dis Nachkoumen des Hörfartie Dr. Knolle, der im Jahre 1791 mit dem Prädicat Knolle von knoll gestelt wurde. In Gesterreich stammt einer Familie von Knoll von den Gellen Herrn Stephan v. Knoll aus Tyrol ab, der 1790 in den Ritterde Meine Leiter der Stephan v. Knoll aus Tyrol ab, der 1790 in den Ritterde Meine Knoll von Germanner der Stephan v. Knoll von den Gestelt werde.

Advocate zu Ritter der Stephan v. Knoll von den Gestelt worde. — Im press. Stantadienste steht der Geleimo Ober- Rectumpgrath v. Knoll in Potsdam.

### Knopäus, die Herren von.

Eine adelige Familie, von der sich ein Zweig in der preuss. Standesberrschaft (Fürstentlum) Neuwied befindet. Der Stanmlierr dieser Geschlechts ist Autor v. Knopäus , Assessor beim kaisert, Reichiskammergericht zu Wetzlar. Er erwarb im Jahre 1720 den Adet. — Sein 99

Sohn, Karl Paul v. K., war kurtrierscher Hofrath. — Sein Enkel Karl Paul v. K. aber war hochfürstl. taxischer Hofrath; er pilanzte sein Geschiecht fort, und es gehört deunselben in der Gegenwat an Kaspar Joseph Johann Hago v. K., fürstl. wiedscher Archivrath zu Neuwied.

#### Kobilinski, die Herren von.

Aus dieser ursprünglich polnischen Familie, die auch Okolski, S. 31, unter dem polnischen Adel angiebt, haben viele in preussischen Diensten gestauden, die wir bald Kobilinski, bald Koblinski geschrieben finden. Auch wurde bei uns die Anerkennung an Sohnes Statt eines Michel Albert Schneidemesser durch seine Tante, die verwittwete Frau v. K., bestätigt, und ihm unter dem 2. Septbr. des Jahres 1775 die Erlaubniss zur Führung des Namens und des Wappens der v. K. ertheilt. - Eine andere Adoption hat die Familie Kobilinski, genannt v. Stutterheim, veranlasst. — Ein v. K., genannt v. Stutterheim, stand im Jahre 1806 in dem Regimente v. Alvensleben in Glaz, später im 11. Infanterie - Regiment, sodann ist er in polnische Diense getreten.

Von den vielen Mitgliedern der alten Familie v. K. stand ein v. h. im Jahre 1806 als Offizier in dem Regimente v. Courbière, später im 20. Infanterie - Regiment, Im Jahre 1822 war er Ober - Grenzcontroleur in Kyrn, und gegenwärtig ist derselbe Ober-Zollinspector in Trier. Er ist auch Ritter des eisernen Kreuzes (erworben bei Wittenberg). - Ein anderer v. K. stand in dem Regimente v. Lettow zu Minden, und ist gegenwärtig Oberförster zu Gramzow bei Angermünde. - Kin dritter ist Kreissecretair zu Soldin. - Kin Rittmeister v. K., der früher in dem Husareureginente v. Plötz gestanden hatte, wurde 1828 als Rittmeister des 3. Bataillons 18, Landwehrregiments entlassen. Er erwarb sich bei Danzig das eiserne Kreuz. -Gegenwärtig stehen mehrere Subaltern-Offiziere dieses Namens in der Armee.

Die v. K. führen im goldenen Schilde ein Hufeisen, ihrer demaelben ein Kreuz, und auf dem gekrönten Helme einen von einem Pfeil durchbohrten, die Spitzen nach der linken Seite kehrenden Adlerflügel.

## Koch, die Herren von.

Der König Friedrich II. erlob am 12. Juni des Jahres 1769 den Hofratt Bezigmin Bonnenture Kock zu Danzig in den Adelstand. — Ein Major v. Koch, Ritter des einernen Kreuzes (erworben beim Uebergang über der Eitbe bei Wartenburg) commandir das 1. Bataillon der Bernen der Schreiburg der Schreiburg der Schreiburg der gegenwärig Vorstand des Intelligenz-Comptoirs zu Strahmd. Das Wappen der v. Koch ist quadritt. Im 1, und 4, goldenen

Felde stellt ein rother Löwe, im 2. und 3. silbernen Felde ein schwarzer Adlersug.

#### Köckritz, die Herren von.

Die Lilien, welche dieses altadelige Geschlecht im Wappen führt, bestätigen die Angahe, dass es von einem Ritter abstammt, der, obgleich deutschen Ursprungs, sich in den Diensten der Könige von Frankreich den Adel erworben haben soll; nach Andern sind sie wendischer Abkunft und aus Sachsen und der Lansitz nach Schlesien, in die Neumark und Preussen gekommen. In der Lausitz ist Friedland bei Lübben und am Spreewalde gelegen, das älteste Besitzhum der v. Köckritz gewesen. Nach Peccenstein (in Theatrum Sax. P.I. Cap. X. pag. 127) kommt zuerst ein Ritter Poppo v. K. zu Alt-Döber im Wendischen vor, der um das Jahr 1304 ein berühnter Kriegsheld war. -Seine Söhne, Walther und Friedrich v. K., haben den Stamm fort-gepflanzt. — Walther v. K. war von 1407 — 1411 Bischof zu Merseburg. - Ditpold v. K., der um dieselbe Zeit lebte, wird als einer der tapfersten Ritter des dentschen Ordens genannt. - Eben so lebten um diese Zeit Johann v. K., der auf dem Concil zu Kostnitz an-wegend war, und Nikolas v. K. auf Lieberose, der die Würde eines Landvoigtes der Niederlausitz bekleidete. - Am 15. Juli 1476 fielen in der Schlacht bei Presslitz im Kriegsheère des Kurfürsten Friedrich des Streitbaren 21 Köckritze. Johann v. K. auf Rathein und Elsterwerda war des Kurfürsten Friedrich II. vornehmer Rath und Hofmeister. - In Schlesien kommt 1506 Hans v. K. als Rath des Herzogs Sigismund von Glogau und Troppan vor. - Im Jahre 1523 verkanfotgismung von utoggat und Froppan vor. — im Jahre 1923 verkant-ten die v. K. die Herrschaften Schenkendorf und Friedland an den Johanniterorden. — Kaspar v. K. zum See wor ein grosser Verehrer und Befürderer der lutherischen Lehre. — Hans v. K. erhielt im Jahre 1556 nach Schickfuss (3, Buch, S. 193) das Amt eines General-Steuereinnehmers in Schlesien. - Im Jahre 1629 wurde Joachim v. K. als des Kurfürsten Georg Wilhelm zu Brandenburg Rath und Verweser des Fürstentlums Crossen bestallt. (Luca, pag. 1594.) — Im Lieg-nitzschen und Wohlauschen erwarb Sigisaumd v. K. die Güter Maserwitz und Thielau. - Sein Sohn, Kaspar v. K., erheirathete mit des Georg Dyln's Wittwe, einer gebornen v. Schindeln, die Stadt Festen-berg. Derselbe wurde am 2. April 1603 durch Hans Borschnitz v. Goschütz unversichtiger Weise erschossen. — Nach und nach erwarben die v. K. noch viele Güter in Schlesien, wie Elguth, Pathendorf und Schmarker, Sürchen und Leipnits, die letztern Güter im Wohlauischen. Namentlich war Haus Kaspar v. K. und Friedland Herr unt Sürchen und Leipnitz, herzogl. ölsischer Hofmeister und später des Fürstenthums Obersteuereinnehmer und Hofrichter. Er war mit einer v. Seidlitz vermählt und starb am 28. März 1695. - Ein Enkel desselben war Sigismund Otto w. K., königl. Oberforstmeister des breslauischen Departements; er war mit einer v. Debschitz, aus dem Hause Rackschütz, vermählt, und der Vater einer zahlreichen Familie. Seinen Söhnen hinterliess er ansehnliche Güter. - Der älteste derselben ist der Landesälteste und Johanniterritter Karl v. K. auf Sürchen u, s. w. bei Wohlau; er ist nach dem Tode seiner ersten Gemaltlin, einer v. Rothkirch, aus dem Hause Kunitz, mit der jüngeren Schwester der elben vermählt. Ein Sohn desselben ist der Lieutenant v. K. im Garde-Dragonerregiment. Der zweite Sohn des Oberforst-meisters ist der Rittmeister Louis v. K. auf Montschütz bei Wohlau, ebenfalls mit einer v. Rothkirch, aus dem Hause kunitz, vermählt. Er ist Ritter des eisernen Krenzes (erworben im Jahre 1815 vor Paris). Ein dritter Sohn des Oberforstmeisters, Ernst v. K. auf Kadlau, ist vor mehreren Jahren verstorben und war mit einer Gräfin Ponin v. Poninski, aus dem Hause Siebeneichen, vermählt. Die Wittwe des Oberforstmeisters besass das Gut Koiskau bei Neumarkt, und ist vor einigen Jahren gestorben. - Ein Bruder des Oberforstmeisters war der Forstweister Gottfried v. K. zu Oppeln. So viel uns bekannt ist, ist eine Tochter desselben an den Freiherrn Rudolph v. Stillfried auf Leipe vermöhlt. - Kine andere Linie v. K. ist in der Gegend von Guhrau ansässig, wo sie die Güter Ober- und Nieder-Mechau u. s. w. besitzt, namentlich ist der Landrath des Guhrauer Kreises und Johanniterritter Ernst v. K. Besitzer von Mechau. — In dem brandenburg. und preuss. Heere haben seit langen Zeiten Söhne aus dieser Familie gedient.

Hieronymus v. K. wurde am 10. Juni 1625 vom Kurfürsten Georg Wilhelm zum Rittmeister über die Lehnpferde des cottbussischen, crossenschen und züllichauischen Kreises bestellt. 1626 kommt er als Oberstlieutenant vor, und 1627 ward er zum Obersten des neumärki-

schen Landvolks ernannt,

Karl Leopold v. K., geb. am 16. Juni 1744 zu Zielenzig in der Neumark, wurde bis zum 17ten Jahre im Cadettenhause erzogen. Im letzten Jahre des siebenjährigen Krieges trat er in das Garde-Grenadier-Bataillon und stieg nach und nach bis zum Capitain und 1793 zum Major und Oberstlieutenant. Als solcher machte er die Rheincampagne mit Auszeichnung mit, und erwarb sich den Militair-Verdienstorden. 1794 kam er in die Suite des jetzt regierenden Königs. damaligen Kronprinzen, und wurde bei seiner Thronbesteigung Generaladjutant, im Jahre 1808 Generalmajor und 1809 Generallieutenant. Seine unwandelbare Treue und seine hochherzige Denk- und Handlungsweise blieben in den Tagen des Unglücks um so eifriger dem Herrscherhause gewidmet, und die Anerkennung derselben gewann dem Verewigten von seinem Monarchen den schönen Namen eines Freundes, eine die Herzen beider Theile ehrende Auszeichnung, die der General bis zum letzten Hauche seines Lebens durch seine Tugenden gerechtfertigt hat. Sein Dienstjabiläum wurde am 15. Decbr. 1811 gefeiert. Aus Rücksicht für sein hohes Alter entband ihn Se, Majestät 1814 von dem Dienste eines Generaladjutanten, doch blieb er Chef des reitenden Jägercorps, bis ein Schlagfluss am 30. Septbr. 1821 seinem Leben ein Ende machte. Der Verfasser des "Pantheon" schliesst die biographische Skizze dieses Generals mit folgenden Worten: "Ohne alle Liebe des änssern Prunks im Leben, wie im Tode, hatte sein letzter Wille eine Beerdigung so einfach als möglich verlangt, der tren befolgt wurde. In einem schwarzen einfachen Sarge wurde sein Leichnam ohne alles Gepränge dem Kirchhofe der Invaliden anvertraut. Während sein Verlust den Monarchen und die Kinder des königl. Hauses mit agfrichtiger und inniger Theilnahme erfüllte. folgten ihm die Verehrung und Liebe seiner Untergebenen, und die Segnungen der Armuth und leidenden Menschheit, die zu allen Zeiten einen Wohlthäter in Rath und That an ihm gefunden hatten, ins Grab. Auch haben ihm Se. Majestät auf dem erwähnten Gottesacker des Berliner Invalidenhauses ein Denkmal von Gusseisen setzen lassen."

Ein Oberstlieutenant v. K. a. D., zuletzt aggregirt dem 6. Uhlanenregiment, hat sich im Jahre 1807 den Militair-Verdienstorden, und im Jahre 1813 bei Jüterbogk das eiserne Krenz erworben.

## Köhler, die Herren von.

 Der königt, preuss. Hofrath und frühere Schillfahrts-Director, auch Salztactor zu Berlin, August Christian Köhler, wurde im Jahre 1735 in den Adelstand erhoben. Aus seiner Ehe mit einer Namenn Casarotti aus Brannschweig wurde geboren: Georg Ludwig Egidius v. K., der als königl. preuss. General der Cavallerie, Gouverneur von Warschau, Chef eines Husarenregiments, Ritter des schwarzen Adler-Ordens und des Ordens pour le mérite, im Jahre 1811 gestorben ist. Br war im Jahre 1735 geboren, und hatte, nachdem er anf dem Karo-limm zu Brannschweig studirt hatte, beim Beginn des siebenjährigen Krieges bei dem Husarenregimente v. Ziethen seine militairische Laufbalm angefangen, die Feldzinge des siebenjährigen Krieges mitgemacht und bei Torgan ehrenvolle Wanden erhalten. König Friedrich II. hatte ihm vieltache Beweise seiner Gnade gegeben; er ward 1769 zum Major, 1780 zum Commandeur eines Husarenregiments, 1784 zum Oberstlieutenant, 1785 zum Obersten, und 1788 zum General und Chef eines Husarenregiments befordert. Den Verdienstorden erhielt er nach dem Gefechte bei Tharant; auch ernannte ihn 1774 der Monarch zum Amtshauptmann zu Schaaken, und einige Jahre später ertheilte er ihm eine Domprabende in Minden. Der König Friedrich Withelm II. ernannte ilin am 10. lanuar 1795 zum Generallieutenant, nachdem er ihm schon im Jahre 1794 den rothen Adlerorden ertheilt hatte, und Se. Majestät der jetzt regierende könig schmückte ihn im Jahre 1800 mit dem schwarzen Adlerorden.

 Der König Friedrich II. erhob am 6. Mai des Jahres 1777 den Lientenant im Bosniakenregiment Johann Christian K\u00e4hler unter dem Namen K\u00f6hler, genannt v. Lossow, in den Adelstand.

4) Eine adelige Familie v. Köhler gehört Pommern an, und namentlich Schwedisch-Pommern. Ans derselben laben Mitglieder, nachen diese Provinz an die preuns. Krone gofdliein ist, in den diesestigen Heere gedient. In 10. Infanterie-Regimente stand ein aggreter Capitain dieses Namens, der fühler in achwedischen Biensten gewesen war. — In der Gegenwart gebort der Familie v. K. das Cut Odeldriz im Kreise Franzbarg des Regierungsberärks Stralmud.

### Kölichen, die Herren von.

Schon in dem Auselen eines Ritters von altem Alel kam nach er schladte, file ewischen den Rittern und den Delen bei Koultz vorgefalten war, mit dem Herzoge Balthaar von Sagan, der in jener Schlackt mitgefochten hatte. Henrich e, Kölichen in Jahre 1463 unch Schlaten. Mit ihm beginnt also die Stammerelhe dieres attabuligen Hausen in den diesestiten Lönderten, objekteit in befinder ich zu Köfelher dieses Geschlecht vorkom Ritters II ildelich Köfelher, der 1407 unter 1407

werden. Nach des gedachten Königs Tode trat Hans v. K. in die Dienste des Grossherzogs Alexander von Florenz. Von diesem erhielt er abermals eine Vermehrang seines Wappens. In späterer Zeit erwarben die v. K. bedeutende Güter in Schlesien, namentlich war Jonchin v. K. Herr der Güter Rischtern (Rüstern), Retschmannsdorf? und Malmitz. Durch seine Vermählung init Bartholomäus Gerstmanns auf Gr. Jänewitz, Siegendorf, Schmochwitz, Panthen n. s. w., Tochter erwarb er Siegendorf. Auch im Militzschen besassen die v. K. Güter; Ernst Herrmann v. K. war Herr auf Nieder-Woydnikawe im Militzschen. In neuerer Zeit theilte sich die Familie v. K. in die Hüuser Reisicht bei- Haynau und Kittlitztreben. Das Haus Reisicht ist im Mannesstamme ausgestorben : der letzte Zweig dieses Hauses war Ernst Heinrich v. K., königl. Kammerherr. Er nahm mit königl. Erlaubniss den Namen und das Wappen seines verstorbenen Schwiegervaters, des Freiherrn v. Bibran, an, und schrieb sich seitdem v. K., genannt v. Bibran und Modlau. Er starb am 20. Septbr. 1832 und hinterliess nur eine Tochter, Agnes v. K., genannt v. Bibran und Modlau, die an den Freiherrn Ludwig v. Nenden vermishlt ist. — Noch blibit das Haus Kittlitztreben, dessen Haupt der Landrath des bnnzlauer Kreises und Major a. D. v. K., Herr auf Kittlitztrebes u. s. w., Ritter des Ordens pour le mérite (erworben bei Grandpré in Frankreich im Jahre 1792; er ist dem Datnin der Verleihung nach der vierte der jetzt lebenden Ritter dieses Ordens) ist. Sein Vater war der Generalmajor und Chef des Leibkürassier-Regiments, auch Ritter des Ordens pour le mérite v. K., der im Jahre 180; zu Schönebeck gestorben ist. Ein Sohn des Letztern und Stiefbruder des Landraths ist der Major v. K. im 40. Infanterieregimente, und Ritter des eisernen Kreuzes (erworben bei Arnheim). - Noch dienen Enkel des Generals in der Armee, und einer, der Sohn des Landraths v. K., ist Justizrath zu

Das ursprüngliche Wappen der Familie, waren zwei in einander gehängte rothe Sparren im silbernen Schilde. Dasselbe wurde vermehrt durch den König Ludwig von Ungarn mit einem blauen Hauptschilde, in dem drei goldene Flügel waren, und durch den Grossherzog Alexander von Florenz mit einem kleinen dreieckigen blanen Schilde, in dem eine silberne Lilie vorgestellt ist. Auf dem gekrönten Helme sind drei goldene Rosen, worauf ein halb blau und halb rother, halb nackter Arm ruht, der eine grüne Fackel in der Hand bält, dargestellt ist. Die Helmdeoken sind blau und roth. v. Meding beschreibt das Wappen derselben, III. No. 422. Nachrichten von diesem Geschlechte giebt Sinapius, I. S. 525 und II. S. 738-40. Gaulie. IL S. 547 u. f.

# Köller, die Freiherren und Herren von.

Die v. Köller gehören in Pommern zu den ältesten Familien des Landes, auch hat sich ein Ast davon ins Holsteinsche gewendet, und mehrere Zweige haben sich in anderen Provinzen, namentlich in Schlesien, niedergelassen. Auch in Schweden sind sie im Heere und in der Administration zu Würden und Ehrenstellen gelangt. — In Pommern besassen sie im alten Greilfenbergschen Kreise viele Güter, die zum Theil noch in der Gegenwart sich in den Händen der Familie befinden, namentlich Reckow, Dobberpfuld, Görke, Moratz u. s. w. (jetzt in den Kreis Camin gehörig). Auch nennt v. Gundling Beverdik, Cantereck, Dieschenhagen, Lutmannshagen, Kockit, Schwanzhagen, Siggelkow und Hammer als v. Köllersche Güter. Dieschenhagen Könen. 137

ist das alte Stammhaus der v. K., eben so Siggelkow. Beide waren stark befestigt, wurden aber von Waldemar II. im Jahre 1170 verwiistet, weil die v. K. der alten Stadt Julin Beistand geleistet hatten. Zu Reckow befand sich ehemals ein altes befestigtes Stammhaus, von dem jetzt noch Trümmer zn sehen sind. Moratz gehört den Herren v. Köller-Banner. Der königl. dänische Generallieutenant der Infanterie, Georg Ladwig, Freiherr v. Köller-Banner, geb. 1720, besass gemeinschaftlich mit seinem Neffen das Gut Moratz, er folgte auch im Jahre 1776 dem Dompropst v. K. in dem Besitz der Güter Dieschenhagen und Hammer, eben so im Jahre 1781 in dem Besitze von Cantereck und Lutmanushagen. - Ein Bruder des genanuten Generals starb kinderlos als heasen-casselscher Oberst. — Aus dem Hause Reckow war auch Heurich Albrecht v. K., der 1722 in preuss. Kriegsdienste trat und 1741 Hauptmann wurde. 1756 kam er als Major zu dem Regimente v. Loen als Commandeur eines Grenadierba-taillons, und erwarb sich 1760 den Orden pour le mérite. Er war mit einer v. Köller, aus dem Hause Reckow, vermählt, und hinterliess nach seinem am 14. Februar 1761 erfolgten Tode nur eine Tochter. - In Schlesjen besitzen die Erben des am 12. Septbr. 1833 verstorbenen königt. Oberforstmeisters a. D., Karl Ludwig v. K., das Gut Altwasser bei Glogau. - Ein Hauptmann v. K. ist gegenwärtig Landrath des Kreises Angerburg im Regierungsbezirke Gunbinnen, Ein anderer v. K. auf Jasenitz (trüher ein Amtsdorf) ist Landrath des randowschen Kreises im Regierungsbezirke Stettin. - Ein Freiherr v. K. ist Landrath des Kreises Glaz. - Ein Capitain v. Köller, der früher im Regimente v. Alvensleben stand, erwarh sich bei Magdeburg das eiserne Kreuz 2. Classe und schied 1820 als aggregirter Capitain des 26. Intanterie-Regiments ans. - Ein Capitain v. K., gegenwärtig a. 1)., erhielt dasselbe Ehrenzeichen bei Namur.

Die v. Köller in Hinterponunern führen eine rothe Rante im sil-bernen Felde, und auf dem Helme eine Jongfrau mit fliegenden Haa-ren, deren Kleid roth und silbern quadritt gezeichnet ist, die in jeder Hand eine silberne Lilie und auf dem Kopfe drei Messerklingen hat. Nach Elzow's pommerschem Adelsspiegel führen die v. K. in Vorpommern und Holstein eine blaue Fensterraute im rothen Schilde, und auf dem Helme zwischen zwei blauen Ranten drei Straussfedern, von denen die mittelste blau, die andern beiden roth sind. M. s. Briiggemann, I. Theil 2s Hauptstück. Sinap., II. S. 718. Gauhe, I. S. 788. Micräl., S. 496.

## Könen, die Herren von.

1) Ein praltes adeliges Geschlecht dieses Namens gehörte den elevischen Landen an. Aus ihm ist Friedrich Withelm v. Könen, Freiherr v. Segenweigh, königl. preuss. Oberst und Chef eines Regimenta zu Fuss, hervorgegangen. Im Jahre 1692 war er Capitain im damaligen Regimente Lottum, 1703 wurde er Major, 1705 Oberstlientenant, 1709 aber Oberst und 1718 Chef des Lottumschen Regiments. Allen Schlachten und Belagerungen im spanischen Erbfolgekriege hat er mit diesem beigewohnt. Er starb am 25. August 1720. war mit Katharina Friederike Charlotte, gebornen Reichsgräfin v. Byland-Halt, vermühlt, und hinterliess aus dieser Ehe einen Sohn und drei Töchter. Seine Wittwe vermählte sich nachmals mit dem preuss. Generallieutenant George Christoph v. Kreyzen-2) Der König Friedrich II. erhob am 29. April 1749 den Präsi-

denten der cleveschen Regierung, Abraham Könen, in den Adelstand,

und des jetzt regierenden Königs Majestät nahm diese Erhebung mit einem Nellen desselben, dem damaligen Geheimen Ober-Tribunalsrath, später Präsidenten des Geheimen Ober-Tribunals, Johann Könen, am 11. Mai 1802 vor. - Gegenwärtig besteht diese adelige Familie ans dem königl. Geheimen Ober-Finanzrath und vortragenden milie ans dem kongt. Griefmen Ober-einanzen und vortragennen Rath im Ministerium des königl. Hanses, und zwar bei der Verwal-tung der Domainen, Forsten und Jagden, Ritter Wilhelm v. K., und dessen Broder, dem königl. Geheimen- und Ober-Medizinalrath, Mitglied der wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen, ordentlichem Professor an der medizinisch-chirurgischen Akademie, Dr. E. L. v. Könen, dem Regierungsrath v. Könen zu Potsdam, und dem Land- und Stadtgerichts - Director v. K. zu Weissenfels u. s. w.

# König, die Freiherren und Herren von.

Es giebt mehrere ültere und neuere adelige, zum Theil auch freiherrliche Familien dieses Namens, namentlich

1) Die alte, ursprünglich der ehemaligen freien Reichsstadt Kempten angehörige Patrizier - und Rathsfamilie v. König, die im Jahre 1531 ein Wappen und am 29. Januar 1779 vom Kaiser Joseph II. ein Anerkennungsdiplom erhielt. Ans ihr sind mehrere Mitglieder in preuss. Diensten gewesen und ein Zweig derselben hat sich in Schlesien ansässig gemacht, wo er schon am Antange des vorigen Jahrhunderts die Guter Oldern und Leonhardwitz im Breslauischen besass, und besitzt daselbst noch gegenwärtig das Rittergut Klinkenhaus nebst Antheil Ernsdorf bei Reichenbach. Siebmacher gieht das Wappen dieser Familie unter den kemptnischen adeligen Geschlechtern V. S. 283. und V. Zas. S. 45. Es zeigt im blauen Schilde und auf dem Helme, hier jedoch abgekürzt, einen goldenen, gekrönten Mann, in der Rechten das Schwerdt, in der Linken das Scepter haltend.

2) Das adelige landständische Geschlecht v. K. ans dem Bistlinme Hildesheim, welches noch jetzt in Hannover und Braunschweig angesessen ist, und aus dem viele Mitglieder im preuss. und Civildieust gestanden haben und zum Theil noch stehen. Dieser Familie gehört an Friedrich Werner v. K. auf Oedelem, vermählt mit Einer v. Ga-denstädt. Aus der Ehe eines v. K. auf Winnenburg mit der einzigen Tochter des Johann Heinrich v. König, aus dem Hause Oedelem, waren zehn Kinder, namentlich Johann Heinrich Adolph v. K. und Winnenberg anf Meinertshausen, königl. preuss. Oberst v. d. A. und Werner und Victor v. K., die beide Major in königt. prenss. Diensten waren.

3) Die westphälischen, namentlich in der Grafschaft Mark, auch in Sachsen, im Halberstädt'schen und in andern Landschaften verbreiteten v. K., von denen Karl Simon Gerhard und dessen Bruder Gisbert Wilhelm v. K., Besitzer der Rittergüter Clyff und Aldent, am 16. Dechr. des Jahres 1763 in den preuss. Freiherrnstand erhoben wur-den. Aus dieser Familie war der Landrath im Liebenburg'schen Kreise v. K.; ferner der ehemalige Major im Regiment Genudarmen, Baron v. K., der als pensionirter Oberst im Jahre 1827 24 Berlin verstorben ist, dessen Bruder, der Kammerherr und Johanniterritter v. K., welcher ebenfalls vor einigen Jahren zu Lichtenberg bei Berlin verstarb, Beide waren kinderlos. Die Freiherren v. K. führen im schwarzen Schilde drei silberne Giebel oder Sparren, oben zwei, unten einen, zwischen diesen einen breiten, silbernen, mit der Spitze nach oben gekehrten Sparren, mit fünf schwarzen Pfeilen belegt. Das Schild ist von zwei Helmen bedeckt. Die krone des rechten trägt einen schwargen Adlerfing, die des linken ist mit drei Straussfedern (schwarz, silbern, schwarz) geziert,

4) Martin Matthias König und Christoph Ludwig K., Kaufleute in Breslau: wurden vom Kaiser im Jahre 1710 in den bohmischen Ritterstand erhoben. 5) Der König Friedrich Wilhelm I. erhob am 22. Juli 1721 den

Lieutenant Friedrich Wilhelm König im Regiment v. Beschever, und scinen Bruder, Philipp Christian K., in den Adelstand,

6) Der Postverwalter Auton Franz König zu Gr. Glogau wurde im Jahre 1753? unter dem Namen König v. Königsberg in den Adel-stand erhoben (M. s. v. Megerle, Oesterreichisches Adels-Lexikon

S. 343). Mehrere Offiziere dieses Namens haben sich im Befrejungskampfe das eiserne Kreuz erworben, ohne dass wir im Stande sind, anzugeben, zu welcher der betreffenden Familien sie gehören. Auch starli im Jahre 1812 Einer v. K., der in dem Regiment Lettow gestanden hatte, als Capitain in Bergischen Diensten während des Feldzuges in Russland, and ein Lieutenant v. K., im Regiment Sanitz, ist im Jahre 1807 an seinen Wunden gestorben-

#### Königsdorff, die Grafen von.

Der Syndikus und spätere kaiserl. Rath und Ober-Syndikus der Stadt Breslan, Samuel Regias Königsdorff, bekannt als Verfasser einer Lobschrift auf K. Leopold I., wurde am 17. Febr. des Jahres 1705 in den böhmischen Adelstand erhoben u. starb am 24. Aug. 1719. Aus seiner Ehe mit Susanna v. Seidel, Erbtochter auf Koberwitz bei Breslan, stammen die heutigen Grafen v. Königsdorff. Ihr Ahnherr, Samuel v. k., war Herr auf Koberwitz, Heydenichen und Neuen im Breslau'schen und Girlsdorf im Reichenbach'schen. Von zeinen Nachkon-bien wurde der Kammerherr Ludwig v. K., Herr der Güter Ossig, Leipe, Seifersdorf, am 23. März 1788, und dessen Bruder, Karl Ludwig v. K., Erbherr auf Koberwitz, an 6. Juli 1798 in den preuss. Grafenstund erhoben.

In der Gegenwart ist der königl. Rittmeister d. A., Landrath des Breslauer Kreises und Johanniterritter, Graf v. K., Besitzer der Ko-berwitzer Giter, und sein Vetter Feliz, Graf v. K., vermählt nit Henriette v. Pritzelwitz-Machnitzky, besitzt Lohe, Bettlern und meli-

rere andere Güter bei Breslau. Ein Graf v. K. im 10. Landwehrregiment erwarb sich bei Glogau

das eiserne Kreuz 2. Classe.

Das ursprüngliche v. Königsdorff sche Wappen ist quadrirt. Im 1., und 4. rothen Felde sind zwei über Kreuz gelegte goldene Scepter, im 2. und 3. schwarzen Felde ist ein ansspringender Hirsch auf einem Hügel dargestellt. Auf dem gekrönten Helme steht zwischen zwei Adlerflügeln, von denen der vordere oben roth, unten weiss, der andere oben schwarz, unten golden ist, ein gekrönter Vogel, dessen Bauch und kehle roth, der Rücken und Flügel aber schwarz sind. Die Helmdecken rechts silbern und roth, links golden und schwarz, Dieses Wappen giebt Siebmacher IV. S. 107. und Sinapius beschreibt es II. S. 741.

Ganz anders aber ist das der heutigen Grafen v. Königsdorff. llier ist ein in sechs Felder zertallendes, mit einem Herzschildlein versehenes Schild. Das 1. Feld ist mit einem roth und silbernen Schach ausgefüllt, das 2. und 3. blaue Feld sind jedes mit drei goldenen Kronen, oben einer, unten zwei, belegt; das 4. rothe Feld zeigt drei goldene Sterne, oben einen, unten zwei, das 5. goldene einen halben preuss- gekronten Adler und das 6. blaue einen goldenen, den Bart nach oben gelehrten Schlünsd. Das Herzschildlein enthällt den presans selwarzen Adler im allbernen Feide und ist mit einer neunperligen Krone bedeckt; eben in das Hauptschild, auf welchen drei gekritet Helme angebracht einer Berbeit der Geschlich auf der Mitte und zwei auf jeder der Strausfedern, zwei in der Mitte und zwei auf jeder der Strausfedern, zwei in der Mitte und zwei auf jeder Außertlägel, zwischen denen die drei Kronen. Der untitter zeigt zwei der Allerflügel, zwischen denen die drei goldenen Sterne angebracht zu durch der den Zuschweht der preuss. Aller. Die Helmdecken reut und golden. Dieses Wappen findet man im Wappenbache der preuss. Monarbie J. Schl

# Königsegg, die Freiherren von.

Die bei uns ansässigen, und namentlich im Regierungsbezirke Königsberg begüterten Freiherren v. Königsegg sind, wie die Gleichheit des Wappens beweist, ein Zweig des nralten, im Jahre 1629 in den Reichsgrafenstand erhobenen Geschlechtes dieses Namens, das den Terensgrafensamt aus Schwaben stammt, zu den ältesten und vornehmsten Dynasten-Familien des Landes gehört und sich in die Aulendorf'sche und Rothenfels'sche Linie theilt. Das Stammschloss Königsegg liegt im Donaukreise des Königreichs Wiirtemberg und ist, wie die gleichnamige Herrschaft, ein Eigentlimm des Hanses Aulendorf, dessen Hanpt ge-Herrichatt, ein begestimm des atmesse Amenioux, ussens 11mb, ge-genwörftig Frank (Awier Karl Adois Burelium), Graf von Knüngsege, genwörftig Frank (Amerika Mariera), Graf von Knüngsege, Lanzendorf in Oesterreich, Praska mod Ingense Lanzendorf in Gaterreichischer Kämmerer, Magana in Ungarn, geb. am 15. Mürz dieser Kite La-yeren, d. 14. Juli 1814 mit Marie, Gräfin Caroly. Am dieser Kite La-ben 8 Kinder. Die Kollendicher Linie Int ihre früheren recheständischen Besitzungen im Jahre 1804 an den Kaiser von Oesterreich gegen die Herrschaften Boros, Nebes, n. s. w. in Ungarn, vertanscht, diese besitzt gegenwärtig Graf Johann (Nepomnk Gebhard), geb. am 9. Jan. 1790, Witwer seit d. 1. Sept. 1832 von Ottille, Gräfin Almasy, Tochter des Geheimen Raths und ungarischen Hof-Vice-Kanzlers, Grafen Almasy. - Bernhard v. Königseck, von der preuss. Linie, geboren 1587, ward den 1. Mai 1641 zum Oberrath und Oberburggrafen in Pfeussen bestellt. Er starb den 19. Juni 1653. Der Oberst Wilhelm Fubian, Freiherr v. Königsegg, erhielt am 12. Decbr. 1712 von Seiten des Königs von Prenssen ein Anerkennungs - Diplom seines Freiherrenstandes. Das Wappen des ganzen Hauses besteht in einem goldenen Schilde, worin 10 rothe Wecken vorgestellt sind. Auf dem gekrönten Helme steigen 7 Pfauenfedern empor. Neues preuss, Wappenbuch, 2. Theil S. 45.

Eine geschichtl. Uebersicht des Hauses giebt der Goth. geneal.

Kalender auf das Jahr 1834. S. 180.

# Königsmarck, die Grafen von.

Dieses malte adelige Geschlecht gehört zu denjenigen Familien, die gleich nach Vertrebung der Ureinwohner in die Muten, anaentlich in die Gegend von Brandenburg gekommen sind, würnen das Stommbans gleiches Namens in der Aftamak bis 1464 in den Händen der Familie war. Johnen Königmunrick kum 1346 mach Schweden; er führte dem Prizeen, nachmaligen König Ernch XIII, seine vurlöbte Brant, Beatrix, eine martgräß inrandenhurgürler Prizestin zu und muschle sich zugleich dort ansässig. Seine Nachkom-

men sind daselbst zu hohen Ehrenstellen und grossem Ansehen gelangt und wurden auch in den Grafenstand erhoben. - Otto v. K. wurde 1494 Bischof zu Havelberg. Er gab in demselben Jahre der Stadt Wittstock ihre Privilegien und 1496 confirmirte er die Stiftung der Nicolaikirche zu Neu-Ruppin. - Andreas v. K. wird im Comitat des Bischofs zu Costnitz 1530 als dessen Holmarschall auf dem Reichstage zu Augsburg genannt. - Adam v. K. war 1619 Domdechant 2u Brandenburg. - Von der schwedischen gräft. Linie haben sich besonders ansgezeichnet:

Johann Christian v. K., Graf zu Westerwyk und Stegholm, königl. achwedischer Reichsrath, Generalfeldmarschall und Gouverneur der Herzogthümer Bremen und Verden, der einer der berühmtesten Feld-herren Gustav Adolphs im dreissigjährigen Kriege war und zu Stockholm am 20. Februar 1663 an der Operation eines Hülmerauges starb, nachdem er in vierzig Schlachten und Belagerungen den Gefahren entgaugen war. Er soll eine jährliche Rente von 130,000 Thirn. lünterlassen haben, und war mit Maria Agathe v. Lest aus Brandenburg vermählt. Von seinen Söhnen starb

Conrad Christoph, Graf zu Westerwyk, als schwedischer Reichsfeldzenameister und Generallientenant der holländischen Truppen; ein nicht minder berühmter kriegsheld, 1673 bei der Belagerung von Boun, und

Otto Wilhelm v. K., Graf von Westerwyk und Stegholm, Herr în Rothenburg und Neuhaus, geb. am 5. Januar 1639 zu Minden in Westphalen. Er ward 1674 französischer Marechal de camp, erhielt in der Schlacht bei Sennef zwei gefährliche Wunden und als Auerkennung seiner Verdienste vom König Ludwig AlV. von Frankreich einen kostbaren Degen. Sodann wurde er schwedischer General - Feldmarschall - Lieutenant, erhielt 1676 das Commando über die schwedische Armee, 1679 aber das Gonvernement von Pummern, Rugen und Wismar. Im Jahre 1685 übertrng ihm die Republik Venedig den Oberbesehl über iline Landarniee: er starb auf Morea am 15. Septbr. 1688. Seine Gemahlin, Katharine Charlotte, war eine Schwestertochter des Kunigs Gustav Adolph und Schwester Königs Karl A.

Die beiden letzten weiblichen Zweige der schwedischen gräflichen

Linie waren:

Die durch ihre Schönheit, wie durch ihre Schicksale weltbekannte Aurora, Grafin v. K., früher in Dresden und zuletzt Oberin im Stifte Quedlinburg, we noch heute ihr einbalsamirter Leichnam gefunden wird, (In neuester Zeit ist ihr Schicksal durch eine Biographie v. Cramer wieder ins Andenken gernfen worden; sie war auch Besitzerin von Wilksen bei Oels), - und ihre Schwester, die Gräfin Löwenhaupt.

Von der brandenburgischen Linie starb Hons Christoph v. K. ach 8. Octor. 1779 als künigl. prenss. Generalmajor, Commandeur des Regiments Forcade, Ritter des Ordens pour le mérite, Amtshauptniann zu Pr. Eylau und Erblerr auf Kötzlin, Radan, Völdin, Bendelin, Netzband, u. s. w. Er wag 1701 geboren, ward 1749 Oberstlieute-nant, 1751 Commandear des Regiments Forcade, 1753 Oberst, 1757 Generalmajor und orhielt 1759 seine Dienstentlassung. Er war zweimal vermählt, erstlich mit Sophie Albertine; Tuchter des Generallientenants v. Hack, und nach deren Tode mit Dorothea Charlotte Aemilia, einer Tochter des Generalmajors v. Saldern.

Die Familie besitzt das Erbhofmeisteramt in der Kurmark, namentlich ist gegenwärtig Se. Excellenz, Graf Hans Ferdinand v. K., auf Netzband und Steffin, das Haupt der Familie (1817 in den Grafenstand erhoben), im Besitze gedachter Erbwurde. Sein altester Sohn, Graf Hans Albert v. K., ist ansserordentlicher Gesandter und bevollmüchtigter Minister in Constantinopel. Bin jüngerer Sohn ist als Pr. Lieutenant dem Regiment Garde du Corus aggregirt und Adjutant des Prinzen Wilhelm, königl. Hoheit (Sohn Sr. Mejestät). Die Gräfin Enung v. K. befindet sich als Stiftsdame im Stifte zum heiligen Grabe in der Ostpriegnitz.

Das ursprüngliche v. Königsmarck'sche Wappen zeigt ein dreimal roth und silbern quergespitztes, das rothe die Spitzen zur Rechten stellt und sindern quergespitztes, das folie die Spitzen zur Keenten kehrendes Schild, und auf dem Helme ein gekröntes, rottgekeldetes Fräulein, mit fliegenden Haaren, in der Rechten ein Kleeblatt, nach Andern einen Pokal, von sich haltend und die Linke auf die über dem Helme stebende Krone legend.

Das Wappen der Grafen v. K. ist dem der schwedischen Grafen v. K. ganz gleich. Es ist quadrirt und mit einem Herzschilde versehen. Im 1. blauen Felde ist ein Löwe im linken Profil, einen mit dem Barte nach oben gerichteten Schlüssel von sich haltend, im 2. goldenen Felde ein geharnischter Reiter, eine Lanze in der Rechten haltend, dargestellt. Im 3, silbernen Felde ist eine rechts schräg gehende Brücke, auf der ein gemauerter Tlarm steht, und im 4. blanen Felde ein Löwe im rechten Profil, ein Passionskreuz von sich haltend. abgebildet. Das Herzschild besteht aus dem ursprünglichen Wajpen der v. K. Das Haugtschild ist mit drei Helmen bedeckt. Auf dem mittelsten steht das Fräulein, hier einen Rosenzweig mit drei Rosen von sich haltend und mit bis an die Schulter herabhängenden Haaren. Aus dem rechten wächst der den Schlüssel von sich haltende Löwe, und auf dem linken ist ein wachsender geharnischter Mann, in der Rechten ein rothes Fähnlein, in der Linken ein Passionskrenz von sich haltend, dargestellt.

Näheres über diese Familie findet man in v. Krohne II. S. 197 - 203. Angeli Annal. S. 39. Gauhe I. S. 793. n. f., II. S. 551 - 71. und S. 1612 - 14, anch Anh. S. 1612 - 14. A. I. Torquati, Aeternatura gloria magni Christoph, Koenigsmarck, etc.

# Könitz (Kenitz), die Freiherren und Herren von.

Thüringen, Franken und Baiern ist das Vaterland des uralten v. Könitz'schen Geschlechtes, das seit langen Zeiten auch die frei-herrliche Würde führt. Die v. K. kommen zuerst im Coburg'schen und an der obern Saale vor, wo namentlich Eyba bei Saalfeld, als eines ihrer ältesten Stammhäuser erscheint, während andere Unter-Siemen, ebenfalls im Cohurg'schen gelegen, für die älteste Besitzung der Familie erklären. Im Schwarzburg'schen liegt das Dorf Könitz, welches ebenfalls als ein Stammhans der v. K. betrachtet, nach Andern aber junger, als die Familie selbst, und von dieser erst erbaut worden ist. Üebrigens sind ausser Eyba, Ober- und Unter-Siemen (Siemau), auch Arnsgereuth, Buck, Cautsdorf, Kuobelsdorf, Lichten-tanne, Volkmannsdorf, Weissenbrunn, Zornitz, u. s. w. alte Güter der Freiherren und Herren v. K. Wenn man durch sichere Nachrichten auch weiss, dass schon im 11. Jahrhandert das Geschlecht blühte und in Ansehen stand, auch schon damals Siemen besass und schon and in Ansenen stand, such scion unmais science vesses unit stand in Albert de Konitz un da Jahr 1125 vorkommt (m. Schultes) Saalfeld-Coburgache Landesgeschichte), so beginnt doch die eigent-liche Stammerinie erst mit Hartmann r. K. auf Eyba, geboren am S. August 1179, gestorben im Jahre 1262. Er war mit Katharina von und zum Staffelstein vermählt. Wir finden seine Nachkommen, die sich auch in vielen andern Staaten, in - und ausserhalb Deutschland,

Könitz. 143

Oesterreich und in Schweden verbreiteten, gewöhnlich mit Nammern bezeichnet. Uebrigens hat sich auch ein Ast dieses alten Stammes schon vor langen Zeiten in der Grafschaft Mansfeld ansässig gemacht, wo er sich wieder in die Linien K .- Schraplan, K .- Arnstadt und K .-Friedeberg theilte. Die Schraplau'sche Linie kam durch Vermählung in Blutsverwandtschaft, indem eine Tochter aus diesem Hanse die Gemahlin des Grafen Jost zu Mansfeld wurde; mit einem Enkel derselben, Johann Georg Grafen v. Mansfeld, erlosch im Jahre 1709 die Risleben'sche Linie dieses gräflichen Hauses, - Von der Arnstädt'schen Linie war Jobst Heinrich v. K. um das Jahr 1680 Burggraf zu Mansfeld und Herr zu Arnstädt. Noch in der Gegenwart lebt ein Zweig dieser altadeligen Familie zu Wehra bei Tennstädt. — Von dieser mansfeld'schen Linie haben mehrere Glieder in prenss. Diensten gestauden, die wir weiter unten naher erwähnen werden. - Eines gestamten, die wir weiter unter habet ersahnen weiten. - Ditter der oben angefählten ältesten Stammlänser der Familie, Unter Sieman mit Weissenbrunn am Forst, und Birkach au Forst, ist noch eggenwärtig in den Händen der Familie. Namentlich besass diese Güter noch in nemester Zeit, und zwar bis an seinen am 14. Januar 1832 erfolgten Tod, Christian Ferdinand, Freiherr v. K., geb. am März 1756, herzogl. sachsen-meiningischer Staatsminister und Geheimer Raths- Präsident, Grosskreuz des königl. sächsischen Givil-Verdienstordens, des kurhessischen Löwenordens und des grosshetzogl. Sächsischen Falkenordens zu Meiningen. Der Verstorbene war als blätiger und unsichtiger Staatsmann, aber nicht minder auch wegen seiner Rechtschaffenleit mit seines Biedersines geachtet. Er war mit Henriette, Frein v. Spessart zu Mupperg, bei Colung, vermällt. Seine sonst glückliche 55jährige Ehe ist jedoch ohne Kinder geblieben, - Im Oesterreichischen ist ebenfalls ein Zweig ansässig gewesen. -Karl Heinrich v. K. hatte eine Tochter des Feldmarschalls, Grafen Guido v. Stahremberg, zur Gemahlin. Er starb im Jahre 1727 als kaiseri, Oberst zu Wien. - Balthasar v. K. gelangte im Jahre 1737 2017 Wiirde eines kaisert, österreichischen General-Feldmarschall-Lieutenants. Er vertheidigte die Festung Oderberg gegen die Schweden. - In prensa. Diensten sind bekannt geworden:

Myttella Deitsche aus Geschen des Heinrich Johren v. K., Birlher Gettlieber aus Geschen des Heinrich Johren v. K., Birlher Gettlieber aus der Schen des Heinrich Johren v. K., BirlHer Gettlieber aus der Schen des Heinrichselber Geschen des Heinrichselses des Geschen des Heinrichselses Geschen der Beitrich und ernsamte ihn 1781 zum Obersten. Im Jahre 1780 erhielt er das Billeichecksche Regiment, aber noch in demuelken Jahre als General-

Buajor seinen Abschied.

Christian Loslaig v. Kenitz, geboren in der Uckernath, fing eine mitteinstehe Laufahn im Regiment von Devern an and avanGrie 17c2 zum Major, erhielt auch in dennellen Jahre das Connando inne Germadicentailnon, ward 17r2 Gberstigentemat, 1770 Gberst, 17b4 Generalmojer, nachdem er ein Jahr vorher Chef des Möltenfreite erhalten hatte. Friedrich Wildels III. ernannte ihn in Jahre 1790 zum Generalliostenant. Er nahm im Jahre 1795 zim Generalliostenant. Generalli

ist im Jahre 1820 pensionirt verstorben. Beide waren aus Sachsen, der Erstere hatte sich im Jahre 1793 vor Mainz den Orden pour le mérite erworben.

Die v. Könitz führen im silbernen Schilde zwei neben einander aufrecht gestellte rothe Wecken und auf dem adeigen Turnierleinen ruht ein roth und silbern gekteidetet waclsender Mann ohne Arme, dessen Haupt mit einer flatternden, roth und silbernen Binde umwanden ist. — Kin anderet vor uns liegender Abdruck zeigt im Schildto eine wachsende, zur Rechten roth, zur Linken silbern gescheidete. Weitsperson, die statt der Arme nur ein Paar Stimpte last. Dass schen Wecken belegt; um den Kopf trügt sie eine Binde, die den seinem rothen und silbernen flatternden Bande besteht. Auf dem gekönnen Helme ist ein sitzender rother Windlund mit goldenem Halsbande vorgestellt. M. s. König, Ill. S. 573—81. Gauhe, I. S. 795. Gruner, Beschreit, von Colung, J. S. 92.

# Köpff, Herr von.

Im prenssischen Staatsdienste steht Christian Friedrich v. Köpff, Consul zu Venedig.

# Köppern, die Herren von.

Die von Köppern führen im rothen Schilde drei aus grünen Rosen wachsende junge Bichen, von welchen eine jede ein Blatt hat, auf dem Helme ist eine abgeköpfte Eiche, aus welcher auf jeder Seite drei Zweige, jeder mit einem Blatte sprossen. Helm und Decken sind

roth und golden.

## Köthen, die Herren von.

In Sachsen, namentlich im Saakreise, in Pommern und in der Nenmark ist diese Familie ansässig und begütert gewesen. Schon 1170 komunt ein Thiderichs de Kothinge als Zenge in einer zu Hatte ausgestellten Urkunde vor, und 1440 verkauften die Brüder Meinrich und Theodor v. K. das Gut Radewell bei Halle an das Moritzkloster 211 Halle. - In Ponunern waren sie im Pyritzscher Kreise ansössig-Peter v. Köthen war schon 1352 im Besitz von Libbehn. Georg Ernst v. K. hinterliess einen Antheil dieses Guts 1763 seinen vier Kindern, ein anderer Antheil gehörte im Jahre 1792 dem Oberstlieutenant und Commandanten von Cüstrin, Berent Friedrich von Köthen, er starb 1793. Zwei Töchter desselben waren 1806 Conventualinnen des Klo-sters Marienfliess. Die Güter sind an die v. Vormann übergegangen. — Der neumärkischen Linie gehörte der um das Jahr 1723 geborne Generalmajor v. K. an, der Chef des Infanterie-Regiments No. 48: (znletzt Kurfürst von Hessen) und Ritter des Ordens pour le mérite war. In der Neumark gehörte dieser Familie das Gut Krampe im Arnswalder Kreise. - Im Regimente Herzog von Braunschweig stand 1806 ein v. Köthen, der 1820 als aggr. Capitain des 26. Infanterie - Regiments gestorben ist. In der Gegenwart dienen mehrere Söhne aus diesem Hause in der Armee. — Diese Familie führt im silbernen Schilde ein blaues sechseckiges Kamınrad mit drei rothen Rosen, zwei oben, eine unten, und auf dem Helme einen geharnischten Arm, der einen Zweig mit drei Rosen hält. M. s. Brüggemann, 11s Hauptstück, und Elzow a. a. O.

# Kötteritz, die Herren von.

Mehrere Autoren (wie v. Hattstein) nennen sie von Kötterich. Sie werden zum thüringischen und überhaupt zum sächsischen Adel gezählt. In Pommern ist eine Linie, die das Gut Wolkau besass, schon Vor langen Jahren ertoschen, und in den Marken waren sie Aftertelinsleute der Bickstädts. Die ordentliche Stammreihe der v. Kötteritz beginnt mit Sebastian v. K., Amtshauptmann zu Bitterfeld, er war 1530 unter den Rittern, die zu Augsburg die Confession überreichten. Seine vier, mit einer von Spiegel-Gronau erzengten Sohne, Wolfgang, Christian, Sebastian und Johannes, haben das Geschlecht fortgepflanzt. Scbastian wurde Hofmeister des Grafen Ludwig v. Eberstein zu Nau-Kart, und Stifter der Linie in Pommern, die durch seine Söhne Chrietien und Sebastian, Herren auf Wolkau, weiter blühte, während er Belbst Kanzler zu Weimar wurde und 1557 zu Magdeburg starb. Ein dritter Solm, Christoph, blieb in der Schlacht bei Sievershausen. In Sachsen erwarben die v. K. die Güter Sitten, Beicha, Kroptewitz u. s. w. Aus dieser Linie gelangte Wolf Siegfried v. K. zu den Witden eines königl. polnischen und kursächs. Geheimen Raths, Vicekanzlers und Appellations-Präsidenten, auch war derselbe Dompropst zu Merseburg. In preussischen Diensten stand ein Hauptmann v. Kötteritz, früher im Regimente v. Puttkammer zu Brandenburg, einer seiner Söhne war Lieutenant in der Garde-Artillerie, ein anderer ist kaiserlich russischer Oberstlieutenant. Diese Familie führt ein goldenes Schild. Es ist von der obern rechten zur untern linken Seite durch eine weisse Strasse getheilt, in dieser ist ein branner, von einem Degen von unten hinauf durchhohrter Wolf, der ein grünes Blatt zwischen den Zähnen hält, nach der rechten Seite laufend, dargestellt. Dieser Wolf zeigt sich auch auf dem gekronten Helme, aber durch-stochen von oben berab. Die Decken sind weiss und golden. Man v. Zedlitz Adels-Lex. 11t.

sche Peckenstein, S. 116. v. Schönberg, I. Th. S. 363. Gauhe, I. Th. S. 802—5. v. Uechtritz, V. Th. S. 89—92. Eiler's Belziger Chronik, S. 283. König, H. Th. S. 673. Das Wappen giebt Siebmacher, I. Bd. S. 151. v. Meding beschreibt es, 1. Th. S. 430.

#### Kolowrat, die Grafen von.

Dieses hochberübmte Geschlecht gehört seiner Abkunft, seinen Besitzungen, und seinen Aeintern und Würden nach dem österreichischen Kaiserstaate, und namentlich dem Königreiche Böhmen an, doch haben die Grafen v. Kolowrat seit langen Zeiten zu Schlesien in vielfacher Beziehung gestanden, und noch gegenwärtig sind sie im erblichen Besitze der Johanniter - oder Maltheser - Ordens - Commende Ad St. Corpus Christi zu Breslau, wozu die Dörfer Herdain, ein Antheil Hermannsdorf, Höfchen, Huben, Nendorf, Münchwitz, Pleischwitz, Thauer und Schimmelwitz im neumarktschen Kreise gehören. Diese Commende war dem Magistrate zu Breslau wegen 30,000 Thir, schlesisch verpfändet, doch bewirkte Ferdinand Ludwig Liebsteinsky, Graf v. K., Grossprior des Maltheserordens im Königreiche Böhmen, im Jahre 1692 die Einlösung, wodurch er in den Besitz der Commende, mit dem erblichen Rechte für seine Familie, gelangte, so dass, so lange in derselben ein befähigter Maltheserritter vorhanden ist, dieser vor allen andern Rittern in die genannte Commende succediren soll. welche Successionsrechte König Friedrich II. unter dem 17. Juni 1752 landesherrlich bestätigte. Ausserdem haben mehrere Grafen v. h. anlandemerrien bekautge. Aussenem naben memere vermen v. b. an-sehnliche Gitter und Hernehaften in Schleisen, anmentlich die später gräft. Schaffgottsche, und jetzt gräftlich Zedlitz-Trützschlersche Herr-schaft Domsdorf bei Neise, besessen. Endlich waren auch mehrere Grafen v. K. Landvoigte in der Oberhausitz. Das Stammaschloss der Herren v. K. soll im Herzogthume Krayn, 5 Meilen von Laibach, gelegen haben. Von hier aus haben sie sich nach Oesterreich und später nach Böhmen gewendet. Hier verbreiteten sie sich in vielen Linien, die sich zum Theil nach ihren Schlössern Kolowrat-Maschtiovsky, Libsteinsky, Novohradsky (im saatzer Kreise), und Bezdruzinsky (im pilsner Kreise), Krakowsky (im rakonitzer Kreise) schrieben, von denselben aber blühen in der Gegenwart nur noch die Linien Liebsteinsky und Krakowsky, nachdem zuerst die Maschtiovskysche, sodann die Bezdruziuskysche und zuletzt die Novohradskysche erloschen sind. Im saatzer Kreise wird das Schloss Roczow, und in dem kaurzimer Kreise das Schloss und Städtchen Kolowrat als ein alter Stammsitz des Hauses betrachtet. Durch die Erbauung einer prachtvollen Kirche in Prag, durch die Gründung vielfacher Stiftungen, und durch die lange Reihe von Staatsmännern, Feldherren, Oberburggrafen von Höhmen, Erzbi-schöfen und Bischöfen, die aus ihr hervorgegangen sind, gehört diese Familie zu den wichtigsten und voruehmsten Geschlechtern in Deutschland. Der Ahnherr derselben soll den Namen Kolowrat erhalten haben, weil er einst in die Speichen eines Wagens griff, in dem der König sass und der von den wild gewordenen Pferden fortgerissen wurde. Daher der Name Kolowrat, welches auf slavonisch so viel als: "das zurückgehaltene Rad" bedeutet. Dieses Rad ist auch, wie wir weiter unten sehen werden, bis auf die heutigen Zeiten als Wappenbild beibelialten worden. - Aus der Linie K.-Liebsteinsky haben sich folgende Mitglieder besonders bekannt gemacht:

Herrmann v. Liebsteinsky, der Stifter der Linie, war auch des Königs Johann in Böhmen Gesandter und Geheimer Rath, und wurde 1338 Bischof zu Ermeland in Preussen. Er starb 1350

Albert v. Liebsteinsky, Freiherr v. Kolowrat, Oberkanzler des Königreichs Böhmen, half 1504 die Streitigkeiten der schlesischen Fürsten und Stände mit dem Domcapitel zu Breslau beilegen, daher dieser Vergleich auch der Kolowratsche heisst. Er starb im Jahre 1510. Ferdinand Ludwig Liebsteinsky, Reichsgraf v. Kolowrat, Erbherr

anf Borohradek, kaisert. Kämmerer und wirklicher Geheiner Rath, Grossprior des Maltheserordens in Böhmen und Statthalter dieses Königreichs, war vorher General der Armada seines Ordens gewesen, und starb im Jahre 1701. (M. s. oben.)

Johann Wilhelm L., ein Bruder des Vorigen, wurde 1667 zum

Erzbischof von Prag erwählt, jedoch starb er schon 1668.

Franz Karl, Reichsgraf v. K., Herr der Herrschaften Reichenau, Chranstowitz, Chernickowitz und Lesch, war bis zum Jahre 1668 des Chranstowitz, Chernickowitz und Lessin, war bis Zum same of the Königreichs Böhmen Ober-Appellations Präsident, trug 1660 als Gesandter viel zum Abschluss des Friedens zu Oliva bei, und starb im Jahre 1700 als kaiserl, wirklicher Geheimer Rath, Känmerer, Landeshauptmann des Markgrafthums Mähren und Ritter des goldenen

Vliesses. Vincenz, Graf K .- L., starb als Feldzengmeister, commandirender General im Königreiche Böhmen. Er war auch Grosskreuz nnd bevollmächtigter Minister des souverainen Johanniterordens am k. k. Hofe, Receptor des böhmischen Priorats und Comthur zu Breslan, Brunn, Krolowetz, Fürstenfeld und Mölling.

#### Aus der Linie Krakowsky v. K.

Athert Withelm, Reichsgraf Kr. v. Kol., starb 1650 als Oberstburggraf des Königreichs Böhmen.

Sein Sohn, Johann Franz Kr., Reichsgraf v. Kol., Herr auf Knf-

fen, Blatna, Schichowitz und Bilenitz, kaiserl. wirklicher Geheimer Rath und Beisitzer des grössern Landrechts in Böhmen, erwarb die genannte Herrschaft Pomsdorf in Schlesien. Maximilian Norbert starb 1690 als Oberstlandkammerer von Böhmen.

Emanuel Norbert, Kr. v. Kol., war zu Anfange des vorigen Jahrhunderts Comthur der Maltheser-Ordens-Commende ad St. Corpus Christi zu Breslau.

#### Nowohradsky v. K.

Johann I. Nowohradsky v. Kol. war unter dem Kaiser Ferdinand I. Burggraf zu Karlstein und Kronhüter der böhmischen Krone.

Johann II. Now. v. Kol. war Kaiser Rudolphs II. Mundschenk. Franz Zdenko Now., Reichsgraf v. Kol., Herr auf Koschadek, Mayerhöfen, Münchsfeld, Pfrauenberg, starb als kaiserl. wirklicher

Geheimer Rath und königt. Statthalter in Böhmen. Karl, Graf v. Krakowsky K., starb im Jahre 1815 als General-Feldmarschall und commandirender General in Böhmen.

Gegenwärtig besteht die gräfliche Familie v. Kolowrat aus folgenden Mitgliedern:

# Kolowrat - Liebsteinsky.

Graf Franz Anton, geb. den 31. Januar 1778, k. k. Kämmerer, Geheimer Rath, Staats- und Conferenzminister, Herr der Herrschaften Reichenau, Pfrauenberg, Czernikowitz, Borohradek, Grossmeyerhöfen, Koschateck, Horatitz und Schitzellitz, vermählt seit dem 8. Juni 1801 mit Rosa, Gräfin Kinsky, geb. den 23. Mai 1780, Sternkreuz-Dame und D. d. P., Frau der Herrschaft Miecholub. 10 \*

#### Schwester:

Murie Katharine, geb. den 8. Septbr. 1772, D. d. P., vermählt den 8. Septbr. 1789 mit dem Grafen Franz Bubna, k. k. Kümmerer, Wittwe; wieder vermählt mit dem Vicointe von Cajec.

#### Kolowrat - Krakowsky.

A. Graf Johann Kurl Nepomuk Kolownat-Krakowsky, Freiherr auf Ugezd, geb. den 12. Septbr. 1795, k. k. wirklicher Kämmerer, Herr der Herrschaften Hradischt und Brzeznitz, Merklin, Ptenin und Cerckwitz in Bölnnen

#### Schwester:

Antonie Josephe Ernestine, Grälin Kolowrat-Krakowsky, geb. den 8. Mai 1805.

#### Vaters - Schwestern:

- 1) Marie Therèse, geb. den 28. Octbr. 1756, Wittwe seit dem 24. Juli 1800, von dem Grafen Karl Joseph Hadick, k. k. Kämmerer und Feldmarschall - Lieutenant.
- 2) Maric Antonie, geb. den 21. März 1763, Wittwe seit dem 29. März 1802 von dem Grafen Rudolph Palfiy, k. k. Kämmerer.
- B. Gruf Philipp Franz, geb. den 17. April 1756, k. k. Kämme-rer und Unterkämmerer der königl. Leibgedingstädte in Böhnen, Herr auf Radienin und Hroby in Bölimen, Wittwer seit dem 21. Mai 1819 von Therese Dunkel.

#### Kinder:

Philipp, geb. den 17. April 1786, vernäldt seit dem 15. Octbr. 1810 mit Francisca Herzig von Herzfeld, geb. 1788.

- a) Philipp, geb. den 11. Septbr. 1811, k. k. Lieutenant bei Kaiser Kürassier No. 1. b) Ernst, geb. den 26. Decbr. 1812.
- 2) Amalic, geb. den 21. Decbr. 1791, vermählt seit dem 26. Mai 1811
- mit Joseph Herzig von Herzfeld. 3) Widhelmine, geb. den 31. Mai 1794, vermählt seit dem 7. Septbr.
- 1813 mit dem Ritter Gottfried von Bölim. 4) Julie, geb. den 10. März 1798, vermählt seit dem 17. Septbr. 1814
- mit dem Ritter Franz von Böhm, Oberstlientenant i. d. A. 5) Ludwiy, geb. den 30. Octbr. 1799.
- 6) Heinrich, geb. den 28. Septbr. 1801, k. k. Unterkammer-Amts-Concipist, vermählt seit dem 4. Januar 1828 mit Katharina Kleinberg.
- 7) Josephe, geb. den 15. August 1805, vermählt seit dem 19. April 1830 mit dem Freiherrn Johann Georg Stronsky v. Butzow.

- 1) Marie Therese, geb. den 23. Juni 1770, D. d. P., vermälilt 1) den 17. Septbr. 1792 mit dem Grafen Leopold Podstatzky-Liechten. stein, k. k. Kämmerer (gestorhen den 1. Octbr. 1813), und 2) 1815 mit dem Grafen Karl Hardegg, k. k. Kämmerer und Major,
- Franz Xaver, geb. den 10. October 1783, k. k. Kämmerer und Oberstlieutenant, vermählt seit dem 24. April 1804 mit Juliane, Gräfin Wildenstein zu Wildbach, geb. den 8. Decbr. 1786, Stemkreuzdame und D. d. P.

#### Kinder:

- a) Leopold, geb. den 11. Decbr. 1804, k. k. Kämmerer und Rittmeister bei Hardegg Kurassier No. 7, Herr auf Budgau in Mähren.
- b) Theodor, geb. den 29. Mai 1806, k. k. Kämmerer and Rittmeister bei Prinz Friedrich von Sachsen-Kürassier No. 3, vermählt seit dem 9, Februar 1833 mit Marie Luise, Grafin Nitzky, geb. den 25. Octbr. 1811, Sternkrenzdame.
- c) Ferdinand, geb. den 6. Septbr. 1807, k. k. Kämmerer und Rittmeister i. d. A.
  - d) Xaverine, geb. den 11. Novbr. 1810.
  - e) Leontine, geb. den 11. Juni 1812. f) Valerie, geb. den 23. April 1821.
- g) Juliane, geb. den 26. Septbr. 1823.
- h) Marie, geb. den 22. Januar 1825.
- C. Graf Joseph Ernst, geb. den 18. Novbr. 1795, k. k. Kümme-rer, Herr der Herrschaften Teinitzl, Bieschin, Srbitz und Stroesmierz in Böhmen, vermählt seit dem 16. August 1834 mit Ernestine Francisca, Freiin Schirndinger v. Schirnding, geb. den 12. Mai 1804.

#### Geschwister:

- 1) Marie Anne Sophie, geb. den 24. März 1797, vermählt seit dem 1. Juli 1818 mit dem Ritter Joseph v. Böhm, k. k. Generalmajor und Brigadier zu Wien.
- 2) Karl Ludwig, geb. den 27. Mai 1800, k. k. Oberlieutenant in der
- 3) Maximilian Ernst, geb. den 2. Mai 1801. 4) Franz Xaver, geb. den 6. Juni 1803, k. k. Kämmerer, Rittmeister bei Coburg - Uhlanen No. 1., Herr auf Miecholub in Böhmen.
- 5) Marie Luise, geb. den 22. Novbr. 1804, k. k. Stiftsdame zu Prag.
- 6) Johanne Rosine, geb. den 11. Mai 1805. 7) Marie Therese, geb. den 10. Septhr. 1808, vermählt seit dem 16. October 1837 mit dem Grafen Franz haver v. Meraviglia-Cri-
- velli, k. k. Rittmeister. 8) Theela Ottilie, geb. den 5. Dechr. 1813. 9) Johann Karl Neponiuk, geb. den 21. März 1814, k. k. Lieutenant

#### bei Ign. Hardegg Kürassier No. 8. Mutter:

Grüfin Maria Johanna Nepomucena, geb. Freiin Helversen von Helversheim, geb. den 8. November 1776, Wittwe des Grafen Joseph Ernst (geb. den 11. Octbr. 1774, gestorben den 23. Decbr. 1830).

Das ursprüngliche Wappen der alten Ritter Kolowrat war ein achtspeichiges Wagenrad im rothen Schilde, dasselbe wiederholte sich auf dem Helme zwischen Pfauenfedern. Der König Casimir von Polen fügte dem Wappenbilde einen weissen Adler im rothen Felde zu. Auf der Brust des Adlers ist eine Binde, welche wie ein Halbmond aussieht, und an deren Enden eine Lilie angebracht ist. Eine nene Vermehrung fand durch Kaiser Karl IV. statt, welcher dem Adler mit einer königlichen hrone um den Hals verzierte. Kaiser Ferdinand II. aber fügte das erzherzogl. österreichische Wappen auf der Brust des zweiköpfigen Adlers hinzn; diesen führen die Grafen v. K. im Wappenschilde, und auf dem gekrönten Helme zwei an einander gelehnte Flügel, darin auf der beschriebenen Binde das österreichische Wappen. Einige führen auch nur den einsachen gekrönten Adler mit der Binde auf der Brust. Auf dem gekrönten Helme sind zwei ausgebreitete Flügel mit der Binde, und über demselben ein Schildtein mit dem goldenen Buchstaben F. und mit der kniert. Krone bedeckt. Sinspius beschreibt dieses Weiter in der Stellen der Stellen die Stellen die Stellen der Stellen de

# Kommerstädt, die Herren von.

Die von Kommerstädt, namentlich die Brüder Johann Nillen und Muna v. K., erheiten libera dolt am 30. April (538 vom Kniker Perdinand I. Kurrachsen ist das Vaterland dieser Familie. Auf der Ergreiters, Kreischulungsector und Piarrer zu Schwiedung zur Marker 1606 staad bei der aüdpreuss. Regierung zu Wanchun ein Jahrer 1606 staad bei der aüdpreuss. Regierung zu Wanchun ein Jahrer 1606 staad bei der aüdpreuss. Regierung zu Wanchun ein Jahrer 1606 staad bei der aüdpreuss. Regierung zu Wanchun einem Schwiedung zu der Schwinstein und der Schwiedung zu der Schwiedung zu der Schwiedung zu

# Konarski, die Herren von.

In Preussen, Pelen und Califaten sind verschiedene adelige Familien dieses Namena. Eine war auch in der Gegend von Crossen an anien die Marien in der Marien in der Marien in den Angelein in Jahre 1878 die Brüder Laufeig und deine v. Komarien inden im Jahre 1879 sind Brüder Laufeig und deine v. Komarien in der Geschen und einige Monate später die Grafenwinde auf ühren Freihermstand, und einige Monate später die Grafenwinde auf ühren Freihermstand, und eine Marien von Angelein und Propet zu Grafen von der Veransen und Propet zu Grafen und im Jahre 1870 als pensionien zu Neu-Ostpreussen gebürftig war und im Jahre 1874 als pensionien zu Neu-Ostpreussen gebürftig war und im Jahre 1874 als pensionien zu Veransen zu der Brügende zu den der Schaffen der Veransen krüger und der Leiter der Veransen krüger der Veransen krüger der Veransen krüger der Veransen und sind einer der Veransen veransen der Veransen und sind einer der Veransen und der Veransen

Die v. Konarski führen im rothen Schilde einen silberuen, nach der rechten Seite aufspringenden Greif, und auf dem Helme drei Straussfedern (roth, weiss, roth).

# Koop, Herr von.

Der König Friedrich Wilhelm II. erhob am 11. Nov. 1786 den Lieutenant Christian Philipp Koop in den Adelstand.

# Koppi, die Freiherren und Herren von.

Ein vor langen Zeiten aus Ungarn nach Sachsen gekommenes altadeliges Geschlecht, das bald Koppi und Koppy, auch Coppy und Kopy geschrieben wird, ursprünglich aber in Ungarn Koppya geheissen hat, und noch gegenwärtig einen Koppay oder Fahnenspiess im Wappen führt. Ein Zweig dieser Familie hat sich in Schlessen niedergelassen, wo ein Freiherr von Koppy die Güter Krayn und Järschheyle, Ober-Eckel bei Grottkan besitzt. In Krayn unterhielt der Freiherr v. K. mehrere Jahre hindurch eine grosse Runkelrübenzuckerfabrik, und der Anbau der schönen weissen Runkelrübe wurde lier im Grossen betrieben. – Das v. Koppysche Wappen zeigt im finks ausgeschnittenen Schilde, das im Vordertheile blau, im andern Theile golden ist, drei pfahlweise neben einander stehende rothe Fahnenspiesse (auf angarisch Koppya oder Koppay), mit weiss und rothen Fähnlein. Die Helmdecken sind rechts blau und silbern, links roth und blau tingirt, Auf dem Helme liegt eine alt königliche goldene Krone, darauf ein anseinander geschobener Adlerling, der linke Flügel oben silbern, unten blau, der rechte aben blau und unten roll, zwischen ihnen steht Wieder ein Koppay mit blau und weissen Fähnlein. Nachrichten über die Familie giebt König auf zwei Foliobngen und Estor in der Alnenproke, S. 40t. v. Meding beschreibt das Wappen nach der Mittheilung eines gelehrten Freundes, III. Th. N. 432. Gaube erwähnt diese Familie, II. Th. S. 574.

# Korkwitz, die Herren von.

Das altadelige Geschiecht von Kurlwitz gehört der Provins Schlesien aus es besuss Armstof bei Streithe um Schumistuof bei Brieg, sie auch sie Barglein Kreika und Weilwitz im Beschlein, und das Get Weissender im Nienstehen ein Eigenflum dieBer Familie. — Im Jahre 1896 besuss Friedrich Urlüfen Erdeum 
K. K., Königlicher Urlarien - Commissarius, das Get be 1896 dienten 
Bernstadt (jetzt Den v. Pförtter gebornissarius, das Get be 1896 dienten 
Bernstadt (jetzt Den v. Pförtter gebornissarius), das Get be 1896 dienten 
Bernstadt (jetzt Den v. Pförtter gebornissarius), das Get be 1896 dienten 
Bernstadt (jetzt Den v. Pförtter gebornissarius), das Get be 1896 dienten 
Bernstadt (jetzt Den v. Pförtter gebornissarius), das Get be 1896 dienten 
Bernstadt (jetzt Den v. Pförtter gebornissarius), der Armee, manentlich statustenant die 14. Infanterie- Regiment an seiene gehaltenen Vannden 
get er vom Zuletzt Major im 24. Infanterie- Regimenten Kreuzus (erworder 
ge Oberstlientenant om 18, bis zum 21. August des Jahres 1893). — 
Auch war Christian II illeho v. K. im Jahre 1896 Polizei- Biogermelster zu Leedochultz.

Siebancier gielt das Wappen der v. K., I. S. 72. Sie finhen Siebancier gielt das Wappen der v. K., I. S. 72. Sie finhen in rothen Schilde drei eisenfarbene Löffel mit hölzernen Griffen auf dem Helme zwei roth und weiss abgelheite Hörner. Die Helmdecken sind roth und weiss. M. s. Gaube, H. S. 576. Sinapius, I. S. 572. H. S. 712.

# Kornatzki, die Herren von.

An dieser ndeligen polnischen und preumischen Panulie int Fredinand v. Kormuzka; Bejer im 3. Isfanterie-Regienette und Ritter der V. Kormuzka; Bejer im 3. Isfanterie-Regienette und Ritter der V. Kormuzka; Geworhen vor Glogan), er stand vor 1806 im Regimente vo Kambler; in Danzig. — Gristlien v. Korradzki atand 1805 im Regimente v. Weilel zu Bielefeld und zuletzt als Cuptini wal 12. nellerischen Laundwehr-Infanterie-Regiment; er als Über-Grenzantieher zu Laundwerg. Ob Schleinein angegiente der Schleine und der Schleine und der Schleinen angegiente für den de Skajon stells als Lieutenant im 3. Infanterie-Regiente für Schleine und der Schleine und der Schleinen ange-

# Kornitz (Guretzky Kornitz), die Grafen, Freiherren und Herren von.

Hic Adami Kornicii,
Comitis, sunt ossa pii,
A Russis qui ortum duxit,
Templum hoc devote struxit,
Trecentis annis post mille
E vivis decessit ille.

Der eigentliche Name ist von Cornitz, der indessen bei der grossen Ausbreitung der Familie, besonders im Fürstentlume Teachen und in den angrenzenden Provinzen, zum Beinamen im Laufe der Zeit geworden, nachdem die einzelnen Aeste der Familie, sei es nach ihren Besitzungen, wie die von Guretzky nach ihrem alten Stammsitze Gureck im Teschenschen, oder nach ihrem Vornamen, wie die Sobecker von Sobec oder dentsch Sebastian, sich einen Hauptmann gewählt hatten. Es findet sich, wie im grossen Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste u. s. w. Halle u. Leipzig 1737 bei Zeiller, Bd. 15 S. 1541, Bd. 38 S. 146, bemerkt ist, in Siebenbürgen gleichfalls eine gräfliche Familie von Kornis, jedoch hat diese mit der schlesischen Familie nicht gleiche Abstammung oder gleiches Wappen. Die Herrschaft Kornitz im Ratiborschen, in Oberschlesien, soll früher der Familie zugehörig gewesen sein und derselben den Namen gegeben haben. Nicht nur in den angegebenen genealogischen Büchern, sondern auch im Henel, Paprochius, Bielscins, Dlugossus und in den neuern über die Adelshistorie erschienenen Werken wird der Familie der uralte Adel zugesprochen; sie findet sich selbst in dem alten Bardeuliede des Freiherrn von Abschatz vor, wonach sie in der Hermann-Schlacht schon mitgefochten haben soll. "Dass sich jetzt," so heisst es in einer alten Familienhandschrift, "die Cornitzsche Familie in die freiherrliche und gräfliche theilet, muss aus Ursachen geschehen sein, dass der jetzigen Freiherren von Cornitz ihre Vorfahren nicht im Stande gewesen waren, sich gräflich aufzuführen, wesshalb sie den Freiherreustand angenommen haben."

Der Ast der von Cornitzschen Framilie, welcher zich von Gurchzly nennat, hat zich auch im Ausbande wielleid verbreitet; es füden zich in Russland und Polen Grafen von Gereten mit der Gesterreich Framilie ein gleiches Wappenachild führen. Das Statumbans von Framilie ein gleiches Wappenachild führen. Das Statumbans von im Frinzbeufunne Terochen, das indessen in Laude der Zeit gart ans der Kamilie prkommen sit. Zu ihren Besitzungen gehörten nauser Gurete, hartochentz, Sownah am Tlessenschen, Stein, Gedesclau, Dembowitz, Pawlowitz, Hartultowitz, Baranowitz, Sczossow, Neu-lof u.s. w. Nach einem Attestate des Gottlieb Karl Centner v. Cententhal d. d. Myslowitz 9, Juli 1787, welches, da durch Brandunglück die nötbigen kirchlichen Documente und Atteste verloren gegangen, und somit nicht zu beschaffen waren, dem, behufs Aufnahme in den St. Johanniterorden angefertigten, Stammbaume zu Grunde gelegt ist, findet sich folgende Ausführung des Zweiges der von Guretzkyschen Familie, wescher sich aus Schlesien nach der Mark Brandenburg ge-Wendet hat und daselbst noch angetroffen wird.

Erasmus von Guretzky-Kornitz, Herr auf Gureck im Fürstenthume Teschen, hatte mit drei Gemahlinnen folgende Kinder gezeugt:

I. mit Helene, gebornen von Mitrowsky,

a) Heinrich und

b) Peter v. Guretzky, II. mit Sasanna v. Guretzky auf Kotzobentz, einer Tochter des Johann von Guretzky und Susanne von Zagazeck auf Kotzobentz im Fürstentbum Teschen, wobei zu merken, dass der Ritter Erasmas und seine beiden Söhne Peter und Hemrich von Guretzky Jeder eine Schwester ans benanntein Hause Kotzobentz geheirathet, deren Trauung an Kinem Tage statt fand,

1) Ludwig v. Guretzky. 2) Magdalene, verehelichte v. Willamowsky, später verehelichte v. Schyck. 3) Susanna, vermählt an Herrn von Lijotzky, und später an Herrn

von Frölich.

4) Eon, vermählt an Herrn von Lijotzky, Herrn auf Godow. 5) Helena, vermäldt an Ferdinand von Centner, zum zweitenmal ver-

mählt an Herrn von Bludowsky. III. mit Ludmilla von Lijotzki: a) Karl v. Guretzky, Herr auf Sowada im plessener Kreise, dessen Gemahlin aus dem Hause von Laskowsky aus Lesczin.

In dem Attestate folgen hieranf die Kinder und Enkel der so eben vermerkten kinder des Erasmus v. Guretzky von Cornitz, welche sich theils nach Polen, Russland oder Oesterreich gewandt haben und hier zum Zwecke der Auslührung des jetzt markischen Zweiges der v. Guretzky nicht weiter zu erwähnen sind. Der aus der dritten Bhe entsprossene Karl v. Guretzky - | Cornitz hatte dagegen mit seiner Gemahlin, gehornen von Laschowsky aus Lesczin sechs Kinder erzeugt, and zwar:

1) Kurl v. Guretzky auf Stein in Oberschlesien bei Rybnick. 2) Georg v. Guretzky, kaiserlich oesterreichischer General, der Stammvater der jetzt blühenden oesterreichischen Linie.

3) Anna Gottliebe, vermählte von Schanowsky. 4) Sophia, verehl. Stimer.

5) Johanna, vermählt an den General von Wilkens in Russland. 6) Helena, ledig gestorben.

Die Kinder des George v. Guretzky - siehen an der Zahl - sind sämmtlich in den kniserlichen Landen geblieben und stehen deren Kinder noch jetzt in der kaiserlich oesterreichischen Armee.

Die Kinder des ältesten Solmes Aurl von Guretzky auf Stein, welcher mit Anna Barbara von Reisswitz vernählt war, sind dagegen: 1) Karl George Nikolaus v. Guretzky.

2) Helena, vermäldte v. Czarnetzky auf Mistitz.

3) Anna vermülilte von Laschowsky anf Lesczin.

Die Frau v. Laschowsky ist im Anfange dieses Jahrhunderts olme Leibeserben verstorben, die Frau von Czarnetzky dagegen zu Ende des vorigen Jahrhunderts mit Hinterlassung zweier Kinder:

a) des Herrn von Czarnetzky auf Mistitz bei Ratibor, welcher noch ietzt lebt und eine zahlreiche Familie hat

b) Der, jetzt verstorbenen, Baronin von Durant auf Baranowitz bei Sorau in Oberschlesien (siehe den Artikel von Durant Bd. 1. S. 451, dieses Lexicon).

Karl, George Nikolaus von Guretzky - Cornitz endlich - der Stammyater des Astes, begann im Jahre 1759 seine militairische Laufhahn im Kürassier-Regimente von Dalwigk, focht mit diesem Regimente in dem ewig denkwürdigen siebenjährigen Kriege, und wurde im Jahre 1762 nach der Mark Brandenburg zum Regimente Geist v. Beeren Kirrassier versetzt. Im Jahre 1790 nahm er als Major den Abschied. Adrasser verseer. In some troo mann er an major den ausenen, nachden er die ihm angefallenen, in Oberschlessen belegenen Güter Stein, Baranowitz, Szcossow und Neuhof verkauf hatte, vermähtte sich ihit Charlotte von Redern aus dem Hause Wansdorf im Osthavellande, und kaufte in der Mark Brandenburg nach und nach mehrere Rittergüter: als Bootz und Garlin in der Priegnitz, Lüchfelde und Gühlen-Glienicke im Ruppinschen, Rohrbeck in der Altmark, und Gross-Ziethen im Osthavelfande. Am 11. Februar 1800 verlor er seine Gross-Ziellnen im Ustimävenande. Am 11. Februar 1860 vertior er seine Gemahlin, welche ihn mit sucht Kindern, vier Techtern und vier Söllnen, beschenkt hatte, und er selbst verstarb im hohen Atter zu Berlin am 16. April 1827. Seine Tochter sind an märkirche Edellente verheirathet, von denen drei Rittergubbesizen sind. Von seinen vier Söhnen verstarb der eine in früher Kindheit, der andere aber im J. 1828 als Hanptmann ausser Diensten an den Wunden, die er in der Schlacht bei Paris 1814 erhalten hatte. Die beiden andern Söhne sind: 1) Anri v. G.-C., Rittmeister and Escadron-Chef im 2ten Garde-Uhlanen-Landwebr-Regimente zu Berlin, welcher sich in der Affaire bei Langensalza am 13. April 1813 das eiserne Kreuz erworben, Er ist mit der Tochter des verstorbenen Obersten und Commandeur des ehemaligen von Prittwitzschen Dragoner-Regiments von Müllenheim von der Rose verheirathet und hat einen Sohn, Herrmann. 2) Friedrich v. G.-K., Kammer-Gerichts-Assessor und Rath am Stadtgerichte zu Berlin. Er ist mit Einer von Kroecher aus dem House Lohme in der Priegnitz verheirathet und hat drei Söhne: Max, Alfred und Bernhard,-

Nach den handschriftlichen Nachrichten des Ordens-Raths König in der königl. Bibliothek zu Berlin, unter dem Titel: Collectio genealogica Koenigiana, Band 33, worin interessante Familiennotizen der v. G. zu finden sind - hat sich ein Zweig Der v. G. auch in Pommern ausgebreitet, von dem indersen keine weitern Nachrichten bekannt sind. In der Ahnentafel des Grafen Karl Lazarus v. Henckel. im Adels-Lexicon von Johann Friedrich Gauhe, Th. I. S. 2350., in Adels-Lexicon von Hellbach, Bd. I. S. 479., in Speneri Historia insign. p. 176., in Siebmacher I. 62. No. 9., in von Meding Nachrichten von adeligen Wappen, Bd. 111. S. 618. No. 785. wird, sowie in denen eben adengen happen, but the 3, the two two wan, sowe in denen elsewhere is angelinten Schriftstellern, der Familie gedacht, und deren Wappen, wenn schon mit einigen Abweichungen, aber in den Haupttheilen deunoch auf gleiche Weise beschrieben. Okolski giebt die Wappenbilder dahin an: "Anf einem Felsen oder Postamente von drei Stufen ist ein Krenz in Form des griechischen Buchstaben Tau ofte orinen ist eine der Geden der Enden zwei Brote angeheftet oder errichtet, an dessen Zacken oder Enden zwei Brote angeheftet oder errichtet gewichten der Brote den Helme sind find Seiferen ber Beiten ist gran, das Kreuz in weisser Farle zu zeichen. Die bei den russischen Geschlechtern gewöhnen Bilden Waizeubrote haben Kastamehafrie. Das angegebene Bild in Wappenschilde wird bis auf den Umstand bei allen spätern Genealogen ebenso beschrieben, dass das weisse Kreuz als ein gelbes Tischgestelle vorgestellt wird. Es zeigt sich hiebei, dass das Bild im

Wappenschilde - wie auch ein uns vorliegender correcter Abdruck des "Appenachilido — wie anch ein una vorliegender correcter Abdruck des Wappens dartult, tüberall gleicht, und nur die Beschreibung davon Verschieden ist, wormt wenig ankomnt. Speneri Oper, Herald, I. 76. Abreitht, "dass das Bild nicht viel anders, als ein Antoni-Arear, welches man wie den Budataben 7 zu malen pflegt, um eine Welter und der Bertifft, as Kommt die in dem alten Barr bei Okolski vor, weder in den Abdrücken und die in dem alten Bargematten Wappen sind als zu erkeltungen und die in der That nichts Anderes als die etwas langgezogenen Endstriche des Kreuzes der Tischgestelles. Okolis had der siene Dentung Stoff genug der Tischgestelles. Okolis had durch siene Dentung Stoff genug gewonnen, una in seiner Breit- und Weitschweitigkeit die passende Anwendung auf die Kornitzsche Familie, über die er sich in Lobes-drechungen ergieset, geben zu können. In Betracht des Helmachmuckes endlich weicht dessen Beschreibung ganz von der ab, welche sowohl Sinapins, als fast sämmdliche Wappenbiicher und insbesondere die handschriftlichen Familiennotitzen von der Figur gehen, die den Ilelm ziert. Sinapius stützt sich auf die Zeichnung im neuvermehrten Wappenbuche P. I. p. 62, und behauptet, von vornehmer Hand folgende Mittheilung und Beschreibung des Wappens erhalten zu haben: »Im rothen Schilde präsentirt sich ein gelbes Tischgestell. Auf dem gekrönten Hehne ein roth gekleidetes Mannsbild vom Haupte bis an den Gurt, dasselbe ist oline Hände, hat ein rothes Gesicht und grossen Weissen Bart, auf dem Haupte aber eine ungarische Mütze, welche roth, das Gebram daran weiss." Die Familiennotizen stimmen zwar init dieser Beschreibung überein und es führen anch jetzt sämmtliche Aeste der kornitzschen Familie - soweit es bekannt ist - auf dem Rekrimmten Helme das eben beschriebene Mannsbild in ihrem Wappen, diese Nachrichten indessen, so wie die Angaben in den neueren genealogischen Büchern, sind mehr oder weniger aus der reichhaltigen Quelle des Sinapius geflossen, so dass, da Sinapius selbst über den Helmschmuck, den Okolski mit fünf Straussfedern angiebt, nichts sagt, es sich jetzt nicht erklären lässt, wesshalb die Straussfedern in dem Wappen weggelassen sind. Die österreichische Linie der von Gnretzky-Cornitz, welche sich, wie oben bemerkt ist, mit dem General George y. G. daselbst ausgebreitet hat, - hat daher mit Recht den doppelten Helmschnuck angenommen, oder von jeher geführt, indem sie das Wappenschild mit zwei Helmen zieren, von denen der eine rechts in Abdrucke das Mannsbild, der andere aber links die Straussfedern trägt. Dass die von Kornitzsche Familie, so heisst es in einer vorlegenden Haudschrift, in ihrem Wappen einen Mann ohne Hände und Fusse und einen Altar führen, ist aus Ursachen geschehen, dass die Russen als damalige Heiden, in Liefland und Polen einen Kinfall Rethan, einer der Kornitzer die damaligen Ritter in Liefland commandirt, und wie nun seine wenige Armee geschlagen war, hat er sich in eine christliche Kirche aufs Altar retirirt, auf dem Altar seien ihm von den Russen Hände und Füsse abgehauen, und er zum grössten Wunder ohne Hände und Fusse beim Leben erhalten worden." In Wie weit diese Tradition richtig ist, muss dahin gestellt bleiben, eine grosse Unterstitzung findet dieselbe indessen durch das in Sinapius L. 154. in extenso abgedruckte Attestat des Herzogs Wenceslans zu 100 extenso abgentuckte Attestat des Herzoga vientesmis in Teschen aus dem Jahre 1561, wonach untern 4. August 1347 der Papat Clemens VI. 2u Avignon eine geistliche Süttung des Sobeek Comes de Corniz bewilligt hat. Wenn man die Richtigkeit dieser Erzählung annimmt, welche übrigens auch zu keinem Zweifel Anlass Riebt, so dürfte mit Recht hieraus zu folgern sein, dass das ältere Wappen den Helmschmuck, den Okolski beschreibt, gezeigt habe, und dass erst nach jener wunderähnlichen Wassenthat das in Sinapius beschriebene Mannsbild dem Wappen beigefügt sei. Die Straussfedern gehören sonach als Helmschmuck zu dem Wappen, und mit Unrecht werden dieselben in den Wappenbüchern neben dem Mannsbilde nicht mehr angegeben.

# Kortzfleisch, die Herren von.

Mehrere Edellente dieses Namens haben im preussischen Staatsdienste gestanden, wie Friedrich v. Kortzfleisch, der im Jahre 1806 Postmeister zu Ratibor in Oberschlesien war. Gegenwärtig ist der Rittmeister v. d. A. (bis 1800 im Reg. v. Esebeck Dragoner, später bei der Gensdarmerie) v. Kortzfleisch, Landrath des Kreises Stallnpöhnen im Regierungsbezirk Gumbinnen. Ein Fränlein v. Kortzfleisch ist Conventualin des Stiftes Cammin in Pommern. — Einer v. K. starb am 2t. Juni 1833 als Hamptmann im 3. Infanteric-Regiment und

Ritter des eisernen Krenzes (erworben in Frankreich).

Die v. Kortzsleisch führen ein ächt militairisches Wappen. Der obere Theil des Schildes ist der Länge nach in ein silbernes und goldenes Feld getheilt. In jeder Feldung zeigt sich ein schwebender schwarzer Adler, mit dem Schnabel einen in der Mitte hängemlen grinen Lorbeerkranz haltend. Der untere Theil des Schildes ist wieder in ein blanes und griines Feld der Länge nach getheilt. In dem rechten blauen Felde ist eine silberne Pauke, in dem linken grünen aber eine goldene Trommel dargestellt. Ueber dem Helme schwebt zwischen zwei rothen Fahnen der Lorbeerkranz. Die Helmdecken schwarz und golden.

#### Koschembahr (Koschenbahr), die Herren von-

Ein altadeliges Geschlecht in Schlesien, das von dem vornehmen polnischen Hause der Doliwa abstammt, ans welchem im Jahre 1100 Philipp Bischof zu Plock war. - Martin wurde im Jahre 1102 Bischof zu Posen, und Jahann bekleidete im Jahre 1231 ebendaselbst diese hohe geistliche Würde. Das Stammhaus der v. Koschembahr in Schlesien ist Skorkau im Fürstenthume Oppelu. - Im Jahre 1361 war Jeske Kolsohor an dem Hole des Herzogs Hans zu Troppen sehr angesehen. — Huns v. Koschembahr, Hierr auf Skorkan und Seichwitz, königl. Landgerichts - Beistitzer im Fürstentlum Oppela, kommt um das Jahr 1564 vor. - Hans Caspar v. K. war im Jahre 1687 Besitzer des Gutes Postelwitz im Oelsischen, und herzogl. wür-temberg-oels- und berustäditischer Kannnerrath und Director. — Später erwarb diese Familie auch die Güter Schollendorf und Woitsdorf, Langendorf im Würtembergischen, Mienitz, Sapraschine im Oelsischen, Jacobine und Schimmeley im Ohlan - Briegschen, Hulm im Schweidnitzischen, u. s. w. — Im preuss. Heere sind folgende Sühne aus diesem Hause zu hö-hern Wirden gelangt:

Hons Sigismund v. K., cin Sohn des Christian Wilhelm v. K., auf Sapraschine, und der Helena Sophie v. Gaffron, ans dem Hause Gross - Schottgan, stand zuerst in kursächsischen Diensten, ward bei Piring gefaugen, und als Major und Commandeur eines preuss. Gre-nadierbataillons im Jahre 1759 augestellt. Er that sich bei mehreren Gelegenheiten rühmlich hervor und blieb am 23. Juli 1760 in der Schlacht bei Landslint.

Ernst Julius v. K., ein jüngerer Bruder des Vorigen, geboren

1714, stand ebenfalls anfangs in kursüchsischen Diensten, hatte bei Pirna ein gleiches Schicksal mit seinem Bruder, und erhielt sodann eine Anstellung als Major in der Snite Friedrichs des Grossen. Im Jahre 1761 ward er Oberstlientenant, 1764 Oberst und Commandeur des Regiments v. Thiele, 1706 Antshamptmann zu Sommerschenburg und Dreyleben, 1707 zu Johannisburg, 1708 Chef des v. Zennerschen Regiments und 1770 Generalmajor. Er erfreute sich der vorzäglichen Gnade seines Monarchen bis zu seinem am 17. Octbr. 1776 erfolgten Tode. Mit seiner Gemahlin Johanne Wilhelmine, geb. v. Seidlitz, Verwittweten v. Hackeborn, erzeugte er einen Sohn und eine Tochter.

Mclchior Sylvius v. K., trat 1741 in das Füsilierregiment Prinz Heinrich, wurde 1750 Seconde-, 1757 Pr. Lieuteunnt und 1759 als Hauptmann in der Schlacht bei Cunnersdorf verwundet, 1775 ward er Commandeur des hessen-philippsthal'schen Füsilierregiments, 1777 Oberst, 1784 Generalmajor und Chef des Regiments.

Im Jahre 1806 stand em Pr. Lieutenant v. K. im Husaren - Regiim Jahre 1805 stand ven Pr. Lieutenant v. K. im Hasaren-Regi-hent Herzog Eugen v. Witterbeerg; er war zuletzt Oberst und Com-Bandern des 7. Kurasierregiments, und ist als Generalmojer am dem seitem Dienst geschieden. des einem Erwen V. Clause erworden. — Einer v. K. stand 1806 in dem Regiment Fürst v. Hohenlohe zu Bredau, er stall 1814 als Gujitani mr. 7. seltheisierhen Landwehr-regiment. — Ein anderer v. K., der als Lieuternant in dem Regiment McLarricht zu Bertin stum veht. Kombund genemen mid dassiels en-Herzogs von Brannschweig nach England gegangen und daseibst ge-Storben. - Im Regiment v. Alvensleben stand ein Major v. K., der 1807 gestorben ist, und ein anderer starb 1810 als Major des Regi-ments vacaut v. Rhein Dragoner. -- Gegenwärtig besitzt der Major a. D. und Landesättester v. K. das Gut Lederhose im Kreise Striegau; er 5. D. und Landesilitester v. K. das Gut Lederhote im Kreise Striegau; et auch Ritter des Ordeus pour le mérite (crovarden bei Bédashein). — Ein anderet v. K. ist Lieutenant a. D., Landesilitester, Volkarien, Einstriez-Commissarius and Bestiliter der Gister Trajust und Nieder-Bogen im Kreise Strellen. Im Jahre 1836 dienem noch mehrer Offistere dieses Namens in der Armee. Das Wappen der v. K. gitch Stelmacher II. S. 47. Es at ein blaues Schild, werin auf den der Schlägen Linien ein weisers auf der in tollen Rosen die Zeitstellen der Schlägen Linien ein weisers auf der in tollen Rosen die Zeitstellen der Schlägen Linien ein weisers auf der in tollen Rosen der Schlägen Linien der horizonte der Schlägen Linien der Schl Bestellt ist. Auf dem gekrönten Helme wiederholen sich die drei Rosen zwischen zwei roth und blauen Büllelhörnere. M. s. auch Si-napius I. S. 529. H. S. 743. u. f. Gaulie I. S. S16.

# Koscielski, die Herren von.

Eine altadelige polnische Familie, dio mit vielen andern Geschlechtern ans dem Hause Ogonczyk oder Pogonczyk stammen, und aus welcher mehrere Mitglieder im prenss. Civil - und Militairdienst gestanden haben, oder noch stehen. - Einer v. Koscielski auf Szarlei, in Neu-Ostprenssen, erhielt die königl. Kammerherrnwürde. -Eduard von Koscielski Hauptmann a. D., Ritter des eisernen Kreu-zes (erworben bei Ligny), besitzt die Herrschaft Ponoschau, Biberstein, n. s. w. — Ein Bruder desselben, Wilhelm v. K., ist Haupt-mann im 23. Infanterieregiment und Ritter des eisernen Kreuzes (er-Worben bei Wavre). - Ein dritter Bruder steht als Lieutenant in demselben Regiment, und ein vierter ist Pr. Lientenant im 38. Infaut. - Regiment. Sie führen das Wappen des oben erwähnten polnischen Stamm-

hausen, das wir schon an mehreren Stellen gegeben haben.

# Koschitzki, die Herren von.

Diese abelige Familie gebirt Poten und Schlesien zu, Jechel tat ein der letztern Provins zuben seit langer Zeiten einheimsted und begütert. Zuerst kommen die v. Koschitzki und Sakrachan in Oppelarbeiten Fitzertenfume vor. Hier bezass Felerleirh v. K. die Güter der Leisen der Vertrag der Schlessen der Vertrag der Vert

# Koseritz, die Herren von.

Das alte, längst in Trümmern zerfallene Schloss Koseritz, von dem diese Familio den Namen führen soll, hat, wie Valentiu König meldet, in Pommern, und zwar unmittelbar am mecklenburgi-Kong meutet, in Fosmern, und zwar ummeten auf metatenungs-schen Grenzzuge gelegen; doch zählt weder Micrälius, noch Brügge-mann die von K. zu den adeligen Geschlechtem in Pommern. Kursachsen waren sie sehr begütert, Nauendorf, Dübernitz, Cosabra, Rudigsdorf, Nanenhof, u. s. w. waren ein Eigenthum der Familie-Die Stammreihe beginnt mit Nikolas v. Koseritz, Herrn auf Kessel bei Bischofswerda. Im 16. Jaluhundert besass Jacob v. Koseritz, kurnüchsischer Rath und Rentmeister, das gegenwärtig v. Bodenhausenache Gut Burgkemnitz bei Grätenhainchen. Ein Nachkomme desselben, Daniel v. Koseritz, starb 16:38 als Hofrichter und Amtshaupt-mann zu Wittenberg (sein Lob verkündigt Buchner in einem Programm mann 2a. Accorded a seem noor verstamming Beaumer in einem Frogramm page, 20—30). Ein Katel Daniela war Johen Siegfried v. Koeritz, General in englischen Diensten. In der preussischen Armee standen in der Gericht der Irenen v. K., der eine war Capitain im Regi-net verstammer der Steller von der Steller von der Steller von der Steller Klatz auf Begeberg, und ist 1836 als Olerstfieutenant und Chef der 2. Garde—Semison-Compagnie zu Spanda gestoriene. Ein anderer stand als Stabs-Capitain im Fiisilier-Bataillon v. Sobbe, wurde 1809 entlassen und ging in würtembergische Dienste, wo'ein Sohn von ihm vor einigen Jahren auf eine unglückliche Weise bekanut geworden ist, der dritte v. K. stand im Regiment Garde, und ist gewöhlen ist, der unter V. K. stand im Reginnen Garne, und ist 1870 als pensionitret Rittmeister gestorben. Gegenwärtig ist ein Major v. K. preuss, Postmeister zu Dessau."— Die v. Koseritz führen im blauen Schilde einen vorwärts gekehrten silbernen Büllelkopf; derselbe wiederholt sich schräg links gesetzt auf dem Helme. Siebmacher giebt dieses Wappen I. S. 158. mit der unrichtigen Bezeichnung

v. Koveritz. v. Meding aber beschreibt es II. No. 468. M. s. anch v. Uechtritz V. S. 86 — 88. Gauhe, I. S. 817 — 19. König, geneal, histor, Beschreib. der v. Koseritz 1715.

# Kospoth, die Grafen und Herren von.

Die v. Kosspoth, auch Kospot, Cospot und Kospoden, stammen aus Thirringen. Ihr Stammhaus Kosspote, auch Cotzebude-Cotze-bue und Kospeda genannt, liegt eine Stunde von Jena entfernt, am Weinberg, der Beiersberg genannt. - Zuerst kommen die Bruder Hermann, Conrad und Heinrich, Edle Herren v. Kospode, die um das Jahr 1292 lebten, vor. Nach der Zeit schrieben sie sich erst von Kospoth, und in mehreren Zweigen verbreitete sich das Geschlecht von Thüringen aus, in Sachsen, Franken und Schlesien. Auch liess sich mit dem deutschen Orden ein Zweig in Preussen nieder. Manunterschied drei Linien, nämlich die Frankendort'sche, die Schildbach'sche und die Oschitzische oder preuss. Linie. Diese letztere ist unter der Regierung des Kurfürsten von Brandenburg ausgestorben. Die Schildbach'sche blüht noch heute in Schlesien und Sachsen fort. - Der Preussischen gehörte Johann v. K. an, der am 20. Octbr. 1665 als Oberrath und Ober - Kanzler des Herzogthums Preussen starb. - Ausserdem haben sich auch in der Mark und in Mecklenburg Zweige der adelig v. Kospoth'schen Familie einheimisch gemacht. -Im Jahre 1493 begleitete Veit v. K. den Kurfürsten Friedrich den Weisen auf der Reise nach Jernsalem zum heitigen Grabe. - Heisrich v. K. war der Erste, der im Jahre 1309 mit dem Ordensmeister Renss von Planen nach Preussen kam. - Sein Vetter, Johannes v. K., war Comthur zu Liebstadt und Mohrungen. - Nach Schlesien kam zuerst Justus v. K. und Schildbach, auf Schildbach, Zuntoch, Milatschitz, Retzewitz, u. s. w., im Oelsischen. Er war des Herzogs Sylvins, zu Würtemberg Rath und Hofmarschall, und des Fürstenthams Oels Landesältester, und war mit dem genannten Herzoge ins Land gekommen; er wurde der Stammvater der hentigen Grafen v. K., und starh am 18. Septhr. 1691; denn seine Söhne Karl Christian und Joachim Wenzel, der Erstere auf Kritschen, der Letztere auf Zantoch, des Königs von Polen und Kurfürsten von Sachsen Kammerherr und Generallientenant, wurden am 6. Juli 1711 von dem Könige in Polen und Kurfürsten zu Sachsen, August, während des Reichsvicariats in den Reichsgrafenstand erhoben. (Olsnograph. P. I. pag. 605. 827.) Heroes magnae Deliciaeque Domns, sagt Sinapins von diesem Brüderpaar I. S. 56. Beide Brüder sind unvermählt gestorben, und die erste gräffiche Linie erlosch dadurch wieder. Dagegen wurde Karl Christian August, Freiherr v. K., prenss. Rittmeister v. d. A. und Herr mehrerer Güter im Fürstentlinme Oels, am 27. Juli 1776 in den preuss. Grafenstand erhoben. - Ein unvergängliches Denkmal hat sich der oben erwähnte königl. polnische und kurfürstl. sächsische Generallieutenant, Johann Wenzel, Reichsgraf v. K., gesetzt, indem er durch sein Testament vom 3. März 1727 verschiedene, sich auf die Erziehung und Versorgung der adeligen und bärgerlichen Jugend beziehende, wohlthätige Bestimmungen machte. Laut diesem letzten Willen sollte sein Brader Karl Christian, Graf v. K., ein Capital von 150,000 rheinländischen Gulden auf die 12 Kospoth'schen Güter, und das Kospoth'sche Haus in Breslau als Hypothek ansehen, und die Jährlichen Zinsen, zu 5 pro Cent., 7500 Galden, zu dieser Schul-fundation anwenden; allein er starb vor der Ausführung, die er seiner Universalerbin, Anna Sophie Christine, verwittweten Grafin v. Malzahn, Reichsgräfin v. Promnitz, überliess. Diese erhielt auch endlich am 3. Juli 1736 die gesuchte kaiserl. Bestätigung, jedoch mit einizen gemachten Abanderungen. Uebrigens werden aus dem Seminarienfonds auch 1000 Gulden jährlich an die Ritterakademie zu Liegnitz entrichtet, wofür Kospoth'sche Stinendien bestehen. Zu Oels besteht eine besondere gräflich Kospoth'sche Fundations - Administration, deren Repräsentant der jedesmalige Majoratsherr ist. - Rhe wir unten die lebenden Mitglieder der gräflichen Familie geben, erinnern wir noch an einige Mitglieder der adeligen Familie. Der mecklenburgischen Linie gehörte an:

Ernst Christian v. K., geb. zu Kruckow, im Mecklenburgischen, Im Jahre 1725, trat im Jahre 1742 bei dem Kürassierregiment, damals v. Waldow, in prenss. Militairdicuste, ging 1756 als Lieutenant ins Feld, 1758 ward er Capitain, 1760 Major, auch Ritter des Or-dens pour le mérite (erworben bei Torgau), 1771 Oberstlientenant. 1773 Oberst und 1782 Chef des Leibregiments und Generalmajor. Im Jahre 1795 wurde er als Generallieutenant mit Pension verabschiedet.

Der märkischen Linie gehörte an: Friedrich August Karl v. K., geboren zu Ruppin in der Mark, am 2. Juli 1767, welcher als Ober-Bürgermeister zu Breslau am 4. August 1832 starb. Von seinen Söhnen stand einer im 7. Husarenregues no status. von setten councin sundt einer im 7. Hüszrenre-ginent, gegenwärtig Rittneister a. D., mid ein außerer ist fürst. Thurn und Taxisscher Oberforster. Die gräß, v. Koopolitsche Fa-milie bestelt jetzt aus folgenden Migliedern. Graf dangst, geb. den 21. Mai 1908, Majoratsherr der Guter Briese, Hönigern, Nritschen, Crouppasch, Milatoschitz, Zantoch, u. a. w. in Niederschiesien, vermählt seit 1834 mit Charlotte, Tochter des königl. preuss. Majors von Necker.

Schwester:

Fanny Amalie, geb. den 9, August 1811.

Mutter:

Gräfin Julie, geb. v. Poser und Nädlitz, geb. den 13. Nov. 1785. vermählt am 11. August 1801 mit dem Grafen August (geboren den 5. August 1777, gestorben den 23. Novbr. 1834).

#### Vaters - Brüder:

 Hons Karl, geb. den 5. April 1785, königl. preuss. Major, Erbherr auf Buhrau, Cunau, Freiwalde, Kliix u. s. w., vermählt seit dem 21. April 1810 mit Clementine, Gräfin Pückler-Muskau, geboren den 20. August 1790.

a) Stella Clementine, geb. den 12. Mai 1811. b) Marie Clementine, geb. den 1. April 1812.

c) Siegfried, geb. den 27. Juli 1814. d) (Acmentine Bianke, geb. den 15. April 1816.

e) Anna Victoria, geb. den 16. Juli 1819. f) William Karl Max, geb. den 30. März 1824.

g) Arthur, geb. den 10. Febr. 1826.

2) Erdmann, geb. den 15. Novbr. 1791, königl. preuss. Major im 12. Landwehr-Regimente, auf Halbau in der Niederlausitz, vermählt seit dem 10. Januar 1825 mit Johanne, Gräfin Frankenberg, geb. den 9. Mai 1796.

#### Grossmutter:

Wilhelmine Amalie Karoline, geb. den 5. Decbr. 1759, Wittwe seit dem 1. Mai 1799 von Karl Christian August, Grafen v. Kospotli.

Das ursprüngliche v. K.sche Wappen giebt Siebmacher unter den frankischen II. S. 76. Es sind drei silberne Sterne im blauen Schilde, und auf dem Helme sind zwei spitzige blaue Mützen, die mit Pfauen-

schweifen geziert sind, vorgestellt.

Die Grafen v. K. führen ein quadrirtes Schild. Im 1. und 4. blauen Felde zeigen sich die drei K.schen silbernen Sterne, oben zwei, unten einers im 2, und 3. rothen Felde ist ein goldgeharnischter, einen Sabel schwingender Arm vorgestellt. Dieses Schild ist mit einem Herzschilde versehen, in dem sich der Reichsadler zeigt. Das Hauptschild trägt drei Helme. Der mittlere ist ungekrönt, er trägt eine suitzige, mit Hermelin ausgeschlagene, blane Mitze, die oben mit fünf kürzeren, unten mit zwei längeren schwarzen Hahnenfedern geziert ist. Auf der Krone des rechten Helmes ist der Reichsadler, auf der des linken der einen Säbel schwingende gerüstete Arm vorgestellt. Die Helmdecken und das Laubwerk sind rechts roth und Gold, links blan and Silber.

Nachrichten über diese Familie giebt Sinap. I. S. 55. u. f. II. S. 130. u. f. Gaulie, S. 816-21. König, III. S. 613-710. Seifert,

S. 283. u. f.

## Koss, die Herren von.

Kine adelige Familie, die früher sich von Koss, später auch von Kossen und Kauss schrieb, gehört ihrem Ursprunge nach Meckleuburg an, sie machte sich aber auch in Pommern ansässig, namentlich ourg an, sie macute siet aoer auch in rounnert ansassig, namentuel besass sie Schiunnerwitz, Bocho u. s. w. Die vier Brider Karl Friedrich, Franz Gacomar, Christian Ernst und Georg Jacob waren 1770 im Besitz von Antheilen dieser Güter. Gegenwärtig besitzt der Kreis-Deputirte v. Koss das Gut Zelasen im Kreise Lauenburg-Bütow. Ein preuss. Lieutenant v. Koss, der früher in dem Reg. v. Kropf, in Warschau, gestanden hatte, blieb 1813 im 10. Infanterie-Regiment. Der Capitain v. Koss in 14. Infanterje - Regiment erwarb sich bei Leipzig das eiserne Kreuz. Diese altadelige Familie tührt im blauen Schilde zwei mit einander ringende weisse Windhunde und auf dem Helme ein schwarzes Jägerhorn über einem mit den Spitzen nach oben gerichteten halben silbernen Monde, daneben ist auf jeder Seite ein sechseckiger goldener Stern angebracht. Die Heludecken blau und Silber. Brüggemann, 2tes und 1ttes Hauptstück. Megapol. Index nobil. 24. Micralius, 497. Gauhe, H. Siebmacher giebt V. Th. S. 172. das Wappeu, und v. Meding beschreibt es Hl. Th. S. 440.

# Kottulinsky, die Grafen, Freiherren und Herren von.

Die Grafen v. Kottulinsky, die sich auch Kottulinsky von Kottu-lin schreiben, gehören gegenwärtig nur den österreichischen Staaten an, nur von den Herren v. Kottulinsky befinden sich einige in den preuss. Landen. Sie leiten ihre Abkuntt von dem vornehmen polnischen Hause Ogonczyk ab; ihr Stammhaus Kottulin, von dem sie später den Namen angenommen haben, liegt bei Tost im Regierungsbezirke Oppeln, und ist gegenwärtig ein Eigenthum des Grafen Leopold v. Gaschin. Ein späteres Stammhaus, nach dem sie sich

v. Zedlitz Adels - Lex. III.

schrieben, ist Jeltsch im Ohlau'schen (gegenwärtig dem Grafen v. Sanerma gehörig). Ausser den beiden genannten Häusern schrieb sich auch eine Linie Kottulinsky, aus dem Hause Friedeberg; zu ihr gehörten die Häuser Bedorf im Oelsischen, Weickwitz und Dannel-witz im Briegeschen, auch Schützendorf im Liegnitz-keinen. – Von der Linie zu Jeltsch war ein Seitenzweig das Haus Leuthen, das im Besitz des durch die am 5. Dechr. 1757 hier vorgefallene Schlacht so berühmt gewordenen Dorfes Lenthen war. - Im Jahre 1357 erkanfte Heinrich Kottuliusky laut eines Briefes vom Herzoge Bolko zu Oppeln das Gut Pruszec (m. s. Paprocius S. 444). - Im Juhre 1452 kaufte Janke K. das Schloss Jeltsch und mehrere andere Güter, im Breslanischen, von dem Bischofe Peter zu Breslau. - Kaiser Maximilian erhob das Schloss Jeltsch im Jahre 1518 zu einer Herrschaft und den Besitzer Nikolas v. K., wie seine ehelichen Leibeserben, zu des hei-ligen römischen Reichs Pannierberren. — Eine andere Linie wurde am 13. Juni 1645, cine dritte am 29. Februar 1652, und eine vierte am 20. März 1666 in den Freiherrostand erhoben. — Am 26. Februar 1706 warde Franz Karl, Freiherr v. Kottafinsky-Kottulin and Krischkowitz, Herr der Herrschaft Politschan, Tost, Czechowitz, Boronow, Lonitz, u. s. w., kaisert. Geheimer Rath, Kämmerer und königl, Ober - Amts - Kanzler im Herzogthune Ober - und Niederschlesien, in den böhmischen Grafenstand erhoben. - Daniel Leopold v. K., Herr and Reinersdorf im Brieg'schen, sowie and Hennersdorf im Namslanischen, und seine Nachkommen wurden am 13. Septbr. 1748 in den preuss. Grafenstand erhoben. Die gräfliche v. Kottulinsky'sche Familie besteht gegenwärtig aus folgenden Mitgliedern:

Joseph, Graf Kottulinsky von Kottulin, Freihert auf Krzischkowitz, geb. den 29. Juli 1774, Herr der Herrschaften Ober- und Unter- Mayerhofen und Nendau in Steiermark, kaiserl. Königl. Kämmerer, vermählt seit dem 23. Novbr. 1802 mit Marin Josepha, Gräfin v. Katzianer, geboren den Zo. Nugust 1778, Sternkreuzdame.

#### hinder:

- Joseph Franz, geb. den 15. Febr. 1806, kaiserl, königl. Kreis-Commissär zu Grätz.
- 2) Elisabeth Anna, geb. den 1. Februar 1809.
- Rudolph Joseph, geb. den 11. Septbr. 1810, kaiserl. königl. Oberlientenant bei Soldenhofen Infanterie No. 23.
- Anton Karl, geb. den 18. Octbr. 1811, kaiserl. königl. Fähnrich bei Erzherzog Karl Infanterie No. 3.

#### Geschwister:

- Johann, geb. den 25. Novbr. 1777, kaiserl. königl. Rittmeister v. d. Armee.
- Elisabeth, geb. den 30. Novbr. 1779, vermühlt gewesen seit dem 24. April 1810 mit dem Grafen Karl Maria v. Gleisbach, kaiserl. königl. Kümnerer und Guberniafrathe, Wittwe seit dem 21. Angust 1812.

tenant v. K. besass einige Jahre hindurch, und noch im Jahre 1828 einen Antheil von Mittel-Kauffungen bei Schönau.

Die Herren v. K. führen im blauen, oder lasurfarbenen Schilde einen gelben, offenen Greifenfuss mit rothen Krallen.

Die Graden v. K. führen ein quadriten Schild mit einem Herzehilde. Im 1. und 4. ailberenn Felde zeigt sich der preuss ge-krönte Adler, im 2. und 3. rothen Felde ein anfapringender, gekronte Adler, im 2. und 3. rothen Felde ein anfapringender, gekronter, geldener Löwe. Im Herzehilde, das amt einer neungener Gratenkrone bedeckt sis, ist im blauen Felde ein gehen. Auf dem Felde eine Gratenkrone bedeckt sis, ist im blauen Felde ein gehen. Auf dem Felden ist der Halls eines gekrüsten Löwen mit ansgeschlagener rother Zunge worgestellt, auf dem mittlern steht der Greifenfus, oben blaupritzend; der dritte Helm itt uit drei allberenn Straussfedern geschmickt, die unprinnighet die Hebrusrede des Edgrinsenspeses 314—33. H. S. 134—137. Schemacher gielst das Wappen der Herren v. K. I. S. 75. H. S. 50., und v. Melzing beschreibt es H. No. 471. u. L.

#### Kottwitz, die Freiherren und Herren von.

Den ältesten Urkunden nach stammt das alte berühmte Geschlecht der Herren und Freiherren v. Kottwitz von den österreichischen Freiherren v. Pochner ab, die vor langen Zeiten schon ansehnliche Be-nitzungen im Oesterreichischen hatten. Einige Zweige demelben verliessen aber die österreichischen Staaten, namentlich die Brüder Johannes und Heinrich, Freiherren v. Pochner, und ein Vetter derselben, der sich Peter v. Pochner und Strzalin nannte. Sie nachten sich im Königreiche Polen und nanentlich in dem Theite, der an Schlesien grenzt, und nachmals in dieser Provinz selbst ansässig, und Salirend von den Nachkonnen in dreser revonz zeinen sansellig, inde Klirend von den Nachkonnen der genannten drei Ritter in Leender Familien, nauentilel die Krzicky, Dalesskinsky, Radomicky, Cholo-kiewicz u. z. w. (u. s. Hopps) Schedinarn de Seriptoris, Husto-liewicz u. z. w. (u. s. Hopps) Schedinarn de Seriptoris, Husto-rio (b. 60), entatanden, erwarb ein Zweig dieser Familie in Schie-sen das Dort Kotwitz in Saganáchen, und naute sich nach diesen seinem Besitzthume von der Zeit an Kottwitz. Aber auch von diesem schlesischen Aste der Pochner oder der Kottwitze kehrten einige nach Polen zurück and gelangten zu grossen weltlichen und geistlichen Ehrenstellen, namentlich Stanislaus und Audreas v. K., die mit der erzbischöflichen Würde von Posen und Gnesen geschwückt waren, und in hohen Ehren am Anfange des 14. Jahrhunderts diese hohen geistlichen Würden verwalteten (m. s. Okolski, Orb. Polon, III. pag-485.). Ein Zweig hatte sich auch aus Oesterreich nach Franken ge-wendet, wo sich das Haus der v. K. zu Aulenbach gründete. Es führte aber ein anderes Wappen, als unsere v. Kottwitz, und ist im Jahre 1698 bereits erloschen. Zuerst erscheint (so niedet Hieronymus Megiserus aus Seldens Adelsspiegel in einer Mandschrift) ein Matthias v. K., der im Heere des Kaisers Friedrich Barbaiossa im Jahre 1187 die Stadt Halle belagern half und zuerst die kaiserl. Fahne auf der Stadtmaner befestigte. - Sein Enkel Conrad v. K. wiederholte eine so glänzende Wallenthat unter dem Kaiser Friedrich II. im Sturme auf Askalon in Palästina 1293. Er warde dafür bei seiner Rückkehr nach Wien vor einer glänzenden Versammlung auf der Laiserl. Burg eigenhändig vom Kaiser mit goldenen hetten ge-

schmückt und mit einem silbernen Kürass beschenkt. Dieser merkwürdige Alinherr der K. liegt im Kloster zu Neubnrg, wo noch beute sein Denkstein zu sehen ist, beerdigt. - Bernhard v. K. diente 1273 dem Kaiser Rudolph I. zu Habsburg; dieser Monarch hatte, wie bekanut, viele schlesische Ritter, namentliche K., Reichenbache und Lidlau's, in aeinem Hofstaate. - Albrecht v. K. war des Königs Ludwig von Ungarn Hofmeister und fiel im Jahre 1526 in der Schlacht bei Mohacz. - In Schlesien kommt schon 1290 Friedrich v. K. als Besitzer hacz. — In Schiesien Koinna sonon 1290 Friedrich v. K. als Bestzer amelinicher Güter im Glogausschen vor. Von seinen Nachkommen finden wir eine lange Beihe, die an den Höfen der Pisatischen Her-züge Hof- und Ebrenstellen bekleideten, namentlich bei den Herzö-gen zu Glogau und Sagan, aber auch bei den Markgrafen zu Bran-denburg, wo Christoph v. K. un das Jahr 1570 ein angesehener Kath und vom Landesherrn geschätzt war, der ihn nach dem Anssterben der Herren v. Pack mit dem Schloss und der Stadt Sommerfeld belehnte. -- Im 15. Jahrhunderte finden wir schon die v. K. auf Goratelnte. — Int D. Jannunderte innen wir senon die v. K. auf Gora oder Gorachen, Pantisus, Steinau, Kölen, Weishlotz, Zedlitz, Kon-top, u. s. w. erwälmt. In diesem Zeitraume bekeideten anch wieder mehrrer Mitglieder des Hauses hohe geistliche Wärden, wie Nidolav v. K., der 1502 Archi-Diakonus zu Posen war, und Johannes v. K., der am 3. Februar 1593 als Praelatus scholasticus des Capitels zu Glogau verstarb, und desnen Denkmal sich in der Domkirche daselbst belindet. - Im Jahre 1621 linden wir den Fabian v. K. auf Weissholz, der in einem vor uns liegenden lateinischen Gedicht titulirt holz, der in einem vor om liegeuden lätenmarten Gestleit tutuur wird: "Indict Reg. in Ducatu Giogov. Synedrum dignissiums of Sena-tor in eod. Duc. Provincialis laudatusiumz.»— Im 12. Jahrhundert Kommen die v. H. aus in kruste vollen der Recht Recht Mergen, Karat, Nach aus der State der State der State der State der State Hünser Gorsehen mit den Linien Zeellitz, Heinerabort, Kölen, Sta-nischen, Nieler-Schüttlun, die Bläuser Kontop und Hartan, mit den Linien Zellnich, Weisshofz, Wischtz, Brunzelwälde, Ellgath. — Dem Hause Kontop Gelirten ausser Kontop die Gelirte Honalet, Jakola-lauen Zeitze geleirten ausser Kontop die Gelirte Honalet, Jakola-Hause Rolling, Sakols-kirch, Deukwitz, Karan, Kutschel, u. s. w. — Aus dem Hause Pan-ther sind die v. K., denen später Kaulfungen, Wolnsdorf, u. s. w. im Fürstenthume Jauer gehörte, eben so wie die, welche dem Hause Schwarzau angehören. – Im Cottbussischen führt v. Gundling die v. K. von Dobbern und von Bressinchen auf. – Der märkischen Linie geliörte der tapfere Oberst der Reiterei v. K. an, ein ächt ritterliches Bild, der an der Seite des grossen Kurfärsten, namentlich in der Schlacht bei Fehrbellin, glänzte, - Von einer Linie, die sich in der Niederlausitz niedergelassen hatte, war Karl Wilhelm v. K., Oberst in prenss. Diensten und Chef des

magdeburgischen Laudregiments, auch Ritter des Ordens pour le mérite. Er starb am 8. Septbr. 1788 und hinterliess eine Wittwe, So-

phie Juliane, geborne v. Löben. In Beziehung auf den Freiherrnstand bemerken wir, dass der Gebruder Adam und Darid Heinrichs, und deren Vetters, Adam Heinriche, Erhöhung, oder, in Hinsicht der graften freiherrlichen Abstammung, Anerkennung im Jahre 1718 erfolgte und am 7. April 1721 auf dem kaiserl, königl. Oberante zu Bresku öffentlich publicirt wurde. Der gedachte Adam, Freiherr v. K., Krbherr auf Boiadel, Tarpen, Kern, Mesche, u. s. w. starb noch vor der gedachten Publication am 20. Decbr. 1720 zu Glogau unvermählt, und sein Bruder, David Heinrich, Freiherr v. K. auf Kölmichen, Herzogswalde, Streitelsdorf, n. s. w., des Fürstenthums Glogau und des Kreises Freystadt Landesältester, ererbte von ihm die Güter Boiadel und Kern, und pflanzte sein Geschlecht weiter fort. Ein anderes Haupt der Familie, SigisKotze. 165

mund Freihert v. K., der Vetter de Vorten, wur Herr euf Kuchberg und Kauffungen, Eine Kahan von lich war an den Preiberkernal Gotten in der Steine der Steine der Steine Gotten Lieuweisen Lieuweisen

Johannes v. Pochner, jetzt Kottwitz, führte im weissen Schilde eine rothe Strasse, und auf dem gekrönten Helme einen ausgestreckten, geharnischten Arm, mit einem hanenden Schwerte.

Heinrich v. Poelner, sein Bruder, führte eben ein solches Schild, auf dem Helme aber einen halben Mühlstein, mit schwarzen Federn

Petrus v. Pochner, genannt Strzulin, führte ein gleiches Schild, wie die Obigen, auf dem Hehne aber drei schwarze Straussfedern,

Die zelbeisichen v. K. führen ein weisen, durch eine rothe Straubgetheittes Schild, und auf dem Home einen hablen weisens Misse stein, mit dem hablen Russe der hablen weisens Misse von dem Aufrechten der Streien in wei Theile geheit, von dem Aufrechten Streien in wei Theile geheit, wen dem Aufrechten Streien in wei Theile geheit, wei Streien von Strausfedern gesteckt ist. Das Wappen gielek Sichandecht S. 60.

geen Mehmacher I. S. Ob.

Die frünkischen v. K. zu Anlenbach führten auf dem Helme zwei

Begen einander gebogene, unten schwarze, oben weisse Steinbocksbörner und eins dergleichen schwarz im weissen Schilde. Helmdecken
weiss und schwarz.

M. s. anch: das Alter, Ruhm, Gelehrsankeit und Religion des hochadeligen und freiherrlichen Geschlechts v. Kottwitz, von M. Leupold. 1770. Sinapius, I. S. 534 — 545. v. Hattstein, III. S. 206—270.

# Kotze, die Freiherren und Herren von.

Sie gehören zu dem Adel in Sachsen, und namentlich zu dem im Magdeburgischen, Merseburgischen und im Saalkreise. Hier besassen sie zwischen Merseburg und Halle ansehnliche Güter, wie Ammendorf seit dem Jahre 1411; auch waren Lützen, Gr. und Kl. Germersleben, Germen, Tornau und Gr. Kubel Besitzungen der v. Kotze. Mehrere Ritter aus diesem Hause waren Hauptleute und Eurgvoigte zu Giebichenstein, namentlich Umann v. K., der im Jahre 1427, Herrmann v. K., der im Jahre 1474, und Leonhard v. K., der im Jahre 1500 starb. — Verschiedene andere Mitglieder dieses Geschlechtes befanden sich an den Höfen der Erzbischöfe von Magdeburg, ob sie gleich früher zu den Hauptwidersachern der Erzbischöfe gehörten, ja sogar einen Bischof, Heinrich von Warin, im Jahre 1226 gefangen nahmen und ihm erst nach erlegtem reichen Lösegelde die Freiheit schenkten, Von diesem Gelde sollen die v. K. die Schlösser Teuditz bei Lützen, Von diesem Geder sönen die v. N. die Semoster Leightz on Lutzen, nand Bedra im Aunte Freyburg erkanft haben, wie Spangenberg Adels-spiegel II. c. 56 berichtet, dem aber Haltans bei Mencken Script, ere, Gern. Tom, III. p. 2054 widerspricht. Sie waren in der Vor-zeit auch sehr häufig mit der Nach Halle in ollener Felde. Die genannten beiden Schlösser sind von dem Bischofe Geverhardo im Anfange des 14. Jahrhunderts erobert und geschleift worden, zugleich wurden mehrere Besitzungen der v. K. bei dieser Gelegenheit eingezogen. (M. s. Brotuff, pag. 37, und die mansfeldsche Chronik vom Jahre 1478, auch Müller's sachsische Annalen, pag. 296.) - In der Gegenwart ist ein v. K. Regierungsrath zu Coslin, ein anderer Baron v. K. erwarb sich das eiserne Kreuz 2. Classe bei Fère Champenoise, und ist gegenwärtig königl. Oberautmann und Pächter der Domaine Neuwegersleben im Regierungsbezirke Magdeburg. - Ein dritter v. K. ist Pächter der Domaine Hammersleben.

Hance gibt das Wappen dieser Familie. Es ist ein blaues Schild, in dem tin schwarz gekleideter Mann (Mönch) mit silbernem Kragen vorgestellt. Auf dem Helme ateht ein rothes Winsipsel mit silbernem kennen Halbande. Die Decken aind golden und blau. M. s. auch Gaube, l. S. 870. v. Hattstein v. Meding beschreibt das Wappen, I. No. 441.

# Koven, die Herren von.

Mehrer Familien diesen Namens sind in den Adektund etnbese worden, von denen jedoch einige selon wieder erloschen sind. Im Jahre 1217 wurde aus 8. März Martin August Koven, und am 18. De-Belleter Bernin Geristien Koven, Kanuserrald und Rentmeister zu Erleiter geschen Geristien Koven, Kanuserrald und Rentmeister zu Danitz, und auf 20. Mitzu Koven, Rath zu Collerg und 18 wurde am 17. Noter, Johnstein Danitz, und auf 17. Mitzu Hadolph August Koven, Obergeichner und Schwestern in den Adekstand erhoben nacht en Giere von Bran erhalte auf 3. Septim 275S die oben genannten Giere von Haus erhalte aus 9. Septim 275S die oben genanten Giere von Haus erhalte aus 9. Septim 275S die oben gehandte von Koven als Besitzer von Panchitz (vielleicht Jardhiff) in der Gegenwart kommt dieser Name wenig mehr vor.

# Kowalski, die Herren von.

Ein polnisches altafeliges Geschlecht, von dem sich einige Zweige nach Prussen geotgen haben. Johann xv. Kowalaki benass Elsanow in Polen. — Sein Schn, Johann Lorenz v. Kowalaki penass Elsanow in eines Generalienans, Chief eines Garnison-Regiments und Ritter des Ordens pour le mérite (revototen in der Schlecht von Lowositz). Er starb 1792 in Berlin. Am seiner Eine mit Anna Elisacht v. Unruh intertiens er vier Töchter. Eine derselten starb or einigen Jahren als Wittee des Landratis von Reichenbach in Freyenwalde.

- Ofto Mezonder v. Kowalski haten int vielem Ruhme den niehenjährigen krieg durchgefochten, sollt sez zeitett Überst und Commanderu
des Regiments des Schiegens in Breslau. In Jahre 1808 kam ein
des Regiments der Stiffstleeren des Domatiftes Gneen vor, er ist gegenwärtig Beideof zu Maximienlangel und Weithkiede für Gneensten
Posen, Danals stand anch ein Öffzier dieses Namens in dem Regimente von Grösentitz in Glogan, er lebbe noch vor einigen Jahren in
Necepankowo bei Namter in Polen. In der Gegenwart steht noch ein
Capitain v. Kowalski im 191. Landweherrgeinmen!

# Kozierowski, Herr von.

Diesem vornehmen polnischen Geschlechte gehört der Vicepräsident der Regierung zu Bromberg, Ritter u. s. w., v. Kozierowski an.

# Kracht, die Freiherren und Herren von.

Die ältesten Antoren zählen die von Kracht zu den edlen Geschlechtern, die schon 926, nach der Vertreibung der Wenden, in die Marken kamen. Bei Crossen besass die Familie das Gut Briesnitz.
Mehrere Zweige verbreiteten sich auch in der Niederlansitz, wo sie verschiedene Gitter, wie Gebren, Zacks- oder Schaskott, Türkendorf, Riez, Lündenberg in. 8. w. besassen. Die Nammreibe des Gedorf, Riez, Lündenberg in. 8. w. besassen. schlechts beginnt mit Herner von Kracht auf Parchemmar. – Im Jahre 1560 war Albrecht von Kracht Senior des Hochstiftes Magdeburg, - Eastachius (Isaak) v. Kracht war kurbrandenburgscher Oberster über 2000 Reiter, Marschall, Director des kalanschen Kreises, Hanpt-mann der Aemter Zechlin, Witstock und Lindow, auf Lindenberg Erbherr. Er war 1547 geboren, focht schon in früher Jugend in Ungarn und Frankreich, trat sodann in die Dienate des Kunfursten Johann Georg von Brandenburg, focht später von Neuem gegen die Türken, kehrte als Oberst in die Dienste des Kurfürsten zurück, wurde Hofmeister des Prinzen Johann Georg, nud nachmals Kriegszaldmeister und Mustercommissarius. Im Jahre 1610 ernannte ihn der Kurtürst Johann Sigismund zum Obersten, die Stände des Kreises Kalan aber erwählten ihn zu ihrem Director. Er starb am 2. Oct. 1617 und hintetliess ams seiner Bhe mit Eva v. List, aus dem Hause Commtendorf, zehn Söhne und zwei Töchter. - Hildebrand v. Kracht, einer dieser Söhne, trat in die Fusstapfen des tapfern Vaters, er focht in vielen Schlachten und Treffen, und war in mehrerer Herren Dienste, bis ihn der Kurfürst Johann Sigismund zum Kriegsrath und 1612 zum Oberhauptmann von Cüstrin croanute, dennoch wurde er noch zu mehre-ren Unternehmungen im Felde gebraucht. Er starb am 19. August 1638 zu Cüstrin. Mit Anna Maria von Rintdorf hatte er einen Sohn und eine Pochter erzengt. - Dietrich v. Kracht war kaiserl. Oberster, nachdem er vorher in den Diensten Königs Gustav Adolph gestanden und später in die des Kurfürsten zurück gerafen worden war. Er half Danzig belagern und wurde nach der Einnahme Commandant dieser Stadt, bald darauf aber Commandant von Berlin. Er verliess aber die brandenburgschen Dienste, wurde Oberst des Kaisers und von diesem in den Freiherrnstand, mit Vermehrung des Wappens, erhoben. Acht Jahre führte er das Commando in Breslau. Er starb 1657. Seine Wittwe war Dorothea Magdalena, Marschallin von Herrngosserstädt: Kinder hat er nicht hinterlassen.

Nach von Gundling (Anh. S. 50) waren die v. Kracht Herten auf Osnig bei Cottbus. — In der preussischen Armee stand der Oberst v. Kracht als Commandeur des 3. Uhlanen-Regiments, er ist Ritter des eisernes Kreuzes I. Classe, erworben 1814, und des Ordens pour le mérite, den er für das Gefecht bei Garossenkmy 1812 in Kurland erhalten hatte. Als Generalmajor a. D. lebt er gegenwärtig auf seinem Gute Roggow bei Regenwalde in Poinmern. Ein Capitain von Kracht commandirt die Garnison-Compagnie des 1. Garde-Regiments in Spandau.

Die von Kracht führen im blauen Schilde den Fuss und Fliigel eines rothen Adlers. Der Fuss ist silbern und die Spitzen des Fliigels auswarts gekehrt. Dasselbe Bild wiederholt sich auf dem Helme, Siebmacher giebt dieses Wappen, I. Bd. S. 176. M. s. Grosser's Merk-würdigkeiten der Lausitz, III. Bd. S. 47. Angel märkische Chronik, Fol. 39. Leben aller Helden u. s. w., 1. Bd. S. 321 u. s. f.

# Kracker (Kraker), die Herren von.

Diese adelige Familie in Schlesien stammt von Christoph Kraker von Schwarzenfeld, der im Jahre 1698 das Gnt Kaltvorwerk bei Oels erkanfte. Sie besass später verschiedene andere Güter, wie bei Neisse die Ritter-Scholtisei Ludwigsdorf, ein Gut bei Leobschütz. Karl v. K. von Schwarzenfeld ist königt. Geheimer Regierungsrath bei der Regierung zu Breslau, und Repräsentant der Generallandschaft für Oberachlesien.

#### Kräwel, die Herren von.

König Friedrich Wilhelm III. erhob am 13. Mai 1826 den Major und Mitglied der Artillerie - Prafingscommission, auch Ritter des eisernen Krenzes am weissen Bande mit schwarzen Streifen, Christian Friedrich David Kräwel, in den Adelstand. Ein v. K. war 1836 Oberlandesgerichtsassessor zu Nanmburg. - Das dem Major v. K. beigetegte Wappen ist senkrecht getheilt. Der rechte Theil ist links schräg in zwei Felder, und der linke, rechts schräg in zwei Felder getheitt. Das silberne Feld rechts enthält einen schwarzen Adlerflügel, das goldene Feld links ein grunes Kleeblatt. Auf den beiden mittleren Feldern, von denen das links blan, das rechts roth ist, liegen zwei goldene Kanonenröhre ins Andreaskrenz gelegt. Auf dem Schilde ruht ein blau angelausener, gekrönter, mit goldenem Kleinode gezierter Helm, worauf ein blan geharnischter Mannsarm, ein Schwert haltend, darge-stellt ist. Hinter diesem erheben sich fünf Straussfedern, wovon die mittelste und die beiden anssersten schwarz, die beiden andern silbern sind, Die Helmdecken sind rechts roth und silbern, links blau und golden,

# Krahn, die Herren von.

Ein adeliges Geschlecht, das mit den von Krohne ein gleiches Wappen führt und gleichen Ursprung mit demselben hat. M. s. den Artikel v. Krohne. - Kin v. Krahn besitzt das Gut Krahnshoff im Kreise Lauenburg - Butow.

# Krajewski, die Herren von.

Kine aus Polen nach Preussen gekommene altadelige Familie. Joseph v. Krajewski war 1806 Canonicus des Domcapitels zu Plock in Nen-Ostpreussen. Ferner gehörte dieser Familie der Generalmajor und Commandeur des Infanterie-Regiments von Reinhart in Rastenburg, v. Krujewski, an, und ist im Jahre 1807 im Pensionsstande gestorben. Bei Seelze in Polen latte sich derselbe den Verdienstorden erworben. Ein Sohn von ihm stand 1806 im Regimente von Kaufberg in Danzig, er war Adjutant des General v. Kaufberg, commandirte 1830 als Oberstlieutenant das 2. Bataillon des 5. Landwehr - Regiments. und ist Ritter des eisernen Kreuzes,

# Kranichsfeld, die Herren von.

Aus dem alten deutschen Geschlechte der v. Kranichsfeld oder Kranichseld, das schon im Jahre 996 in den Turnierbüchern vorkommt, findet man einen Conrad v. K., der im Jahre 1312 als ein angeschener Cavalier am Hofe Herzog Conrad I. zu Oels erwähnt wird. Der Stammvater der Familie v. K. war Wolfer I., und im 14. Jahrhunderte

ist sie ausgestorben.

Ihr Wappen haben die Herren und jetzigen Fürsten Reuss v. Plauen dem ihrigen beigefügt; ihre beiden Stammschlösser lagen neben dem gleichnamigen Städtchen, zwischen Arnstadt und Jena. Eins derselben ist jetzt preussisch, das andere gothaisch. Siebmacher giebt, H. S. 36, das Wappen der v. K. Sie führten im silbernen Schilde einen goldenen, nach der rechten Seite fortschreitenden Kranich; auf dem Helme aber stand ein ebeufalls nach der Rechten gekehrter, gold-, silberund rothgestreifter Kranich. Die Helmdecken golden und roth. M. s. die Geschichte der Grafen v. Gleichen von Sagittar., S. 250 - 59. Albini, Geschichte der Grafen und Herren v. Werthern, S. 65. Klotsch und Grundich, Sammlung vermischter Nachrichten zur sächs, Gesch. VIII. S. 296 – 343. Sinap., 1. S. 547. Gauhe, II. S. 589.

#### Kranichstädt, die Herren von.

Ein altes schlesisches Rittergeschlecht, von dem in der Gegen-wart nur wenig oder gar keine Abkommen mehr leben. Es führte früher den Namen Kränchel, und zwei Brüder, Audrens und Matthias v. Kränchel, lehten um das Jahr 1595 als Oberamtsräthe in Schlesien. Die Abkommen des Matthias erhielten in Rücksicht der Verdienste ihrer Vorfahren, mit Beibehaltung ihres alten Wappens, das Pradicat v. Kranichstädt. - Franz Albert v. K. und Karl Maximilian v. K., der erstere kaiserl. Oberamtsrath in Schlesien; der andere, ein Sohn desselben, kommen als Besitzer von Lobetinz bei Breslau vor. Der erstere starb im Juli 1723, und die schlesischen Curiositäten melden nach der eigenthümlichen Weise der daunaligen Zeit seinen Tod auf folgende Art: "In des Durchl. Erz-Hauses Oesterreich umd des Vaterlandes Diensten hatte durch nnablässige implorirte Arbeit Herr Franz Albert nach Art der Lichter sich selbst verzehret, endlich als er auf seinem Gute seiner Gesnndheit pflegen will, sich des Sauerbrunnens gebrauchende, legt er sich geaund nieder, wird aber früh im Bette todt Refunden, im Juli 1723." – Im Jahre 1806 war Joseph v. K. auf Niskawe bei Winzig Justizrath und Commissarius perpetuns im winzigherrnstädter Kreise. - Zu Neisse starb um das Jahr 1826 die Wittwe cines v. Lutzenkirchen, die eine geborne v. K. war.

Das von Kranichstädtsche Wappen zeigt in einem, oben gelhen, unten schwarzen Schilde einen gelben Balken, der das schwarze Feld schriig durchschneidet. Durch das ganze Schild steht ein auf dem rechten Fusse athender und rechts gewendeter Kranich, den linden Fuss zum Zeichen der Wache in die 18bie haltend. Der erhen beschrichen Kranich wiederholt şich auf dem gekrünten Helme zwischen zur Büllelhürner. Die 18thüdecken sind gerb und schwarz. v. Meding beschreibt das Wappen, Ill. No. 443. Sinapius erwähnt diese Familie, J. S. 454, Ill. S. 748. Gaube, Jl. S. 500.

# Krassan (ow), die Freiherren und Herren von.

Sie lübren im goldenen Schilde einen rothen Baner, der eine Stena mit tillermer Klinge vor eich hält. Dasselbe Bild weienbroti eich auch auf dem Helme zwischen vier allwechselnd golden und rothen Stronze federen. Die Helmdecken sind golden und roth. M. a. genendig. Archiv, XVI. Th. S. 157. Bohem, p. 342. Ganhe, J. S. 831 und H. S. 559. Gründunke, die lausel Kligen 1819, 2. Th. S. 43 und 49.

# Kraszkowski, die Herren von.

Aus dieser polnischen adeligen Familie ist eine Linie in der Provika Posen begütert, ihr gehört namentlich der Landschaftsrath Anton v. Kraszkowski, Herr auf Zielencin, an.

# Kranse, die Herren von.

4) Der König Friedrich Wilhelm H. erhob am 19. Januar des Jahren 1873 die Brider Kert Georg Hilberts um Herreit Bogiston 113-leba Krause, auf Britalew ause Herreit Bogiston 113-leba Krause, auf Britalew George Friedrich 113-leba Krause auf Britalew George Friedrich 113-leba Krause auf Britalew 113-leba Krause auf Pritzlaw, start am 19. August 1832 als Landrath des randower Kreises, Landschaftshirector um Ritter.

2) Des jetzt regierenden Königs Majestät ertheilte dem Kreisedepntirten im Kreise Demnin, Gottlieb Ferdinand Krause auf Tentzerow, Sternfeld und Hohenmockern, am 18. Jan. 1817 den Adelstand.

 Der Breslauer Kaufmann Gottfried Krausse wurde im Jahre 1710 in den böhmischen Adelstand erhoben.

Die zuerst erwähnte Familie führt ein quadrirtes Schild. Im 1sten silbernen Felde steht ein grünbefaubter Baum auf grünem Hügel, im 2ten goldenen Felde ist ein grüner Eichenkrauz, im 3ten ebenfalls goldenen sind drei Kornähren au grünem Stengel auf grünem Hügel wachsend, im 4ten silbernen Felde wiederholt sich der Baum. Auf dem Helme ist derselbe noch einnal zwischen zwei schwarzen Adlerflügeln vorgestellt. Das Wappen ist mit einem roth eingefassten, weissen Pelzmantel ungeben.

# Krausenstein, die Herren von.

Ein Hauptmann Albrecht Friedrich von Krauseratien atand im Infanterie-Regimente v. Renzel in Berlin, wurde apsier Kriegarath in Hälbentadtu und erkaufte das Ertzingaut Werder bei Wollin in Pomnerm. Kr hatte einen Bruder, Joh. Heinrich v. Krausenstein. Noch egenwärtig besitzt die Wittew v. Krausenstein jenes Gut in Ponneeu.

## Kraut, die Herren von.

Der König Friedrich I. erhob am 2. März 1903 den Gels. Kriegsruft und Generaleun/Garger, Johann sänfrens Kraut, in den Adelstand, Wie bekanut, gelangte dereilte nachunds zur Würde eines dirigirenden Gebeimen Statalmisisters. Er war im Magedeurgschen am 7. Juli 1601 geloren, wurde 1718 Gebeimer: um Kriegsraft mit dem Vortrage von Commercien- and Manufacturschen im Rer Viceprisides neuerrichteten Generalisrectien dem Rer Viceprisides neuerrichteten Generalisrectien dem Rer Viceprisides neuerrichten Generalisrectien dem Rer Viceprisides neuer dem Register dem R

## Krauthof, die Herren von.

Georg Gristien Krauthof in schwelisch Ponmern wurde aus für Sephri. 1250 in den Adelstand erhoben. — Seine Sölne waren Friedrich Kart Christoph v. K. za Zenze, Philipp Dauld George v. K. zu Landstoft, und Friedrich Baldhauer Christian v. K. zu Kletzes in Poumers. — Ein Nachkomme war delhauer Christian v. K. zu Kletzes in Poumers. — Ein Nachkomme war der inneretta angeschieden v. K. der fübler in den Regimente v. Schöning gestanden hatte und Ritter des einemen Kreuzes Z. Classe war. — Gegenwärtig seht ein Lieunat v. K. in der Carallerie des 3. Batallions 2. Landwehrengiments.

# Krempzow, die Herren von.

Die von Krumpzow, friher auch oft von Krempzen geschrieben, policirez zum alten pomarzenien Adel, und waren un Byrtze analissig. Namenticht gebirten die vier Antheile von Sandow bei Bernaten einst ver Familien v. Krempzow, enflich vereinigte nach des Majors Josebin Bernat v. Krempzows Todo sein Erbe Friedrich v. Krempzow alle Amelieie in einen Besitz. Brügesamn beschreibt und klauw eine Heite in einen Besitz. Brügesamn beschreibt und klauw eine pen. Sie führen im silberten Schilder em Mann mit gelursischten zu eine Western werden und dem Hate der Federn, in der rechten Hand eine grün und selwarze Schachtafel hat. Mierfältus erwähnt dieses Geschlechts, 84 geb.

# Kreytzen, die Grafen von.

Zu Dem, was wir S. 381 des 1. Bandes im Artikel von Creutz (Except. Keysteen) gesagt laben, fügen wir lier noch hinzu: Johan Mitteeld von Keytzen, köngle. Landaril, wurde am 18. Januar John in den Grafenstand erholen. Er beliefe bei dieser Erhebung das alte Vapperachtid seines Häuses, silbern und damaserten Strasse durctrangen der beiten stehen beiter seine Staten und damaserten Strasse durctrangen und der beiten stehen beiterekt, bet. Diese gräflighe Linie ist lingst wieder größerbe.

# Krieger, Herr von.

Der König Friedrich II. erhob am 2. Nov. des Jahres 1743 den Gutsbesitzer Johann Heinrich Krieger in Schlesien in den Adelstand.

# Krieger, die Herren von.

In dem Regimente von Pirch zu Stettin stand 1806 der Premier-Lieutenant v. Krieger, er stieg bis zum Oberst und Commandeur den 1. Bat. 14. Landwehr-Regiments. Ein Solin von denuselben ist der Premier-Lieutenant v. Krieger im 15. Infanterie-Regimente, commandirt beim Landwehr-Batalilon des 35. Infanterie-Regimente,

# Kriegsheim, die Herren von.

Ein Offizier dieses Nomens stand bis zum Jahre 1806 in dem Krirasierregimente v. Reitzenstein zu Salzweide. Hr wurde in dem Feldzuge 1815 dem 1. Kürassierregimente als Ritmeister aggregirt, in Jahre 1817 erlicht er als Major den Abschied mit Pension, and ist im Jahre 1819 gestorken. — Ein v. Kriegsheim ist im Besitze des Pachtgutes Meseckenlagen im Kreiss Grümmen.

# Kriegstein, die Herren von.

Meltere Relefente dieses Nauens laben in der preuss Armes gediert, namentlich stand ein v. Kriegstein, der in Juhre 183 auf dem Felde der Ehre blieb, im Regimente v. Winning im Berlin. — Kin anderer v. K., der im Regimente v. Pflötz gedient latte, war im Jahre 1878 Major und Clied der 6. Invaliden-Compagnie. — Ein Hauptmann v. K. lebte noch in neuerer Zeit zu Neisse.

# Krockow, die Grafen und Herren von.

Der unspringsliche Name dieses alten vorzeitunen Gesellsechtes ist Vieserod, aus diese Wickerode. Ent, ats sich verschiedene Zweige Gesellen aus dem Heinstaltstande der Familie, nas dem Rheinsgezenden aus dem Scholese krockow bei Neustatt im Westpreussen den heutigen Mamen an. Die ordentliche Stammerlie dieser ursten Pamilie under Mamen an. Die ordentliche Stammerlie dieser ursten Pamilie bei Georg kam mit die dem deutschen Orden under Perussen, und sein finkel

Gecomer ist im Jahre 1279 von dem Herzoge Mestovino II. mit dem Dorfe und Schlosse Krockow beleint worden. Er hat zuerat von dieser seiner Besitzung den Namen Krockow, zuweilen auch Krackow geschrieben, angenominen. Er hinterliess zwei Söhne, von denen, wie Micralius behauptet, Matthias v. K. Doctor der Theologie, Rector zu Paris und Prag, später des Kaisers Rupertus Kanzler, und zuletzt Bischof zu Worms gewesen sein soll. Er stand in dem Rufe grosser Gelehrsankeit und war ein fruchtbarer Schriftsteller. Viele Autoren bestreiten jedoch den Unstand, dass er ein Sohn des erwähnten Gneomar war. Dagegen erscheint es sehr wahrscheinlich, dass Johannes v. K., der zweite Sohn Gneomars, sein Geschlecht in Pommern fortpflanzte. - Von seinen Nachkommen war Georg v. K. fürstl. pommerscher Landrath. - Einer seiner Solme, Ernst v. Krockow, gelangte im 30iährigen Kriege zur Würde eines kaiserl, Generals. Er fand eine Stelle in dem historischen Heldeulexikon. - Matthias v. K. war um das Jahr 1652 kurbrandenburgischer Geheimer Rath, Hofgerichts-Präsident in Hinterpommern und ausserordentlicher Gesandter aus kaiserl. Hofe zu Wien. - Lorenz Georg v. K., gehoren den 6. Januar 1638, starb als hinterpommerscher Kanzler und wirklicher Geheimer Rath, auch Staats - und Kriegsminister, Dompropst des Stiftes Camin, Erbherr auf Peest, Schloss- und Barggesessen zu Polzin am 14. Octor. 1702. Er war auch Abgesandter des Kurfürsten an dem Hofe des Knisers und an dem der Könige von Schweden, Frankreich und Polen. -Ernstv. K. war 1690 kurbrandenburgischer wirkl Geheimer- und Kriegt-Rath, Hofgerichtspräsident in Hinterponunern und Comthur zu Wittersheim, Prälat des Stilts zu Colberg. Er erschien als bevollmächtieter Minister Brandenburgs auf dem Friedenscongress zu Ninwegen, war Erbherr auf Krockow, und Schloss- und Burggesessen zu Polzin. - In der preuss. Armee haben sich ausgezeichnet:

Hans Caspar v. K., aus dem Hause Peest, war am 23. August 1700 geboren und studirte zu Halle. Seine Neigung für die Waffen war aber so überwiegend, dass er zum Militairstande überging, in das damalige Regiment Prinz Gustav von Anbalt eintrat, die subalternen Stellen durchlief und 1738 bereits Major war. 1741 avancirte er zum Oberstlieutenant; als solcherging er als Freiwilliger zur österreichischen Armee, welche gegen die Franzosen focht, und wurde 1745 Oberst. Im October desselben Jahres ernannte ihn Friedrich der Grosse zum Commandeur des v. Buddenbrockschen Kurassierregiments, zum Amtshanptmann von Giebichenstein und Moritzburg, 1750 aber zum Generalmajor und 1757 zum Chef des von ihm commandirten genannten Regiments. In deinselben Jahre wurde er durch ein Stiick Bombe verwundet, demnngeachtet befand er sich an der Spitze seines Regiments in der Schlacht bei Leuthen, wo er wesentlich zum Siege beitrug. In dem Ueberfall bei Hochkirch commandirte er eine Brigade, grösstentheils aus Kürassieren bestehend, und richtete, sobald er zum Aussitzen kommen konnte, ein grosses Blutbad unter den Oesterreichern an. Da er gleich anfangs dabei in die rechte Schulter verwundet worden war, darauf aber nicht Rücksicht nahm, so hatte er sich stark verblutet und war auf dem Wahlplatze unter den Todten liegen ge-blieben. Seine Leute retteten ihn mit Mülle und brachten ihn nach Bautzen, und von da nach Schweidnitz, wo er am 25. Februar 1759 starb. Er war Erbherr auf Peest, Palow, Franzen, Thien, Netzlin u. s. w., und mit Sophie Lucretia v. Wulffen, aus dem Hause Nendorf vermählt, aus welcher Ehe ihm drei Sobne und eine Tochter

Anton v. K., aus dem Hause Polzin, war 1713 geboren und trat, nachdem er in 23 Jahren in französischen Diensten bis zum Obersten

avancirt war, als Oberst und Füligehölgitant in die Dienste Früetziels II. m Jahre 1375 bekam er die Ansthauptmannschaft zu Neusettin, im Dechr. desselben Jahres dem Generalmöjerschracker und des wie die Regeneration von Blankensee Dragoner. 170% und er Generalleitetenant, 1769 Antstabauptmann zu Neuenhagen und Freyenwalde, und 1773 Ritter des seinwarzen Allerordenen. Er erfertzet sich der besondern Gnade seines unsterhildene Monarchen und zeichinete sich im siehen 1770 bei der Armee des Königs im Schlesten befandt, befiel ilm eine 1770 bei der Armee des Königs im Schlesten befandt, befiel ilm eine magewandten Minke um 4. Obere gewannten Jahre. Aus zeiner Kle mit einer von Lüders lint er zwei Solone und vier Techter hiterlassen.

Dering Wilhelm, Graf v. K., ein Jüngerer Brader des Voriege, geloren 1719, tra 1370 als Ebhanojusker in dan Heymeur v. Horst, und war beim Ansbruche des siebenjahrigen Kreges zum Haupfansen vanarier. Ein seine in der Schlacht bei Zornolor bewiesene Tapier-keit ward er zum Möjer befordert, nach der Schlacht bei Torgan aler Oberatientenan und Ritter des Ordens pore le meite, 1796 Overster, 2707 Generalmajor und Chef des erledigten v. Zierhenschen Regiment, 1772 aber erheit er mach der Besitzenlane vom Westpreussen ein Besitzenland vom Westpreussen ein Besitzen vom Besitzen vom

Heinrich Joachim Reinhold, Graf v.K., ein Sohn des oben erwähnten Huns Caspar v. K., war Oberst und Commandeur des v. Ziethenschen Husarenreginnents.

Otto Karl, Graf v. K., war polnischer General von der Cavallerie und Erbschenk, Herr anf Katz, u. s. w.

Wildem Joneium Reinhold, Graf von Kroelow, last sich im Jahre 1905 als Chef eines Priciorys behant gemoeit. — Sowold im Ponmern, wie in Preussen, hat diese Familie verschiedene Gütter erworben, die noch grösstendtisi jetzt in litren Händen sind. Nach der Titronbesteigung Friedrich Willelina II. und namentlich bei der Haldigung zu Kongieberg am 13. September 1720 wurde der oben erstellt werden der Schreiberschaft werden der Schreiberschaft bei der Schreiberschaft bei der Schreiberschaft bei der Schreiberschaft werden der Genanten Beirord Joneium Reinhold, Ernst Orritopp, in den Grafenstand wurde zugleich das achon früher von dem Kurffrisch Ernst Matthias und August Albaie Seinen der Kanilie verleiben Ernstehn und den Grafenstand wurde zugleich das achon früher von dem Kurffrisch und Franklichen der Familier erschene Ernstehn und den Grafenstand wurde zugleich das achon früher von dem Kurffrisch aben Händen der Familier erschene Ernstehn und den John der Familier erschene Ernstehn und den Grafen Kurffisch und der Familier erschene Ernstehn und Familier erschene Ernstehn und der Familier erschen erschen und der Familier erschen und der Familier

Hous Kort Frant Graf v. K., Senior und Erbumodachen von Pomnern, auf Dubberzin, Schlönwitz und Franzen, geboren am 13. Januar 1769, als Wittver von Johanne Friederike Lusse, zweiter der vermildt sie dem 27. Januar 1811 m. Christiane Ericatien, der einzigen Tochter des verstorbenen Landesdirectors mohrungenschen Krissen, Kolin genannt v. Janki, gelberne den 2. Januar 1928.

#### Tächter erster Ehe.

1) Ida Karoline Friederike, geb. den 20. Septhr. 1801, vermählt mit Herrn v. Parasky, geschieden 1833.

2) Emma Ladovike Auguste, geb. den 10. Novbr. 1805.

#### Kinder zweiter Ehe.

3) Fedor Köhn Karl Rostopschin, geb. den 7. April 1813. 4) Johanne Autonie Rosalie, geb. den 17. Mai 1817.

5) Emilie Luisc Philippine, geb. den 12. Februar 1821. (i) L'alesca Elise Withelmine, geb. den 8, Septbr. 1823.

Schwester.

Anne Anualie Karoline Philippine Ulrike, geb. den 13. August 1781, Wittwe des am 17. Octbr. 1806 bei Halle gebliebenen Hauptmannes Felix von Mauntz.

#### Zur Peester Linie gehörige.

Des königl, prenss. Majors Wilhelm Joachim Reinhold Grafen v. K. (gestorben den 29. Septbr. 1821) Wittwe: Jacobine Dorothen Friederike, Tochter des verstorbenen Hauptmanns v. Below auf Machnim, geb. den 8. August 1777.

#### Dessen Kinder und deren Hinterbliebene.

1) Wittwe des am 7. Juni 1829 verstorbenen Grafen Heinrich Joachim Reinhold v. K.: Anguste Ernestine Ulrike, geb. den 16. Septhr. 1797, Tochter des königl. preuss. Hauptmanues von Zizwiz.

a) Clara Francisca Luise Phil., geb. den 18. April 1828. b) Heinrich Joachim Reinhold, geb. den 19. Juni 1879, Erbe des

Gutes Peest. Gustav Adolph, geb. den 17. Mai 1800, Erbherr auf Schönwalde und Thyne, vermählt seit dem 24. Juli 1823 mit Laura Adelaide, Tochter des königl. prenss. Gekeimen Raths und schwedischen

#### Consuls Lembke zu Dresden, geb. den 15. October 1801. Kinder:

a) Johann Reinhold Karl, geb den 27. Januar 1825. b) Heinrich Arthur Oscar, geboren den 7. März 1826.

Hinterlassene des Grafen Albert Caspar Ewald Graf v. K. (gestorben ans 16. Juli 1823, s. oben) auf Krockow.

#### Dessen Wittwe.

Ernestine v. Jannewitz auf Bolschau in Westpreussen, geb. 1797.

#### Dessen Kinder.

 Ernestine Agnes Abigail, geboren den 24. October 1811, vermählt seit dem 5. Decbr. 1831 mit Alexander Grafen von Prebentow, königl. preuss. Premier-Lieutenant und Adjutanten des 5. Infanterie - Regiments.

2) Karoline Adelheid Luise, geb. den 21. August 1813, vermählt seit dem 27. Januar 1834 mit Heinrich v. Windisch, Lieutenant a. D.,

auf Lapin in Westpreusen.

Das Wappen ist ein goldenes Schild, in dessen oberer Hälfte zwei welsse französische Lilien, in der Mitte ein schwarzes Jagdhorn mit schwarzem Bande, und unter demselben zwei schwarze Adlerfüsse dargestellt sind. Ans dem gekrönten Helme wachsen zwei Arme in eiserner Rüstung, welche die gebalten Fäuste gegen einander halten. Zu Schildhaltern slud zwei wilde Männer, mit Keulen bewaffnet, gewählt. Die Hehn-

decken sind golden und schwarz.

decken ann goiden un schwarz.

M. s. auch Brügennan I. Th. 2. Hanptstück. Pauli IV. S. 191—
70. Klaproth, der Staatsrath. S. 367. Biographisches Lexicon aller Helden und Mil. Pers. u. s. w. Bd. H. S. 342. u. s. f. Bernhard. Köhne, Entwurf des historischen Geschlechtsregisters der hochfürnedumen und im Lande von Ponnnern hochgestiegenen Familie der v. Krockow, nach Anleitung unstreitiger Urkunden. Stargard, 1692.

## Kröcher, die Herren von.

Nach dem Wappenbuche Th. I. pag. 174, ist das Wappen der Familie v. Kröcher, Cröchern, Kröckern, Krocher, Krocker oder Kröcker, ein silbernes Kameel im blauen Felde, auf dem offenen Helme, iiber dem gewindenen Binde befindet sich ein wachsendes Kameel. Die

Helmdecken sind blan und silbern.

Das Stammhaus der Familie ist wahrscheinlich das Dorf Cröchern im wollmirstädter Kreise, und bis zur letzten Zeit dem dortigen Fräulein-Stifte zugehörend. Jedoch linden sich darüber weiter keine Beweise, als die Achnlichkeit des Namens nud dass die v. Kröcher noch bis zum 14ten Jahrhandert Besitzungen in der Nähe hatten. So verkaulten die Brüder Johannes, Heinrich und Jurdan 3 Hufen zu Glüsig an 2 Nonnen zu Althaldensleben, und so schenkte Heinrich v. Kröcher dem genannten Kloster 2 Hufen und 2 Höfe zu Odenburg, einem nicht mehr verhandenen Dorfe, beides nach ungedruckten Urkunden-Ausgemacht ist es, dass der Familie später die Schlösser zu Beetzendorf, Calbe, Krunke und eine Burg zu Schwarzholz gehörten. Von diesen verloren sie zuerst Beetzendorf gegen die Markgrafen von Brandenburg, die es ihnen abnahmen und die Familie von der Schulenburg damit belieben.

Nach den meisten Nachrichten geschah dies im Jahre 1204 unter Markgraf Otto II. Andere wollen es jedoch wahrscheinlich finden, es sei nuter der Regierung Albrechts des Baren 1170 geschehen, als dieser mit dem wentlischen Fürsten Jazko, der kurze Zeit Salzwedel

inne hatte, im Kriege begriffen war,

Ueber hundert Jahre später warde 1324 das Schloss Calbe mit 21 Dörfern an Albrecht von Alvensleben verkanft. Wenn aber die Familie Krunke und die übrigen Besitzungen in der Altmark veränssert habe, ist ungewiss, und nur soviel bekannt, dass diese sehr bedeu-tend gewesen sein mussen, wie verschiedene Nachrichten, noch einige vorhandene Afterlehne und einige alte Stiftungen ergeben, z. B. eine Stiftung in Dörfern des Herzogthams Lüneburg und der Altmark, um

Oblaten zum Abendmahl davon zu kanfen.

Wie es nun gekommen, dass die Familie sich in der Priegnitz angesiedelt hat, und wie sie ihre Besitzungen dort erwarb, darüber haben sich bis jetzt noch keine Nachrichten auffinden wollen, es ist indess wahrscheinlich, dass sie auch hier mehr begütert als jetzt ge-wesen ist, wenigstens weiss man bestimmt, dass sie früher das Amt Dreetz besessen, und in Pritzwalk sind noch alte Afterlehne vorhanden, worans sich doch muthmassen lässt, dass sie mehr in der Nähe begütert gewesen.

In der Altmark sind die Hauptafterlehne die, welche die Familie von Barsewitz besitzt.

Bei einem Brande in Wusterhausen verbrannten alle Familien-Doconnente, und Alles, was daher noch ferner gesammelt werden konnte, sind einzelne Personen betreffende Nachrichten.

Unter diesen nun ist Johannes der älteste, von dem man mit Sicherheit etwas weiss. Er war Ritter und kommt in Gerkens Urkuncuernent etwas weiss. Ex war rutter und kommu in Gerken Urkun-den in J. 1276 als Zeuge vor, desgleichen wird deraelbe nach Gaube in einem Kaufkriefe von 1274, von dem Markgrafen dem Stifte Havel-berg gegeben, als Zeuge aufgeführt, und eben so in einem Vertrage des Markgrafen mit dem Erzbischof Conrad L von Magdeburg vom Jahre 1276.

Wahrscheinlich war dieser der Vater der Brüder Heinrich und Droisecke, (Droisecke et Henricks, frater ipsins, dicti de Kroechere 1293

a. b. Eratli c. l. p. 296.)

Der letztere kommt nur selten in Urknnden vor, desto öfterer aber der erstere, der allein sein Geschlecht fortgepflanzt zu haben scheint. Nach einer Stelle des halberstädtschen Lehnregisters hiess er eigentlich Johann, und Droisecke war sein Beiname. Joh. miles de Bellingsstarp et Joh. famulus, patrous suus, tenent in feudo quartam partem decimae in Hanmersleve, quam Joliann iniles dictus Droisecke

resignavit.

Nach dem Ableben des Markgrafen Herrmann 1307 wurde die Vormundschaft seines minderjährigen Prinzen einigen von seinen Räthen übertragen, unter denen Droisecke von Krocher und Friedrich von Alvensleben vorzäglich bemerkt werden. Der verachwenderischen Aufwand liebende Woldemar wusste es jedoch von Herrmanns Wittwe zu erhalten, dass sie Johann an seinen Itof gab. Nan führte er seinen Aufwand auf Johanns Kosten, und schloss die vier Räthe von der Verwaltung aus. Diese entführten nun zwar den jongen Priuzen, und brachten ihn in Spandau in Sicherheit: allein der Markgraf erstürmte das Schloss, bemächtigte sich des Prinzen und verjagte die vier Räthe, welche in Mecklenburg und bei Heinrich dem Löwen Schutz suchten. Er veräusserte auch zu Anfang mehrere Gerechtsame des Prinzen, und nannte sich nachher Vormund desselben, wonach es scheint, dass die Vormünder, seiner Uebermacht weichend, sich der Vormundschaft gutwillig begeben haben. Diese Vormunder, besonders Droisecke von Kröcher und Friedrich

von Alvensleben, missen sich indess später mit dem Markgrafen abermals veruneinigt haben, denn als nach dem Jahre 1314 in der Fehde der Stadt Stralsund mit dem Fürsten von Rügen der König von Dänemark und der Herzog von Mecklenburg die Partei der Stadt nahmen. waren die von Kröcher und die von Alvensleben auf Seiten des Königs von Dänemark, und es wurde in dem Friedensschlusse von Bredersdorf bei Rostock bedungen, dass der Markgraf binnen drei Jahren sich

nicht an ihnen rächen dürfe.

v. Zedlitz Adels-Lex. III.

Nicht lange nachher trat Markgraf Johann in seinem 13. Jahre seine Regierung an. In der ersten bekannten, von ihm ausgestellten Urkunde vom 16. August 1314 ist solche von seinen vier Rathgebern. nämlich Herrn Droisecke, Herrn Heinrich von Alvensleben, Herrn Heinrich Schenk und Herrn Ludwig von Wanzleben, anstatt des Markgrafen untersiegelt worden, weil er noch kein Petschaft hatte. Dies geschah auf dem Schlosse der Werbellinischen Haide.

Am 29. October 1314 empfingen Friedrich von Alvensleben und Droisecke für ihren Herra zu Fulda 450 Mark Silber, und zwar auf ibrer Rückreise von Frankfurt am Main, wo sie vermithlich als Ge-sandte des Markgrafen Johann der Wahl des Herzogs Ludwig von

Baiern zum Kaiser von Deutschland beigewohnt hatten.

Spüterhin brach der Krieg in Rugen und Pommern abermals aus. die von Kröcher und von Alvensleben nebst andern brandenburgschen Vasallen schlossen wiederum ein Bündniss mit dem Könige von Dänemark, scheinen sich jedoch später mit ihrem Herrn selbst wieder ausgesöhnt zu haben. - Am 24. März starb Markgraf Johann, und nun ward Markgraf Woldemar alleiniger Herrscher der Mark.

Nach dieser Zeit findet man Droisecke wieder als Truchsess in den Urkunden, welches von den damaligen Hofamtern das angesehenste war, und er zeigt sich namentlich am 16. April 1318 in Tangerminde bei Woldemar. Es verpflichteten sich also, wie bereits früher erwähnt, im Jahre 1316 Droisecke von Kröcher und dessen Söhne, Johann und Heinrich, dem Könige von Dänemark zu dem Stralsund-

schen Kriege mit ihren Schlössern Calbe etc. zu dienen, Eben dieser Droisecke verpfändete mit seinen Söhnen, Hans, Hein-

rich und Jordan, am 28. August 1320 das Haus Calbe den sämmtlichen in der Vogtei Tangerminde gesessenen Rittern und Knappen, und den Städten Tangerminde, Stendal und Osterburg für 1200 Mark Silbers, mit der Bedingung der Wiedereinlösung. Zur Verwaltung des Schlosses wurde von Seiten der von Kröcher der Ritter Ebel von Lüderkz, und von den Pfandberechtigten der Ritter Ebel von Schwarzlosen bestellt.

Die Beschirmung des Schlosses wurde den Rittern Heinrich und Friedrich von Scheplitz, nahen Verwandten der von Kröcher, die als Burgsassen ihre Wolmung auf dem Schlosse nahmen, dasselbe aber Niemand als den Pfandinhabern öffnen sollten, anvertraut, Dieser Pfandvertrag muss aber frühzeitig durch Vereinigung beider Theile wieder aufgehoben worden sein, denn am 12. Sept. 1321 machten sich die von Kröcher anheischig, dem Fürsten Heinrich von Mecklenburg mit ihren Schlössern Calbe und Krumke zu dienen, ihm dieselben jederzeit offen zu halten und sie ihm zuerst anzubieten, wenn sie in die

Nothwendigkeit kommen sollten, dieselben zu veräussern. Im Junius 1322 machte sich der Kitter Heinrich von Kröcher, jedoch oline seine Briider zu erwähnen, sondern in Gemeinschaft mit Jordan von Gusenswegen und Henning Kletzke verbindlich, dem Erz-bischof von Magdeburg mit dem Schlosse Calbe, mit dem Werder und mit dem dazu gehörigen Lande gegen Jedermann, den Fürsten von

Mecklenburg allein ausgenommen, zu dienen.

Endlich, am 1. Mai 1324, verkauften die Brüder Johann, Heinrich und Jordan v. Kröcher dem Ritter Albrecht von Alvensleben erhlich das Hans Calbe mit 21 Dörfern, Mühlen und allem Zubehör. Droisecke von Kröcher muss ungefähr im Jahre 1322 gestorben

sein, da er in dem Vertrage mit dem Erzbischof von Magdeburg nicht

mehr erwähnt ist.

Von seinen drei Söhnen Johannes (Hannes, Hans), Heinecke und Jordan, kommt Letzterer weiter nicht vor, die beiden andern Brüder finden sich aber häufig unter Urkunden. Johannes findet sich aber hanptsächlich in den Jahren 1314, 1317, 1318 und 1327. Er wird gewöhnlich miles (Ritter), auch strenuus miles genannt. So wie sein Bruder

Heinrich, Henricks oder Heinecke, dieser kommt 1319, 1322, 1335

vor, und war wahrscheinlich der jüngere.

Der nächste des Namens, der hierauf sich findet, ist Henningus, und zwar unter einer Urkunde Ludwig des Römers im Jahre 1353. Den Jahren nach ist er also wahrscheinlich der Sohn von einem der oben genannten Brüder.

Thilo konnnt im magdeburgschen Lehnsarchiv im Jahre 1395 als erzbischöflicher Hofrath vor, und wird als Zenge in verschiedenen Belehnungen aufgeführt,

Claus ward zu Calbe an der Saale mit einem Hanse; verschiedenen Aeckern, Weingärten und Einkünften im Jahre 1446 beliehen. Er starb im Jahre 1452.

Rudolph, Albrecht, Dietrich, seine drei Söhne, warden im Jahre 1453 wegen dieser Lehnsstiicke wieder beliehen, und es wurden solche auch der Gemahlin des jungsten zur Leibzucht wieder verschrieben im Jahre 1464.

Lobke auf Lohme ist aus dem 16. Jahrhunderte bekannt, welcher mit einer von Calbutz einen Sohn gleiches Namens hinterlassen. Dessen mit Elisabeth von Hagen aus dem Hause Derbelow erzeugte Tochter, Margarethe, ward nachmals an Hans v. Rohr auf Leddin vermälitt. Vielleicht gehört hierher Isaak Kroch, der im Jahre 1614 kurbrandenburgscher Oberst gewesen ist.

Nach Gaulie ist ein Baron Kröcher zu Anfang des 18. Jahrhunderts als Mechanicus und sonst bekannt gewesen, der sich nach der

Familie nannte.

In neuerer Zeit ist unstreitig am meisten ausgezeichnet Georg Follrath. Er war am 23, April 1078 zu Dretz, welches damals noch der Familie gehörte, geboren. Seine Mutter war Maria Efisabeth von Sehlstrang aus Knyow. Er nahm bereits in seinem 16. Jahre Kriegsdienste unter Friedrich, damals noch Kurfürst, nachher König Friedrich I., und zwar im Jahre 1694. Georg Vollrath machte in dem Regimente des Kronprinzen die Kriege am Rhein und in den Nicderlanden gegen Ludwig XIV. mit, und wohnte namentlich den Trelfen bei Oudenarde und Malplaquet, so wie den Belagerungen von Venloo, Ruremonde , Rheinsberg , Bouchain , Ryssel , Bonn u. s. w. bei.

Derselbe erwarb sich bei diesen Gelegenheiten die Zufriedenheit seines Gebieters, und avancirte für die damaligen Zeiten sehr schnell, so dass er im Jahre 1708 Capitain von der Armee und im Jahre 1712 Major wurde. In diesem Jahre folgte Friedrich Wilhelm I. seinem Vater als König von Preussen, der Georg Vollrath per önlich noch mehr kannte, und ihn 1715 zum Oberstlieutenant machte. In dem Jahre 1717 vermählte sich nun Georg Vollrath mit Sophie Charlotte v. Winterfeldt, Tochter des Joachim Detlef von Winterfeldt auf Freienstein, Neuendorf u. s. w. und der Hedwig Elisabeth von Alvensleben.

Er hatte aus dieser Ehe neun Kinder, von denen die beiden Söhne Friedrich Wilhelm und Leopold Alexander bei den Regimentern Jung Treskow und Prinz Ferdinand dieuten und ohne Nachkommen ver-Starben, und zwei Töchter, die an die Capitaine von Rhoden und von Pilverting verheirathet wurden. In demselben Jahre 1717 ward George Vollrath noch Generaladjutant bei Friedrich Wilhelm I., eine Auszeichnung, welche das Vertrauen beweist, das dieser in ihn setzte. hu Jahre 1724 ward er Oberster, im Jahre 1731 erhielt er das erle-digte Gersdorfsche Regiment zu Spandau, und im Jahre 1738 ward er Generalmajor und Gouverneur des Herzogthums und der Festung

Als Friedrich der Grosse 1740 zur Regierung kann, fand er auch an diesem Monarchen einen Gönner, der seine Verdienste schätzte, ihn 1742 zum Generalfieutcnant machte, und durch den Orden de la Générosité (welcher nachmals der Onlen pour le mérite wurde), 50 wie durch die Amtshauptmannschaft der Aemter Stettin und Jasenitz belolinte, welches jedoch seine Anwesenheit daselbet nicht erforderte.

Er bekleidete vielmehr bis ans Ende seines Lebens seinen ausgezeichneten Posten, dem er zur höchsten Zufriedenheit seines Königs, und geliebt von seinen Untergebenen, vorstand, und starb im Jahre 1748. Noch sind hier folgende, die Familie v. Kröcher betreffende di-

plomatische Nachrichten hinzuzufügen:

Nach Enzelts alter Chronik der Altmark S. 61 (er lebte um das Jahr 1535) kam die Familie von Kröcher, so wie die Mehrzahl der markischen Familien mit Karl dem Grossen nach der Altmark, und 129

fasste bler festen Fnss, ging aber zum Theil mit sehr vielen andern Familien schon unter Heinrich dem Vogelsteller über die Elbe, und siedelte sich also schon damals in der Priegnitz und Albnark zu-

gleich an.

Nächstdem erzählt er: die Markgrafen Otto II. und Albrecht III. uns dem anhaltschen Hause, hätten un das Jahr 1206, sowoil Beetzendorf als Calte den Kröchers genommen, und die Schulenhurg und Alterstatet und It beitelen, weil jene im Büsünis mit den Brächschefen von Halberstadt und Magdeburg gegen sie gestanden. So estachieden dies nun wegen Beetzendorf ist, so falsels ist es wegen Calte, welches freiwillig an die Alvensleben nach noch vorhandenen Urkunden verkauft wurde.

Nach Pohlmanns Geschichte der Stadt Salzwedel ist die Stiftung der freien Oblaten für 80 Kirchen in der Altuark und dem Herzogthume Limeburg bereits in Jahre 1340 von den Herrn y. Kröcher ge-

schehen.

Diese Stiftung besteht noch, und es ist dabei besonders das Jahr der Stiftung merkwirdig, indem man aus dem Verkauf von Calbe auf grossen Verfall der Faunite schliessen nuss, und diese 16 Jahre später gemachte Stiftung doch ein Beweis von Wohlhabenheit sein dürfte.

ter gelmane stungs gerindlichen Werke, betitelt: "Ueber die ülteste Geschichte und Verfassung der Kurnark Brandenburg, insbesondere der Altunat und Mittelmark," 1830 zu Zerist erschienen, hat die Familie v. Krücher zu denen gehört, welche zeerst den Rang als Schlomgessensen gelnat. Der Verfasser drückt siel darüber aus wie folgt:

"An namentlichen Eltrenvorzügen waren damit verbunden, z. B. das die Schlonsgesessenen unter den Landstinden namentlich erwälmt wurden u. s. w. Am erheblichsten aber blieb der Unterachied bis auf die neueste Zeit in Hinsicht des Gerichtstandes. Sie standen nämlich für ihre Person nicht unter der Gerichtslarkeit der Burggrafen, sondern unmittelbar unter der des Markgrafen.

Kinige Schlösser mit befreitem Districte sind frült eingegangen, andere aber hinzugekoumen, dadurch nämlich, dass die Markgrafen eine ganze Vogtei, ein ehemaliges, aber bereits aufgelöstes Burgwart,

an einzelne Edelleute veräusserten.

Auf diese Art sind die von Alvensleben wegen Gardelegen, oder

wie die Burg daselbst hiess, wegen Isenschnibbe und noch früher die v. Kröcher wegen Cable in den Rang der Schlossgesessenen getreten. Im preuss. Staatsdienste standen in neuster Zeit: H. v. Kr. auf Kunrau, Kreisdirector zu Salzwedel; II. Major v. Kr., Landrath der Osturiegnitz; H. v. Kr., auf Vinzelberg, Landrath zu Gardelegen.

#### Krohne, die Freiherren und Herren von.

Krolne, Kralın, Kralne, Kran, Krane, Kron, Krone, sogar anche Crane, sind die verschiedenen Schriebaten des Namens ein und derselben theils deligen, theils freitherrichen Familie. Dieselbe soll die Stadt Krone im Regierungskeite Marienwerder erbaut haben, wo Katal Krone im Regierungskeite Marienwerder erbaut haben, wo det oder fand. Diese Stadt und Herrechtig baten in neuerer Zeit die Kralne in Kralne in Regierungskeiten der Stadt und Herrechtig baten in neuerer Zeit die Familie aussehliesatiet Kralne, wogegen eine andere, die sich in der Pervint Preusen niedergelassen hatt, sich v. Krone schrieb. Sie besaus in dreissiglichtigen Kriege als kurbrandenburgzeiter Obers, ein anderes Mitglied dieser Familie aber bei Malplaguet. – Johann Regiolof

v. K. auf Molwitten hatte nenn Söhne, fünf davon Ramen in den Feldzügen Friedrichs II. um, vier pflanzten ihr Geschlecht fort. - Al-brecht, Freiherr v. K., ein Grossoheim des genannten Reinhold, war Kammerherr der Königin Christine von Schweden. — Sein Enkel, Jacob Wilhelm, Freiherr v. K., schwedischer Oberstlientenant, war als ein grosser Physiognomist bekannt, und man erzählt von ihm viele mehr und minder wichtige Anekdoten. Ein der Anführung besonders werthes Mitglied dieser Familie ist Johann Wilhelm Franz, Freiherr v. K., der nach mancherlei Schicksalen an den Höfen verschiedener Monarchen, als königt, polnischer Geheimer Rath und Minister des Herzogs von Sachsen-Hildburghansen beim niederrheinischen Kreise, auch Ritter des rothen Adlerordens gestorben ist. Er hat sich durch verschiedene staatswirthschaftliche, ökonomische und juristische Schriften, besonders aber durch sein allgemeines dentsches Adels-Lexicon, dessen wir im 1. Bande, Einleitung S. 65, Erwähnung gethan haben, verdient gemacht. Auch hat er mehrere mechanische Erfindungen zur Sprache und in Vorschlag gebracht. — fir war mit einer v. Plotho, ans dem Hause Grabow, vermählt, and hat zwei Söhne, August, Ferand een riause Granow, vermalit, and hat wer Solme, august, Fri-dûnand, und eine Tochter, Friederike, interhasen.— In sachsischen Diensten stand Friedrich v. K. als Rittmeister der Chevallera-Garde, — Sein Selm, August Ennand Gotffried, Freiherr v. K., sächsischer Artillerie-Offizier, machte sich auf eine sonderhare Weise durch den Umstand bekannt, dass er bis an sein Lebensende niemals Fleisch oder Fische, sondern nur Vegetabilien genossen hat. - In Ungarn hatte sich ein Zweig der Familie niedergelassen, der dort den Namen Kappult führte. — Bin Freiherr von Krohne-Kappult flüchtete sich der Religions-Verfolgungen wegen aus Ungarn nach Schlesien, wo er in dem Hanse des Freiherrn v. Hohberg gastfreundlich aufgenommen, und bis zu seinem im Jahre 1750 erfolgten Tode verpflegt wurde, -In der preuss, Armee standen verschiedene Mitglieder dieser Familie, theils unter dem Namen von Krolne, theils unter dem Namen von Krolne, theils unter dem von Krolne, theils unter dem von Krolne in Baron v. Kraln und Krone war 1800 Capitain in dem Regimente v. Chlebowski zu Warschau. Er ging später in russische Dienste und war 1820 kais, russischer Oberst in St. Petersburg. — Bei dem preuss. Mineurcorps stand 1806 ein Capitain v. Kron. Er war bis zum Jahre 1820 Oherst in der dritten Ingenienr - Inspection und Brigadier sämmtlicher Pionniere. In demselben Jahre trat er als Generalmajor mit Pension in den Ruhestand und starb im Jahre 1834. - Ein Major v. Aroline, Ritter des eisernen Kreuzes 1. Classe, starb den 16. Febr. 1833 zu Posen.

Das Wappen dieser Familie zeigt im rethen Schilde einen nach der Jinken Sotto gewendeten Kraufeh, in dem anglebolenen rechten Fotses einen Stein haltend. Der gekründe Holm ist mit zwei Fahnen Fotses einen Stein haltend. Der gekründen Doppelaller geschmiekt, beit den Borbert Schilde innker roth. Zweisbeim orth und weiss.—In dem freilerrichten ber, Die Alle Schild gesupkten, die rechte Seite ist blau, die linke roth, der Schild gesupkten, die rechte Seite ist blau, die linke Ord, ausst zeigt sich der Kranich hier wie auf dem Helnen. Von den Fahnen ist hier die rechte noch der Belmen von den Fahnen ist hier die rechte roth, die linke blau. Unter dereiben heen zwei weisse Straussiedern. Ein oben rother, unten weisser Bansen werden.

tel umgiebt dieses Schild.

## Krosigk, die Herren von.

Krosigk, Krösig, Kroseck, sonst Crosuc, Crosick und Krosec geschrieben, ist der Name einer der ältesten und angesehensten Fami-

lien im Magdeburgischen und in den fürstl. anhaltschen Ländern. Ibren Namen hat sie von der bei dem Dorfe Krosigk, zwei Meilen von Halle gelegenen alten Burg dieses Namens, von der nur noch die Triimmern eines Thurmes übrig sind. Sie gehörte den ersten adeligen Burgmännern v. K. Erst Ernst, Bischof von Magdeburg, belehnte im Jahre 1478 den Friedrich v. Trotha mit dieser Burg. Diese Familie verehrt in ihrem Stammvater den bekannten Dedo v. Krosigk, der am vereurt in intent stammvater een newanten 2000 v. Krosigk, eer am Anfange des 12, Jahrhunderts lebte. Derzetlee war der Beschittzer des Grafen Wiprecht von Grotisch, der einen Zufluchtzort in der Burg des Ritters v. K. suchte, als er wegen seines Anthelts an dem Aufstande, den die Sachsen zu Gunsten des Pfalzgrafen Siegfried erregt hatten, um ihm die Güter der ansgestorbenen Grafen v. Orlaminde zu verschaffen, die Kaiser Heinrich V. eingezogen hatte, verfolgt wurde. - Dietrich v. K., der Sohn des Dedo v. K., wurde im Jahre 1182 Bischof von Halberstadt, und ein Enkel des Letztern, Conrad v. K., gelangte im Jahre 1201 zn derselben Wiirde. — Die mei-sten Söhne aus diesem allen Hause wohnten grösstentheils als freie Edelleute auf ihren bedeutenden Gütern, die zu manchen Zeiten zusammen den Umfang eines Fürstenthums hatten. Kinige v. K. aber sind früher bei den anhaltschen Fürsten und später im Königreiche Preussen zu Aemtern und Würden gelangt. Eine Tochter aus diesem Hause, Anna Elisabeth v. K., Tochter des fürstl. anhalt, Kammerraths und Hauptmanus Christoph v. K. und einer v. Poplitz, vermählte sich im Jahre 1637 mit dem Fürsten Georg Aribert v. Anhalt. - Im Jahre 1479 1937 mit den Fursten Georg Armert V. Annant. — im Jaure 1949 brachte Heinrich v. K. Alsleben erblich an sein Haus. In der Nälbe des Ortes, am Ufer der Saale, liegt das ebenfalls der Familie gelü-rige Poplitz. — Gegenwärtig besitzt dieses Gut der Landrath a. D. und Donicapitular zu Naumburg, Dedo v. K. - Zu Magdeburg lebt der Vicepräsident und Domdechant des Domcapitels zu Merseburg und Ritter v. K. - Ein Fräulein v. K. ist gegenwärtig Conventualin des Franleinstifts zu Marienfliess. - In der Armee haben sich mehrere Mitglieder dieses Hauses Ruhm and Ehre erworben.

Schon der Markgraf Johann Friedrich von Brandenburg bestellte am Tage der Reinigung Mariae im Jahre 1587 zu Halle den Claus v. Krosigk, einen taufern Ritter, zum Rittmeister und Diener von

Hause aus.

Christiam Siegfried v. K., ann dem Hanne Höhendorf im Abalat. schen, ein Sohl nie Aribett Siegfried v. K., wunde am 4. Januar 1709 geboren. Er studirte zu Franklurt a. d. 0. und trat 1717 sie Fahren-punker in das alt-anhalteche Regiment. Er avanriet nach und nach liez zum Hauptunam, wohnte dann als Freiwilliger dem Feldrage am Major befürfert, all kain 1737 wieder zum Regimente. 1741 zum Major befürfert, all kain 1737 wieder zum Regimente. 1741 zum Major befürfert, all kain 1737 wieder zum Regimente. 1741 zum Major befürfert an den der Schlacht bei Kesselsdorf das ganze Beruftentemant und führte in der Schlacht bei Kesselsdorf das ganze Beruftentemant und führte in dem beweinendem zum Arthender der Schlacht bei Kellin im Jahre 1757 führte er eine Brigaste von drei Regimentern an, und warf damit die feinde und der Schlichte des Kolts im Jahre 1757 führte er die Brigaste von drei Regimentern an, und warf damit die feinden durch Schleinliebe am Kon, Urreite erhültet er zwei selwere Winden durch Schleinliebe am Kon, Herbeit erhültet er zwei selwere Winden durch Schleinliebe am Kon, der Vertere den der Schleinliebe am Kon, der Vertere den der Schleinliebe am Kon, der Vertere den der von Collin begraden.

durch seinen in dem Befreiungskampfe bewiesenen ausdanernden Mutti, den er auch mit dem Tode besiegelte, einen ehrenvollen Namen verschafft. Er fiel, 36 Jahr alte, nach einem wahrhaft heldenmüthigen Kampfe an der Spitze seines Bataillons in dem furchtbaren Gefecht um das Dorf Möckern am 16, Octhr. 1813. Er redete sein Bataillon beim Anbeginn der Schlacht mit kräftigen Worten an. "Ihr seid, sagte er seinen Soldaten, der Armee als küline Krieger bekannt. Heut mögt ihr diesen Ruf im Angesicht des ganzen Heeres bekrältigen; das Gerücht muss noch hinter enren Thaten bleiben." Sein Biograph in den Zeitgenossen. 3. Bd. 1. Abth., setzt hier hinzu: "Hin und her wogte die Schlacht, zurückgedrängt erneuerte er wiederholt die Angriffe, in die Mitte der Feinde stürzte er sich kihn hinein, und die jubeinden Krieger folgten ihm. Da traf ihn eine Kugel dicht unter dem Herzen, und er stürzte, schnell getödtet, mitten im Gewühle der fürchterlich-sten Schlacht, mugeben von feindlichen und freundlichen Leichen und Sterbenden; und das Gekrache des Geschützes, das Getöse des Gefechts in seiner blutigsten Verheerung verherrlichten seinen Tod."

Ernst Friedrich v. K. stand bis zum Jahre 1806 als Lieutenant in dem Infenterie-Regimente König von Preussen, später diente er in der Cavallerie. Er war im Jahre 1823 als Oberst und Commandeur des 1. Kürassier-Regiments mit Pension ausgeschieden, und erhielt im Jahre 1825 den Charakter eines Generalmajors. Derselbe lebt gegen-Wärtig anf seinem Gute Nienburg. Seine Gemahlin ist Auguste, Gräfin

Aufgan seinen Gute Nienbirg. Seine Gemann ist Auguste, Grani Verlanzministerium Grafen v. Alvensleben.

Das Wappen dieser Familie giebt Siebmacher, I. S. 169, unter den sächsischen. Es zeigt im silbernen Schilde drei rothe unter ein-ander gelegte Pflugschaare, und auf dem mit einer Wulst belegten Helme einen rothen und einen goldenen Spaten ohne Stiel. Das Laubwerk und die Decken sind roth und silbern. Die Familien v. Köhler und Aus dem Winckel führen ein fast ganz gleiches Wappen mit den V. Krosigk.

Nachrichten über diese Familie findet man in Gaulie, I. S. 290 --292. Dr. J. Chr. Wolf's Beschreibung des hochgräff, Solmischen und hochadeligen Krosigkischen Hauses. Merseburg 1732. König, genealogisch - historische Beschreibung der von Krosigk. Fol. 6 Bog. Pauli, ll. S. 113-118. Hattstein, Hoheit des t. Ad., I. S. 440. Möller's

Denkwürdigk., S. 208.

## Krottenaurer, die Herren von.

Aus dieser adeligen Familie stand ein Mitglied im Husarenregimente v. Blücher, der gegenwärtig Capitain a. D. und 1820 als Ober-Grenzcontroleur versorgt worden ist. Er erwarb sich im Jahre 1813 bei Königsborn das eiserne Kreuz 2. Classe.

#### Krüger, die Herren von.

Melirere adelige Familien dieses Namens sind im preuss. Staate einheimisch. Francisca v. Krüger und Laura v. Krüger sind Conven-tualinnen im Stifte Camin in Pommern. Ein v. Krüger ist Bürgermeister zu Rügenwalde.

## Kügelgen (chen), die Herren von.

Eine adelige Familie der preuss. Rheinprovinz. Sie war im 15. Jahrhunderte schon bekannt, allein die im 30jährigen Kriege erlittenen 

## Kühn, die Herren von.

Der kurbrandenburgsehe Geheime Rath Georg Kühn wurde im Jahre 1687 vom Kaiser Leopold I. in den Reichsauletstand erhoben. Diese adelige Pamilie besitzt seit langen Jahren die Giter Schönstedt bei Langensalza, und Grüningen bei Weissensee im Regierungsbezitzte Erfort. M. s. v. Krohne, H. Th. S. 223 n. f. und 437. Hörschelmann, Samml, 43. Neues genealog, Handbuch 1277. S. 277 und 1718 S. 330.

# Künsberg (-perg), die Freiherren und Herren von.

Ans dem alten, seinem Ursprauge nach Oesterreich, seinem Besitzen her inneh Franken und dem Vögitzade angelebirge, Gestellecht der von Künaberg oder Künaperg varde im Jahre 1991 die Linie von Thurmas Bermente von Käsier Leopold I. in den Freihermatand erhoben. Der Schalbe war sech das februarschalbunt im Bischnuse Eamberg erfolgen von der Schalbe war sech das februarschalbunt im Bischnuse Eamberg erfolgen von der Schalbe war sech das februarschalbunt im Bischnuse Eamberg erfolgen von der Schalberge der Schalberge der Obser-Regierungszach Freiher von Künsberg in Franklicht w. Künsberg in Franklicht von Schalberg der Schalberge der Schalberg der Schalber

M. s. von der Künspergischen Familie nnd deren Leben, Sacc. XVI. ein Mannscript in d. Ebner. Biblioth. zu Nürnberg. v. Hattstein, III. S. 271 — 288. Seifert's Genealogie hochadeliger Eltern und Kinder. Gauhe, I. S. 842 u. s. f. Neues geneal. Handb. auf 1778. S. 127 — 20.

## Küsel, die Herren von.

Der König Friedrich II. erhob am 5. Juni 1764 den damaligen Major Johann Georg Küsel, nebst seinen beiden Brüdern, in den Adelstand.

## Küssow, die Grafen von.

Nach den sichersten Urkunden gehört die Familie v. Küssow zu den ältesten und vornehmsten Familien in Pommern. Zuerst wird Heinrich v. K. erwährt, der um das Jahr 1376 herzogt pommerscher Rath war. - Hans v. K. erwarb sich durch die Rettung des Herzogs Bogislav X., der in der Belagerung von Pyritz von den Feinden unringt wurde, und in Gefahr war, in Gefangenschaft zu gerathen, Verdienste. — Jacob v. Küssow war Hofmarschaft des Herzogs Philipp I., nachdem er als Oberster tapfer in Ungarn gefochten hatte. - Ernsmus v. K. bekleidete um das Jahr 1521 die Stelle eines Kanzlers zu Wulgast. - Christian v. K. diente der kaiserl. Armee im Jahre 1637, als sie in Pommern eindrang. - Johannes v. K. trat weite 1934, aus sie in Fommer eindrang. — Jonnete v. K. trat 1678 als Rath in die Dienste des Kurlürsten von Brandenburg. Caspor Erust v. K. war 1676 kurbrandenburgischer Oberst von der Cavallerie und General - Adjutant. — Dieselbe Clearge bekleidete auch Balzer v. K. - Der Erstere hatte das Gut Schüning vom grossen Kurfürsten zu Lehn erhalten. - Grampow und Gellin im randuwschen Kreise führt v. Gundling als Güter der v. K. auf. Sie sind gegenwärlig neue v. Eickstädt'sche Lehne. - Ferner besassen die v. K. Klein-Küssow und Kunow, anch Megow, Gloxin oder Kloxin lm Kreise Pyritz, und ebendaselbst Klücken. Das genannte Gut Klein-Küssow kam von dem Hanptmann Berndt Christoph v. K. an seinen einzigen Sohn, den Regierungsrath und Ritter des Johanniterordens, Johann Friedrich, Grafen v. K., welcher sich 1776 mit seinen Lehnsvettern aus den Häusern Klücken und Megow verglich, so dass seine veillern aus den nausern Klutsen und ausgow verfällen, 10 dass seine einzige lebende Tochter, Friederike Gottliebe, geb. Gräfin v. K., Gem, des Obersten Ottu Bogistav v. Zastrow, ein Jahr nach dem Tude ihren Vatera, 4000 Thir. als einen Lehnsstamm den sammtlichen Lehnsfolgern bezahlen sollte, diese aber dagegen sich aller Ansprüche an die Lehnstücke begaben, und sie dem Obersten v. Zastrow und seiner Gemuhlin, gebornen Grafin v. K., nach dem im Jahre 1777 erfolgten Tode des Regierungsrathes, Grafen v. K., überliessen. - Ein Enkel Santzig, führt gegenwärtig den Namen v. Zastrow und Kissenberg, im Kreise des Santzig, führt gegenwärtig den Namen v. Zastrow und Kissow. —
Der genannte Erra Johann Friedrich v. K. ersteheint als einer der letzten männlicher Zweige des gräfflichen Hauses. — Karl Wilhelm, sexten manuficien Lengt des graniches Habbes. — Kert Frincein, Graf v. K., ein Solm det Huptname Ebrerreich v. K., auf Klücken und Klücken, so wie seine Vettern, Baltheau Heierich Ebreurich und Kard Mona Friedrich Graffen v. K., erheiten am 8. August 1752 vom Könige Friedrich II. ein Aberkennungsdiptom ihrer Grafenwürde. Das Wappen der Grafen v. K. besteht in einem quadrirten Schilde

mit einem goldenen Mittelschilde, das mit einer goldenen Krone be-deckt ist, und das alte adelige Stanunwappen, nämlich drei rothe Zweige auf einem durren Aste, enthält. Im 1. und 4. silbernen Felde des Hauptschildes sieht man einen aufgerichteten halben schwarzen Bären, mit einer goldenen Krone und rother ausgeschlagener Zunge, welcher mit dem Kupfe einen rothen Querbalken bedeckt, in der Mitte des Leibes aber durch einen rothen Querbalken bedeckt wird; in dem 2. und 3. goldenen Felde aber zwei schwarze rechte Schrägbalken. Das Hauptschild ist mit einer gräflichen Krone bedeckt und über derselben stehen drei vorwarts gekehrte, frei-offene, roth ausgeschlagene, mit goldenen Bigeln und anhängenden gleichmässigen Kleinodien gezierte Turnierheime, von denen der rechts über einer goldenen Krone einen aufgerichteten halben schwarzen Bären mit einer goldenen Krone und roth ausgeschlagener Zunge, der mittelste die zum adeligen Wappen der v. K. gehörige roth gekleidete Jungrau mit einer goldenen Krone und niegenden Haaren, welche auf frau mit einer goldenen Krone und niegenden Haaren, welche auf nie der Hand einen rotten Zweig hat, und der zur Linken drei Pfauenfedern trägt. Zu Schildhaltern sind auf beiden Seiten zwei aufgerichtete poinmersche rothe Greife mit goldener krone und roth ausgeschlagener Zunge gewählt. Die Abbildung des

Wappens und zwei Ahnentafeln der Familie findet man in Hassen's Nachrichten vom Johandierorden S. 257. 298, 357, und 372., auch findet man das Wappen im neuen priens. Wappenduche I. S. 64. Ganlie gedenkt der Familie I. S. 454, u. f. Micrainus., eben so Brüggenaum I. Th. 2tes Haupsteick.

## Kukowski, die Herren von.

Diese adelige Familie ist in dem Lauenburg - Butowischen Kreise schon seit langen Jahren begütert. Die Gebrüder Johann Anton, Crapur Meichior, Joachin Balezer v. Kinkowski, beassen sehon in der Mitte des worgen Jahlunderts den Antheil d des Guten Polzen oder Polschen. Gegenwärtig besitzt Anton Franz. v. K. dieses Gut.

## Kulisch, die Herren von.

Der König Friedrich Wilhelm II. erhob am 27. August 1788 den Major im Regliment Prinz Kagen von Wärtenberg-Hosaren, Karl Joseph Knilisch, in den Adelstand. — Ein Sohn desselben, der ab Leutenant und Afjatant in dem genannten Regiment stand, starb 1807. Der v. A., welcher als kiltmenster 1806 in den Hasarsenregiment von Pletz stand, starb 1811. — Mitglieder dieser Familie leben noch in Carlsvil in Ober-Schleisen.

## Kummer, die Herren von.

Am 42. November des Jahres 1786 wurde der Geheime OberFlanz Halthan Ammer, in den Adelstaat erhoben. Von seinen
Hanz Halthan Kammer, in den Adelstaat erhoben. Von seinen
Gestaat der Elleste Geheiner Oberrechnungsrath, der Jimgere
Oberfranz der State Geheiner Oberrechnungsrath, der Jimgere
Oberfranz der State der State der State der State der State
Dennten in State Geheimer ober der von Kummer st ein sibernes, von einem breiten blaum genen der von Kummer st ein sibernes, von einem breiten blaum genen der von Kummer st ein sibernes, von einem breiten blaum genen der von Kummer st ein sibernes, von einem breiten blaum genen der von Kummer st ein sibernes, von einem breiten blaum genen der von Kummer st ein sigebundenen Zweigen Schild, in dem ein gestaat der State bestaat der
zwischen zwei grünen, durch ein zu der gebundenen Zweigen dargestellt ist. Auf dem gekönsten Helme atolt
eine goldene Sonne zwischen zwei schwarzen Auferlügefa. Die Farbe
der Decken und des Laubwerks ist blau und alleren.

## Kunheim, die Grafen und Herren von.

Die noch in der Gegenwart in der Pravinz Persusen begüterte, altadelige Fanisite v. Kantheim ist, so wie wiede andere Geschlechter, mit dem deutschen Orden, dem viele Ritter am itre Dienate geleistet haben, aus dem westlene Lindem in die Provinzen an der Ostete gekommen. Auch in Schlesien hat sich eine Linie Augent zeitig niedergeisanen. Nie führte das unten beschrieben Wapen zeitig niedergeisanen. Nie führte das unten beschrieben gekorten die Gitter Niepengen auch die preuss, v. k. haben. Ihnen gekorten die Gitter Niepengen und die preuss v. k. haben. Ihnen Dmide V. Sundiem, ein Sohn des Ritters Follmor v. K. und einer v. Sesaingen, kan no aus der Gegend von Metz in Lotdringen, in der

Mitte, des 45. Jahrhunderts nach Preusses. Der Hochmeister Ludwig von Stribinhausen bedehnte im, wegen geiener Mitwirkung an der Vertüseiligung von Marienburg, durch die Belehnung mit dem Dorft Milhausen. — Sein Sohn, Geory v. K., Gehemer Kath des Herzogs Albrecht von Preussen und Anthaungtmann Milde den Bertstelle von diesem Erische mit Verletzenten Milde seinem Tode und dem Steinen Milde seinem Tode und dem Steinen Milde der Steinen Milde seinem Tode und der Steinen Milde seinem Steinen Milde seinem Tode und der Steinen Milde seinem Steinen Milde seine Anne seinem Anne und steinen Milde seine Anne steine Anne seinem Anne wird seine Anne seinem Anne wird seinem Anne wird seinem Anne wird seine Anne seinem Anne wird seine Anne seinem Anne wird seine Anne seinem Schieder an seine Schwierepraters nachte. — Einer seiner Schiene, Schwart v. K., starb im Jahre 1855, and die Schwarten seine Schwierepraters nachte. — Einer seiner Schiene, Schwart v. K., starb im Jahre 1855, and die Schwarten seine Schwiereraters nachte. — Einer seiner Schiene, Schwart v. K., starb im Jahre 1855, and die Schwarten seine Schwiereraters nachte. — Einer seiner Schwereraters nachte. — Einer seiner Sch

N. N. v. K., geboren am 30. Januar 1730, trug schon seit seinem zwölften Jahre die Waffen und war ein thätiger Angenzeuge der meisten Schlachten des siebenjährigen Krieges, in denen er die Anfmerksamkeit Friedrichs des Grossen auf sich zog. Nachdem er unter drei Konigen die militairischen Grade durchlaufen hatte, erhielt er im Jaire 1789 den Orden pour le nérite, 1793 aber das in Berlin Barnisonirende Infanterie-Regiment No. 1. Im Jahre 1798 wurde er zum Generallientenant ernannt, nachdem ihn des jetzt regierenden Königs Majestät bei der Huldigung zu Königsberg am 5. Januar 1797 sonigs Anigestat nei der Haldigning zu Konigasierg am 5. Januar 1437 in den Grafenstand erheben hatte. Mit ihm zugleich warde seinen Brüdern, Erhard Allezonder v. K., Majoratsherra auf Stollen, und Ernat Wildern Alexonder Friedrich k. K., Majoratsherra nati Stollen, und eines Standeserhebung zu Theil. Im Jahre gelten der Standeserhebung zu Theil. Im Jahre gelten seiner Söjhärten Dienstjahetierr, seinmitzt ihn Se. Majestat mit dem grossen rothen Adlerarden. - Die Ereignisse des Jahres 1806 trafen ihn schon als 7njährigen Greis, wo er anlänglich das märkische oder erste Reservecorps zwischen Dessau und Wittenberg commandirte, sich aber bald darauf, geschmückt mit dem schwarzen Adlerorden, in den Stand der Ruhe zurückzog. Er starb am 19. Januar 1818, nach einem ruhmvollen 88jährigen Leben. Die Güter in Preusben sind noch in der Gegenwart in den Händen der Familie, na-mentlich besitzt der königt. Kammerherr v. K. die Stollener Güter, welche eines der beiden Familienmajorate bilden. - Ein Major v. K. a, D. erwarb sich bei Magdeburg und Luckau das eiserne Kreuz 2. Classe.

Das v. Kunheim'sche Wappen zeigt im silbernen Schilde einen nach der rechten Seite aufspringenden schwarzen Löwen mit ausschlagender Zunge; dasselbe Bild wiederholt sich auf dem gekrönten Helme.

Das gräft. Wappen hat auf dem Schilde eine neunperlige Krone; auf derselben sind zwei Helme angebracht. Der rechter Hand trägt den Kunheim'schen Löwen, und der links einen preuss, schwarzen Adler.

Siehmacher giebt das oben beschriebene Wappen der Herren v. K.; das der Graten giebt das neue preuss. Wappenbuch 1. S. 65. Sinapius erwähnt der schlesischen v. K. I. S. 565. und II. S. 759. Gauhe aber giebt Nachrichten iiber diese Familie I. S. 842.

## Kunitzki, die Herren von.

Aus dieser Familie war der in Pommern um das Jahr 1736 ge-horene General-Major v. Knnitzki, der früher bei dem Regiment Garde stand, und zuletzt Chef des Infant.-Regiments No. 44. (zuletzt v. Hagken) in Münster war, wo er im Jahre 1798 gestorben ist. - Sein Sohn, Gneomer v. Kunitzki, ist gegenwärtig Major und Chef — Nein Aoint, Geneomer V. Aminizki, 1st gegenwartig major und Cherder 13. Infant. Reg., Garmison Compagnie, Ritter des eisernen Kreuzes, erworben 1814 bei Joinvillers in Frankreich. Eine Tochter des Generals v. K. ist die Gemahlin des Generals der Infanterie, ausserordentlichen Gesandten, und bevollmächtigten Ministers am Buudestage, von Schöler, Excellenz,

## Kunow, die Herren von.

Diese altadelige Familie in Pommern kommt anch unter dem Namen v. Kohn und v. Conow vor, in der ältesten Zeit aber war ihr Name Kunter, sonst Petrorsch genannt. Ihre Besitzungen lagen im Lauenburg'schen und bei Labes. Von Gundling führt die von Kohn als Herren auf Burghoff an. Gegenwärtig ist diese Familie im Besitz von Dübsow bei Labes, im Kreise Regenwalde. Im prenssischen Staatsdienste stehen: der Oberlandesgerichtsrath v. Kunow zu Frank-Statistichere stellen, der Oberlandesgerichts - Assessor und Criminalrichter fürt a<sup>(O)</sup>, nud der Oberlandesgerichts - Assessor und Criminalrichter v. Kunow in Glogau. — In der Armee stand der Major v. Kunow, früher im Kürassier-Regiment v. Reizenstein, 1809 Commandeur des 6. Kurassier-Regiments, sodann Oberstlientenant im Pensionsstande: er ist im Jahre 1822 gestorben. Die v. Kunow führen im blauen Schilde zwei in's Andreaskreuz gelegte Weinreben mit Blättern, auf grünem Boden. Auf dem Helme stellen zwei solche in die Höhe gerichtete Ranken, zwischen drei Straussfedern. Helindecken blau und grün. Brüggemann beschreibt dieses Wappen im 11. Hauptstück. Siebmacher giebt III. Bd. S. 163. das ganz davon verschiedene Wappen der Kunter, genannt Petrorschen; hier steht im blauen Felde über einem silbernen Halbmonde ein goldener Stern; dieses Bild wie-derholt sich auf dem Helme. Die Decken sind blau und silbern. Micralius erwähnt die v. Kunter S. 498.; von Meding beschreibt ihr Wappen II. Theil No. 476.

## Kurcewski, die Herren von.

Bine polnische adelige Familie, welcher der Ober-Appellations-Gerichts-Rath von Kurcewski, Justitiarius bei der dritten Instanz, oder dem Prosynodal-Gericht für Gnesen und Posen, angehört.

## Kurnatowski, die Herren von.

Elne altadelige in Polen, in der preuss. Provine Poter mul in Sachaen blüftende Familie. In der Provine Poter heiten die v. Kurnatowski in der Gegend des Kreises Einstalman war, start im Septin, 1836. — Eline seiner Brüder, der ebenfalls in jener Gegend begitter ist, var finher Landgerichs- Präsielert zu Meserits, und ein Zweiter polnischer General. — Kurd v. K. den Feldzigen 1814, auf ein Zweiter polnischer General. — Kurd v. K. den Feldzigen 1814 ist var der Steller d

## Kurowski, die Herren von.

Rin altes, edles Geschlecht, das aus Polen nach Preussen gekommen und seit langen Zeiten daselbst schon einheimisch ist. Die uns über diese Familie zugekommenen Notizen beginnen mit einigen interessanten Bemerkungen über das Entstehen der polnischen Familiennamen und ihrer Bedeutung. Es heisst nämlich: Nicht sowohl der Name, als vielmehr das Wappen ist das eigenthümliche Unterscheidungs-Zeichen der polnischen edlen Geschlechter. Im hohen Alterthume wurden die Edellente nach den Wappen genannt; späterhin nahmen sie grösstentheils die Denominationen ihrer Besitzungen an, und daher kommen die vielen Endungen auf ski, welche den deutschen Endun-gen auf er entsprechen. Die auf ski ausgehenden Namen sind ursprünglich Beiwörter, deren Hauptwort die Besitzung ist, Z. B. Kuepringitici Delworter, deren Hauptwort die Desizzing ist. Z. S. Kul-rowski leisst so viel, als Herr von Kurow, oder der Kurower, wie im Deutschen der Habsburger, der Wittelsbacher u. s. w. — Daher im Deutschen der Habsburger, der Wittelsbacher u. s. w. — Daher komrat es, dass polnische Edelleute urspringlich vom nämlichen Geschlechte ganz verschiedene Namen führen, und nur das Wappen ist das einzige Zeichen, woran sich ihr gemeinschaftlicher Ursprung er-kennen lässt, so z. B. das Geschlecht vom Wappen Jastrzebiec hat sonden mass, 50 z. d. das Geschiedent Namen. — Es giebt aber anch Familien verschiedent Namen. — Es giebt aber anch Familien, welche den Namen ihres Wappens als Familiennanen belieben, z. B. Grzynarla, Natecz, Strzemię u. s. w. Da aber in Polen sehr viebe Doirter und Städte sind, welche die nämliche, oder eine ühnliche Denomination haben, und die Eigenthümer, aus ganz verschiedenen Geschlechtern stammend, von diesen Dörfern ihren Namen. angenommen haben, - so ist es etwas ganz Gewöhnliches, dass Edelleute, die den nämlichen Namen führen, ganz verschiedenen Ursprungs sind, wie z. B. die Górski, Rudnicki, Kurowski u. dgl. Jedes Wappen hat iu Polen seinen eignen Namen, und auch jetzt, wenn ein neues Wappen für einen Geadelten gestiftet wird, bekommt es einen Namen, Erst im 16. Jahrhunderte fingen die polnischen Edelleute an, ihrem gehabten Namen standhaft zu bleiben, und ihn nicht mehr nach

ihren Besitzungen zu verändern.
Nach diesen erliuternden Voraussendungen ist es zu ersehen, dass
die polnischen v. Kuruwski aus ganz verschiedenen Geschlechtern
herstammen. In Polen giebt es sehr viele Besitzungen, welche von

Kur, Kura (Hahn, Henne), lhren Namen laben, z. B. Kurów, Kurowa, Kurówek, Kurowsk, Kurowo u. s. w., und diese Besitzungen waren das Eigenthum versebiedener edlen Gesehlechtery, dalor komut es, dass folgende ganz verschiedene adelige Familien den Namen Au-rowski führen.

1) v. K. vom Wappen Weijs, (Schlange), waren vom 17. und 18. Jahrhunderte am in der kalinelw Weijewohechtaft anzeisen. Sie führen in rothen Schilde eine schwarze Schlange, den sied dreimal abwärze und dreimal aufwärtst krimmt, am dem Kopt auf techten krote hat, den Kopf zur rechten des Schäldes wendet notellen Krote den Zweig einer Apfelbannes mit einem grünen Apfel und zwei Bliefern hätzt, — auf dem Helme fint Straussfedern.
2) Kurowski vom Wappen Lutius: (Heleisen), fallere ühren Namen

von Kurowsk bei Grodzisko (Gristy), im jetzigen Grossherzogdumo Posen. Sie führen im blauen Felde ein Hufeisen mit vier Löchern, im innern Felde des Hufeisens ein silbernes, auf dem Eissen aber ein goldenes Kreuz, und auf dem Helme drei Straussfederu.

3) Karosaki 10m Wappen Natyez (Kophinde). Diese Pamilie war in 16. Jahrimderte in der Wappenheidt Katzek, in Littlanen, war in 16. Jahrimderte in der Wappenheidt Katzek, in Littlanen, in rotten Schilde eine doppete weisse Kopfind angebreitet. Sie fährt weise kreise kraupen der Schilden der Weise Katzek, weise Kopfind der Weise Kopfind weise Kopfind der Weise Auf der Weise Kopfind der Weise Auf der Weise Kopfind der Bilde auf Jeder Seite des Kopfins licht.

4) Kurowaki vom Wappen Sreniuws (ein Pluss diesen Namens) der unterhalk Krahau in die Weichest fällt). Aus diesem Geschlichte staft Nidolma v. K. als Erzkiachof von Gnesen und Frimas regnt im etwork die der Grunwalf fallert den Regiment Reitster, das er und der State für der der State für der

Narrowski von Wappen Strzemię (der Steigbügel). Sie achrieben ich im 14. Jahrhimster de Leneze K., von einer Beistzang, and Geschiecht führt im Steiner auch den Namen Lenczowski an. Dieser Steigbügel und auf den Heime find Stramsüderen alterdanischen Steigbügel und auf den Heime find Stramsüderen Artentialen geführten Familien sind nur Mitglieder des unter No. 4. nufgeführten Geschiechte historisch als fallerer Winfenträger kehanst geworder.

sandte den Friedensschluss dem Orden möglichst, dergestalt, dass, obgleich der Orden durch die Tannenberger Schlacht Alles verloren hatte, dieser dennoch nur das längst von Polen abgestrittene Samogitien demselben abtrat und weiter unverletzt blieb. Es ist natürlich, dass der deutsche Orden sich höchst verpflichtet gegen den Erzbischof von Gnesen, Kurowski-Sreniawa, fühlte und sich demselben erkenntlich zeigte. Als Geistlicher hatte derselbe keine Kinder, aber Ver-wandte, und so ist nichts natürlicher, als dass ein Zweig derselben init Ordensgütern, Schwarauen, Sporgeln u. s. w., belehnt wurde, ein Wappen erhielt und in den Orden aufgenommen wurde, weshalb anch die Kurowski-Eichen dem Johanniterorden einverleibt, auf den Besitz der Commenden Lagow und Bürschen Anwartschaft hatten, bis sämmtliche Ordensgüter von König Friedrich Wilhelm III. eingezogen Wurden, dennoch aber beide Briider Kurowski-Eichen den Johanniterorden kraft ihrer Ansprüche erhielten. Somit lebte nun der Stamm der Kurowski 424 Jahre in Preussen, und ein Zweig derselben hat sich den deutschen Beinamen Kichen beigelegt, nämlich den ihres Stammhanses zwischen Königsberg und Tapian. - Molditten, Sporgeln und Bischdorf sind die Hauptbesitzungen der v. K. im Eimelande in Ostpreussen, Molditten besitzt gegenwärtig der Landschaftsrath und Jo-hanniterritter v. K. — Viele Söhne aus diesem Hanse haben im preuss. Heere gestanden, namentlich stand ein v. K. im Regimente v. Schöning, der zuletzt Oberst und Brigadier der Invaliden-Compagnien in Preussen war, und 1820 als Generalmajor ausschied. Er batte sich bei Piontek den Militair-Verdienstorden erworben. — Ein anderer v. K. stand im Regimente v. Auer-Dragoner und war im Jahre 1828 Oberst und Commandeur des 2. Kürassierregiments, auch Ritter des eisernen Kreuzes (erworben bei Magdeburg).

Die Kurowski in Preussen führen einen Hundekopf im silbernen Schilde.

## Kurssel, die Herren von.

Aus diesem pralten lieffändischen Geschlechte war Christoph Reinvich v. Kurssel, königl, schwedischer Oberstlieutenant. Mit Anna Gertrud v. Tiesenhausen, aus dem Hause Echines, erzeugte er Heinrich Adolph v. K., welcher der Stammvater der jetzt in Preussen lebenden Edelleute dieses Namens ist. Er war am 15. Mai 1693 geboren und trat 1710 in preuss. Militairdienste. Als Stabscapitain wurde er 1734 zu Werbungen im Reiche gebraucht, wobei er sich so geschickt benalım, dass er den Orden pour la générosité erhielt. 1737 ward er Major, 1742 Oberstlientenant, 1745 Oberst, 1749 Commandeur den Regiments v. Kalsow, 1753 aber Generalmajor und Chef des Regiments du Moulin. Er leistete darauf im siebenjährigen Kriege die erspriesslichsten Dienste, befand sich in der Schlacht bei Prag und erhielt eine Kugel in den Arm und einen Prellschuss in die linke Wade. In der Schlacht bei Zorndorf commandite er eine Brigade und wurde wieder zweimal verwundet, fiel sodann in ein hitziges Fieber, ward nach Frankfurt a. d. O. gebracht und starb daselbst am 26. Septbr. 1758. Er hinterliess ans seiner Ehe mit Bleonore Luise v. Bardeleben fünf Söhne und acht Töchter. — Von seinen Nachkommen liessen sich mehrere in Schlesien nieder, wo sie noch heute in der Gegend von Nimptsch und Strehlen begütert sind. In der Gegend von Reichenbach besass Carl Ludwig v. K. das Gut Költschen. Der schlesi-schen Linie gehört an der Generalmajor, Commandeur der 5. Cavallerie-Brigade und Ritter verschiedener Orden, namentlich auch des elerenen Kreuzea 2. Clause (erworben bei Hayana) v. K. Bi zum Jahre 1805 stand dereibe in dem Kürassierreijument v. Wagenfeld, spärer 1. Kürassierregiment, nachunals commandirite er mehrere Jahre hindurch das 7. Uhlanenregiment. Er ist mit einer v. Lieres, sus dem Hanse Dittammsdorf. V. Dinhanenregiment. Er ist mit einer v. Lieres, sus dem Hanse Dittammsdorf. von Pedrick v. Bahre 1806 dienen zwei Brisnen achiele 1817 als Major aus dem 9. Infant.Regimente und starb 1825.

#### Kurtzbach, die Freiherren von.

Ein uraltes adeliges, schlesisches Geschlecht, dessen Vorfahren Reichsgrafen am Rheine gewesen sein, und sich nach ihrem Stamm-sitze Kurtzbach genannt haben sollen. Obgleich diese vornehme Familie im Jahre 1616 in Schlesien erloschen ist, so blüht doch noch ein Zweig derselben in Polen, der sich nach seinem Stammhause Zawada, Zawadzki schreibt. In der Gegenwart führt eine Linie der Freiherren v. Seidlitz den Zunamen Seidlitz v. Kurtzbach. (M. s. den Artikel; die Freiherren und Herreu v. Seidlitz.) Nach Schlesien kamen sie nun das Jahr 1200. - Im Jahre 1292 wird in einem Privilegium, das Herzog Heinrich III. der Stadt Goldberg verlieh, Petrus Kurtzbach genaunt. - Um dieselbe Zeit war Arrold v. K. einer der treuesten Minister des Herzogs Heinrich zu Breslau. - Um das Jahr 1400 erwarb sich Januschius v. K. grossen Kriegsruhm im Zuge gegen die Krenzherren in Preussen und nahm den Fürsten Casimir zu Stettin gefangen. - Sigismund v. K. besass um das Jahr 1500 die Herrschaften Militsch und Trachenberg nebst Zubehör. Er war zuletzt Rath und Commandant zu Ofen, woselbst er 1513 gestorben ist, aber zu Prausnitz begraben liegt. — Anna v. K. starb 1560 als Aebtissin zu St. Clara in Breslau. — Johann v. K. war mit Salome, der Tochzu St. Chra m freelau. — Johnn v. K. war mit Salome, der Tocher des Herzogs Hanu zu Sagan und Glogau, vermalit, und start 1549 zu Millach. — Sein Solm, Sigmund v. K., Freiherr zu Trachen erner erner der Greiffer der Greiffer des Herzogs Friedrich III. zu Liegnitz, vermülkt. — Heinrich v. K., Freiherr auf Trachenberg, Praumitz, Roma und Lemberg, war ein sehr gelehter Herr und Beforderer der Wissenschaften. Er verkaufte im Jahre 1953 die Herzogkaft Trachenberg und Praumitz an Adam v. Schafighotek. — Laschaft Trachenberg und Praumitz an Adam v. Schafighotek. — Laschaft Trachenberg und Praumitz an Adam v. Schafighotek. — Laschaft Trachenberg und Praumitz an Adam v. Schafighotek. — Laschaft Trachenberg und Praumitz an Adam v. Schafighotek. — Laschaft Trachenberg und Praumitz an Adam v. Schafighotek. — Laschaft Trachenberg und Praumitz an Adam v. Schafighotek. — Laschaft Trachenberg und Praumitz an Adam v. Schafighotek. — Laschaft Trachenberg und Praumitz an Adam v. Schafighotek. — Laschaft Trachenberg und Praumitz an Adam v. Schafighotek. — Laschaft Trachenberg und Praumitz an Adam v. Schafighotek. — Laschaft Trachenberg und Praumitz an Adam v. Schafighotek. — Laschaft Trachenberg und Praumitz an Adam v. Schafighotek. — Laschaft Trachenberg und Praumitz an Adam v. Schafighotek. — Laschaft Trachenberg und Praumitz an Adam v. Schafighotek. — Laschaft Trachenberg und Praumitz and P dislaus Julius Enschius v. K. starb 1616 als der Letzte seines Stammes. -

Die Freiherren v. K. führten im achwarzen Schilde drei liber einander liegende Fische und and dem Helme eine schwarze tartarische Mütze mit weissen Aufschlägen, um welche ein weiss und rother Rosenkranz gewunden ist. Dieselbe war mit fünf Straussdedern geachmitett. M. s. Sinapius, 1. S. 202—6. Gauhe, I. S. 846 u. f. Anlang 1630—32.

## Kutowski, Herr von.

Elne polnische und westpreussische adelige Familie, welcher der Weihbischof, wirkliche Domherr und General-Vicariats-Amtsrath v. Kutowski zu Kulm und Pelpiin angehört.

## Kuylenstierna, die Herren von.

Schon im Jahre 1806 standen mehrere Edelleute schwedischer Abkunft von Kuylenstierna im preuss. Heere, auch besitzt diese Familie Begenwärtig Gitter in Pommern. — Ein v. K., der Ma zum Jahre 1909 in dem Regimente v. Firch zu Galin gestanden hatte, achied im Jahre 1819 als sagregirter Major mit dem Überstlieutbenatzs-Charakter au dem 38. inhant-Regimente. — Ein anderer v. K. stand üt zum auch m. St. inhant-Regimente, — Ein suberer v. K. stand üt zum auch m. St. inhant-Regimente, uml lede gegenwärig als pennionitet oftentfautenann. Beide lahen sich das eiserne Kreuz I. Clause, und namentlich Kerl v. K. bei Gorkun, und öhr v. K. bei Lausen und den der St. der

Ein vor uns liegendes Wappen dieser Familie zeigt im goldenen Schilde acht, einen Triangel bildende Sterne. Zwischen denselben ist ein kleines blaues Herzschild angeltracht, in den drei Münche (ober Pilze) dargestellt sind. Auf der Krone des Helmes steht zwischen zwei Faluen ein Streitkolben.

#### Kwasniewski, Herr von.

Ein Mitglied dieser adeligen polnischen Familie ist gegenwärtig Rendant der Haupt-Casse der Posenschen General-Landachafts-Direction.

## Kwiatkowski (y), die Herren von.

Aus dieser adeligen polnischen Familie luben mehrere Mitglieder im preuss. Heere gedient, namentlich stand im Jahre 1809 ein v. Kwiatkowsky im Regimente Herzog von Brunschweig, der noch vor wenigen Jahren Deberst und interimistischer Commandeur des 23. In-hanterie-Regiments war. Derselbe lut sich bel Ligny das eiseme Kreuz. C. Classe erworben. — Kin anderer v. K. diente im Regimente v. Kleist zu Magdeburg und war zaletzt aggreguter Major im 23. India-Regim: 1 er ist im Jahre 1824 gestoffen: — Gegenwärfig steht für Prem.-Lieutenant bei der 4. Divisions-Garnison-Compagnie, der 4th v. Jaxa, genannt Kwiatkowky schreibt.

#### L.

## Labbun, die Herren von.

Bin ausgestorbene Geachlecht in Pommern, welches in einem beir goldenen, unten blauen Schilde eine schrijg von der obern Reclaten zur untern linken gelegte framzösische Lille, mit abwechselnden zur untern linken gelegte framzösische Lille, mit abwechselnden kerichtet. Auf dem Helme steht die Lille gerade empor-Serichtet.

#### Labenski, die Herren von.

Die von Labenski sind in der preuss. Provinz Posen begütert, sie wurden auch früher zur schlesischen Ritterschaft gezählt und gehören zu v. Zedlitz Adola-Lex. III. 13 den zahlreichen Familien, welche aus dem vorsehnes Hause der Nowina abstammen.— In dem dritten Masspeteis-End. des Infant-Regiments von Treuenfels zu Breakus stand ein Hauptmann v. Labenski, der im Jahre 1812 gestorben ist. — Sie führen im blauen Schilde einen alliermen Biegel oder Kinken in der Form eines Huleisens und sillernen der igstesse Seren. Die Heldendecken nich blau und sillern.

#### Labes, die Freiherren von.

Der König Friedrich Wilhelm II. erhob am 2. October 1786 den Honz Labes und dessen Mutter, die verwittwete Geheime Räthin Karoline Elisabeth Labes, in den freiherrlichen Stand. Der gedachte Freiherr Hans v. Labes wurde der Schwieger- und Adoptiv-Sohn des k. preuss. Staatsministers, Grafen v. Schlitz, genannt v. Görz, M. s. d. Artikel. Dieser Familie wurde bei ihrer Erhebung folgendes Wappen beigelegt: das Schild ist quadrirt und mit einem Herzschildlein verschen, im 1. silbernen Felde liegt ein schwarzes Schwert mit goldenem Gritf, und zwar so, dass dieser mit dem Knopfe das Feld Nr. 2. berührt, hier ist ein nach der rechten Seite außpringender goldener Löwe mit roth ausgeschlagener Zunge, auf blauem Grunde, vorge-stellt, im 3. ebenfalls blauen Felde liegen drei Stücke einer zerbrochenen Kette, jedes besteht aus zwei Ringen, im 4. wieder silbernem Felde steht ein Mohr, um das Haupt einen blau und silbernen Bund und eine kurze Schurze von diesen Farben um die Hülten tragend; in der rechten Hand halt er einen Bogen, in der Linken einen Pfeil-Im rothen Herzschilde steht eine silberne frauzösische Lilie. Das Hauptschild ist mit einer fünfperligen Krone bedeckt, sie trägt drei gekröute Helme, aus dem rechten wachsen vier grüne blätterreiche Zweige; auf dem mittelsten steht ein weisses Täubchen und auf dem linken der oben näher beschriebene Mohr verkurzt. Zwei schwarze gekrönte Adler sind zu Schildhaltern gewählt. Decken rechts silbern und blau, links silbern und roth. Wappenbuch der preuss, Monarchie, 9. Th. S. 46.

#### Lachnitt, die Herren von.

Sie schrieben sich Lachnitt von Hartenberg. Im Jahre 1572 am O. September statte zu Oeb der Kanzler und Burggrif dassellst, 46-seph Lachnitt v. Hartenberg. Sein Epitsphium beimdet sich in der odtegien Schlosskriebe. Er wird in der Außenfrüß-Auspah I Hartenberg cognomento Lachnitt genannt. — Martin v. Lachnitt war des holen Donstittes zu Berstale Priestlus Schedaticus und der beisfen Collegiat-kirchen zu Breslan und Grass-Giogan Canonicus; er starts am 8. Niars 1584, und ist ein Hurder de vorjeen geweren. Deues Familie ist längst 1584, und ist ein Hurder de vorjeen geweren. Deues Familie ist längst 1584, und ist ein Hurder de vorjeen geweren. Deues Familie ist längst 1584, und ist ein Hurder de vorjeen geweren. Deues Familie ist fängst sich und der der der der der Schwarze Lilien über einnohe, in im silbernen Felde waren drei schwarze Lilien über einnohe, in der mittelaten war unten die schwarze Lilien geber der der illeren der der silberen gebrusze Lilien aufgebracht. Die Heindecken schwarz und weiss. M. s. Sinapins, I. Th. S. 596, II, Th. S. 70. I. v. Moling, J. Th. N. 470, Olsnogr. P. II. p. 101.

#### Lada, Herr von.

Kin v. Lada war 1806 königl. preuss. Landrath im Kreise Lenczyc-Zgierz. Es gehörte ihm das Gut Lesmirz bei Zgierz.

## Ladenberg, die Herren von.

Der Jetzt regierende Kinig Friedrich Wilhelm III. alelis un S. November 1817 Johnn Philipy Andrea Ladenberg, damis Gelein, Oberfinanzenth und Director der General-Controle in Berlin, spiker Frändent und Chief der Oberrechungskammer zu Potslan, gegenfrühertung des König Hauses, Director der Verwaltung des Kron-Friedrich Tries, dem anderer sich Oberforster zu Wotterodr der Potslam, Trier, ein anderer sich Oberforster zu Wotterodr der Potslam, Trier, dem anderer sich Oberforster zu Wotterodr der Potslam, Schultzlorf, eine andere an Perrinet v. Thauvenay, (wie der Vorige Officier in I. Gardereginend), vermäldt.

## Lage, die Herren von der.

Eine sächsische adelige Familie, aus welcher Wilhelm v. d. Lage königl. preuss. Major in dem Infanterieregimente Prinz v. Oranien zu Berlin war. Er starb im Pensionsstande im Sommer des Jahres 1814.

#### Lagerström, die Herren von.

Eine selwedische, am 29. Januar 1691 gendelte Familie. Viele hirre Mitglieder dienten im preusa. Heere. Kii Hauptmann v. Lagerstöm im Regimente v. Zastrow starb 1805 an ehrenvollen Wenden. degenwärigt sie ein Obernfeitentennt v. Lagerstöm Chef der 19. Inf.-des Regimente v. Dierekte in Mühlhausen und erwarb sich in Danzig den Orden pour le meirite.

#### Lahr, die Herren von der.

mentine v. Paland, und erzeugte mit derselben fünf Töchter, aber kei-

nen Sohn, und so starb diese Linie im Jahre 1658 aus.

Das Wappen dieses Geschlechtes ist in Beziehung auf den Namen bezeichnend, indem es aus einem leeren, goldenen, damascirten, mit ciner goldenen Einfassung versehenen Schilde bestand. Auf dem bewulsteten Helme wiederholte sich dies Schild zwischen olfenen goldenen Flügeln; die Decken schwarz und golden. M. s. Robens, 11. S. 370 - 72.

2) Eine ans Holland, zur Zeit der Religionsunruhen, unter dem grossen Anrfürsten in die Marken gekommene Familie, die hier ein zweites Vaterland fand und sich in der Stadt Brandenburg niederliess. Ihr gehörte der Generallieutenant, Chef des Mineurcorus und Ritter des grossen rothen Adlerordens, von der Lahr an. Deuselbe war im Jahre 1735 in Brandenburg geboren, mit 19 Jahren in das Ingenieurcorps getreten, lastte sich schon als Hauptmann durch viele militair-sche Schriften bekannt gemacht, wolfir ihm ein rasches Avancement als ein Beweis der Anerkennung des Monarchen für seine Kenntnisse zu Theil wurde. Als Oberst und Chef des Mineurcorps wohnte er der Rheincampagne bei, leistete vor Mainz gute Dienste, und wurde dafür mit dem Verdienstorden geschmückt. Nach dem Frieden kehrte or in seine Garnison Neisse zurück, wo er im Jahre 1799 zum Ge-nerallieutenant befördert wurde und im Jahre 1804 den grossen rothen Adlerarden erhielt. Schon in einem hohen Alter wurde ihm noch die Frende zu Theil, für das Vaterland mit jugendlicher Kraft zu wirken und beim Erscheinen der Franzosen vor der Festung Neisse den rülunlichsten Antheil an der langen Vertheidigung dieses Waffenplatzen zu nehmen. Er starb zu Neisse im Jahre 1816. Seine Familie scheint in Beziehung auf die Armee erloschen zu sein, denn wir finden diegen Namen nicht mehr in den Listen des Heeres. (M. s. Pantheon des preuss. Heeres, 1. S. 68).

3) Die schon bei dem Adel in Geldern S. 42 u. 47 erwähnten v.

Laer auf Bleyrick und Laer (Stockheimer Schanze).

#### Lalande, de, die Herren.

Dieser bekannten französischen altadeligen Familie gehört der Kriegarath de Lalande in Berlin an. - Laurence de Lalande ist französischer Consul zu Stralsund.

#### Lamers, Herr von.

Der König Friedrich Wilhelm II. hat am 5. März d. J. 1787 den Geheimen Regierungsrath zu Cleve, Johann Lamers geadelt. Das dieser Familie beigelegte Wappen zeigt im blauen Schilde zwei ins Andreaskreuz gelegte Balken. Im obern Felde ist ein goldener Adlerflog vorgestellt, in jedem der andern drei Felder aber eine silberne Schaaf- oder Laminscheere. Ans der Krone des Helmes wächst der Hals und Kopf eines Kranichs mit rothem Schnabel. Die Decken blau und golden.

## Lamprecht, die Herren von.

Der König Friedrich Wilhelm II. hatte am 12ten October 1786 den Geheimen Ober-Justiz-, Tribunal- und OberconsistorialRath, Arothin Friedrich Lamprecht in den Adelstand erfoben. Ein Schul desselben ist der Knight, Gebeime Oberregierungsrath, und vortagende Rath im Ministerium der geistl. Angelegenheiten Ritter etc. 8. E. P. Lamprecht. Eine Schwester von diesem ist Sophe Louise Priedrichs, Gemaltin des wirkl, Gels, Stantaministers und General der Innt. etc., Grafen Kart N. Wijcht und Lottum (gels. 4.2 Nov. 1722; vermällt d. 6. Juni 1765). — Kin Major v. Lamprecht sieht im Knight, Ingenieur-Corps, and ist Ingenieur der Plates Magdelung, and Hitter des einemen Kreuzes 2. Classe Gerworben bet Louisy's, oden blanes, unter Siehen der Schweisen de

## Lampsins, die Freiherren von.

Ein Freiherr von Lampsins, der gegenwärtig im Hasg lebt, wurde 1796 königl. preuss. Kammerherr.

#### Landeck, die Herren von.

Aus des Rheinhoden, namentlich aus der freien Stadt Frankfurt, and Edelsteit dieses Namens and Schlerien gekommen, vo. deben v. Landeck des holten Domatifies zu Breeika Domiterr und Archidischen zu Liegeitz war. Er start um beiligen Weihnsteitschweit der Gottessfenst verrichtet hatte. Sein Epitaphium befindet sieh in der nach ihm benunnten Landecker Kapelle.

Diese Familie führt im Wappenschilde ein durch eine schräge Strasse gespaltenes Schild, worin ein aufspringendes Einhorn, das im rochten schwarzen Felde weiss, im linken weissen Felde schwarz ist. Auf dem Helme ist ein gewappneter Aun, der in der Hand einen Pfelt zum Werfen hält, dargesteltt. M. s. Sinapius, H. S. 702.

## Landsberg, die Freiherren und Herren von.

Kin aus dem Blaas stammendes Geschlecht, das auch in Westplatin und in den Rieinlanden verbreitet ist oder war. Der Kurfurst Josephin II. von Brandenburg bestellte den Ortens v. Landsberg int allere 1530 am Domenstage belangenu zum Hauptnaan der Stadt Lüneburg, und seinem Diener mit vier gerüsteten Pfereher nun Hause sus. Im Jahre 1960 war J. F. M. Freiherr v. Landsberg des hohen Domkapitels zu Münster Praedatus Scholastiens und des Hochstifts zu Paderbern Cannonienz. — Eine Linie des Hauses schrieb sich Landsberg-Vehlen, ein Früudein v. Landsberg-Vehlen war bis zur Auflebung Clanoniesse des abeligen jungfrüh. Stift zu Freudenburg.

Constitutional teas acceptant ingrand one v. L. I. S. 1912, unter den 124-Schmidten given grün men der v. L. I. S. 1912, unter den 124sind sechs über einsunder geführnte goldene Berge vorgestellt. Auf dem Helme stell der nach der rechten Seite gekehrte Kumple eines Mohren. Sein Kleid ist grün und sitbern und mit den goldenen Bergen belegt, der Rooft jat mit einer Krone bedeckt und von einer flattornden ailbernen Binde unwunden. Die Decken und das Laulwerk sind grün und silbern. Ganz enders ist das Wappen der von L. in den Rhein-landen, welches Siehmscher Jl. S. 121, giebt. Ez zeigt ein mittelsteiner ruthen Balbera, der von der obern Rechten, zur untern Linken einer ruthen Balbera, der von der obern Rechten, zur untern Linken und der Schild. In der ailbernen Hälfte ist ein nach der rechten Seist etretes Schild. In der ailbernen Hälfte ist ein nach der rechten Seist untgrüngender Pachs natürlicher Farbe torgestellt. Der Helm ist mit einer Wuhtt bedeckt, auf welcher ein miten achmaler, oben breiter sieher und rohl. — Ganz verschieden von Linken. Dechen sind silbern und rohl — Ganz verschieden von Linken. Linken der Geschieden Schilden Schild

#### Landskron, die Herren von.

Abelies Familien dieses Namens gebirten den Rubnitanden, des Chewiez, Gelberu und Schleinen an. In die letterte Provinc Annen sie mit Adelheid, Grüfen v. Suizlack, welche sich 1169 mit dem ersten Grossberoge von Schleisen, Boleshan Atun vermählte. Doch kommen die enten Edelbeute dieses Namens, Heurikus de Landiktrom Holfe der Bolkone vor. In shahe 1836 breusen sie selnen Gross-Wandrisch, und 1307 wurde Peter von Landiktron Kanzler des Herzogs Genard II. zu Ochs und Goest. Nach und nach erwarb diese Franzis in die Häuser Grebnig, Obsogan Liegnitz, Striegan und Neumarkt waren zahlreiche Döferr ihr Eigenthum, und das Geschlecht blitte wielen Acteu nud Zweigen, dennech and sie bei um gözufich ausprechten und Zweigen, dennech and sie bei um gözufich ausprechten der Schleine der S

#### Landwüst, die Herren von.

Das im zichzischen Veigitzande unweit Plasen gelegene Dorf Landwist wird als ein Stummlause der nedeligen Familie dieses Namen betrachtet. — Friedrich Ludwej v. Landwist war griff, stolleng-wennigerofischer Forntweister zu Benebung, sein Sohn aus der Elbe mit einer von Hohenthal, Friedrich v. Landwist, start am 58, Mit 1853 als körn in Jahre 1809 der erste sichische Offlizer, der in die fälmde der Franzesen fiel, und weine feste Haltung bei diesem Vorfalle hat ihm Ehre und Lob vom Friende, wir vom Frende, errorben. Im preuss Staatsbierste stand im Jahre 1806 der Oterforstmeister von Landwist, Staatsbierste stand im Jahre 1806 der Oterforstmeister von Landwist, Diese Staatsbierste stand im Jahre 1806 der Oterforstmeister von Landwist, Diese Staatsbierste stand im Jahre 1806 der Oterforstmeister von Landwist, Diese Staatsbierste stand im Jahre 1806 der Oterforstmeister von Landwist, Diese Staatsbierste stand im Jahre 1806 der Oterforstmeister von Landwist, Diese Diese Staatsbiere Franzischer im blauer Schülde einem mit der Ro-

Lange.

sen belegten Querbalken. Auf dem Helme steht ein goldener Krug (oder Urne) mit zwei Henkeln, auf jeder Seite desselben steckt eine blaue Fahne. Die Decken und das Lanbwerk sind in Blau und Silber. M. s. auch Uechtritz diplomat. Nachrichten von 1600 – 1783 aus dem Göstewitzer Kirchenbuche, VI. Th. S. 36–42. König, I. Th. S. 883. Guuhe, 1. Th. S. 861. Das Wappen giebt der Ordensrath Hasse in seinem Wappenbuch, Mnsc.

## Lange, die Freiherren und Herren von.

Von den verschiedenen adeligen Familien dieses Namens in Deutschland gehören vorzüglich hierher:

1) Die Freiherren v. Lange und Minchhofen in der Mark Brandenburg und in Schlesien, deren ordentliche Stammreihe mit Georg v. L. auf Münchenhof, der mit einer v. Löser, aus dem Hause Ahlsdorf, vermählt war, beginnt. In Schlesien lebt Franz Karl, Freiherr v. L. und Münchhofen, Ober-Accise-Inspector, zu Breshu. — Kin Vetter von ihm war der Freiherr v. L., der als polnischer General den Posten eines polnischen Gesandten in Moskau bekleidete.

conten eines pointschen vessäntten in motskau bekendete.

2) Die v. Lange ind Langenheim, die aus der Mark nach Schlesien gekommen sind. Von ihren war Johans Langius v. Langenheim Canonikus zu Glogau. Er starb im Jahre 16734.

3) Die Lange von Langenderf. Von ihren starb Johans Lorenz

Lange v. Langendorf am 16. März 1658 zu Liegnitz.

4) Die Lange v. Langenhof. Ihnen gehörte Lange von und auf Langenhof and Taschenberg bei Berustadt an, der als kaiserl. Ober-Aunts- und Regierungsrath am 21. Mai 1631 zu Breslau starb, und

von seinen Zeitgenossen als ein sehr gelehrter, erfahrener und redli-

ther Mann geschildert wird. 5) Die Lange v. Langenau, die nicht mit dem weiter unten vorkommenden, alten und vornehmen Geschlechte der v. Langenau zu Verwechseln sind. - Andreas Lange v. Langenau war des Markgrafen Johann Georg zu Brandenburg im Fürstenthume Jägerndorf Rath, nachmals fürstl. briegscher Rath und der Herren Fürsten in Schlesion Landesbestellter. Er starb zu Brieg am 13. Decbr. 1657. (M. s. Luca, Pag. 762.)

6) Die v. Lange im Lüneburgischen, aus denen mehrere Mitglieder in den Diensten der ersten Kurtursten von Brandenburg waren. Dieselben theilten sich in zwei Linien, nämlich in die mit dem halben Bären, und in die mit dem Pantherthiere im Wappen. Die letztere führte einen Flammen speienden Pauther mit Hörnern, oder nach Andern, einen rothen Ochsen init gehörntem Drachenkopfe, Pferdemähnen und einem Löwenschweife im Schilde und auf dem Helme, und starb mit Leonhard VIII, im Juli des Jahres 1504 aus. Die letztere führte einen halben weissen Bären in der Mitte des Schildes. Aus ihr war Gottfried Lange Bischof von Schwerin, der im 15. Jahrhunderte diese Würde bekleidete. Auch diese Familie starb achon im Jahre 1578 aus.

7) Die v. Lange in Preussen. Dieser adeligen Familie gehörte Christian Henning v. L. an, der Oberst und Commandeur des Regiments Fürst Moritz von Anhalt war, und am 16. Febr. 1760 als Chef eines Garnison-Regiments zu Gross-Glogau starb. Er war ein sehr tapferer Offizier, der sich schon in den Niederlanden und in Pommern, und später in den Feldzügen des Königs Friedrich des Grossen bei vielen Golegenheiten hervorgethan hatte. Er hinterliess mehrere Kinder. — In der Gegenwart befindet sich im prenss. Staatsdienste der Landrath v. Lange zu Cosel, der früher in dem Regimente König von Buiern-Dragoner gestanden hatte.

#### Langelair, Herr von.

Christian Ladingi Langelsir, damals Rittmeister im Kimasier r. Beginnett Priza August Wilchen v. Persusse (listester der Bründer Künigs Friedrich II.), wurde am 1. Juni 1781 in den Adelstand erhohen. Dis him verlishene Wappen war dorch zwei im Andreastrouz gelegte schmale Balken in zwei silberne Felder (aben und unter), und in zwei schwarze Felder (an den Seischi) geleicht. In der Mitte des Kelildes liegt eine silberne und selwarze Risstung (Panzerhend), und unter dernelhen zwei übern Krezz eglegte Fristohen. Auf dem Helme stehen funf Straussfedern (zwei selwarze, sine in Silber, zwei in Gold). Die Decken sind selwarz und silbern.

## Langen, die Herren von.

Adelige Familien dieses Namens sind in mehreren Provinzen der preuss. Staates verbreitet und begütert, namentlich in Westpreussen, in Westphalen, in der zur Proviuz Brandenburg geschlagenen Niederlansitz, und in Pommern in dem Regierungsbezirke Stralsund, auf der Insel Rügen. Der Familie von Langen in Westpreussen gehörte der friilier im Regimente von Mannstein-Dragoner zu Löbau in Garnison gestandene Major v. L. an, der im Jahre 1813 als Commandeur einer Dragonerbrigade pensionirt wurde, und ich Jahre 1820 gestorben ist. — Der Familie v. L. in der Lausitz gehört Bornsdorf, im Kreise Luckau, welches noch in der neuesten Zeit der Kammerberr und Johanniterritter v. L. besass. - In Pommern besitzt die Familie v. L. Uselitz auf der Insel Rügen, und der Regierungsrath und Ritter des schwedischen Nordsternordens, auch Director der neu-vorpommerschen Feuer-Societat zu Stralsund, v. L., besitzt Parow im Kreise Parow. - Ein Frünlein v. L. ist gegenwartig Conventualin des Stiftes zum heiligen Grabe in der Ostpriegnitz. — In preuss, Militairdiensten haben schon seit langen Zeiten Kdelleute dieses Namens gedient. — Kin v. L., der im Regimente Alt-Larisch stand, ist im Jahre 1806 auf dem Felde der Ehre geblieben. - Karl Fordinand v. L. stand im Jahre 1806 in der niederschlesischen Füsilierbrigade, war in den Feldzügen 1813, 14 und 15 Oberstlleutenant und Regiments - Commandeur, später Oberst und Brigadier im 2. Armeecorpa, und wurde 1815 zum Commandan-ten der durch den Pariser Frieden der preuss. Krone zugefallenen Festung Saarlouis ernannt. Hier ist er am 13. Februar 1820 gestorben. Er war in der niederschlesischen Füsilierbrigade dem Range nach der Hintermann des nachmaligen Feldmarschalls Grafen v. Gneisenau, und hatte, so wie dieser, den Feldzug in Amerika mitgemacht. - In der Gegenwart ist ein der lanaitzer Familie dieses Namens angehöriger Generalmajor v. L., Ritter des eisernen Kreuzes (erworben bei Belle Alliance), Commandant der Festnug Silberberg. - Bin Prem.-Lieutenant, gegenwärtig a. D., erwarb sich in Holland das eiserne

Es liegen eine grosse Anzahl verschiedener Wappen der v. Langen vor uns; auch giebt Siebmacher viele derselben an, wie das der brannschweigschien v. L., die im silbernen Schilde eine rothe Schiadsebeere und auf dem Helane ein weisses und ein rothes Büffelhorn führen. — Tatt ganz gleich ist das Wappen der Familie v. L. in Weshelm, zur fürst dieselbe statt der Bülfelbürrer einen weisen und rothen Allerfügel auf dem mit einer Walst betegten Helne. — Die Langen in Mecklenburg Pommern und Liefand Hürer dier in den Besei im weisen Schilde, und auf den Herr den Gradelten oder mit nach weise und rende fen Burst weise und rende fen Burst den Gradelten oder mit andere Westender werden der Familien, denne ret ken Vakefand anzuweisen vermag, gield Siehundert zwei andere Wappen der v. L. Einstehne Frank den Tincturen ein nach der erkeine Heine in ban und goldens Schild, in denn mit Döve, der den Tincturen ein nach der erkeine Heine ist mit find ver erkeine Heine ist unt find ver erkeine Heine ist unt find Straussfeher (roth, weise, blau, golden schwarz) geschmidtt. Das andere ist quadritt. In den goldenen Feldern I und ist tein einleren Musche (auf auf er schwarzen Feldern Lund auf er krivens; ein außprüngender goldener Greif. Dereite den Aldrucke ist es ein außprüngender goldener Greif. Dereite lauten. Noch ein anderen v. Laches Wappen zeigt neben dem Greifo einen außenza Alder im Schilde und an der krivens.

# Langenau, die Freiherren und Herren von.

Zwei altadelige und vornehme Geschlechter dieses Namens, von denen das eine Schlesien, das andere den Rheinlanden angehört, füllren, wenn auch nicht gleiche, doch annliche Wappen, und dürften aller Wahrscheinlichkeit nach von gleichem Ursprunge sein. Fast zu gleicher Zeit kommt auf dem Turniere zu Ingelheim am Rhein ein Werner v. Langenau, und in Schlesien ein Hanke v. L. auf Liebenau, nämlich jener um das Jahr 1337, dieser um das Jahr 1361 vor. - Im Jahre 1389 war Nikolas v. L. Rath des Herzogs v. Oels, und Hans v. L. begleitete als Hofmarschall den Herzog Ludwig von Brieg auf das Concilium zu Costuitz. — Eine lange Reihe von Edelleuten aus diesem Hanse kommen als Landeshauptleute, Borggrafen, Räthe, Hofmarschälle und Holmeister in den Furstenthumern und an den Hölen der piastischen Herzöge vor, die zum Theil dem Hanse L.-Wandritsch, theils dem Hause L.-Gross-Strenz angehörten. — Dem Hause Wandritsch gehörte auch Krischitz, dem Hause Gr. Strenz aber Dobrimaturiscal genorte auch Krischitz, uedi Hause Gri Stienz aber Bobris achau, Gr. Tworzumirka, Golgowa, Gellendorf u. s. w., auch besass achau, Gr. Tworzumirka, Golgowa, Gellendorf u. s. w., auch besass Melchior Abraham v. L. eine Zeitlang die Standesherrschaft Goschütz.

— Von dem Hause Wandritsch stammt auch die Linie der L. in der von dem maise wanteness stamme auch der Lind oet L. in der Lausitz, und es geliöften zu ihr die Hänser Schirna, Tscheschwitz u.s. w. Uebrigens bleibt Liebenau im Liegnitzschen, welches, wie wir oben erwälinten, schon im Jahre 1361 Hanke v. L. erkaufte, das Sin oben erwälinten, schon im Jahre 1361 Hanke v. L. erkaufte, das älteste Stammhaus, während andere Quellen das Dorf Langenan, bei Löwenberg gelegen, welches gegenwärtig den v. Förster gehört, als den ersten Stammsitz der Familie bezeichnen. — Das Hans L.-Strehlitz im Oelsischen erlosch mit Sigismund v. L. im Mannesstamme, der mit einer v. Rothkirch und Sehnitz vermahlt, nur eine Tochter erzeugte. Diese starb im Jahre 1622 als vermählte von Schindel auf Bomsdorf. - Im Jahre 1806 war ein v. L. erster Director der minsterberg - glazer Landschaft und Herr auf Tarchwitz, Antheil A, das lette Angust v. L. besitzt. — Der Kreisdeputite v. L. besitzt Korach-lette Angust v. L. besitzt. — Der Kreisdeputite v. L. besitzt Korach-witz und Mischkowitz im Kreise Münsterberg. — Der launitzer Linie gehören an: Friedrich Karl Gustau, Freihert v. L., kain. königl. österr. Kummerherr, Inhaber eines Infanteris - Regiments, zweiter commandi-render General in Galizien, Ritter verschiedener Orden, namentlich dea Maria-Thrensienordens und des praus, zuben Adlerordens 1. Cl.
Kin jingerer Bruder des Vorigen, Bibban, Freihers v. L., ist
Major in kutert. Diensten. — In preus, Bibban, Freihers v. L. des
Major in kutert. Diensten. — In preus, Bullet des Rest Hintrich v. L., der im Zen achteischen Feldinge als Major des Reitstellung.
Schwerin ein Grensdierdatzillon commandirte, 1736 Reitstellung.
Schwerin ein Grensdierdatzillon commandirte, 1736 Reitstellung.
Schwerin der Macht vom 23. zum 25. Juli 1764 auf dem Gulte Gulter
Land in der Nacht vom 23. zum 25. Juli 1764 auf dem Gulte Gulter
Billet Brundelburg durch seinen Bedienen Stauffenbeit ermordet wurde.

Die v. L. in Schlesien führen im blauen Schilde eine von der untern Rechten zur obern Linken geheude, mit drei blauen fibereinander stehenden Rosen belegte silberne Strasse, und auf dem Helme einen mit der Strasse und den Rosen belegten Adlerfügel, Die Helm-

decken sind blau und silbern.

Die v. L. in den Rheinfanden führen im rothen Schilde eine silberne Strasse. Ersteres Wappen giebt Siebmacher, I. S. 55, letzteres

II. S. 108.

Das rheinische Geschlecht der v. L. starb schon im Jahre 1613 mit Philipp Andreas v. L. aus. Sie führten im rothen Schilde eine silbeme Strasse, die von der obern Elseken zur natern Rechten lief, auf deu Helme einen Biberschwanz. In einigen vor aus liegenden Addrücken ist es ein Palmweig zwischen zwei rothen Widderhomen.

# Langermann, die Freiherren und Herren von.

Einem Mitgliede der freiherrlichen Familie v. Langermann gehört das Gut Brotlevitz bei Raudten in Schlesien. M. s. auch den Artikel Erienkamp, oder Langermann, Freiherren v. Stelenkump, II. Ed. S. 160 – 141. — Die v. Langermann führen im Manen Schilde eine rotle, von obern reitenz mu unstern linken Winkel gezogene Strasse, mit drei sillerenn Strenne belegt. Im linken obern Winkel ist ein Stern, und im recilten untern and zwei Sterne angebracht.

## Langguth, die Herren von.

Diese abelige Familie stamet aus Franken. Hens 1944 v. Langgult war bockinstific odeungscher Oberforstenister; sein Sola, Georg, v. Langgult, kaisericher Oberstificateant, kam zuerst nach Seibesein; er erwart hier die Gütter Klein-Timz und Polvinz bei Liegnitz. Dezen beide Sölne, Georg Ludwig und Gattfried daugst, die ihm in Beitzt dezen Gütter folgten, wurfen im Jahre 1700 böhmische Ritter. Die vermüllten sich mit Techtern aus altzdeligen selbeinische vermüllten sich mit Techtern aus altzdeligen selbeinische schliedtes, der uns bekannt geworden in. Der Letzte dieses Gegult im Regimente von Mülling zu Neizes. Er stath in Jahre 1821 im Pennionstande.

# Langwies, Herr von.

Ein Major v. Langwies stand im Jahre 1806 bei dem Regimente v. Alvensleben in Glaz und ist im Jahre 1821 im Pensionsstande gestorben.

#### Lanius, Herr von.

Der König Friedrich II. erhob am 15. Febr. 1752 den Alexander Lanius, Lieutenant im Kleistschen Infanterie-Regimente, in den Adelstand. Der Erhobene fiel im siebenjährigen Kriege auf dem Felde der Ehre.

# Larisch, die Grasen, Freiherren und Herren von.

Sie stammen ursprünglich aus Irland, von wo sie nach Polen, nnd sodann nach Schlesien gekommen sind. In Polen blübeten ihre Vorfahren mit der gräftichen Wurde, jedoch mit einem andern Wappen unter dem Namen des Grafen v. Larisse. Schon unter den ersten Piase un Namen des Graten V. Larisse. Schon unter den ersten Pia-kommen in Polen, Schlesien und Mähren zuerst die Larisse, Rrösstentheils in der grällichen Würde, die ihnen schon vom Kaiser Otto III. unter dem Könige Boleslav I. zu Anfange des 11. Jahrlunderts verliehen worden war, vor. Uebrigens verbreiteten sich die Nachkommen der polnischen Grafen v. Larisse auch unter dem Namen Domanski, Mudlinski, Zdanowski n. s. w. durch ganz Polen. (So meldet Okolski, T. II. p. 41.) Von denen, die sich nach Mähren und Schlesien Wendeten, besitzt man schon aus den frühesten Zeiten Nachrichten, (M. s. Paprozius in speculo Morav. pag. 440.) Zuerst schrieben sich die aus Polen nach Schlesien gekommenen edlen Ritter Larisse v. Larisch-Ligoti oder Loty, auf deutsch Larisch und Ellguth. Mehrere Dörfer dieses Namens in den Fürstenthäunern Oppeln und Teachen sind noch bis in die neuesten Zeiten das Eigenthum der v. Larisch: andere sind in die Hände der Grafen v. Matuschka und der Familien, v. Garnier und v. Grafe gekommen. Eine andere Liuie schrieb sich v. Larisch und Nimbschdorf (Nimsdorf). Am 4. August des Jahres 1654 wurde Johann Friedrich Heinrich v. I., auf Ellguth im On-Pelnschen und Carwin im Teschenschen, auch mehreren andern Gütern, Landmarschall und Landeshauptmann im Fürstenthume Teachen, in den Freiherrnstand erhoben. Die "schlesischen Curiositäten" bezeichnen diesen ersten Freiherrn v. L. mit den Worten: Heros illustris me-ritis. Er lebte unvermählt, und die Freiherrnwurde ging auf seinen Bruder, Johann Franz Wilhelm, Freiherrn v. L. auf Ellguth und Carwin, auch Erbherrn der Herrschaft Kuja bei Ober-Glogau, iiber, Er war Oberlandrichter und, mit einer Gräfin v. Tenczin vermählt, pflanzte er sein Geschlecht fort. - Am 22. Mai 1720 wurde bei einem lochlöblichen k. k. Oberamte in Schlesien der Freiherrustand der Gebrüder Franz Joseph und Karl Ludwig v. I., und Nimsdorf publicirt, Noch im vorigen Jahrhunderte gehörten den Freiherren v. 1.. auch die bedeutenden Güter Gr. und Kl. Stein, die gegenwärtig in den Häuden der Grafen von Strachwitz sind. - Im Jahre 1806 war Gustau v. I., Herr auf Gr. Wilkowitz, Kennciowitz, Larischhof und Geor-gendorf, Landrath des Kreises Tost-Gleiwitz. — Johann v. L. war des Collegiatstifts St. Crucis zn Oppeln Pralatus Decanus, Hochstifts-Canonicus und polnischer Ambonist daselbst, wie auch durch das Fürstenthum Oppeln in geistlichen Sachen bischöllicher Commissarius. Später war er Pralat, Dechant und Pfarrer zu Gr. Strehlitz, auch Ritter des rothen Adlerordens. Die Gemahlin des Fürsten Johann Nepomuk v. Sulkowski auf Bilitz war Louise, Freiin v. L. - Die gräfliche Linie, die sich Larisch von Mannich schreibt, gehört den österreichischen Staaten an. Ein Sohn aus diesem Hause wurde im Jahre 1815 beim Städtchen Mirabeau in Frankreich von Marodenrs ermordet. Wir geben unten die gegenwärtig lebenden Mitglieder der

gräflichen Linie. Ihr gehört auch der frühere Besitzer der Bilauer Giter bei Neisse, nachmalige Oberst und Inspecteur bei der Landwehr, auch Ritter des eisernen Krenzes 2. Classe (erworben bei Dresden und Colm) an, der znletzt in Breslau lebte. Die Familie v. l., theilt sich gegenwärtig in die evangelische und

in die katholische Linie. Der evangelischen Linie gehörten an:

Der Generallientenant und Chef eines Infanterie-Regiments, auch Ritter des grossen rothen Adlerordens v. L., der im Jahre 1811 gestorben ist. Sein Regiment war mit dem Namen Alt-Larisch bezeichnet-

Der Generalmajor und Ritter verschiedener Orden v. L., der 1750 geboren, mit 16 Jahren in das Dragonerregiment No. 6. trat, 1793 Major, 1802 Oberstlieutenant, 1804 Oberst und 1805 Commandenr des genannten Regiments, 1808 aber des 4. Kürassier-Regiments war. Im Jahre 1810 trat er als Generalmajor in den Ruhestand und vom Schan-

platze der Welt.

Wilhelm Christian v. L., der jüngere Bruder des zuerst genannten Generals, trat im Jahre 1761 in das damalige Regiment Herzog Ferdinand von Braunschweig, avancirte 1786 zum Major, 1793 zum Oberstlientenant und Commandenr des Regiments v. Amandrütz. Im Feldzuge in Polen erwarb er sich den Orden pour le mérite bei Wyszogrod, wurde 1795 zam Oberst und Inspecteur der westpreuss. Infanterie, 1800 zum Chef des Regiments v. Anhalt und 1801 zum Generalmajor ernannt. In dem unglücklichen Feldzuge 1804 erhielt der General v. L. eine Contusion am Fusse, und wurde mit dem Blücherschen Corps bei Lübeck gefangen genommen. Bei der Reorganiantion konnte er nicht in Dienstthätigkeit gesetzt werden, und obgleich Jahre 1813 schon völlig invalide und warde nach 53 jähr. Dienstzeit pensionirt. Er starb am 16. Januar 1823 zu Königsberg im 80sten Lebensiabre.

Gegenwärtig besteht das gräfliche Haus der Larisch von Münnich aus folgenden Mitgliedern: Graf Heinrich, vermählt seit 1817 mit Henriette, Gräfin Haug-

witz, geboren den 14. Juli 1799.

Schwestern:

1) Auna, Wittwe des Freiherrn Joseph von Hauer, Gouverneurs von Galizien. 2) Karoline, vermählt seit dem 10. Febr. 1823 mit dem Grafen

Joseph v. Beroldingen, königl. würtembergschen Generallieutenant und Minister der auswärtigen Angelegenheiten und des Hauses.

3) Helene, vermählt seit dem 18. Mai 1825 mit Eduard Maximilian, Graten Pückler, königl. preuss. Kammerherrn.

Das ursprüngliche Wappen der v. L. zeigt im rothen Schilde zwei gegeneinander gekehrte eisenfarbene krumme Messer mit goldenen Heften oder Griffen, und zwischen denselhen eine goldene Säule. Der Helm ist mit drei Straussfedern geziert (blau, gelb, blau). Die Helm-

decken sind roth und gelb. Dieses Wappen giebt Siebmacher, I. S. 76-M. s. auch Origines familiae Larissianae in Silesia; in den diplomat. Beitr. zu den sohlesischen Rechten n. Gesch, H. Bd. I. Th. No. 5. Sinapius, II. S. 363 - 66, Gaulie, I. S. 868,

# · Lasberg (ss), die Freiherren von.

Von dem alten vornehmen Geschlecht der v. Lasberg, das in Braunschweig, in Baiern und Oesterreich sich ausgebreitet hat, ist ehn Linie im Jahre 1664 von dem Kainer Leopold I. In den Freilbertman eindem worden. Im Jahre 1705 breide 6000 Freilbertman eine Werber 1705 breide 1800 Freilbertman 1800 Fre

## Lasch, die Herren von.

Ein Herr v. Lasch, einer adeligen Familie in Litthauen angehörend, war 1806 Landesdirector des litthauen schen Departements, bei der General-Land-Armen - Verpflegungs-Direction.

## Laskowski, die Herren von.

Dieser altadeligen Familie in Polen gehörte an: Anton Joseph v. Laskowski, Archidiaconus des Domcapitels zu Plock, ond des Collegiat - Stiftes zu Pultosk.

#### Lattorff, die Herren von.

Nin unpränglich anbuttisches steliges Geschiecht, in dem die Vernamen Merthies und Uffes sehr gebräuschlich sind, oder waren. Schon im blaire 1482 kommt in einer Urkande ein Utto V. L., bei Getegenheit einer Schenkung des Abtes 20 Nienburg, vor. — Meas V. L. war 1434 Hamptmann zu Gleichenstein bei Halbe. "Min anderer Hans v. L. war in Jahre 1670 Domprepst zu Havelberg. Er war ein persönlicher Freund des Fürsten Georg von Anlauft, der in zum Vollzieher aeines letzen Willens ermannte. — Am Ennle des 16. Jahrhunderts erwarb eine Linie dieses Hauses unter Hans II Herbe in zum Vollzieher aeines letzen Willens ermannte. — Am Ennle des 16. Jahrhunderts erwarb eine Linie dieses Hauses unter Hans II Herbe von der Verlagen unter Amerikanstein von der Verlagen unter Amerikanstein von der Verlagen unter Amerikanstein von der Verlagen unter Hanstein von der Verlagen von der Verlagen unter Verlagen unter Hanstein von der Verlagen unter Verlagen unter

- Philipp Friedrich v. L. erwarb in Schlesien anselmliche Güter: er war mit einer v. d. Marwitz, aus dem Hause Friedersdorf, vermühlt. Im prenss, Heere haben folgende Mitglieder dieser Familie höhere Ehrenstellen erlangt:

Rudolph Friedrich v. L., ein Sohn des im Jahre 1684 verstorbenen kurbrandenburgischen Hanptmannes, Rudolph v. L., Erbherra anf Holzbeck, erhielt im Jahre 1705 des am Schellenberge gebliebenen Obersten v. Wulffen Regiment zn Fuss. Er blieb im Jahre 1708 in der Schlacht bei Oudenarde auf dem Felde der Ehre und hinterliess aus seiner Ehe mit Margarethe de Bruce zwei Söhne und drei Töchter.

Johnn Sigismund v. L., geboren zu Gross-Salza, einem seinem Vater gehörigen Gute, am 23. Juni 1899, trat, nach einer sorgfälti-gen Erziehung, im Jahre 1714 in das preuss. Regiment v. Varenne, wohnte ein Jahr darauf der Belagerung von Stralsund bei und nahm in Jahre 1719 seinen Abschied. Er nahm aber kurz darauf in demaelben Regiment wieder Dienste, ward 1742 Major, 1750 Oberst-lientenant, 1754 Oberst und Commandeur des v. Itzennlitz schen Regiments, und erhielt 1756 die Amtshauptmannschaft zu Rein in Preussen. Im Jahre 1757 zum Generalmajor ernannt, befand er sich bei der Avantgarde des Königs, wurde an der Lende verwundet und verlor durch einen Schnss das linke Auge. Der Verlust desselben nöthigte ilin, im Jahre 1760 seinen Abschied zu nehmen. Er starb im Jahre 1761 derr 3. Septhr. unverehelicht, und sein Leichnam ist

im Erbbegräbniss zu Grossen-Salza beigesetzt worden.

Christoph Friedrich v. L., ein älterer Bruder des Vorigen, und Solin des Honz Withelm v. L., Erbherrn auf Gross - Salza und Ottersleben, geboren am 7. Septbr. 1096, studirte aufangs zu Halle, nahm aber im Jahre 1713 Dienste in dem Regiment Fürst Leopold von Anhult - Dessau, warde 1743 Oberstlieutenant, 1745 Oberst and 1746 Commandeur des Regiments v. Persode. Im Jahre 1748 erhielt er die Amtshauptmanuschaft von Stettin und Jasenitz, 1753 wurde er Vicecommandant von Kosel, am 11. Decbr. des gedachten Jahres aber wirklicher Commandant von Kosel, Generalmajor und Chef des v. Bosseschen Garnisonregiments. Für seine tapfere und umsichtige Vertheidigung der genannten Festung ernannte ihn der König Friedrich II. zum Generallieutenant, und schmückte ihn mit dem schwarzen Adlerorden. Er starb im Jahre 1702 am 3. April zu Kosel, obgleich zweimal vermählt gewesen, dennoch kinderlos,

Philipp Friedrich Lebrecht v. L. starb im Jahre 1808 als Generallieutenant a. D. Er war früher Chet eines Infanterieregimentes in Breslau (zuletzt v. Trenenfels), seit dem Jahre 1801 aber Gouverneur der Festung Cüstrin gewesen. Im Jahre 1793 liatte er sich bei Kaiserslantern den Verdienstorden erworben. Bei dem Falle der genannten Festung im Jahre 1806 war der General nicht gegenwärtig. - Im Jahre 1806 war Friedrich Wilhelm August v. L. fürstl. anlıalt köthen'scher Hofmarschall, Herr auf Klicke. - Otto v. L., Lieutenant und Adjutant bei der dritten und 4. Jägerabtheilung, starb am 8. August 1832 zu Halle. — Gegenwärtig ist ein v. L. Rechnungsrath im Finanz-Ministerium zu Bertin; ein anderer v. Lattorili steht als Lieutenant in der 3. Jäger-Abtheilung zu Lübben.

als Leutenant in der 3. Jager-Abuneuing zu Ludden.
Das Wappen der Herren v. Lattorff zeigt im silbernen Schilde
einen drei Mal roth und drei Mal golden wechselweise gebundenen
Waizenkranz, woran sechs Bündel hängen; jeder von drei Wai-Zenähren. Auf dem Helme ist derselbe Kranz, nur oben mit einer Oelfnung, vorgestellt. Helmdecken roth und golden.

## Laurens, die Herren von.

König Friedrich Wilhelm I. erhob im Jahre 1718 am 13. April die Gebrüder Matthias Daniel , Geheimen Rath, und Joachim Albrecht Lanrens in den Adelstand, auch erhielten der Ingenieur-Capitain v. Laurens, und Matthias Julius v. L., Majoratsbesitzer von Molston in Pommern, am 15. Decbr. des Jahres 1787, eine Erneuerung ihren Adels, Ein Enkel des Matthias Daniel v. L. war der General-Major und Chef des Infant. - Regiments No. 56., auch Ritter des Verdienstordens, v. Laurens zu Auspach, der im Jahre 1807 gestorben ist. Der erwähnte Ingenieur-Capitain blieb im Jahre 1807 als General bei der Belagerung von Danzig. Ueber den Tod dienes verdienstvollen Mannes erzählt ein achtbarer Schriftsteller: Mit dem Morgen des 30. März 1807 war zwar die feindliche Arbeit nicht nierklich weiter gerückt, vielmehr zeigten sich in der zweiten Parallele neue Schrecken. Aber das Bombardement hatte seinen Fortgang, wie iberhaupt seit dem Anfange, bald schwächer, bald stärker; jedoch mit dem Unterschiede, dass gegenwärtig das regelmässige, auf die Werke des Hagelsberges gerichtete Bombardement auch durch die Demolirbatterien aus der zweiten Parallele unterstützt wurde. Wie der Gouverneur Weiterhin dafür gehalten, und auch gar wahrscheinlich war, mochte dem Feinde der Versamulangsort zur Austheilung der Parole auf dem Hagelsberge durch Deserteure verrathen worden sein. Wie dem auch sei, durch den unglücklichen Wurf einer Bombe, die unserer Seits durch die fehlerhafte Anlage eines Erdprofils begunstigt war, wurde ein bedeutendes Unglick veranlasst. An der einen Seitenwand der Kasematte hatte sich eine Bombe eingewinht, die Wand gesprengt und einen Balken ins Zimmer geschlendert, wodurch drei darin befindliche Personen, mehr oder weniger heltig verwindet wirden. General Laurens und der Garnison-Adjutant, Lieutenant v. Platen, wurden beide äusserst gefährlich am Kopfe verwundet. Der Erstere starb nach vielen Schmerzen einige Tage darauf. M. s. Pantheon des preuss. Heeres, Bd. 11. S. 357. Der oben erwähnte Geheime Rath, Matthias Daniel v. Laurens, erkaufte die Güter Maldevin und Wolkow im Kreise Daber-Dewitz.

In dem Adelsbriese dieser Familie ist das derselben beigelegte Wappen folgendermassen beschrieben: Das Schild ist durch einen Sparrenschnitt in drei Felder getheilt. In dem 2. silbernen Felde sich ist aber der der schwarzer Adlerkopf und Hals, im 2. ebenfalls silbernen Felde dein drei rothe Strassen, und im 3. blauen Felde drei Mohrenküpfe mit silbern und roth gestreiften Binden dargestellt. Das Schild ist mit einem silbernen, blan augelaufenen, und mit goldenen Bügeln, auch dergleichen anhängendem Kleinod gezierten Hehne bedeckt. An diesem Helme ruht ein geharnischtes, mit einer rothen Decke behangenes, und mit einer silbern und roth gestreisten Hauptbinde verseheues Brusthild eines Mohren. Die Helmdecken sind silbern und blau, M. s. Bruggemann, I. Bd. 11. Hauptstück.

#### Lauwitz, die Herren von.

Der König Friedrich I. erhob am 27. Juli 1700 den Ober-Appellations - Gerichtsrath Johann Philipp Lauwitz in den Adelstand. Diese Familie scheint wieder erloschen zu sein.

Das Wappen der von Lauwitz hat ein gespaltenes silbernes und blanes Schild, dort einen schwarzen Adler, hier einen Löwen zeigend. Der Löwe steht auch verkürzt auf dem gekrönten Helme, zwischen zwei schwarzen Adlerflügeln.

#### La Valette, die Grafen von.

Der veratorbene Grouberzog von Sachsen-Weimur ausdite den Grafen von La Valette im Jahre 1787 mit der Nachricht model Potsdam, dass der Freibert v. Dalberg, Statthalter in Etfort, zum Gouljutor von Minia erwällt sei, Bei dieser Gelegenheit suchte und fand der Graf eine Anstellung im preuss. Heere, er wurde in den Husarenteginnent v. Keözegelf zubetzt von Gettlant) angestellt. Derselle ward 1810 Mijor, 1815 pensionist, und im Alber 1825 ist in und war zukett Salrifacter in Glogan, den Varenteginnent von Flotz unt der zusche Salrifacter in Glogan, den Verstelle zich zueres nit einem v. Mitetak vermählt, und beirnthete später den Justizrath Schramun in Breslau.

#### Lavergne-Peguilhen, die Herren von.

Se. Majestät, der jetzt regierende König, erneuerte durch ein Diplon vom 23. August 1821 den alten Adel des Geheimen Oberrechnungsrathes Lavergne-Peguilhen in Potsdam. Ein Sohn desselben ist Lieutenant im 3. Bataillon des 5. Landwehrregingents,

#### Laxdehn, die Herren von.

Der König Friedrich Wilhelm I. adelte am 20. April 1731 die der Brüder Laxodelm, alle der Offleirer einem Keerse. Bin Nachkomme derselben war Otto Heimrich v. L., der 1745 Lieutenau, 1756 Compagniculed, 1761 Oberfleitentenat, 1756 Oberst, 1770 Generalmujor wurde und 1773 ein neuerrichtetes Füulfarreginnet erper der Schreiber und der Schreiber der Schreiber von 1864 der John 1773 nahm er seinen Alachied und ist kürz derrauf gestortien. M. s. biege, Lex. aller Helden, v. s. w. H. S. 3, 2004.

#### Lebbin, die Herren von.

In den Marken nad in Poumern ist dieses adeige Geschliecht eite langen Zeiten einheimisch gewesen. In Poumern muss eine Janie seiten andem eine Janie seiten einheimische Steuer und nach ihm Brüggemäntig wieder ein Zweig dieses Hauses in Poumern; der Königt, Forstmeister V. Lebbin a. D. besitzt die Güter Standemin und Natin in Kreise Belgard, in der Armee laden verschiedene Edelleute dieses Ammen gedanden, natweilicht der Gestralieten v. L., auch Ritter des Militär- Verdienstondens (erworden Legiments, v. L., auch Ritter des Militär- Verdienstordens (erworden Legiments). Im Edinsich von Preusen zu Soldin. — Ein anderer v. L., stand als Capitain im Regiment, V. Milfillig in Neisse und sit im Jahre 1874 in Pensionastunde gestorten. — Ein dritter v. L., der jüngere Bruder des zuerst Gesanten, stand ebenfalls in den Regiment Print Edinsich von Genanten, stand ebenfalls in den Regiment Print, Edinsich von Genanten, stand ebenfalls in den Regiment Print, Edinsich von Genanten, stand ebenfalls in den Regiment Print, Edinsich von Preusenten, den Regiment Print, Edinsich von Reinen den Reinen Re

sen, und schied im Jahre 1815 mit dem Majors-Charakter ans dem 21. Infant, - Regiment. Er hatte sich bei Dennewitz das eiserne Krenz erworben. - Denselben Orden erwarb sich anch ein Oberstlieutenant von Lebbin, gegenwärtig a. D., bei Arnheim. - Gegenwärtig styht in der Armee der Major und Adjutant v. L., im 1. Armeecorps. und Ritter des eisernen Kreuzes (erworben bei Haynan).

Die v. Lebbin führen im goldenen Schilde einen blau und grünen Bogen, und unter demselben ein nach der rechten Seite gehender weisses Lamm, auf dem Helme aber einen schwarzen Schiffsanker.

## Leckow, die Herren von.

In früherer Zeit wurde dieses adelige Geschlecht auch von Lechow, and eben so der Stammsitz der Familie, das Dorf gl. N., das bei Schieselbein in der Neumark liegt, genannt. Im Jahre 1806 war einer von Leckow auf Leckow Landrath und Kreisdirector des Kreises Schiefelbein. Ein Zweig hatte sich anch in Schlesien niedergelassen, wo ein von Leckow das Gut Pfaffendort bei Landshut besuss. Aus dessen Ehe mit einer Mustowska, nachmals vermählten und wieder geschiedenen Landräthin v. Stosch, Frau auf Kammerswaldan in Schlesien, leben mehrere Solme. Einer derselben besass einige Jahre hindurch das Gut Mühlrädlitz bei Lüben, und gegenwärtig ist der-Bethe anderweitig ansässig. Ein anderer ist noch bei Laudshut begü-tert. Die Gemahlin des Präsidenten v. Scheve in Berlin ist eine geborne v. Leckow, aus dem Hause Pfaffendorf.

# Ledebur, die Grafen, Freiherren und Herren von.

Unter den uralten adeligen Geschlechtern in Westphalen blüht nach wie vor das Haus Ledebur, es hat sich aber auch in andern Provinzen verbreitet und ansässig gemacht, und namentlich auch in Böhmen bedeutende Herrschaften erworben. Das Stammhaus und der ommen pecemende Herrschaften erworden. Das Staffmanaus und der der Hauptlinie ist Wicheln in Westphalen. Eine Linie hat im 17. Jahrhunderte das Erbjägermeisteramt im Hochstifte Osnabrück, eine andere war schon früher im Besitze des Erbtruchsessamtes im Stifte Hervorden. — Johann Dietrich v, L. wurde am 19. Juni 1669 bölmischer Freiherr. Ein Enkel von ihm ist vom Kaiser in den Grafenstand erhoben worden. Diese böhmische gräftiche Linie besitzt die Herrschaften Kostenblat, Krzennusch, Priesnitz und Schöberitz bei Schlahn, und den ehemaligen Fürst Liechtenstein'schen prächtigen Palast auf der Klein-Seite in Prag. - Gegenwärtig ist Friedrich Clemens, Freiherr v. Ledebur-Wicheln zu Ostinghausen, Bi-achof zu Paderborn. — Leopold v. L., königl. Hamptmann v. d. A., ist Director der Kunstkammer zu Bertin und Herausgeber des Archivs für preuss, Geschichte. - In der Armee stehen viele Offiziere dieses Namens, namentlich der Generalmajor v. L. I., Commandant der Samenka, namendich oer venerammer v. 1s. L. Commanund der Fenting Collerge, Ritter mehrerer Orden, amendich des Militär-Verdienstordens (erwoben 18. Landwehrbrigade, Ritter mehrerer Orden, auch des Militärrerdienstordens (erworben hei Weidenfald), und des eisernen Kreuzes (erworben hei Gr. Görschen). — Der Major V. Leddur, Figliedsdjatat N. Majestal des Konigs. Ausstehen haben viele Offiziere dieses Namens im Befreiungskampfe, und schon früher mitgefochten. - Ein Capitain v. L., gegenwurtig a. D., erwarb sich bei Ligny das eiserne Kreuz.

Dieses alle vernehme Geschiecht führt im rethen Schilde einen silbernen, oben nytz zugelenden Sparren, oder Hangeleidet, und und dem Helme zwei breite, mit dem Geidel under Otte Federn. Auf einigen andem vor um liegenden Abdrücken stellen stelle der Schieden vor und der Schieden Abdrücken. Schieden breite, oben apitz zugelende rothe Blätter. Die Helmderstand und roth. Siehmacher gieldt dieses Wappen 1. S. 187. v. Meding beschreibt es H. No. 486. Hl. S. 840. M. s. auch Gaulte, I. S. 876. Allgemeines geneeliegische Handbuch, I. S. 641. u. folg.

#### Legat, die Herren von.

Sie stammen unprünglich aus Frankreint, von wo sie in meherer deutsche Stasten, namettlich auch in die Gegend von Mugdeburg kausen. Hire franzüsische Abkunft deuten nuch die Jiffern Auppenschliede an. Aus dieser Familie war der im Jahre 1807 als pensionitrer Überat gestorbene, frührer Commandeur des Musquertstatistions, im Regiment v. Kleist zu Magdeburg v. Jegat. Er hand die Stagen im Jahre 1793 den Verbienstonden erworben. Auf Stagen im Jahre 1793 den Verbienstonden erworben. V. Kleist, und später war derstehe Hauptmontenhalin in dem Regiment v. Kleist, und später war derstehe Hauptmontenhalin der Regiment wirtige General und Director des königt grossen Mititati-Waisenhauses zu Potsdam, v. J. Er ist Ritter mehrerer Orden, namestilich es Orders pour le meirit (erworben bei Leipung). — Das eiserne Kreuz erwarh sich auch der Geworden bei Leipung). — Das eiserne Kreuz der Mitige Statt der der Gegenstalle der Gegens

Disse adelige Familie führt im blauen Schilde zwischen drei Littien (deben zweit, noten eine) den Kurft eines bärtigen Mannes mit rothem Angesicht. Der gekröste Hefte zu zweit rothen Streitkelben, die oben mit zwei eilbemen für für zweit zweit rothen Streitgeschmickt. Auch ist über der Krone der Nar. Littien tesetzt sind, godleener Schrift is on agelwacht, dass das z. zwischen den bei den ben steht. M. a. auch Zedler's Universal-Lexicon, XVI. S. 1500— 20. Gaube, 1. S. 877 u. G. Berr, S. 1684.

## Lehe, die Herren von der.

Za Prenzian leht der Mijer e. D., von der Leie. Er atand vor den Jaire 1816 bei den Infant. Hegniner 1818. Hezzog von Brannschweig-Oels, zuletzt im 2. kurmörlischen 1812. Hezzog von Hannschweig-Oels, zuletzt im 2. kurmörlischen 1812 bei Holbe bei Meissenburg und Klembach den Orden pour le mérite. Ein Sohn von him ist Pr. Lieutenant bei der Garde- Artillet.

## Lehmann, die Herren von.

1) Der König Friedrich I. erhob bei seiner Krönung am 18. Ja-1701 den Frans Heinrich Lelimann in den Adelstand. 2) Johans Georg v. Lebmann, aus dem Anlatäkschen, starb am 9. December 1750 als General-Major, Chef eines Garnison-Regiments und Commandant v. Kosel.  Bin Rittmeister v. Lehmann vom 1. westpreuss. Landwehr-Cavallerie - Regiment, wurde 1815 pensionirt, er hatte früher im Dragoner - Regiment König von Baiern gestanden.

# Lehsten, die Herren von.

Ursprünglich gehören die von Lehsten den mecklenburg'schen Landen an, verschiedene Zweige aber haben sich auch in den diesseitigen Staaten, in Danemark und andern Ländern ausgebreitet und ansässig gemacht. Sie kommen theils unter dem Namen v. Lehsten, zum Theil anch von Leesten und von Leisten vor. An die letztere Beuennung erinnert das Wappenbild. — Ein in fremden Diensten gestandener General v. Lehsten ererbte im Jahre 1802 die Güter Lessendorf und Altschau, bei Freistadt in Schlesien, von seinem Oheim, dem Obersten Levin August v. Dingelstätt, die jetzt sein Sohn, Karf August v. Lehsten-Dingelstätt, besitzt. – In dem Re-Giment v. Thiele in Warschau stand ein Premier-Lientenant v. Lelisten, er blieb im December 1806, bei einem Ausfalle aus Breslau. Die Franzosen schickten den Leichnam dieses tapfern Offizier's den Belagerten zurück. Seine Stirne war mit einem Lorbeerkranze geschmijckt, ein Beweis, dass er so brav gefochten hatte, dass selbst der Feind ihm Anerkennung zollte. Diese Familie führt im silbernen Schilde und auf dem Hehne einen schwarzen Adlerfling, zwischen demselben zeigt sich ein schwebender Schuhleisten von schwarzer Farbe. Dieses Bild ist in den Wappenbüchern sehr unkenutlich mit dem Adlerfluge in Verbindung gesetzt. Die Helmdecken silbern und selwarz. Siehmacher giebt dieses Wappen unter den mecklenburg'schen V. Th. S. 155. v. Meding beschreibt es I. Th. No. 465. Das danische Adelslexicon erwähnt dieses Geschlecht S. 321. Gauhe, L. S. 878. Auch gedenkt seiner v. Behr im Opus hist, geneal. et berald. de Familiis nobil. Megapol., einer Handschrift.

## Lehwald, die Herren von.

Eine preuss adelige Familie, von der anch Zweige in Schlesien ansässig waren und noch sind. Von ihren Mitgliedern ist am bekanntesten geworden, und zur höchsten militairischen Würde in

der Armee gelangt:

Hms v. L., der im Jahre 1695 in Premsen geboren, 1700 in

kurbanndenbargische Direnste trat, 1713 Major im Regiment v. Namecke, 1728 Ohenst und 1740 Generalmajor wurde, nachbem er

neucke, 1728 Ohenst und 1740 Generalmajor wurde, nachbem er

lin Jahre 1743 wurde er zum Generalliestmant befürfert und erhielt

lin Jahre 1743 wurde er zum Generalliestmant befürfert und erhielt

Von der Infanterie, 1751 Generalfeldmarchall, and bahl dernat General

von der Infanterie, 1751 Generalfeldmarchall, and bahl dernat General

von der Infanterie, 1751 Generalfeldmarchall, and bahl dernat General

von der Infanterie, 1751 Generalfeldmarchall, and bahl dernat General

von der Infanterie, 1751 Generalfeldmarchall, and bahl dernat General

von der Infanterie, 1751 Generalfeldmarchall, and bahl dernat General

von der Freiering der Schweden ander Pompern, und errang daseßkat bedeutende

Vorlieite, legte aber im April General habe zug der mit seiner Americhen, der Schweden ander Pompern, und errang daseßkat bedeutende

von der General der Gene

sah, sich nach Spandau zurückzuziehen. Im Jahre 1762 begab er sich wieder nach Preussen auf seinen Posten, und starb, zu Königs-berg am 16. Novbr. 1768, ohne mänuliche Nachkommen.

Wenzeslaus Christoph v. L., geboren am 18. Februar 1717, cin Solm des gewesenen Hauptmannes bei den Grand-Monsquetair's und Erbherm der Ublick'schen Güter in Preussen, trat 1732 in das Regiment v. Röder. König Friedrich H. gebranchte ihn gleich nach seinem Regierungsantritt zu Werbungen im Reiche und er ward 1759 zum Major befördert. Im Jahre 1765 wurde er Oberstlieutenant, 1770 Oberst, 1775 Regiments - Commandeur and 1778 Generalmajor, and Chef des Füsilierregiments Prinz von Nassau-Usingen, Im Jahre 1786 ernannte ihn Friedrich der Grosse zum Generallieutenant und 1788 erhielt er seinen Abschied mit Pension, worauf er auch bald verstorben ist. Er war dreimal vermählt, 1) mit einer v. Zeppelin, aus dem Mecklenburgischen, 2) mit einer v. Kunheim, und 3) mit Hause Gallingen. Nur in erster Ehe wurden ihm ein Sohn und zwei Toch er geboren.

Die v. L. tüliren im goldenen Schilde einen aus den Wolken kommenden rothen Arm mit silberner Binde; in der Hand hält derselbe einen goldenen Ring. Auf dem Helme ist eine in Gold und Roth gekleidete, goldgekrönte Jungfrau, den Ring in der Rechten haltend, vorgestellt. Der Ordensraft Hasse giebt in seinem Wappon-buche drei Wappen der v. L., und zwar ausser dem von uns beschriebenen ein von diesem nur dadurch verschiedenes, dass aus der Krone der Jungfran drei Hörner emporsteigen. In einem dritten ist das Schild blau, und auf dem Helme statt der weiblichen, eine mannliche Figur dargestellt.

## Leipziger, die Herren von.

Kursachsen ist das Heimathsland dieser Familie, ihre Besitzungen lagen grösstentheils im Kurkreise, und sie sind mit den Hauptbestandlagen grossentrens in Kurasets, una ne ann int den Hauptbestand-theilen desselben 1815 preussisch geworden. Alte Güter dieses ade-ligen Hauses, das sich in die beerwaldische und in die zwetzinsche Linie theilte, sind: Beerwalde, Wildenau, Wippersdorf, Freywalde, n. s. w., sie gehörten säunntlich der beerwaldischen Linie und liegen in dem sogenannten Ländchen Beerwalde, zwischen Jüterbock und Herzberg. In der Gegenwart gehören sie grösstentheils dem Ober-Mundschenk von Arnim. Das Ländchen Beerwalde erhielt Christoph v. Leipziger, sächsischer Rath, Landvoigt und Abgesandter, um das V. 150 vom Kurfürsten zum Geschenk. Die zwetauische Linie besass die Güter Zwetau, Klitschen, Friedrichdorf, Wiederan, Heyde, u. s. w. bei Liebenwerda und Torgau. In der Gegenwart ist Kroppstadt, eine Poststation zwischen Berlin und Wittenberg, das Rittergut in Niemeck bei Bitterfeld u. s. w., Bigenthum dieser Familie. Georg Adoloh v. Leipziger, königl. sächs. Kammerjunker, ist Capitular beim Domcapitel zn Naumburg. - v. Leipziger auf Niemeck, ist Landrath des Kreises Bitterfeld ein anderer v. Leipziger ist Oberlandesgerichtsrath und Johanniter-Ritter in Naumburg. — In der Armee gelangte rati lind sommer Heinrich Ernst v. Leipziger, von der zwetauer Linio, er trat 1740 in die Dienste König Friedrich II. nnd wurde 1762 Stabsoffizier, 1772 Oberstlieutenant, 1776 Oberst und 1784 Ge-neralmajor und Chef des erledigten Regiments Fürst Anhalt-Bernburg, zuletzt von Renouard in Halle. Er hatte sich bei Schutzlar, im Jahre 1778, den Verdienstorden erworben. — Im Mai des Jahres

1788 ist der General v. Leipziger mit Pension in den Ruhestand getreten. Er verlebte die letzten Jahre seines Lebens in Gross-Glogan. Erust v. Leipziger, Hauptmann im 22. Infant. Regim., starb am 27. Sept. 1833 zu Neisse, - Die v. L. führen im goldenen Schilde ei-Ben nach der linken Seite aufspringenden rothen Fuchs, der statt des Schwanzes sechs ohen silberne, unten schwarze Hahnenfedern trägt. Dieser Fuchs wiederholt sich sitzend auf dem gekrönten Helme. Sichmacher, I. S. 156. Gaube, I. B. S. 880. Peckenstein, Theat. Saxon, J. Th. S. 118. v. Meding, 1. Th. Nr. 467.

## Leithold, die Herren von.

Karl Friedrich Andreas v. Leithold, damals Lientenant im Ingenieurcorps, und dessen Bruder Johann Gottfried Theodor v Leithold wurden den 12. Decbr. des Jahres 1799 von des ietzt regierenden Königs Majestät geadelt. Der Erstere ist im Jahre 1819 als Oberstlientmant in der 1. Ingenieur-Brigade und Inspectent der Festungen in Brandenbare und Pommern gestorben. Eine Tochter von ihm ist an den Grafen Constantin v. Ballestrem vermählt. Der Letztere stand im Ilma-renregimente v. Rudorf zu Berlin und ist im Jahre 1826 als Rittmeister a. D. zu Berlin gestorben, wo noch gegenwartig seine Wittwe leht. - Es dienen jetzt mehrere Subalternoffiziere dieses Namens in der Armee.

# Lemberg, die Herren von.

Man zählt die v. Lemberg zu dem alten Adel ächt deutschen Stammes, In Schlesien, wo anch die Stadt Löwenberg früher Lemberg genannt wurde, war diese Familie schon im 14. Jahrhunderte im Anselm. Einen neuen Glanz gab ihr Nikolas v. Lemberg, der 1410 Landeshauptmann zu Breslau war, und Clemens v. Lemberg, der 1511 die Stelle eines Hofmarschalls bei dem Herzog Friedrich II. von Eiegnitz bekleitete. Alte Güter der v. Leaberg sind Kunmernick, List, Niegendorf, Steudnitz n. s. w. bei Lieguitz, Kunzendorf bei Wohlau, Langeram bei Oels, Tselimitz bei Glogan n. s. w. Schon in von-gen Jahrhunderte starb die Familie bis auf wenige Glieder aus, Kin v. Lemberg, der 1806 als Prem.-Lieutenant im Regimeute v. Krond zn Warschau stanil, besass noch in nenester Zeit, oder besitzt noch ilas von dem Freiherrn v. Galen erkanfte Gnt Jacobsdorf bei Nenmarkt. In Westphalen blühte eine Familie v. Lemberg. Sie führte ein

silbernes und blaues, durch einfache Wolken getheiltes Schild. v. Stei-

nen. 4. Th, S. 419.

## Lemcke, die Herren von.

Von Lemcke, Lemke, auch Lemmecke ist der Name eines alt-adeligen Geschlechtes in Pommern, das Brüggemann noch unter dem ausässigen Adel jener Provinz aufführt, in der Gegenwart aber scheint es nicht mehr daselbst begittert zu sein. Nauentlich besassen die v. Lemeke Trebben nud Soltnitz im Kreise Nenstettin. In Colberg war 1806 ein Hauptwann von Lemcke Postmeister. Die Armee zählt verachiedene Offiziere diesca Namens. Ein Oberstlieutenant von Lemeke, der 1806 als Capitain im Grenadier-Garde-Bataillon zu Potsdam stand, ist gegenwärtig Chef der Garnison-Compagnie des 20. Infant.-Regim. zn Torgan, er errart nich hei Libnitz das elasens Krauz. Ein Major v. Lemke stand im 22. Infant-Reignir, früher im Regimente v. Alvensteben), und starb 1815. Ein Hauptmann v. Lem Weiter wärtig Landrich des Kreises Strehlen. Zwei Fründlen v. Lemcke sind Stiftsdamen, eine zu Marienfliess, eine andere, Urike v. Lemcke aber gehort den vereinigten Stiftern Gesecke und Keppel an.

Diese Familie führt im silbernen Schilde ein rothes Herz und auf dem Helme drei rothe Thirme. Die Helmdecken sind silbern und roth. v. Meding beschreibt dieses Wappen im III. B. Nr. 475. Brüggemann im 11. Hauptstück. Siebmacher giebt es III. B. S. 163.

# Lemmen, die Freiherren von.

Kaiser Joseph II. ertheilte am 31. März des Jahres 1777 dem kurkolinischen Geheimen Rath Lemmen in Paderborn ein Freihermdiplum, ein Sohn desselben wurde in Baiern am 17. Novbr. 1787 als Freiherr immatriculirt. M. s. R. v. Lang, A. d. K. B. S. 173.

#### Lengefeld, die Herren von.

Das Vaterland dieser Femilie ist Franken und Thüningen. Hie war sie annemtich in den Landen des Firsten von Schwarzkung-Redotstudt begütert. Hir Stammhaus, das Schloss und Stüdtehen Lengfeld, liegt an der Werrn im Hennebergischen. Die Stammerisch est 
Hauses beginnt Heinrich v. L., der ein berühnter Kriegsheid der Lander das Unglicht, bei eine He. Jahren der H. Jahren der des Englich, bei einer Schlossen der Hause har der das Unglich, bei einer grüßte Schwarzburg-Rudotsfüllschen Florinster und daselbat entlauptet zu werden. (M. a. Erfortsche Hinter Henne Hen

Von ihnen nennen wir hier folgende:

Johann (Iristion Kard v. L., no. cim Hause Schweinlach, Jeseine militainsche Laufhahn in dem Repinnete begunn, welches Priednich II. als Kronprinz besaus. Im Jahre 1740 ward er zum neuerrichten Batallion Asrade versetzt, 1748 in der Schlacht bei Molvitz verber der Schlachten und Schweinlaufer und Major von der Annes, werden der Schweinlaufer und Haufen und 1746 Chalbergitahn von der Garde und Major von der Annes und 1746 Chalbergitahn von der Garde und 1746 Chalbergitahn von der Garde der 21. Annes 1757 im 38. Lebenshihre.

 dert in Jahre 171, ward er 173 zum Generalmejer und Chef eines Penterrichtens Fernisments im Vergerrussen beifreit. Besonders zeichnete er zich in der Affaire bei Zukmantel am 14. Januar 1779 nus. Wo er mit seinem Regiunette am dem Gerendier-Batullion von Ose-Fowsky die Oesterreicher aus ihren Haupterneimzungen und Retorn unter einem zwestindingen zwei keinen dem Archauster einem zweistindigen zwei werde ihm Ansterdenungseschäft führertragen. Im Jahre 1782 errannte ihm Friedrich der Grossa mit Generalleimen auf mit Kleiter des zeichwarzen Adlerorders, auch Wurde er Chef des v. Saldernschen Regiments, und 1785 Gouverwart von Magdedung. Sein Trol erfolgen in den die Stitten eines Seinen Hofmannes vertaud, westalt er auch zu mehreren Sendungen verwendet worden war.

Friedrich Wühelm v. L., geboren 1734 im Schwarzbutgischen, kam im Jahre 1762 aus frenden Diensten in preussische, ward als Major im Regimente v. Leibwald angestellt, im Jahre 1772 zum Obersten lieutenant, 1776 zum Obersten befordert und erhielt im Jahre 1783 seine Knilassung mit der Aussicht, das mächet vaccut werdende Garsteine Knilassung mit der Aussicht, das mächet vaccut werdende Gar-

nisouregiuent zu erhalten. Der König Friedrich Wilhelm II. ernannte ihn im Jahre 1287 zum Generalmajor von der Armee.

Diese Familie führt in einem oben goldenen, unten in Roth und Süber gespaltenen Schilde ein Jagdhorn, dessen Beschlag und Band mit drei ktrausseldern geziert ist. Dieses Ageldorn liegt auch auf dem Rekrönten Helme, dessen Decken golden und roth sind. M. s. Zedlers Univers. Lex. XVII. 85. 687. Ganhe, 1. S. 852.

#### Lentulus, die Freiherren von.

Das Vaterland der Freiherren v. Lentulus ist die Stadt und der Schweizercanton Bern, wo sie zu den angeseltensten Patriziergeschlechtern des Freistaates gehören. Sie leiten ihren Ursprung von der ehemaligen römischen Familie dieses Namens her. Diese stammte von dem Servius Cornelius, der ein trefflicher Landwirth war und namentlich den Bau der Linsen oder ihre Verbesserung seinen Mitbürgern gelehrt hatte, und daher den Ehrennamen Lentulus bekommen haben soll. So viel ist durch Urkunden bewiesen, dass im 7. und 9. Jahrhunderte Vorfahren der Familie Lentulus in Nespel und Rom ansässig waren. Mehrere Mitglieder derselben sind als Klostergeistliche bekannt geworden. Im Jahre 1560 nahm ein Glied der Familie die evangelische Lehre an. - Ein Solm des ersten evangelischen Leutulus war Leibarzt der Königin Elisabeth von England. Er wurde von seiner Vaterstadt Bern im Jahre 1593 zurückberufen, zum ersten Arzt des Freistaats erklärt und mit dem Erbbürgerrecht beschenkt. Er starb im Jahre 1613, und hinterliess seinem Sohne Caesar die Herrschaft Corcelles. — Ein Enkel Caesars war Rupert Scipio der Aeltere, der 1712 zu Bern starb und früher in markgräflich Anspach-Bayreutlischen Diensten als Commandant zu Erlangen gestanden hatte. - Von den Söhnen dieses Letztern starb im Jahre 1744 zu Cronstadt in Siebenbürgen der kaiserl. General-Feldmarschall-Lieutenant Caesar Joseph v. Lentulus, Commandant der gedachten Festung und erster Freiherr. Er war mit einer v. Wangenheim vermäldt. Aus dieser Lhe wurde geboren:

Rupert Scipio, Freiherr v. L., geb. am 18. April 1714 zu Wien, trat, nachdem er daseibst und in Prag eine ausserordentlich gute, wis-

senschaftliche Erziehung und Bildung genossen hatte, im Jahre 1728 in österreichische Dienste, focht in denselben tapfer in Italien, am Rhein und in Ungarn. Während dieser Zeit war er zu mehreren Sendungen verwendet worden; auch hatte er verschiedene Reisen ge-macht, sogar eine nach Egypten. In den Jahren 1743 und 44 wohnte er den Feldzügen in Böhmen und Bajern bei. Als die Preussen Prag nahmen, wollte er die Capitulation nicht unterschreiben, auch mit seinem Commando das Gewehr nicht strecken, daher er auch, zwischen die preuss. Batterien geführt, den Degen zerbrach. Durch diese Handling wurde er Friedrich dem Grossen bekannt, welcher ihn in seine Dienste zog, in welchen er als Major und Fliigeladiutant in königl. Gefolge angestellt wurde. Im Jahre 1752 ward er Oberstlieutenant, und nach Cassel geschdet, um die Vermählung des Prinzen Heinrich von Prenssen zu Stande zu bringen und der Trauung im Namen des Prinzen beizuwohnen. Er entledigte sich seines Auftrages zur vollkommensten Zufriedenheit seines Monarchen, der ihn mit den Baronieen Travers und Colombiers im Fürstentlum Neufchâtel belebate. Im Juni 1755 ward er Oherst, und folgte im folgenden Jahre dem Könige nach Sachsen. Nach der siegreichen Schlacht von Lowositz musste er dem Könige von England die Nachricht von dem Ausgange derselben überbringen. In der Schlacht bei Rossbach verfolgte er den Feind bis hinter Erfurt und nahm ihm 5 Kanonen, verschiedene Falmen und 800 Gcfangene ab, worauf er zum Generalmajor ernanut wurde. Bei Leuthen verfolgte er den Feind bis Lissa und eroberte dabei 15 Kanonen, Fahnen, Standarten und mehrere Hundert Gefangene. Im Jahre 1758 ward er Chef des Leibregiments und zeichnete sich während des Lanfes des siebenjährigen Krieges bei vielen Gelegenheiten rühmlichst aus. Nach dem Frieden berief ihn Friedrich der Grosse nach Berlin, und zog ihn in seine Gesellschaft. Im Jahre 1767 machte er eine Reise nach der Schweiz, wo er zum Generallientenant über sämmtliche Truppen des Canton Bern ernannt wurde; chen so belörderte ihn Friedrich II. zum Generallientenant. Kin Jahr daranf ztillte er den Anfruhr zu Neufchatel; sein grosser Monarch übertrug ihm das Gouvernement daselbst, und verlieh ihm im Jahre 1770 den schwarzen Adlerorden. Im Jahre 1776 wurde er dem Grossfürsten Paul Petrowitsch bis an die Grenze entgegengesendet, um ihn im Namen des Königs zu empfangen und nach Berlin zu begleiten. Zu Aufang des Jahres 1779 nahm er seines vorgerückten Alters und schwächlicher Gesundheit wegen seinen Abschied, begab sich darauf nach Bern und commandirte bei den 1781 in der Schweiz ausgebrochenen Unruhen die Truppen des Cantons Bern. Sein Tod erfolgte am 26. Decbr. 1787 auf zeinem Gute Mon-repos, nachdem er den seines grossen Monarchen und Ziethen's noch hatte erichen müssen, wesshalb er auf seinem Krankenlager zu seinem Arzte scherzend sagte: er solle ihn ganz militairisch behandeln, denn so ginge es beim Sterben her; Ziethen hatte die Avantgarde gennacht, der König folge, und er misste nun die Arrieregarde machen. Kr war ein Mann von ausserordentlich schöner körperlicher Bildung und vereinigte damit einen ausgezeichneten Verstand und vortressliche Geistesgaben; wesshalb er ein eben so feiner Holmann, als guter Soldat war. Er war mit Maria Anna, einer Schwester des Oberstallmeisters und Staatsministers Grafen v. Schwerin, vermäldt, in welcher ihne vier Söhne geboren wurden. (M. s. Lexic. aller Helden und Milit-Pers., die sich in preuss. Diensten ausgez. habon, Bd. II. S. 391 u. s. w.) Nachrichten über dieze Familie findet man in Len, Schweiz. Lex. XII. S. 36 -41. May, hist. mil. de la Suisse, VII. p. 126-129. p. 473-477. Lutz, Nekrolog denkw. Schweizer, S. 294-296.

# Lentz (Lenz), die Herren von.

1) Eine adelige Familie dieses Namens, die theils Prenssen, theils dem Königreich Sachsen angehört, ist im Jahre 1652 vom Kaiser Leopold l. in den Adelstand erhoben worden. - Sie führen ein quadrirtes Schild ohne Wappenbild. Die Felder 1 und 4 sind golden, die 2 und 3 schwarz. Auf dem gekröuten Helme steht ein nach der rechten Seite gewendeter silberner Schwan.

2) Der König Friedrich Wilhelm II. erhob am 21. Octor. des Jalires 1786 den Major im Husarenregimente v. Eben, Johann Friedrich Lentz mit seinen tünf adoptirten Kindern in den Adelstand. Der gedachte v. Lentz war zuletzt Oberst und Commandeur des Regimentes und wurde 1793 mit Pension in den Ruhestand versetzt. -- Gegenwärtig steht bei dem Infanterie-Regimente Kaiser Franz-Grenadier ein Prem.-Lieutenant v. Leutz. Das diezer Familie beigelegte Wappen zeigt ein oben blanes, un-

ten rothes Schild. Es wird von einem silbernen Balken durchzogen und ist mit einem goldenen Füllhorn belegt, ans dem drei purpurfarbeno Rosen am braunen Stengel mit meergrunen Blättern hervorragen. Auf dem Helme liegt zwischen zwei schwarzen Adleiflügeln ein Pfeil, dessen Gefieder blau, das Holz brauu-und die Spitze silbern ist.

 Eine adelige Familie, die wir bald Lenz, bald Lenz geschrie-ben finden, war aus Schwaben im vorigen Jahrhunderte nach Schleord inuon, war uns ochwaten im vorgen sammanderte nach solle-sien gekommen. Der erste dieses Geschlecht in jener Provinz war Christim Albrecht v. Lenz, Hofcavalier und Hofrath des Berzogs Sil-vius zu Wirtemberg-Oels. Er hat sich durch mehrere genealogische Schriften bekannt gemacht, auch befinden sich in der herzogl, braunschweigschen Bibliothek zu Oels seine Handschriften: 1) der hochfürstlich Würtemberg-Oelsische genealogische Cedern-Garten mit einem Geschlechtsregister bis ins 10. Glied. 2) Der hochtürstl. Würtemberg-Oels-Miinsterbergsche Geschlechtskalender. Beide Manuscripte sind ans dem Jahre 1700. - Er hinterliess aus seiner Ehe mit Johanna Eleonora v. Felde mehrere Kinder. - M. s. Olsnograph. P. I. p. 611. 4) Die v. Lenz in Pommern. Sie besassen am Anfange des vorigen

Jahrhunderts das Allodialgut Roggow im Kreise Saazig. Ihr Wappen zeigt im silbernen Felde, zwischen zwei schwarzen und rothen, in die Quere gezogenen Schachstrichen, drei grune Zweige mit kächeln und auf dem

Helme vier rothe und vier schwarze Straussfedern.

5) Die ans Baiern nach Sachsen und Preussen gekommene adeligen Familie v. Lentz. Ans derselben stand ein Lieutenant v. Lentz 1806 in dem Bataillon v. Sobbe der westphälischen Fusilierbrigade zu Werden. Er starb 1808 als Capitain und Kreisoff, der Gensd'armerie zu Brandenburg. Ein Sohn desselben ist der Prem.-Lieut. v. Lentz im Reg. Kaiser Alexander-Grenadier. Derselben Familie gehört auch der königl. sächs. Major und Adjutant des Prinzen Johann von Sachsen, v. Lentz, an. Diese Familie führt im quergespaltenen Schilde, dessen oberes Feld silbern und auf beiden Seiten mit einem goldenen Sterne geziert, das untere aber blau, in dem ein ailberner Straussvo-gel steht, mit dem Kopf und Hals in das obere Feld sehend und in dem Schnabel ein Huseisen haltend. Dieses Schild ist mit einem adeligen gekrönten Turnierhehn bedeckt, aus dem drei silberne Strauss-federn wachsen. Helmdecken blan und silbern. Aus dem Adelsdiplom.

Ein Major v. L., der noch unter Friedrich dem Grossen im preuss. Heere gedient hatte, starb am 5. Juli 1832 zu Berlin, ofine dass wir anzugeben vermögen, zu welcher der verschiedenen Familien v. L. er

gehörte.

# Leopold, die Herren von.

Der König Friedrich II. ertheilte am 18. Septhr. 1753 den Offizieren, drei Brudern Emanuel Christian, Ludwig George Vollrath und Wilhelm Alexander den Adelsbrief. Wir finden keine Nachkommen von ihnen angeführt.

# Lepel (II), die Grafen und Herren von.

Sie gehören zu dem filtesten Adel in Poinmern. In dieser Provinz kommt zuerst Zabel Lepel vor, der um das Jahr 1305 am Hofe des Herzoga Bogislav IV. lebte. Seine Nachkommen liaben zum Theil ansehnliche Würden bekleidet und viele Güter in mehreren Gegenden Pommerna erworben, namentlich auf der Insel Usedom, wo Nettelkow, Lubow und Nenendorf, auf Wollin, wo Schinnow, Reckow und Schwantust, im Kreise Randow, wo Boeck und Blankensee, im alten Kreise Freienwahle, wo Horst alte Besitzungen dieser Familie sind. Auch war, wie unten erwähnt wird, Parpart im Kreise Greiffenberg, das Eigenthum derselben. Die gräfliche Wurde brachte Friedrich Wilhelm v. L., ein Sohn des unten näher erwähuten Otto Gustav v. L., durch Diplom vom 26. Angust 1749 an sein Hans. Der letzte Graf Withelm Heinrich Ferdinand Aarl v. L. starb, so viel uns bekannt ist, vor einigen Jahren kinderlos. Er war im Jahre 1787 Kammerherr geworden, nachdem er am 27. Septbr. 1785 auch zum Johanniterritter zu Sonneuburg geschlagen worden war. Er war ein Beförderer der Künste und Wissenschaften, auch Mitglied der Akademie der Künste zu Berlin. --Im Jahre t806 war ein v. L. Landrath des Kreises Usedoni-Wollin. lu derselben Zeit besass Friedrick v. L., Postmeister zu Oppeln, das Gnt Gworzemirke. - Gegenwärtig besitzen die Gelorider v. Lepel Ohe Grier Goernnitz, Netzelkow, Lutow und Neuendorf auf der Insel Usedom. — Ein Ast der Kannlie hat sich auch im Hessischen niedergelassen; ein anderer blüht schon seit langen Jahren in den königldänischen Staaten. (M. s. dänisches Adelslexicon 324.) In der preuss. Armee sind zu höhern Würden gelangt:

Otto Gustav v. L., ein Sohn des Jonchim v. L. auf Parpart und der Dorothes v. Manteufel, begann seine militairische Laufbahn schon unter dem grossen Kurfürsten und war im Jahre 1686 Lieutenant im Strauss'schen Regimente zu l'ferde. Im Jahre 1690 wurde er Rittmeiater im Regimente Kurprinz zu Pferde, 1705 Major, 1709 Oberstlieutenant, 1714 Oberst und 1721 Generalmajor. Friedrich Wilhelm 1. ernannte ihn 1730 zum Gouverneur von Cüstrin und 1731 zum Chef des Kuraasierregiments Kronprinz von Preussen. Er starb 1736 mit dem Ruhme eines erfahrenen Generala. Merkwürdig ist, dass während seines Gouvernements der Kronprinz, nachmalige König Friedrich II., in Custrin war, wershalb auch der Kronpriuz besondere Achtung vor ihm hegte. In seiner Ehe mit Scholastica Luise v. Blankensee, aus dem Hause Schönwerder, zeugte er einen Sohn, der die Grafenwurde

an sein Haus brachte; z. oben.

Caspar Matthias v. L., ein Sohn des Caspar Matthias v. L., Landraths and Erbherm and Nettelkow, avanciste bis zum Major und erhielt 1745 das Commando eines Grenadierbataillona. Er nahm im Jahre 1747 seinen Abschied. — Im Jahre 1806 standen sehr viele Mitglieder dieser Familie im Heere, so wie noch in der Gegenwart verschiedene in demselhen dienen. Von den erstern nennen wir namentlich den Major v. L. in dem Infant-Regins. v. Thiele in Warschan, geboren in Schwedisch Pommern. Er hat sich in der BelageLeps. 219

Dieg von Iteralar 1906 darch Thätigheit und tagferes Benehmen rühmelistu vor andern Sabaoffizieren unsgezeichnet. Er ist in Jahre 1819 als pensioniter Oberstleitettenat gestorben. — Zwei Brüder v. L. Badnen in Jahre 1890 in dem Regimente v. Winning, ein anderer v. L. In dem Regimente v. Osstin. — In dem Ilusarenregimente v. Blücher Mande ebenfalts ein Liestenatu v. L. — In der of fri ist gegrwästleiten dem 1806 de

Die Herren v. Lepel führen im silbernen Schilde eine rothe, von der Rechten nach der Linken außteigende Strasse. Ueber dem Helme fagt eine rothepkleifede gekrönte Jungfan mit fliegenden rothen Baren, aufgeschürsten Knnehn und in die Seite gestemmten Armen hervor, auf deren Krone neun silberne Löffel im wedellormiger Reile

stehen. Helmdecken roth und silbern-

Das Wappen der Grafen v. L. zeigt dasselbe Wappenhilt and eine Schilde rult eine Krone, und auf derzelben aniet zwei Beilne angebracht. Der erste Helm trigt zwei Beiltellörner, wovon das rechte ailbern und schwarz, das inke schwarz und silbern ist. Ans dem andern Helme rigt die oben nähr beeckriebese Jungfran berror. Helmdecken roth und silbern. Zu Schishhaltern sind zwei Presss, Adler gewählt.

M. s. anch allgemeines genealog. Handbach I. S. 651 u. f. Gauhe, I. S. 884. Dienemann, 184. No. 4. Micrälius, S. 500-

## Leps, die Herren von.

Ann dieser der Provinz Preussen angebürigen adeligen Familie war. 1900 Febreirt A. L., geboren in Preussen, ertent 1695 in das Regiment First Leopold von Anhalt-Dessau, ward 1702 Lieutenant und versah willrend des agminichen Erfclögerireges Adjatantendienste bei den Färsten, avancirte 1706 zum Capitain und 1710 zum Möjor, in welter Clarge er 1711 dem Kniege Friedrich I. den In Jahre 2716 er-Bannte in Friedrich Wilselm I. zum Oberstieutenant im neuerrichten Regimente Frirz Leopold, mit dem Pietnet won Jahre 1713, 1772 zum Obersten und 1738 zum Generalisaiger, nachdem er selon 1734 zum Gersten und 1738 zum Generalisaiger, nachdem er selon 1734 alse Regiment v. Waldow erhalten halte. Knieg Friedrich Il retrief das Regiment v. Waldow erhalten halte. Knieg Friedrich Il retrief der Friedrich Wilselm Lauften der Generalisate er der Friedrich von der Schaffen der Schaffen

Das durch eine silberne Strasse der Länge nach getheilte rothe Schild zeigt in jeder Hälfte einen goldenen Halbmond, mit dem Angusichte gegen einander gewendet. Auf dem Helme wächst aus dem

Halbmonde ein Pfauenschweif.

## Lesgewang, die Herren von.

## Leslie, die Grafen und Herren von.

Ans dem berühmten nralten Genelhechte der Graften v. Leslie in Schottland, von dem sich Acste in Gesterricht, Usegarn und Reste verbreitet haben, finden wir unchrere Mitglieder auch in Anteren Seitigen Staaten. Die gräffliche Linie des Hausses erlosch im Jahre 1905. Seiten im Jahre 1905 war Graf Jahob Leslie kässert. Fedhamster, Schotten im Jahre 1905 war Graf Jahob Leslie kässert. Fedhamster, Patholisch in Jahre 1905 war Graf Jahob Leslie kässert. Fedhamster, Patholisch 1905 war der Verlagen und dienen noch mediens auch den Verlagen und dienen noch medienen Schotten und dienen noch medienen Schotten und dienen noch medienen der Schotten und dienen noch medienen schotten und der Schotten die Schotten die Schotten der Schlacht von Gr. Görselsen das einem Kreuz 2. Classe erworben.

## Lessel (Lessl), die Herren von.

Diese alte atelige Familie kounnt in Schlesien nuch unter Jon Namen v. Lassal und Lassil vor. Unprüngsicht sammet ein am Beitmen, von da kan als meh Bolen und Schlesien. In frührers Zeiten Bedasilse ist nach ihres Gifferen mit dem Zusatze der polinischen Bedasilse ist werden der Schlessen und der Schlessen von der in Polen nahmen den Nameu Größe Lessel-Waliensky u. s. w. Die in Polen nahmen den Nameu Größe Lessel-Waliensky u. s. w. Die aus und einem Geschlechte war 1446 Hauptunn Herzogs Commit III. au Cals. Johnn v. Lessel glänzt in der Reinle der berühnten Alle nach Lessel und der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen zu für die 156 diese Familie in die Linien Gross-Petervite. Dr. Mchlainz zerfiel diese Familie in die Linien Gross-Petervite. Dr. Mchlainz zerdorf, Laugendurf, Wendowitz a. s. w. Die von Gr. Petervite erscheint Lest. 221

als Haugdinie. Ein Zweig dersellen war 1670 mit einer Gräfin von Buckheim um Hielderreichsteit verwällt. — Die jetzt gräft, achweinitzsche Herrachaft Dielau war in alten Zeiten ein Besitzhund er v. Lewel, anmentlich koumt ein Ritter Nölouk 1200 mit Dielau der Wille Dielau vor. — In der neuesten Zeit waren die v. Leasel noch in Schleisen begiertet. Zweil Brüder, der Überst von Leasel, Commanwer des I. Kiransier-Regiments, früher Mojer von Leasel in 160 mit der Schleisen begieren der Schleisen der Schle

#### Lest, die Herren von.

Das ausgestorbene, altadelige, einst sehr reiche und in vielen Ae-Sten blühende Geschlecht der von Lest, besass namentlich in den Fürstenthümern Jauer und Glogau viele Schlösser und Dürfer, als Holstein bei Löwenberg, Langenau zwischen Hirschberg und Löwenberg, Parchan bei Glogan u. s. w. Im Jakre 1469 stund Hons v. Lest neben Abraham, Burggrafen zu Dohna, an der Spitze der 400 schles. Edelleute, die im Heere des Königs Kasemir von Polen waren. -Adam v. Lest führte das von den Hussitten zerstörte Schloss Holstein im Jahre 1513 wieder auf. - Heinrich v. Lest auf Parchau war 1559 Landeshauptmann der freien Standesherrschaft Wartenberg. - Adam III. V. Lest auf Holstein stand im Rufe eines gelehrten Cavaliers, er war ein Frennd und Beforderer der Wissenschaften und ein Beschützer der Schulen. (Henel, Siles. C. VIII.) — Melchior v. Lest auf Röversdorf bei Schönau und Polkan bei Jauer war kais. Rath und Landeskanzler der Fürstenthinner Schweidnitz und Jauer. Ausser den oben angeführten Häusern blühte später noch die Kauffunger Linie der v. Lest, und Wolfram v. Lest vereinigte den Besitz mehrerer Antheile von Kauffungen, wo noch heute ein Rittersitz seinen Namen führt, mit dem von Langenau, Flachenseifen, Altenberg u. s. w. Als die Letzten des Geschiechtes erscheinen Melchior Wilhelm v. Lest, der am 20. Juni 1665 in einem offenen Zweikampfe erschossen wurde. (M. s. Friedrich Gerstmann's klage- und Trostschrift in 4to 1 Bog.), und Abraham Lud-wig v. Lest auf Ober-Kauffungen, der mit einer v. Nimpsch aus dem Hause Leipe vermählt war, aber schon im 2ten Jahre seiner Elo am 5. August 1689 starb. Er hinterliess zwei Töchter, von denen Katha-rina Heducig die Gemahlin des Johann v. Rosenpusch und Zauche auf Ober - Leipe wurde. In Sachsen waren früher auch Zweige dieser Familie ansussig.

Dieses Geschiecht führte ein getheiltes weiss und blaues Schild. In der Oleren weissen Feldung statenen zwei Rosen neben einander; in der blauen Feldung war eine weise Rose angebracht. Auf dem Helme weiten drei Straussfedern, die ersten roth, mit einer weisen Rose, die zweite oder mittlere weiss, mit einer rutlem Rose, die zweite oder mittlere weiss, mit einer rutlem Rose, die dritte blaup.

mit einer weissen Rose. Die Helmdecken silbern und blan. M. s. Insignia Lestiana, Fejigramua in Poemat. Tileni, p. 563. Sinapius, I. S. 638. II. S. 777 u. s. f. Gauhe, I. Th. S. 837. Zeller, XVII, Bd. S. 488—91. Siebmacher giebt das Wappen, I. Th. S. 59. v. Meding beschreibt es. Jil. Th. No. 481.

## Lestwitz, die Freiherren und Herren von.

In dem Jahre 1803 ist die uralte, ursprünglich aus Polen von dem berülimten Geschiechte Nowins abstammende, zum Theil freiherrliche Familie erloschen, nachdem sich der Letzte zeines Stammes, wie wir weiter unten sehen werden, für ewige Zeiten ein ehrenvolles Denk-mal gesetzt hat. Ks sollen die v. Lestwitz, die auch zum Theil den Beinamen Wandritsch geführt haben, mit dem schon längst erlosche-nen Geschlechte der Wandritsch, nach welchem die Dörfer Gross- und Rein-Wandritsch genannt worden sind, Kinen Ursprung haben, wie auch das gleiche Wappen deutlich für diese Behanptung spricht. Ueber dieses Wappen berichtet eine alte vielverbreitete Sage, die auch Okolski, P. H. p. 281, aufgenommen hat, es sei der Sohn eines Kesselschmidts Namens Nowina ein vornehmer Offizier des Königs Boleslav Kriwusti gewesen, und im Jahre 1121 mit seinem Herzoge gefangen worden. Beide sollen an ein und dasselbe Fusseisen geschlossen. und so fest gehalten worden sein. So habe denn der treue Nowina seinen Fuss sich abgeschnitten und an den Gurt seines Herrn gehenkt, und demselben dadurch Gelegenheit gegeben, aus der Gewalt des Feindes zu entkommen. Daher der geharnischte vorn blatspritzende Fuss, der mit dem Knie den Helm berührt, dem Wappen der Familie verblieben ist. Zuerst kommt in Schlesien ein Fritzko de Wandritsch in einer Urkande vom Jahre 1288 vor, welche die Gründung des Hospitals St. Nikolas zu Liegnitz betrifft. - Stephan von Wandritsch war um das Jahr 1264 einer der trenesten Minister des Herzogs Heinrich des Fetten zu Breslau, - Im Jahre 1378 kommt ein Hans v. Lestwitz zuerst als Herr auf Alt-Wohlau vor. - Johann v. L., Wandrittsch genannt, auf Kaltenborschen, machte sich auf eine traurige Weise dadurch bekannt, dass er am 8. Febr. 1552 auf dem Fürstentage zu Breslau den Burggrafen Heinrich zu Dohna-Kraschen erstach. In besonderer Wohlhabenheit blühte die Familie am Anfange des vorigen Jahrhunderts, wo Adam Melchior v. L. den Besitz der Güter Gross - Ober - Tschirnau, Katschau, Sulkau, Ellguth, Neusorge, Gross-Wirsowitz und Kalteborschen vereinigte. - Uebrigens hatte sich die Familie nach und nach in viele Häuser ausgebreitet, von denen wir hier namentlich die von Sulke und Langendort, Schlaube und Wan-dritsch nennen. Das Haus Schlaube zerfiel wieder in die Linien zu Tarpen und Oberschittla, ferner in die von Gr. Wirsowitz, Laschitz, Kl. Peterwitz, Tschirnitz, Gulgewitz, Schabitzen, Meselitz, Mechau u. s. w. Trotz dieser zahlreichen Zweige erlosch, wie wir schon erwähnt haben, dieses vornehme und reiche Geschlecht am 27. August 1803 mit Karl Rudolph v. L. Er bestimmte durch seinen letzten Willen seine Güter zur Gründung eines Fräuleinstifts. Unter einer Aebtissin und einer Priorin ist dieses Stift in das Schloss zu Gross-Tschirna verlegt. Ausserdem werden auswärts dreizehn anne evan-gelische Fräulein jede jährlich mit 150 Thalern unterstützt. Diese grossartige wollthätige Stiftung wurde am 29. Septor. 1815 erüffnet und unter Verantwortlichkeit an die königt. Regierung zwei Curatoren, die aus den benachbarten, angesehensten Landständen gewählt waren, bestellt. Ausserdem hatte Karl Rudolph v. einen Fonds von

22,800 Thalern zur Unterstützung von Armen und Schnikindern, der Verbesserung des Gehaltes der Lehrer in der Stadt und der Umgebung, und zur Unterhaltung eines Wundarztes bestimmt.

In der preussischen Armee sind zu hohen militairischen Würden gelangt :

Johann Georg v. L., geboren im Jahre 1688 in Schlesien, der 1704 in dem Regimente Markgraf Albrecht Dienste nahm, 1707 in Italien, von 1708 bis 1711 in Brabant, 1715 in Pommern, wo er im Sturme auf Stralsund gefährlich verwundet ward, tapfer mitfocht, 1716 Zum Compagniechef, 1723 znm Major, 1738 zum Oberstlieutenant avancirte, 1739 die Amtshauptmannschaft zu Johannisburg erhielt, 1740 Oberst, 1745 Generalmajor und 1746 Chef des Regiments Schwarz-Schwerin wurde. Im Jahre 1751 ertheilte ihm Friedrich der Grosse eine Präbende zu Wassenberg im Jülichschen, und 1752 die Amtshauptmannschaft zu Lyk in Ostpreussen, 1754 aber ward er zum Generallieutenant befördert und mit dem schwarzen Adlerorden geschmückt. Im Feldzuge 1756 commandirte er die Truppen, welche das achsische Lager bei Pirna einschlossen. Ein Jahr darauf, nachdem er den Schlachten bei Prag. Collin und Reichenberg rühmlichst beigewolint hatte, wurde ihm das Commando in Breslau zu Theil. Da aber die Besatzung zu schwach war, und sich gegen die starke österreichische Armee nicht halten konnte, so übergab er die Stadt, vermöge einer am 24. Novbr. 1757 abgeschlossenen Capitulation, den Oesterreichern. Er erhielt mit der Besatzung freien Abzug, musste sich aber verpflichten, in diesem Kriege nicht mehr gegen Oesterreich zu dienen, wonach er aus dem Dienste schied, sein Regiment aber bis zum Jahre 1763 behielt, dann aber Chef des v. Treskowschen Regiments wurde. Sein Tod erfolgte zu Berlin den 27. Juli 1767 in Beinem 80sten Lebensjahre, Mit Anna Helena, Freiin v. Kottwitz, erzeugte er

Johann Sigismund v. L., der am 19. Juni 1718 zu Kontop in Schlesien geboren, zu Frankfurt a. d. O. studirte und 1734 Kriegsdienste nahm. Im Jahre 1746 erhielt er im Regimente v. Lengefeld eine Grenadiercompagnie, wurde 1757 Major, 1762 Oberstlientenant und Re-Riments-Commandeur, 1765 Oberst, 1766 Chef des später von Robdigschen Leibgrenadier-Regiments und 1767 Generalmajor. Im Jahre 1779 nahm er seinen Abschied. Er hatte sännutlichen schlesischen Kriegen mit Auszeichnung beigewohnt, sich in der Schlacht bei Lo-Wositz den Orden pour le mérite erworben, und 1763 des aus acht Dürfern bestehende Amt Friedland zum Mannlehen von Friedrich II. erhalten. Er starb im Jahre 1788 am 16. Februar. Aus seiner Elie mit Katharine Charlotte v. Treskow, aus dem Hause Schlagentin,

wurde ihm eine Tochter geboren.

Die v. L., führten im rothen Schilde einen silbernen Kesselring mit oben krumm gespitztem Haken auf beiden Seiten, und zwischen demselben ein silbernes Kreuz, das auf einem spitzen Nagel steht. Auf dem Helme ist ein geharnischter, vorn blutspritzender, rechts gekehrter Fuss mit goldenem Sporen, mit dem Knie den Helm berührend, vorgestellt. Dieses Wappen giebt Siebmacher, I. S. 54, and v. Meding beschreibt es, III. No. 482. M. s. auch Sinapius, S. 586-92. Gaulie, 1. S. 888.

#### Lethmate, die Freiherren und Herren von.

Ans dem altadeligen westphälischen Geschlechte der Lethmate wurde dem kurbraudenburgischen Obersten Kaspar Friedrich v. L. im Jahre

1698 vom Kaiser Leopold I, die Reichsfreiherrenwirde verliehen, und Kurfürst Friedrich III. bestätigte unter dem 15. Oct. 1698 diese Erhebung. - Kaspar v. Lethmate war schwedischer Kriegsrath und Pfandinlaber des Ames Alt-Stassfurt. Mit Johanna Gerbrecht von Baumgarten, aus dem Hause Bernburg in der frankchaft Hoya, er-zeugte er den oben erwähnten, zum Freihernr erhobenen Kaspar Friedrich, der am 23. Juli 1652 zu Kloster Gerbstädt in der Grafschaft Mansfeld geboren war und seine Erhebung der Tapferkeit zu verdanken hatte, mit welcher er die Verschanzungen der Türken bei Zentha erstiegen hatte. Er gelangte 1704 zur Würde eines Regimentschefs und 1705 zu der eines Generalmajors. Kurz vor seinem Tode erhielt er das bayreuthsche Reiterregiment. Er starb im August 1714. Mit Sabina Christophora Brand v. Lindau vermählt, hinterliess er sieben Söhne und fünt Töchter. Trotz dieser zahlreichen Nachkommenschaft erscheint kein Mitglied dieser freiherrlichen Familie mehr in den gegenwärtigen Listen der Administration oder der Armee. Das Wappen derselben zeigt ein die Quere in drei Theile zerfallendes Schild. Das obere Feld ist golden, und es ist in demselben der obere Theil eines rothen nach der rechten Seite aufspringenden Löwen, mit roth ansgeschlagener Zunge, zwischen zwei goldenen Kornähren vorgestellt. Das mittlere Feld ist durch ein roth und silbernes Schach ansgefüllt. In dem unteren sithernen Felde stehen drei Kornähren. Dieses Wappen giebt Siebmacher, I. S. 191, und v. Meding beschreibt es, II. No. 493 u. 494. v. Steinen erwähnt diese Familie, IV. No. 370. Tab. 7. Gaube . I. S. 889.

#### Lettow, die Herren von.

Micrilius, so wie alle iibrigen Antoren, zählen die v. Lettow zu den ältesten Geschlechtern in Pommern. Sie haben aber den heutigen Namen erst später angenommen, während sie früher v. Vorbecken hiessen. Der Erste, der sich v. Lettow nannte, war der Sohn des Paul Erdinann Vorbecken, Erblierrn auf Schwirsen, Drewen, Plözke, Pritzke und Rochan. Er hatte sich in Litthauen Kriegsruhm erworben, dem Grossfürsten daselbst gedient und den Namen Lettowen oder Lettow in die Heimath gebracht. v. Gundling führt sie in Pommern als Besitzer von Altschlage und Ziezenow, im Kreise Belgard, Drawehn, Mühlencamp, Carzenburg, Holkewiese, Hohenborn, im Kreise Camin, Cannitz, Bial, Plötzke, Pritzke, Rochow, Kl. Schwirsen, Kl. Voltz, Fahrbelow, im Kreise Rummelsburg, Machmin, Klenzin, Dammen, Lossin u. s. w. im Kreise Stolpe auf. Das Stammhaus und älteste Lehn der Familie ist der Rittersitz Drawehn, eine Meile nordöstlich von der Stadt Bublitz gelegen. Eben so sind Hohenborn und Kl. Carzenburg sehr alte Lehne dieses Hauses. Noch in der Gegenwart besitzt dasselbe verschiedene Güter in Pommern, namentlich Ravenhorst im Kreise Camin, Hohenborn im Kreise Fürstenthum, Medewitz im Kreise Greiffenberg, Malschütz, Gr. Pomeiske im Kreise Lauenburg-Bütow, Lohrinsen und Wockmin, Gr. Beetz im Kreise Rummelsburg, Zeromin, Klenzin im Kreise Stolpe; auch besitzt der Capitain Wilhelm v. Le das Gut Wangritz im Kreise Naugardten. - Im schwiebuser Kreise, früher zu Schlesien gehörend, besass der königl. Kammerherr Georg Friedrich Ludwig v. L. das Gut Starpel.

In der preuss. Armee haben sich zu höheren militairischen Würden empongeschwungen:

Eurild George v. L., ein Solm des Landraths und Erbherrn auf Dammen in Hinterpommern, geboren im Jahre 1698, trat im 20sten labre in das Heer, ward 1245 Major im Regimente Hessen-Darmiebid, 1276 Obertflutenent und 1757 Oberst. Er wohnte sümmtlichen Feldzigen von 1240 bis 1259 beis, gerieth in letztern Jahre bei Maxen als Cumnanleur des "Finkachen Regiments in Gefangenschaft, 30d war in den Schlachten bei Reichenberg, Prag und Connersslort selwer rewandert worden. Zum Feldlärente untauglich geworden, erhielt er nach seiner Auswechsehang das Garnisonregiment v. Jungken 12403 ernen Abschlied. Die Unitge Zeit seines Zeiter Weitleit er und 1263 ernen Abschlied. Die Unitge Zeit seines Zeiter Weitleit er

N. N. v. J. war während des baierschen Erkfolgekrieges Lieute-Balt im Regimente v. Krockow, und avancitze in demselbes bis zum Obersten und Commandeur. Im Jahre 1804 warde er zum General-Baiper und Chef des vacanten Infanterie - Regiments v. Schladen er-Bannt, ertielt such in demselben Jahre den Orden pour le mérite und start am 27. Mütz 1826.

In der Gegenwart lebt zu Stargard der Generallientenant a. D.
L. Derzelbe stand im Jahre 1890 ab Capitian bei dem Regimente
Sanitz und dessen Grenadieren, und commandiret im Jahre 1830
die 4. Infanterie-Birgade. Den Orden pour le mérite erwarb sich dieerwertenstehulle General im Jahre 1812 bei Frederichstadt in Kur-

Sand, und das eiserne Kreuz I. Clause in der Schlacht bei Leipzig, Noch dienen verschiedene Mitglieder dieser Pamilie in der Armee, Bamentick der Capitain im 10. Infiniterier- Regimente und Ritter des Bernen Kreuzes v. L. (erworben bei Belle Alliance), und der Capitainen von der Gapitainen der Leipzig v. L. (erworben bei Belle Alliance), und der Capitainen von der Leipzig v. L. (erworben bei Leipzig). In derselben Schlächt erwart auch auch der Rittmeister v. L., pegenwärig a. D., denselben Orden.

Die v. Lettow führen ein Stück von einem Anker durch einen rothen Querbalken im blanen Felde, und auf dem Helme drei goldene lange Federn. M. s. Gauhe, I. S. 889 u. f.

## Loutrum - Ertingen, die Grafen und Freiherren von.

Dieses gräffische Hung gebürt seinem Ursprunge nach Oesterreich und Göbnen, nach sennen apiteren Anfortunkte und Besitztunen aber Schwaben, dem Königreiche Sardnien, in der Gegenwart aber in den diesettigen Stuaten der Provinz Schlesien, und auswürts dem Königreiche Würtenberg, so wie anch dem Grossberzogthume Baden an. Der füllere Name der Familie war Luitzum oder Lutzum. Die Urkunfüller Name der Familie war Luitzum oder Lutzum. Die Urkunfüller Name der Familie war Luitzum oder Lutzum. Die Urkunfüller Name der Familie wirt.

V. Zedlitz Adels-Lex. III.

den des gräflichen Hauses oder das Familienarchiv sind im Laufe der Kriege nach der Schweiz gebracht worden, und dort verloren gegangen. Jedoch ist so viel gewiss, dass schon im 13. Jahrhunderte die Ritter aus dem Hause Lutram in hohem Ansehen standen, und vom 14. Jahrhunderte an beweisen beglaubigte Stammbäume die ordentliche Reihefolge des Geschlechts, das vom 13. Jahrhunderte an als eine alte freiherrliche Familie der freien unmittelbaren Reichsritterschaft bis zur Auflösung des heitigen römischen Reichs einverleibt war. Hans Lutram besass im 14. Jahrhunderte das nun schon längst in Trümmern liegende Schloss Ertingen bei dem gleichnamigen Dorfe an der Donau in Schwaben, von dem noch gegenwärtig die Familie den Namen Leutrum von Ertingen führt. Es bestehen noch jetzt eigentlich zwei Linien, von denen die hier in Rede stehende gräfliche die jüngere ist, während die freiherrliche oder Majoratslinie, die ältere, bedeutende Güter im Grossherzogthume Baden und im Königreiche Würtemberg, auf welche die jüngere die Hand hat, besitzt. - Karl Magnus, Freiherr v. L., geb. am 14. Decbr. 1680, war General König Karl's XII. von Schweden und später kais. österreichischer Feldmarschalllieutenant-Er starb zu Wien am 24. Januar 1739. — Karl Sigismund Friedrich Wilhelm, Freiherr v. Leutrum, geboren am 27. Juni 1697, stand zuerst in österreichischen Diensten, machte sich durch die tapfere Ver-theidigung der Festung Cuneo rühmlichst bekannt, und starb als königl. sardinischer General der Infanterie, Inhaber eines deutschen Infanterie-Regiments, Gouverneur der Stadt und Provinz Cuneo zu Cuneo, am 16. Mai 1755. - Karl August Emanuel, Freiherr v. L., geneo, am 10. Mai 1735. — Kort August Esummer, Fremerr v. L., geboren am 8. März 1732 zu Kilchberg bei Tübingen am Neckar, standfrüher ebenfalls in kais. österreichischen Diensten, und trat im Jahre 1764 mit besonderer Genehmigung der Kaiserin Maria Theresia in die Dienste des Königs Karl Emanuel von Sardinien. Er starb am 19. Novbr. 1795 als königl. sardinischer Feldmarschalllieutenant, Inhaber eines Infanterie - Regiments und k. k. österreichischer wirklicher Kämmerer zu Bibrach. Er hatte im Jahre 1781 die gräffiche Würde auf sich und seine Nachkommen gebracht. Aus seiner Ehe mit Josepha, Reichaerbirechsesin zu Wolfsegg, Waldsee und Friedberg (einer Schwester des verstorbenen Fürsten Anton Waldburg - Wolfsegg), die sich nach seinem Tode zum zweitenmale mit dem Grafen v. Firmas-Périés, königl. französischem Generallieutenant, königl. würtembergischem Geheimen Rath und Oberstküchenmeister, vermählte, und vor wenigen Jahren auf dem Schlosse Aitrach in Schwaben als Wittwe verstorben ist, stammen die jetzt lebenden Grafen v. Leutrum. Von ih-nen stand Joseph Emanuel im Jahre 1806 als Offizier in dem Husaren-Bataillon v. Bila, machte den Feldzug 1804 in der Grafschaft Glaz mit, wurde später in die Dienste seines Vaterlandes Würtemberg zurückgerufen, und trat beim Ausbruche des Befreiungskampfes von Neuem in die diesseitigen Dienste. Er erwarb sich das eiserne Krenz 1. Classe bei Ligny, schied im Jahre 1819 als Major aus dem 6. Uhlanenregiment, und erwarb die unten näher bezeichneten Güter in Schlesien.

Gegenwärtig besteht das gräffiche Haus L. v. Ertingen aus folgenden Mitgliedern:

Graf Joseph Emmeel Indiedy Wilhelm Erust, geh. den 13. Septhr. 1785 zu Susa in Italien, Kaire Jensan, Major, Ritter des einemen 1785 zu Susa in Italien, Kaire Jensen, Erbe, und Gerichtsberr auf Hötel und Techterinhaus-Kauffing in Schleisen, vermielt, et den 28. Januar 1819 mit Agnotis, sau dem Hause Eckersdorf in der Grafschaft Glas, geb. den 25. Mai 1798.

#### Kinder:

- a) Victor Emanuel Ludwig Anton, geb. den 3. April 1820.
- b) Rudolph Emanuel Ludwig, geb. den 13. Januar 1823. c) Anna, geb. den 12. Octbr. 1824.
- d) Căcilie, geb. den 19. Juni 1826.
- e) Octavia, geb. den 22. Januar 1829.
- f) ..... geb. im September 1836.

## Geschwister:

1) Graf Victor Karl Emanuel Philipp, geb. den 26. Decbr. 1782 zu Alessandria in Italien, erster Kammerherr des Königs von Würtemberg, Intendant der königi. Schauspiele zu Stuttgart, k. k. osterr. wirkl. Känmerer, vermällt seit dem 17. Septbr. 1811 mit Johanne v. Schad und Mittelbiberach, geb. zu Ulm den 16. Januar 1792.

#### Kinder:

- a) Hugo Karl Emanuel Friedrich Joseph August Johann Eberhardt, geb. den 6, August 1814 zu Ulm.
- b) Matthilde Heurike Marie, geb. den 28. Octbr. 1815 zu Ulm.
- c) Wilhelm Karl Emanuel Heinrich Marcus, geb. den 5. April 1817 zu Stuttgart,
- d) Pauline Wilhelmine Antoinette Marie Karoline, geb. den 13. Juli 1820. 2) Maria Clara Josephe Withelmine, geb. den 7. Nov. 1786 zu Susa, vermählt seit dem 4. August 1812 mit dem Freiherrn Max v. Ow.
- k. k. österreichischem wirklichem Kämmerer. 3) Graf Clemens Friedrich Maximilian Wunibald, geb. den 26. Mai
- 1788 zu Waldsee in Schwaben, königt, sardinischer Major, 4) Marie Josephe Alexandriue Charlotte, geb. den 1. Febr. 1791 zn Alessandria in Italien, vermählt seit dem 4. August 1818 mit dem Freiherra Ignaz v. Westernach, königl. baierschem Kammerherrn.

## Lentsch, die Herren von.

Man zählt die altadelige Familie von Leutsch zu dem Adel des Markgrafthums Meissen. Ihr altes Stammhaus heisst Sograu und liegt im Altenburgischen. In Schlesien kommen die von Leutsch zuerst am Ende des 16. Jahrhunderts vor. Im Herzogthume Magdeburg besass diese Familie das Rittergut Salze. Der Erste des Geschlechtes daselbst war Hans Friedrich v. Lentsch, Hofineister am herzoglichen Hofe zu Oels, er erwarb durch Kauf das jetzt von Helmrichsche Gut Brockschine bei Trebnitz, von seinen Söhnen war Friedrich, Erbherr auf Brockschine, des Herzogs Karl Friedrich zu Oels und Münsterberg Rath. (M. s. Olsnogr. P. l. p. 211-19.) Er starb kinderlos. Dagegen pflanzte Bein Bruder, Hans Ernst v. Leutsch, der eine v. Falkenberg zur Gemablin hatte, sein Geschiecht durch eilf Kinder, und dessen Sohn, Jonchim Ernet v. Leutsch, vermählt mit einer Freiin v. Zedlitz, durch sieben Kinder fort. Von dessen Brudern starb Wolfram Leonhard v. Leutsch als schwedischer Offizier vor Pultawa, Hans Friedrich von Leutsch besass Probotschütz, Hans Ernst Bischkave, und Heinrich August v. Leutsch Prietzen (sämmtliche Güter lagen bei Oels). Von der sächsischen Linie war Ursula v. Leutsch um das Jahr 1550 die letzte Aebtissin des Jungfrauenklosters Geringswalde. (M. s. Mag. Heines Beschreibung der Stadt und Grasschaft Rochlitz.) - Hans August war fürstlich weimarscher Hofmarschall und Mitglied des Palmordens der

frachtbaren Gesellschaft. (M. s. siichs. Annalen S. 440.) — Im Jahre 1906 standen zwei Brüder v. Jeustich im Dragonerrepimente von Prittwitz zu Polkwitz. Der ältere war zuletzt Rittmeister bei der Gesadmenie, schieß 1887 als Major mit Pension aus derselben, und starb zu Glaz am 10. Oether. 1832. Der jüngere stand bis zum Jahre 1816 im 7. Landwelr-Cavallerieregimente, und starb als pens. Major. Es steben Sölne dieser Brüder gegenwärftg im 23. und 38. Infanterie Regimente. Diese Familie führt im oben silbern, unten grünen Schiederine gründehaubten Lindenbaum mit brannen Stanme, und auf jeder Seite desseben eine weiser Roes. Auf dem gekrünten Helme stellt ein der Achnlichkeit diesen Wappens mit dem der Familie v. L. hält unn dafür, dass beide Gesellechers tegleier Altstammung sind.

#### Leyen, die Fürsten, Grafen, Freiherren und Herren von und zu der.

Dieses gegenwärtig fürstliche Haus, dessen Stammschloss Leyen im Trierschen an der Mosel liegt, leitet seine Abkunft von den edlen Herren oder Dynasten v. Gontroff, genannt de Petra, die von dem Felsen, Schiefersteinberg, als Besitzungsnamen, ab, die edle freie, nur von Reiche abhängende Dynasten waren. In den Trunieren und bei den Kreuzzügen ist der Name von der Leyen vielfach anzutreffen, und viele Söhne ans diesem vornehmen Hause bekleideten die liöchsten geistlichen und weltlichen Würden, Hof- und Ehrenstellen. Kurfür-sten, Erzbischöfe, Fürstbischöfe und Bischöfe sind aus demselben hervorgegangen. Die ordentliche Geschlechtsreihe beginnt zwar erst im 12. Jahrhunderte, doch war schon 968 Magdalena v. Pirmund eheliche 12. Jahrlunderte, doch war achon 1968 Magladena v. Primmad cheiche Gemalihi Sögmande v. d. Leyen, auf den Tirmiere zu Mösburg gewählt zur Schan- und Teientheilung für die am Rieientstrome. In der Mitteller und der Bergeleit und der Bergeleit und 1151. Sein Bender, Heinrich, wurde 1452 zum Bischof von Lüttich erwählt. — Kniere Ferdinand III. erhob im Jahre 1053 die von det Leyen in den Freiherrstand. — Karl Knoppr., Freiherr von und zu der Leyen, wurde im Jahre 1705, zufolge einer im Jahre 1872 erhalten Kvestand. Belehung, won Oesterreich mit dem Bergelöbess und der Leyen, wurde im Jahre 1705 reihen Kvestand. Belehung, won Oesterreich mit dem Bergelöbess und der Reichsherrschaft Hohen-Gerolacck, in der Ortenau am Schwarz-walde, belehnt; er wurde am 7. März 1711 wegen Hohen-Gerolacck in das schwäbische Grafencollegium anfgenommen und den 22. Novbr. 1711 vom Kaiser Karl VI. in den Reichsgrafenstand erhoben. Durch die Rheinbundsacte vom 12. Juli 1806, in welcher dem Grafen Philipp der Fürstentitel beigelegt ward, wurde die Grafschaft Hohen-Gerots-eck, obgleich nur 2½ QMeile und 4460 Einwohner enthaltend, für souverain erklärt, durch die Schlussacte des Wiener Congresses aber der Staatshoheit Oesterreichs unterworfen. Oesterreich trat die Souverainetät in dem Vertrage vom 10. Juli 1819 an Baden ab, und dle Uebergabe erfolgte am 4. October desselben Jahres. Der standesherrliche Rechtszustand im Grossherzogthume Baden ist durch eine grossherzogliche Verordnung vom 7. Octbr. 1830 festgestellt. Von den übrigen anselmlichen Besitzungen des Hauses Leyen wurden die auf der linken Rheinseite gelegenen, zusammen 63 Ortschaften und das Schloss Bliescastel, von Frankreich während des Revolutionskrieges mit Sequester belegt, auch ein Theil als Nationalgüter veräussert. Die noch nicht veräusserten erhielt der Fürst zofolge eines französischen Decrets vom 26. Juni 1804 zurück. Das fürstliche Haus ist katholischer

Confession, und sein Wohnsitz Waal bei Augsburg im Königreiche Baiern. Es besteht gegenwärtig aus folgenden Mitgliedern:

Fürst Erwin Karl Damien Eigen, geb. den 3. April 1708, königl. beiterscher Oberstlieutenant h. n. nich succeptien abeim Patrien Beiligen. Auf der den Fürsten Beiligen 18 miles succeptien abeimer Abert der den 18 November 1879, vermällt zeit dem 18. November 1708, Tochter des Grafen Franz Philipp von Schönborn-Buchhaim.

#### Kinder:

- 1) Prinz Philipp Franz Erwin Theodor, geb. den 14. Juni 1819.
- Prinz Franz Ludwig Erwin Damian, geb. den 17. Februar 1821.
   Prinzessin Analic Suphie Marie Erwine Karoline Ludovike, geb. den 17. Decor. 1824.

#### Schwester:

Prinzessin Analie Theodora Marie Antoinette Charlotte, geb. den 2. Septhr. 1789, vermählt im Angust 1810 an den Grafen Tascher de la Pagerie, königt. baierschen Kämmerer.

Nachträglich mögen hier noch einige Notizen, berähmte Vorfahren des Geschlechtes hetrelfend, folgen:

Heinrich v. d. Leyen, der schon oben erwähnte Bischof zu Lüttich, starb im Jahre 1146.

Theodor v. d. L. lebte als Domherr zu Minster im Jahre 1237.
Werner v. d. L. und seine Gemahlin Sophie Wallbott v. Bassenheim beginnen die regelmässigen Abstammungen mit dem Jahre 1399.

Georg v. d. L. kommt als Domherr zu Trier 1481 vor.

Barthalomäss v. d. L., Herr zu Adendorf, Saffig und Olbrück,
war kurkfühlischer Landhofmeister und Amtmann zu Andernach um das

Jahr 1540.

Bartholomius der Jüngere v. d. L., ältester Sohn des Vorigen, war

Donalusbert zu Tving von den Jahr 1570.

Donndechant zu Trier um das Jahr 1570. Johann v. d. L., zweiter Solm des Bartholomäus des ältern, ward Erzbischof und Kurfürst von Trier 1576.

Damien v. d. L., früher Domherr zu Trier, resignirte und ward Landhofmeister zu Boppard um das Jahr 1612.

Karl Kasper v. d. L., der älteste Sohn Danians, ward Erzbischof und Karfirst v. Tire in Jahre 1648. Deniam Hattert v. d. mei Erzbischof und Karfirst von Mainz Deniam Hattert v. d. t. p. Herr v. d. d. L., Herr v. d. deniem Reim v. Wärde eines karpfälzischen und kurtrierschen Gestignen Ratis und Aufmanns zu Haumerstein, Sinzig, Reungen und

Neuenahr, starb am 30. Novbr. 1739. Friedrich Fredhund, des heil, röm. Reichs Graf v. d. L., Hohengeroldseck und Bliescastell, k. k. wirklicher Geheimer Rath, Ritter des goldenen Vliesses, kurtrierscher Oberlaudhofmeister, geb. am 7. Jan.

Röldenen Vilesses, kurtrierscher Oberlauthofmeister, geb. am 7. Jan. 2709, sind am 3. Jan. 2709, sind am 4. Ja

Philipp Franz, sonst kurtrierscher Krbtruchsess, Ritter hoher Orden, erster Fürst v. d. L., vermählt mit Sophie Therese, Gräfin von Schönborn-Wiesentheid, Vater des jetzigen Fürsten, starb 1829.

Das Wappen der Fürsten v. d. Leyen zeigt einen geradestehenden silbernen Balken im rothen Schilde.

Robens beschreibt das ursprüngliche Wappen der v. d. Leven im 2. Bd. S. 271 folgendermassen: das Stammwappen ist von den Turnieren her ein silberner ablanger Balken (Pfalil) in Blau. Helmschmuck; auf dem bewulsteten Helme ein silberner Windspielkopf zwischen blauen, offenen, mit silbernen Seeblättern besäeten Flügeln. Decken und Li-

vree silbern und blan.

Das gräfliche Wappen ist einmal ablangs und zweimal quer in seclis Felder getheilt, und mit obigem Stammwappen als Herzschild Bechi renter generit, und mit dongen samminapper an Herzenite belegt, welches mit einer Grafenkrone gekrönt ist; im Isten rechten obern Felde in Blau drei silberne Hufeisen, im Isten links obern ro-then Schilde ein Baum mit fünf silbernen Lillien, im 2ten rechts mittlern silbernen Felde ein schwarzer Querbalken mit einem Mohrenkoufe im rechten Oberwinkel; im 2ten links mittleren goldenen Felde zwei rothe Querbalken mit einem blauangelaufenen funflatzigen Turnierkragen; im rechten untersten goldenen Felde ein rother Querbalken in der obern Hälfte, und ein schwarzer gekrönter Löwe in der untern Hälfte; das links untere Feld ist roth und silbern geschachtet. Helmachmuck: auf dem 1sten Helme, wie im Stammwappen vo. Leyen, auf dem 2ten ein Mohrenrumpf mit silbernem Kleide; auf dem 3ten die zwei rothen Querbalken auf goldenen offenen Flügeln; auf dem 4ten zwei blaue Elephantenrüssel, worauf die drei silbernen Huseisen wiederholt sind; auf dem 5ten ein rothes achteckiges, mit sieben Pfanenfedern bestecktes Schirmbret mit einer wiederholten silbernen Lilie: auf dem 6sten gekrönten Helme eine rothe Pyramide, mit drei Pfauenfedern besteckt; den 7ten deckt ein Hut, die Kappe Hermelin, die Stillpe oder Krempe roth and silbern geschachtet und mit zwei Pfanenschweifen besteckt. Die Helmdecken und Livree Silber in Blau aus-wärts. Schildhalter zwei silberne Windspiele mit gespitzten Ohren und gelfenden Zungen, blau beslügelt, mit den wiederholten silbernen Seeblättern besäet.

## Leven, die Freiherren von.

Der König Friedrich II. erhob die Chefs des angesehenen Handelshauses Leyen in Crefeld, die Commercienrathe und Bruder Conrad Friedrich und Johann Leyen auf 21. Febr. des Jahres 1786 in den Freiherrnstand. Diese freiherrliche Familie führt ein quadrirtes Schild mit einem Herzschildlein. Die Felder 1 und 4 sind in der obern Hälfte nem Herzschilden. Die Febeer I und a sind in der oden Hance blau, in der untern silbern, hier stellt ein Storch auf grünem Hüge eine Kngel mit dem rechten Fusse haltend, im 2ten und 3ten golde-nen Felde steht ein schwarzer Felsen. Das Herzschild ist roth, und darin stellen drei schwarze Würfel, oben einer, unten zwei. Das Hauptschild ist mit einer Edelkrone, die zwei Helme mit eben solchen Kronen trägt, bedeckt. Auf dem rechten Helme sind drei Stranssfedern (blau, silbern, blau), auf dem linken aber sind zwei schwarze Adlerflügel angebracht. Die Decken und das Laubwerk sind rechts silbern und blau, links schwarz und silbern.

#### Levser, die Herren von.

Der König Friedrich II. ertheilte dem aus einer altadellgen Fa-milie in Steiermark und Kärnthen stammenden Kriegsrath Leyser, der ein erneuertes Adelsdiplom vom Kaiser Rudolph II., ausgestellt am 22. Decbr. 1590, erhalten hatte, einen Bestätigungsbriet am 23. Mai 1751. Beide Documente findet man auf der königl. Bibliothek zu Berlia in der Samulung genealogischer Handschriften des Ordensraths König verzeichnet. - Georg Friedrich v. I., war königt. preuss. Commissionsrath, Bürgermeister der alten Stadt Magdeburg und Syndikus der dasigen Collegiatstifte zu St. Sebastian und zu St. Gangolf. ver dasigen Collegiatatute zu St. Senantan und zu St. Gangoll.

Johann Gottlieb v. L. auf Gersdorf, der Sohn des Vorigen, war kur
Schäsischer Kriegsrath und starb 1780. — Polycarpus Friedrich v. L.

War künigl. grossbritannischer Leibarzt und starb am 21. April 1795. (M. s. Hamburger Correspondent Jahrgang 1795. No. 73.) - In den Wissenschaften hat sich besonders berühmt gemacht der Rechtsgelehrte Augustin v. L., dem Kaiser Karl V. im Jahre 1739 den Reichsadel ertheitte (m. s. Weidlichs Geschichte des Rechts, S. 527), und Fricdrich Wilhelm v. L., der die "Flora Hallensis. Halle, 1761" schrieb, und ein thätiger Botaniker war. - In königl, sächsischen Diensten stand der General v. L., der bei Pirna begütert und mit einer Gräfin v. Pötting aus Böhmen vermählt ist. - In der preuss, Armee diente ein v. I., als Offizier im Regimente Kaiser Alexander, der gegenwartig in der Gegend ven Leipzig ansässig ist. - Bine Linie des Hauses, die im Oesterreichischen, namentlich in Steiermark und Kärn-then, begittert ist, ist in den Freiherren- und Grafenstand erhoben worden. Dieses Geschlecht soll im Jahre 1642 den Freihermstand erworben, und zugleich auch das Erb-Arsenal-Herrenant in Steiermark, das David v. L. auf sein Haus brachte, bekleidet haben. Dasselbe ist später an die Kaisel von Kaltenbrunn übergegangen.

Das Wappen der adeligen Familie v. Leyser zeigt zwei neben einander stehende, mit den Spitzen auswärts gekehrte Halbmonde im Schwarzen Schilde. Auf dem gekrönten Helme sind sechs schwarze Straussfeden, belegt mit den beiden goldenen Halbmonden, vor-

gestellt.
 M. s. Coll. gen. hist. Cap. fi8. p. 141.
 Spener, Op. her. P. I.
 S. V. M. I. S. 271. v. Krohne, H. S. 232.
 Gauhe, H. S. 896—97.
 Zedlers Univers. Lexic., AVII. S. 725.

# Lichnowsky, die Fürsten, Grafen und Herren von.

Die Abkunft dieses vornehmen Hauses wird auf zweierlei Weise erklärt. Man leitet sie nämlich zuerst aus dem Hause Granson in Hochburgund her. Otto v. Granson, ein Edelmann aus Burgund, soll sich nach der Ermordung seines Vaters zu dem Könige Podiebrad geflüchtet, und von diesem mit dem Schlosse Lychen? im mährisch-schlesischen Gebirge belehnt worden sein. Nach andern Autoren, namentlich nach Okolski (Orb. pol. Tom. II. p. 413) stammen die Lichnowsker aus dem mächtigen Hause Pilawa in Polen, welches jedoch ein ganz anderes Wappen, als das heutige Hans L., führte, weit die aus Sendomir in das angrenzende Schlesien gekommenen Aeste dieses Hauses, deren Stammsitz Woschczycz wurde, dasselbe änderten, und statt der Kreuze im blauen Schilde die Weintrauben im rothen Felde wählten. (M. s. Paprozins, p. 445.) Das erstere Wappen hatte das Haus Pilawa im Jahre 1179 zum rühmlichen Andenken seines Widerstandes Regen die heidnischen Preussen und den Götzendienst, oder mit an-dern Worten, wegen seiner Förderung der christlichen Lehre erhalten. Es heisst darüber im genansten Autor: Erant Baptisma bis suscipientes et rejicientes hostes, hinc duae Cruces; cogitarunt fraudem tertio per Baptismum hostes, datur Zyraslao Victori media Crux. Auf diese Weise ist die zweite Ableitung wahrscheinlicher als die erste, Wenn nicht vielleicht die Gransons zuerst aus Burgund nach Polen gekommen wären. Doch gehört das Haus Pilawa zum eingebornen al-

ten Adel Polens, da der Ahnherr Zyroslav, wie wir schon an anders Stellen im Adelslexicon erwähnt haben, ein Pole von Geburt, seinen Namen und Adel beim Orte Pilawa von Boleslao Crispo erhielt. In Schlesien sind die v. L. schon im 14. Jahrhunderte erschienen. - Im Jahre 1550 kommt Petrus v. L. als ein angesehener Edelmann im Troppanischen vor, der mit einer Kobilkowna und Kobily vermählt war-(M. s. schlesische Cariositäten Bd. I. S. 650.) Von seinen Nachkommen waren viele durch Vermählungen mit den Freiherren v. Kornitz, v. Skrebensky und Sedlnitzky verwandt oder versippt. - Karl Mav. Sarbennasy und Schultzasy verwante, oner versippe.

zamilien I. v. Woschezyez, Herr auf Knchelna, Pischez, Borutin, Stepankowitz, Köbrowitz, Strandorf, Treppeln, Liebental, u. a. w., war
fürstl. liechtensteinscher Landrichter im Fürstenthume Troppau. Die zuletzt genannten Güter lagen jedoch im Lande Crossen, wo die v. L. auch Briesnitz besassen, und v. Gundling bezeichnet die v. L. auf Liebenthal blos unter dem Namen v. Woschczycz. Somit gehören die v. L. eben so, wie gegenwärtig den kais. österreichischen Staaten und der preuss. Provinz Scillesien, auch der Neumark an, während in Südpreussen adelige Familien dieses Namens ansässig waren. Aus einer derselben stammt der unten näher erwähnte Stephan v. L. -Von dem oben genannten Karl Maximilian, der zuerst mit einer von Moschewski, später aber mit einer v. Bludowski vermählt war, waren Soline aus erster Khe; a) Franz Bernhard, der mit seinen Brüdern im Jahre 1707 am 12. Angust in den böhmischen Freiherrnstand erhoben wurde. Er besass die oben genannten väterlichen Güter im Troppauschen und Jägerndorfschen, und bekleidete die Würde eines Landeshanptmanns. In der Ehe mit einer Freiin v. Dambrowka pflanzte er sein Geschlecht durch zwei Söhne und zwei Töchter fort, b) Maximilian Ladislans auf Eckersdorf, im Namslanischen, war ein für seine Zeit glücklicher Dichter und vortreillicher Redner. Er war mit einer v. Schmettan, verwittw. v. Beyer, vermählt. Von den beiden oben erwähnten Söhnen des Franz Bernhard erhielt Franz Leopold, Frli. v. L., edler Herr v. Woschczycz, die Herrschalten und Güter seines Hauses, im Troppauischen, namentlich auch die Stadt und Herrschaft Odrau, Mankendorf, Heinzendorf, u. s. w. Der jüngere erhielt Kuchelna, Pischez, Boru-tin, u. s. w. — Von der nenmärkischen Linie besass am Anfange des vorigen Jahrhunderts Wilhelm Ferdinand L. von Woschczycz die Guter Treppeln, Liebenthal u. s. w. bei Crossen. - Sein Sohn Johann L. auf Treppeln, vermählte sich mit seiner Cousine, einer Freiin v. L. und Kuchelna, und pflanzte seinen Stamm in der Mark fort, - Von der schlesischen Linie wurde ein Enkel des oben angeführten Franz Bernhard, Ferdinand Karl Johann v. L., vom Kö-nige Friedrich II. am 30. Januar 1773 in den preuss. Fürstenstand erhoben. Er war kaiserl, Geheimer Rath und Herr vieler Herrschaften, Güter und Dörfer, im preuss. und österreichischen Schlesien und starb am 20. April 1788. — Seine Gemahlin war Charlotte Karoline, Gräfin v. Althann, des Grafen Michael Johann IV. von Althann und der Gräfin Josephine v. Kinsky Tochter. Sie waren vermählt seit dem Jahre 1757, und die Fürstin starb am 30. Octobr. 1800. Der Sohn aus dieser Ehe, Karl, zweiter Fürst v. L., war im Jahre 1758 geboren, kaiserl königli Kämmerer, und starb am 15. April 1814. Seine Wittwe Christiane, geh. Gräfin v. Thun, s. unten. — Der Enkel des erwähnten ersten Fürsten Ferdinand Karl Johann, der jetzt lebende Fürst Eduard, wurde auch in den österreichischen Fürstenstand erhoben. In der preuss, Armee ist zu hohen Würden gelangt:

Stephan v. L., geboren 1724 in Polen, trat 1741 in prouss-Dienste, ward 1767 Major im Regiment Markgraf Heinrich, 1775 Oberstlieutenant, 1779 Oberst und Commandeur des Regiments, und 1786 Generalmajor und Chef des erledigten v. Thina'schen Regiments, nachdem er 1767 den Orden pour le mérite erhalten hatte. Er starb als Generallieutenant im Jahre 1796 unverehelicht, mit dem Ruhme eines tapfern und vortreiflichen Soldaten. Das seinen Namen führende Regiment No. 23. hatte sich bei Reichenberg, Prag, Zorndorf, Hochkirch, und vorzüglich bei Torgau mit solcher Auszeichnung geschla-gen, dass Friedrich II. zu sagen pflegte: "Will ich Soldaten sehen, so blicke ich auf dieses Regiment." (M. s. Archenholz, Geschichte des siebenjährigen Krieges.)

Ludwig Ferdinand v. L. war Oberst, und im Jahre 1763 Commandant von Glogan. - Ein Major v. L. stand im Jahre 1806 bei dem 3. Bataillon des Regiments v. Tscheppe und war im Jahre 1828 Oberstlieutenant im 18. Landwehrregiment. - Ein anderer Major v. L. stand in dem Regimente Rudorf-Leibhusaren und starb 1810 im Pensionsstande. — Ein v. L., der früher in dem Regiment Jung-Larisch gestanden hatte, starb im Jahre 1813 als Pr. Lieutenant des

17. Infant. - Regiments, an ehrenvollen Wunden.

Die im Prenssischen gelegenen Besitzungen des Fürsten v. L., meistens Majoratsherrschaften, namentlich Kuchelna, Grabowka, Zauowitz, Ballatitz, u. s. w., begreifen im Ganzen über 18 QMeilen; im Oesterreichischen die Herrschaft Grätz fast 4 QMeilen. Wohnsitz: Schloss Grätz bei Troppau. Auch im südlichen Russland hat dieses fürstliche Haus Besitzungen, als die Herrschaften, Güter oder Ortschaften Rosalewska, Czawecdar, Aletschin, u. s. w. Die Einkünfte der Herrschaft Grätz schlägt man auf fast 50,000 Gulden Conventionsgeld an. - Die Religion dieses fürstl. Hauses ist die katholische. Gegenwartig besteht die fürstliche Familie v. L. aus folgenden

Mitgliedern:

Fürst Eduard, geb den 19. Septbr. 1789, österr. kais. kön. Kämmerer, folgte seinem Vater Karl den 15. April 1814; vermählt seit dem 24. Mai 1813, mit der Fürstin Eleonore, geb. den 24. Mai 1797, Tochter des kamerl. königl. österreichischen Staats- und Conferenz-Ministers, Grafen Karl von Zichy, Sternkreuz-Dame.

#### Kinder:

1) Felix Marie Vincenz Andreas, geb. den 5. April 1814.

2) Maria Adelheid, geb. den 20. April 1815. 3) Leocadia Anastasia Constantina, geb. den 2. Mai 1816.

4) Antonia Maria, geb. den 18. April 1818. 5) Karl Faustus Timoleon Maria, geb. den 19. Decbr. 1820.

6) Robert Richard Fortunatus Maria, geb. den 7. Novbr. 1822. 7) Ottenio Bernhard Julius Eudoxius Maria, geb. den 7. Mai 1826.

Mutter: Fürstin Christiane', geb. den 25. Juli 1765, Tochter des Grafen Jos. v. Thun-Klösterle, und der Gräfin A. M. von Uhlefeld, Wittwe

seit dem 15. April 1814. Das Wappen der v. L. zeigt im rothen Felde zwei neben einander gestellte Weinreben, jede mit einer blauen Traube und einem grü-

nen Blatte. Dieses einfache Wappen haben auch die Fürsten v. L. beibehalten, nur das Schild mit einem Hermelinmantel, der oben unter einer Sur, aur cas Scarlo nut emen hermenmanter, acc open unce emer emer enter the control of the cont Hofkalender von 1837. S. 115.

#### Lichtenau, die Gräfin von.

Diesen Namen erhielt die früher verbeirathet gewesen Kimusereria Rietz, geborne Endes, Muster des Gräfen von der Mark (u. s. dies, Art.), Kinder des Königa Friedrich Willelam I., bei Ihrer Kirbelaug in den gräffichen Stand, am 28. April des Jahres 1794, nach dem ihr geschenkten Gute Leichtenan in der Neutrichten über die Gräfin v. L. gicht die Keigender, Kilbert Nachrichten über die Gräfin v. Lichtenau, Dreubn. 1896. Es wurde der Gräfin v. Leichtenau, Dreubn. 1896. Es wurde der Gräfin v. Leichtenau der Leichten der Leichten Line Halber aben der Leichten der Leichten Leichten Line Halber aben der Leichten der Leichten Leichte

## Lichtenhain, die Herren von.

Früher wurde dieses alte Geschlecht v. Lichtenhahn genannt. Es gehört Sachsen und Thüringen an, und sein gleichnamiger Stammort liegt bei Jena. Schon zur Zeit des deutschen Ritterordens hat sich ein Ast dieses Geschlechts nach Preussen und Pommern gewendet (Beyer, Jen. pag. 3%). Dieze Familie erwarb ansehnliche Güter bei Weissenfels, namentlich Ostra und Draschwitz; auch war es beim Städtchen Schlieben ansässig. Bei dem im Jahre 1205 auf dem Culmberge gelialtenen sächsischen Landtage waren schon Ritter aus diesem Hause gegenwärtig (m. s. Wecke, Dresdner Chronik pag. 436.). -- Valentis v L., auf Kselshain, vertheidigte im Jahre 1542 die Rechte Falestis V I., aut raeistam, vertueringte im sainre 1542 die Rechte der Katholiken gegen den lutherisches Bischof Nikolas Amsdorf zu Naumburg, und veror darüber seine Güter und seine Freiheit. Eine Linie in Thüringen erlosch im Jahre 1655 mit Georg v. L. auf Glehna. — In der preuzs. Armee haben mehrere v. L. gestanden, namentlich von der pommerschen Linie der Oberstlieutenant v. L., früher im Feldjägerregiment, zuletzt Commandeur des ostpreuss. Jä-gerregiments, gestorben im Jahre 1811. – Ein Pr. Lieutenant v. L., der in dem 12. Hissarenregiment gestanden hatte, starb vor eini-gen Jahren zu Delitsch bei seiner Mutter, die in zweiter Khe mit einem v. Minckwitz vermählt war. — Zu Zeitz starb am 7. Novbr. 1833 der königl. sächsische Oberst a. D., Christinn v. I.. Das Wappen der v. L. zeigt im rothen Schilde ein rothes Kammrad, das acht Zacken, und in der Mitte eine Oeffnung hat. Auf dem Helme steht ein eben solches Kammrad, oben mit einem Pfauenschweif, zu dreien und dreien besetzt. Die Helmdecken roth und silbern,

## Liebe, die Herren von.

Die, ihrem Ursprunge nach sächsische, mleilige Familie v. Liebe kan miere dem Herzage Karl II. zu Münsterberg und Oels anch Schlesten, wo sie die Güter Neuhoft und Albreichigen im Fürstenhuuse Oels erwarb. Der Almberr des Geschlechtes in Schlesien war Hame v. Liebe, Herzogs Karl II. zu Münsterberg und Oels Kath, Herr auf Neuhoft und Albreichigen. Sein zweiter Sohn, Hönrich v. L., bliebe als königla, Schweichigert Obenthietenbant in einem Treffen am 26.

Angust 1634, und dessen Neifle, Johann Georg v. Le, köniel, zelvendücker Oberst, scheitertes un der Kuie Argeites, und verlort audücker Oberst, scheitertes un der Kuie Argeites, und verlort der
der Leiten. Im Stamm fort. Als einer der Letzten,
wielleicht der Letzte, der schlesischen Lüsie dieses nödeigen Hauses
recheint Ofreiten Friedrich v. L., der Sohn des Vorigen, Herr auf
Kotzobenitz und Nigath im Furstenhum Tege Vorigen, Herr auf
Kotzobenitz und Nigath im Furstenhum Tekontrolleiten Angen der Schlessen der
Kotzobenitz und Liegath im Furstenhum Tekontrolleiten Anfere. Dieses Familie führt, oder führte, ein quadrittes Schild;
im ersten und vierten goldenen Felde ist eine zukwarze schrig haltende
Straue, darin drei goldene Kleeblätter, das zweitst dem gehrücken
Hert und der Strause und den Kleeblättern, unten roth, mit der
wissen Rote, der linke ist oden roth, auf der weisen Rote, der linke ist oden roth, auf der
Wissen Rote, der linke ist oden roth, auf der
Wissen Rote, der linke ist oden roth, auf der
Wissen Rote, der linke ist oden roth, auf der
Wissen Rote, der linke ist oden roth, auf der
Wissen Rote, der linke ist oden roth, auf der
Wissen Rote, der linke ist oden roth, auf der
Wissen Rote, der linke ist oden roth, auf der
Wissen Rote, der linke ist oden roth, auf der
Wissen Rote, der linke ist oden roth, auf der
Wissen Rote, der linke ist oden roth, auf der
Wissen Rote, der linke ist oden roth, auf der
Wissen Rote, der linke ist oden roth, auf der
Wissen Rote, der linke ist oden roth, auf der
Wissen Rote, der linke ist oden roth, auf der
Wissen Rote, der linke ist oden roth, auf der
Wissen Rote, der linke ist oden roth, auf der
Wissen Rote, der linke ist oden roth, auf der
Wissen Rote, der linke ist oden roth, auf der
Wissen Rote, der linke ist oden roth, auf der
Wissen Rote, der linke ist oden roth, auf der
Wissen Rote, der linke ist oden roth, auf der
Wissen Rote, der linke ist oden roth, auf der
Wissen Rote, der linke ist oden der
Wissen Rote, der verbeiten linke der
Wissen Rote, der verbei

## Liebeherr, die Herren von.

Matthias Heinrich v. Liebeherr war um das Jahr 1740 Bürger-Allthon Heurich v. Liebeherr war um das zahr 1180 istiger-meister zu Stettin. Er erkanten am 17. Septin. 1745 von den Gebru-dern v. Steinwehr das Gat Woitsick, welches man auf alten Charfen auch Gutsick geschrieben findelt. Es liegt an der Pitone, eine Meile Von Pyritz. Die Wittwe des gedachten Bürgermeisters v. ". v. den das genannte allodificitre Gat bin zu ihrem am 23 bei. 155 erfolg-sie v. 155 erfolgten Tode; dann fiel es den beiden aus dieser Ehe nachgelassenen Söhnen zu. Der ältere, August Hilbelm v. L., überliess es nach einem Vergleich vom 23. April 1762 seinem Bruder, dem Landschaftsrath Karl Albrecht v. L. — Sehr merkwurdig ist die ansehnliche Bibliothek von gedruckten und geschriebenen Nachrichten, die sich auf die Provinz Pomuiern beziehen, wobei sich auch ein grosses Wappenbuch befand. Dieser litterarische Schatz gehörte dem Herra v. L. auf Woitsick und ist namentlich auch von Brüggemann zu seiner Beschreibung des königl. preuss. Herzogthums Vor- und Hinterpommern benutzt worden. — In der preuss. Armee stand ein Enkel dez gedachten Bürgermeisters v. L. Br war im Jahre 1806 Stabscapitain im Regiment v. Treskow und zuletzt Major v. d. A. und Postmeister zu Braunsberg. — Ein Bruder des eben Genannten war der Major und ehemalige Commandeur des 1. kurmärkischen Landwehrregiments v. L., und ist im Jahre 1824 gestorben. Vor dem Jahre 1806 stand er als Stahscapitain im Regiment v. Brüsewitz - Dragoner. So viel uns bekannt ist, war derselbe auch der Erbe des im Jahre 1811 verstorbenen Generallieutenants v. Brüsewitz. — Gegenwärtig steht ein Lieutenant v. L. in dem Regiment Kaiser Alexander Grenadier. Diese Familie führt ein quadrirtes Schild, in dessen erstem und 4. silbernen Felde zwei, jede an einem Stocke aufgewundene, mit drei schwarzen Weintrauben behängte Weinstöcke abgebildet sind, im 2. und 3. rottlen Felde zeigt sich ein goldener, einwärts gekehrter Greif mit aufgesperrtem Schnabel, roth ansschlagender Zunge und unten sich windendem Schweife, worüber ein blauer Sparren liegt. Das Schild ist mit einem gekrönten Helme bedeckt, auf welchem sich der oben nüher bezeichnete Greif wachsend wiederholt, der hier in der rechten Klaue eine schwarze zweiblättrige Weintraube hält. M. a. Brüggemann.

## Liebenau, die Herren von.

1) Eine sächsische, dem Vernehmen nach aus Schwaben gekommene Familie, die schon im 13. Jahrhanderte in Ansehn und Würden stand. Nicht allein in der sächsischen Armee, sondern auch im preussischen Heere haben viele Mitglieder derselben gedient. Die Brüder Georg Ludseig und Heinrich Wilhelm, und deren Vetter Wilhelm Ludwig v. Liebenau, erhielten am 23. Juli 1767 ein Erneuerungsdinlom ihres alten Adela. In der sächsischen Armee gelangte Johann Sigismand v. Liebenau zur Würde eines kursüchsischen Geheimen Kriegsraths, Ober-Inspectors der Fortificationen, und Ober-Commandanten der sächsischen Festungen. - In der neuesten Zeit war ein v. L. süchsischer General. Ein anderes Mitglied dieser Familie, Friedrich Christian v. L., starb am 18. Septbr. 1832, nach mehr als 50jähriger Dienstzeit, als königl, sächsischer Oberst und Commandant des s. Linienregiments. - In der preuss. Armee stand bis zum Jahre 1820 ein Major v. L. bei dem 9. Garnison Bataillon. Er war im Jahre 1806 Capitain in dem Regimente v. Owstin zu Stettin. -Ein Sohn desselben ist der Hamptmann v. L. im 13. Infanterie-Regiment zu Münster.

2) Kine gleichnamige Familie, die auch v. Liebenow geschrieben wird, kommt schon im 15. Jahrhunderte in Schlesien vor, wo 1437 ein Petzko de Liebenow Miles, ein Ritter am Hofe des Herzogs Bolko zu Münsterberg war. Siebmacher giebt V. S. 124. das Wappen der v. L. unter den schwäbischen. Es zeigt im goldenen Schilde und auf dem Helme ein zusammengebogenes schwarzes Hirschgeweih. M. s.

Sinapius II. S. 780.

## Liebermann, die Herren von.

Dieses adelige Geschlecht war früher in Pommern ansässig und ist gegenwärtig in Schlesien begütert. Das in Pommern finden wir auch Liebermann v. Sonnenberg geschrieben. In Pommern erwarb Johann Ludwig v. L. am 17. April 1717 das ehemals alte Lettowsche Lehn Corow im Kreise Rummelsburg, er verkaufte es aber später wieder an den Grafen Adam Joachim v. Podewils. In Schlesien besitzt die Familie v. L. die schönen Dalkauer Güter zwischen Glogan und Neustädtel. Aus dem Hause Dalkau ist der ausserordentliche Gesandte, bevollmächtigte Minister am russischen Hofe zu St. Peters-

burg, auch Ritter, August v. L. -

Sehr viele Edelleute dieses Namens haben in der Armee gedient und mehrere stehen noch in derselben. - Bei dem Regimente Alt-Larisch stand ein Major v. L., der schlesischen Linie angehörig. Er ist im Jahre 1817 im Pensionastande gestorben. — Ein anderer Major v. L., der Chef der magdeburger Invalidencompagnie zu Mansfeld war, gehörte der Pommerachen Linie an. Er starb im Jahre 1815, fast 90 Jahre alt. — Ein Major v. L. stand bis zum Jahre 1811 im 10. Infant.-Regimente; er hatte früher in der 1. warnchauer Füsilierbrigade gedient. - Ein Capitain v. I.. stand in dem Regimente v. Thiele zu Warschau und ist 1814 in Schlesien gestorben. -Im 34. Infant.-Regim. steht ein Major v. L., der im Jahre 1806 bei

dem Regimente v. Kleist in Mogdelaurg diente; ein anderer Majes, Klaturd v. L. aus dem Hause Wettschiekt, der eine militairstich Lauffaltun in dem Regimente von der Aufsch-Drasposer begonnen hatte, und fün Jahre 1859 ktitut der Aufsch-Drasposer begonnen hatte, und fün Jahre 1859 ktitut der Aufsch-Drasposer begonnen hatte, und Schollen von der Schollen der

Ein vor um liegender Stamutaum dieser Familie beginst mit 
Johnn v. L., Referendar in Sustèlee, vermicht mit Pauline v. HeideJohnn v. L., Referendar in Sustèlee waren 1) Georg Methier v. Injerck. — Alkomena Elizadett. V. Bojanowski, Obertillestenant bet
deur Repimente Camas in Glogau und Erbberr auf Wetscheinstellung der Verscheinstellung von der Verscheinstellung der Verscheinstellung der Verscheinstellung der Verscheinstellung von der V

# Liebthal, die Herren von.

1) Liebthal, Löwenthal umd Liebenthaler ist der Name eines eilen, selnes seiten sehon seit fast 400 Jahren eriosolemen Sechlechten in Schlesien, Am sdemselben steitet. Jahren der Jahren 12 mei Jahre

Das Kloster Liebenthal wurde im Jahre 1810 sücularisirt, jedoch bewirkte die Aebtissin Barbara Friedrich, dass sie mit ihrem Convent hier bleiben und die Nonnen anderer sücularisirter Klöster aufnehmen durfe, westalb es jetzt die Benennung des Centralklosters führt.

2) Ein adeliges Geschlecht in den Marken, von dem wir jedoch nicht anzugeben vermögen, ob es mit dem schlesischen unter No. 1. erwähnten ein und dieselbe Familie ist. Es besass mehrere Güter in der Neuwark, namentlich Craatzen, Neuenberg und Rentz im Kreise

## Liechtenstein, die Fürsten von.

Das fürstliche Hans Liechtenstein gehört unter die regierenden und souverainen Familien und sein Haupt zu den Fürsten des deut-schen Bundes; daher nicht in ein Adelslexicon, wohl aber in ein die preussischen Staaten betreffendes Handbuch.

Als Herr der Fürstenthümer Troppau und Jägerndorss preuss. Antheils, ist der Furst von Liechtenstein preuss. Standesherr in Schlesien, und derselbe schickt seinen Deputirten oder Bevollinächtigten auf die Landtage der Provinzialstände. Dieses fürstliche Geschlecht, dessen Abstammung von vielen Autoren aus dem berühmten und erlauchten Hause Este in Italien abgeleitet wird, kommt schon im 10. Jahrhunderte unter den ritterlichen Familien der österreichischen Erb-

Es erwarb grosse Besitzungen und wusste sich von jeher durch Treue und Ergebenheit die Huld der Kaiser und Fürsten des österreich-Hauses zu erhalten. Früher blühte diese Familie in zwei Hauptlinien: Liechtenstein-Murau in Steyermark, and Liechtenstein-Nikolsburg in Oesterreich. Aus letzterer hatte Hartmann H. (starb 1585) die sämmtlichen Besitzungen seines Hauses wieder vereinigt, die sodann seine Sohne Karl und Gundaccar, Herren v. Liechtenstein, Ersterer 1618, Letzterer 1623, von dem Kaiser mit der erblichen Reichsfürsten-würde bekleidet, aufs Neue theilten, so, dass mit jenem die karolinische, mit diesem die gundaccarsche Linie begann.

Karl erlangte 1614 vom Kaiser Matthias das Fürstenthum Trop-pau und 1623 vom Kaiser Ferdinand II. das Fürstenthum Jügerndorff par unit 1673 bill and 1674 bi im Jahre 1699, die erstere im Jahre 1708, von dem Grafen von Hoheneunbs. Er erlangte anch ein fürstliches Votum am schwäbischen Kreise, welchem er ein Capital von 250,000 Fl. unverzinslich dargeliehen hatte. Da er den 16. Juni 1712 die karolinische Linie beschloss, so fielen die sämmtlichen Güter an die damaligen beiden Aeste der gundaccarschen Linie. Doch erwähnen wir, dass in weiblicher Linie noch eine Tochter des letzten Fürsten der karolinischen Linie, Marin Therese Anna Felicitas lebte. Sie war am 7. Mai 1696 geboren, vermählte sich am 24. Octbr. 1713 mit Thomas Emanuel, Prinzen v. Soissons, wurde Wittwe von demselben am 28. Dechr. 1729, und stiftete im Jahre 1750 eine Academie für junge Cavaliere zu Wien, die später zur Disposition des Kaisers gestellt wurde. Ihr Gemahl, der Prinz von Soissons, war der letzte Sprössling seines aus dem fürstlichen Hause Savoyen stammenden Geschlechtes, das auch den berühmten Helden Eugen zu seinen Zweigen zählte.

Schon mit Gundaccars Eukeln (den Söhnen Hartmanns) hatte sich die letztere Linie wieder getheilt, indem a) Johann Anton Florian (starb den 11. Octbr. 1721), kaiserlicher Oberhofmeister, vermählt mit Eleonora Barbara, des Grafen Oswald v. Thun Tochter, den älteren; b) Philipp Erasmus (starb 1704) den jüngern Ast derselben be-gründet hatte. Des Letztern Sohn, Joseph Wenzel, und vorgedachter Johann Anton Florian waren 1712, da die karolinische Linie erlosch. die damaligen Häupter beider Aeste der gundaccarischen Linie. Johann Anton Florius erbte, als Hanpt des alteren Astes das alte liechtensteinsche Majorat; Joseph Wenzel aber, Haupt des jüngern Astes, erhielt das bei dem schwäbischen Kreise stehende Capital und die unmittelbaren Grafschaften Vaduz und Schellenberg. Letztere verkaufte er sodann an den Fürsten Johann Anton Florinn, der 1713 für zeine Person Sitz und Viril-Stimme auf dem Reichstage erlangt hatte, und 20 dessen Gunsten Kaiser Karl VI. die gedachten schwäbischen Be-sitzungen in ein Fürstenthum unter dem Namen Liechteustein erhob. Sein Sohn Joseph Johann Adam (geb. 1690, starb den 17. Dec. 1732) Grand von Spanien 1. Classe, kaiserl. königl. wirkl. Geheimer Rath, Stand von Spanien 1. Classe, Jaissell. Konigl. wirkl. Geleinier Rath, war viermal vermäßt, 1) mit Gabriele, Tochter Johann Adam Andreas, Fürsten v. Liedtenstein karolinischer Linie, geboren 1907, gestorhen den S. Octler. 1713. "J Maria Anna, Tochter des Grafen Maximilian v. Thun, geb. d. 27, Septler. 1908, gest. d. 29, Febr. 1716. 3) Maria Anna Katharina, Tochter des Fentsen Franz Albert zu Octingen-Spielberg, geb. d. 21, Neptler. 1625, gedt. Kottninsky, die Jahra Anna, Tochter Gerstein Joseph Johann. Kottninsky, die Jahra Maria, Tochter Gerstein Joseph Johann Andron mit John 4) Maria Anna, Tochter des Grafen Franz Karl v. Kottulinsky, die sich nach dem Tode des Fürsten Joseph Johann Anton mit Ludwig Ferdinand, Grafen v. Schulenburg-Oeynhausen vermählte.

Er wurde 1723, zwei Jahre nach des Vaters Tode, auf den Grund dieses neoen Fürstenthums, für sich und seine Descendenz in das reichsfürstliche Collegium aufgenommen, allein zeine Linie erlosch zehon 1748 mit zeinem einzigen Sohne Johann Karl.

Ilierauf folgte im Besitz des Fürstentlimms und sämmtlicher fibri-Ren Herrschaften der jüngere Ast der gundaccarschen Linie, dessen damaliges Haupt der schon gedachte Fürst Joseph Wenzel, geb. am August 1696, gest. 1772, war. Sein vollständiger Titel war Her-zog zu Troppau und Jägerndorff, Ritter des goldenen Vliesses und Grosskreuz des ungarischen St. Stephansordens, kais, kön wirklicher Geheimer Rath, General-Feldmarachall, General-Feld-Land- und Haus-Artillerie-Director, Oberster über ein Regiment Dragoner und Chef des Artillerie-Regiments. Seine Gemaltlin Maria Anna Josepha war Anton Florians, des Fürsten v. Liechtenstein, (aeines Olieims) Tochter, vorlier vermälilt gewesene Gräfin v. Thun, starb am 23. Januar 1753. Dieser Fürst war es, dessen grosse Verdienste um das öster-reichische Kriegs- und Artilleriewesen von der Kaiserin Maria Theresia durch ein öffentliches Monument in dem Arsenal zu Wien und eine 1773 geprägte Gedächtnissmunze anerkannt wurden.

Da sein einziger Sohn in zarter Jogend verstorben war, so beerbten ihn seines Bruders Emanuel Sohne, nämlich:

a) Franz Joseph, der als Erstgeborner in der Regierung und in dem Besitze des grössern Majorats folgte, und b) Karl Borromäus, dem das zweite Majorat zufiel. Beide pflanzten in hohem Ansehen das vornehme Geschlecht fort

und wurden die Stifter der noch blühenden Linien. Gegenwärtig lebende Glieder des fürstlichen Hauses.

Fürst Aloys Joseph, geb. d. 26. Mai 1796, Herzog von Troppau und Jägerndorff, succ. seinem Vater, dem Fürsten Johann Joseph den 20. April 1836, verm. den 8. August 1831 mit Francisca de Paula, geb. Gräfin Kinsky, geb. d. 8, August 1813.

1) Prinzessin Murie, geb. d. 20. Sept. 1834. 2) Prinzessin Karoline, geb. d. 27. Febr. 1836.

#### Geschwister:

 Pr. Marie Sophie, geb. d. 5. Septbr. 1798, Dd. P. St.-Kr. Dame, vern\(\text{vern\(\text{align}\)}\) td. 4. Augnat 1817 mit dem Grafen Vincenz Esterlazy v. Galantha, k. k. K\(\text{aimmerer}\) und Generalmajor, Wittwe seit d. 19. Octbr. 1835.

2) Pr. Marie Josephine, geb. d. 11. Januar 1800.

3) Pr. Franz de Paula Joachin, geb. d. 25. Febr. 1802, k. k. Oberst bei Kaiser von Russland-Husaren N. 9.

4) Pr. Karl Johann Nepomuk Anton, geb. d. 14. Juni 1803, k. k. Major, verm. d. 10. Sept. 1832 mit Rosalie, geb. Grafin Grunne, geb. d. 3. März 1805, Stkr. D., Wittwe des Grafen Ludwig v. Schönfeld seit d. 19. August 1828.

Prinz Rudolph, geb. d. 28. Decbr. 1833.

Pr. Henrieite, geb. d. 1. April 1806, vermählt d. 1. Octbr. 1825 mit dem Grafen Joseph Hunyady, k. k. Kämmerer.
 Pr. Frieirich, geb. d. 21. Sept. 1807, k. k. Kittmeister bei Erzherzog Ferdinand-Husaren N. 3.

7) Pr. Eduard Franz Ludwig, geb. d. 22. Febr. 1809, k. k. Hauptmann bei Pollner-Infanterie N. 48.

8) Pr. August Ignaz, geb. d. 22. April 1810, k. k. Rittmeister bel Prinz Reuss-Husaren N. 7. 9) Pr. Ida Leopoldine Sophie Marie Josephine Francisca, Stkr. D. und D. d. P., geb. d. 12. Sept. 1811, Gemaldin des Fürsten Karl

von Paar. 10) Pr. Rudolf, geb. d. 5. Octbr. 1816, k. k. Lieutenant bei Wallmoden-Kürassier N. 6.

#### Mutter:

Fürstin Josephine Sophie, geb. d. 20. Juni 1776, des Landgrafen Friedrich zu Fürstenberg-Weytra Schwester, vermählt d. 12. April 1792 mit dem Fürsten Johann Joseph, Herzoge v. Troppau und Jägerndorff, k. k. General-Feldmarschall und Inhaber des 7. Husarenregiments, Wittwe seit d. 20, April 1836.

#### Vaters-Schwester:

Pr. Marie Josephine Hermengilde, geb. d. 13. April 1768, Dame de Palais, verm. mit dem Fürsten Nikolaus Esterliazy von Galantia. d. 15. Septbr. 1783. Dessen Wittwe seit d. 24. Nov. 1833.

Nachkommen des Grossvaters-Bruders, des am 21. Febr. 1789 verstorbenen Prinzen Karl Borromins Joseph:

1) Pr. Karl Johann Nepomuk, geb. d. 1. März 1765, gest. d. 24. Dec. 1795; dessen Wittwe:

Pr. Marie Anne Josephine, geb. d. 19. Novbr. 1770, des Grafen Franz Anton v. Klievenhüller Tochter.

#### Sohn:

Pr. Karl Franz Anton, geb. am 23. Octbr. 1790, k. k. Kämmerer und Generalmajor, vermählt den 21. August 1819, mit Pr. Francisca, geb. am 2. Decbr. 1799, Tochter des Grafen Rudolph v. Wrbna-Freudenthal, D. d. P.

#### Kinder:

a) Pr. Marie Anna, geb. am 25. Aug. 1820. b) Pr. Karl Rudolf, geb. am 19. April 1827.

c) Pr. Elise, geb. am 13. Novbr. 1832.

d) Pr. Franciska, geb. d. 30. Octbr. 1833. e) Pr. Marie, geb. d. 19. Septbr. 1835.

2) Pr. Joseph Wenzel, geb. d. 21. August 1767, k. k. Major.

 Des Pr. Moritz Joseph (starb d. 24. März 1819) Wittwe, Leopoldine, geb. d. 31. Januar 1788, Tochter des verstorb. Fürsten Nikolaus Esterhazy v. Galantha, D. d. P.

#### Kinder:

a) Pr. Marie; geb. d. 31. Decbr. 1808, vermälit d. 9. Septbr. 1826 mit dem Fürsten Ferdinand v. Lobkowitz.

b) Pr. Elconore, geb. d. 25. Decbr. 1812, vermählt d. 23. Mai 1830 mit dem Fürsten Joh. Adolf v. Schwarzenberg, k. k. Kämmerer, c) Pr. Leopoldine, geb. d. 4. Mai 1815.

#### Eltern des jetzt regierenden Fürsten:

Johnn Joseph, geb. d. 26. Juni 1760, Herzog von Troppau und Jägendorff, k. b. dietrerichischer General-Feldmarchall, Insaker des 7. Husareneginents, Ritter des goldenen Vliestes, Grosskruz des Maria-Theresienorlens starb am 20. April 1836, (M. a. weiter unten die netrologischen Nachrichten). Er war vermillt mit Josephine So-Phie, Landgriffn v. Fürstenberg. (M. a. oben).

#### Dessen Geschwister:

 Aloys Joseph, geb. d. 14. Mai 1759, gest. au 24. Mürz 1805. Er war vermählt mit Karoline Engelberte Felicitas, Tochter des Grafen Johann Wilhelm zu Manderscheid-Blankenhain und Gerolstein, geb. d. 13. Novlar. 1768, gest. au 11. Juni 1831.

Marie Leopoldine Adelgunde, geb. d. 30. Januar 1754, war vernählt am 1. Septbr. 1771 mit Karl Emanuel, regierendem Land-

grafen zu Hessen-Rheinfels-Rothenburg.

3) Marie Antonie, geb. d. 14. Mürz 1756, vermühlt d. 16. April 1781
uit dem Marquis Joseph de Santa Cruz, Grand von Spanien.

 Philipp Joseph, geb. d. 7. Juli 1787.
 Marie Joseph Hermengilde, geb. d. 13. April 1768, vermählt den 15. Septbr. 1783 mit Nikolas, Fristen Esterhazy v. Galantha, Dame de palais felte in Wien).

#### Grosseltern:

From: Jasph, jeb. d. 29. Norbe. 1726, folgte seinem Vaterbruder Joseph Wonzel in grüssen Mögraf und als Regierre des Hauses am 10. Febr. 1772, k. Gebeimer Rath und Kännerer, starb d. 18, August 1781 zu Metz. Genahin Leopoldine, des Grafen Franz Philipp v. Sternberg Tochter, geb. d. 11. Deckr. 1733, vermällt d. 6. Juli 1720, Sktr. D., starb als Wittwe d. 5. April 1800 zu Weit.

#### Grossvatersgeschwister:

A. Kard-Joeph Borromeus, geb. 1730 am 29. Sept., gest. am 29. Jan. 1789, succ. dein Ohein Johan Wenzel in einigen zum zweiten Majorat gehörigen Herrschaften, wurde Stifter der karlischen Linie und war k. h. wirkt. Kämmeerer, General-Feldmarchall, ernter Capitain-Lieutenant der Arcieren-Leilsgarde, Inhaber eines Regiments Chevaux Iegera. Seine Genahilm war Maria Eleonore, des Fürsten Johann Aloys von Oettingen Tochter, geb. am 7, Juli 1745.

B. Philipp Joh. Franz, geb. d. 8. Septhr. 1731, starb als k. k. Major d. 6. Mai 1757 in der Schlacht vor Prag. C. Enamuel Joseph, geb. den 24. August 1732, starb d. 10. Decbr.

\*1738. v. Zedlitz Adels-Lex. III.

- D. Johann Joseph, geb. d. 2. März 1734, k. k. General-Feldmarschall-Lieutenant der Cavallerie und Chef des Kürassierreg. Modena, starb d. 18. Febr. 1781.
- F. Anton, geb. d. 22. Juni 1735, gest. d. 6. Mai 1737.
  F. Joseph Wenzel, geb. d. 27. Juni 1736, gest. d. 19. März 1739. G. Marie Amalia, geb. d. 11. August 1737, gest. d. 20. Oct. 1787.
- Gemahl Siegnuad Fr., Fürst v. Khevenhütter-Metsch, vermählt 1754, gest. 1801.
- II. Maria Theresia, geb. d. 15. Octhr. 1739, gost. als Wittwe 1814, Gemahl Philipp, Grafen v. Waldstein-Dux, vermählt 1757, gest. 1775. 1. Maria Franciska, geb. d. 27. Nov. 1739, starb als Wittwe 1821.
- Gemahl Karl Joseph, Fürst v. Ligne, Grand von Spanien, k. k, Feldmarschall (berühmten Andenkens) starb 1814. K. Maria Christine, geb. als Zwilling den 1. Septbr. 1741, starb
  - als Wittwe, Gemald Franz Ferdinand v. kinsky auf Chlumetz, vermählt 1761, gest. 1806.
  - 1. Marie Therese, Zwilling mit der vorigen, starb d. 30. Juni 1766, Gemahl Karl, Furst von Palify, vermählt 1763, gest. 1816.
  - M. Leonold Joseph, geb. d. 20. Januar 1743, k. k. General-Feldwachtmeister, starb d. 31. Decbr. 1771.

#### Urgrosseltern:

Emonuel (Solin Ernsmus, Enkel Hartmanns, geb. d. 9. Februar 1613, gestorben den 13. Febr. 1686, seine Gemahlin war Lidono Elisabeth, des Grafen zu Salm-Reifferscheid Tochter, geb. 1621, ver-mählt den 21. Octbr. 1640, gest. d. 23. Septbr. 1688 als Mutter von vier und zwanzig Kindern, und Urenkel Gundaccars), geb. d. 3. Febr. 1700, k. k. wirkl. Geheimer Rath und Kämmerer, auch der weiland Kaiserin Wilhelmine Amalia Oberhofmeister, Ritter des goldenen Vlies-ses, starb d. 15. Januar 1771, Gernahlin Marie Antonie, des Grafen Karl Ludwig v. Dietrichstein-Weichselstädt Tochter, geb. d. 10. Sept. 1707, vermählt d. 14. Januar 1726, starb d. 7. Januar 1777. Sie war des Sternkreuz-Ordens-Raths Assistentin,

#### Vorfahren der karlischen Linic.

Vater des Prinzen Karl Franz Anton, Prinz Karl Johann Nepomuk, geb. d. 1. März 1765, Sohn des Prinzen Karl Borromaus Joseph, gest. am 24. Decbr. 1795, dessen Wittwe Josephine, Fürstin v. Khevenhüller, 8, oben,

#### Geschwister desselben:

- Marie Josephine Eleonore, Tochter des Prinzen Karl Borromens, geboren am 6. Decbr. 1763, vermählt an den Grafen Johann Nepomiik Ernst v. Harrach, gest. am 23. Septbr. 1833.
- 2) Prinz Joseph Wenzel (s. oben). 3) Prinz Moritz Joseph, geb. d. 21. Juli 1775, gest. am 24. März
- 1819 als k. k. Feldmarschall-Lieutenant, Ritter des Theresienordens, Inhaber eines Kürassierregiments u. s. w. 4) Franz Aloys Crispin, geb. d. 25. Octbr. 1776, starb als kaiserl. Hauptniann 1794 zu Brüssel an den bei Vpern erhaltenen Wunden.
- 5) Aleys Gonzaga Joseph, geb. d. 1. April 1780, starb d. 4. Novbr. 1833 als k. k. Feld-Zeugmeister, commandirender General in Königreiche Böhmen, Commandeur des Maria-Theresicaordens, Inhaber eines Infanterie-Regiments und ausserordentl. Gesandter

und bevollnächtigter Minister des Johanniterordens am österreichischen Hofe. (War unvermählt).

#### Die Besitzungen des fürstlichen Hauses,

Das unmittelbare Fürstenthum hat nur einen Flächenraum von 2½ Quadratmeile, worauf gegen 7000 Einwohner, der katholischen Kirche angehörig, in 2 Marktflecken, 9 Dörfern und 2 Schlössern, zusammen mit ungefähr 1300 Häusern, wohnen.

 in die schlesischen Fürstenthümer Troppan und Jägerndorff, theils unter kaiserl. österreichischer, theils unter königl. preussischer Hoheit.

2) In die österreichischen nod mährinden Herredalgen und Giert, die in 8 grosse Administration-Bezirte eingeheit ind. Zusamen unfassen diese mittellaren Besitzungen 20 Herredalfen, 24 Niddet, der Schlöser, 30 Marktfecken, 25 Die föref, 11 Kinster um die Schlöser, 30 Marktfecken, 25 Die föref, 11 Kinster und 16 Herreichigen ist sind von nabe an 400,000 Menschen bewohnt. Nicht darier mit eingeschlosen ist das Majorat der karisben Linie, der die Herreichaften Gross-Meserisch, Zhorz u. s. w. mit 70,000 Einwolmern ansehören.

Die Einkünfte der fürstlichen Hauptlinie werden auf mehr als 1,300,000 Gulden, wozu das Firstenthum Liechtenstein kaum 17,000 Gulden beiträgt, angeschlagen, die Einkünfte der karlischen Linie berechnet mau auf 300,000 Gulden.

Das Bundescontingent beträgt 55 Mann, die zur 3. Division des 8. Heerhaufen gehören.

An der Spitze der gesammten Administrationen steht ein dirigirender Hörfard (gegenwärtig Joseph, Freiher v. Buschmann); in Vadez leitet ein Landvoigt (gegenwärtig "Richael Meizinger) die Verwällung. In der deutsche Bundseverammbung and das Fürstendum Wallung und der deutsche Bundseverammbung and das Fürstendum Verwährende und der der der der der der der von diesen Deutschaft und der der der der der der von diesen Bernanten Staaten bevollmüchtigten Geheinen Rath, Freiherm von Leonlagdi.

Die Fürsten v. Liecktenstein führen ein in 5 Feder getheiltes Schild, das erste obere Fedel enthält einen einfachen Adler, das zweite auf achwarzem Fede 5 goldene Balken, die zwei untern Feder in Schildform, deren ersters sich in zwei weisse und roche Feder scheidelte der scheinen schwarzen Adler auf goldenem Grunde 
für das zweite aber einen achwarzen Adler auf goldenem Grunde 
für das zweite aber einen schwarzen Adler auf goldenem Grunde 
für den zweiten der schwarzen auf goldenem Grunde 
für den zweiten der schwarzen auf goldenem Grunde 
für den zweiten der der der gestellt 
für der schwarzen der gestellt 
für den zweiten der gestellt 
für den zweiten der gestellt 
für den geleinen Viesses und ein Fürstenmantel, und ist mit die 
men Fürstenhund bedeckt.

#### Johann, Fürst v. Liechtenstein.

Wir halten es dem Andenken dieses berühnten Mannes, der für einer der vornehmsten Magnaten des preussischen wie des österreichi-16.8 schen Staates gilt, für angemessen, die sich auf sein Leben und seinen Tod beziehenden uns vorliegenden Nachrichten unserem das fürstliche Haus Liechtenstein betreffenden genealogischen Aufsatze beizufügen.

Im Jahre 1836 den 20. April starb der Feldmarschall Fürst Johann v. Liechtenstein, geboren-aus 25. Juni 1760, an den Folgen eines Schlag-anfalles. Mit der innigsten Neigung zum Soldatenstande geboren, bildete er sich in der Schule des Grafen Lascy schnell zum tüchtigen Offizier aus. Seine ersten Feldzüge machte er gegen die Türken mit, bei welcher Gelegenheit die Treffen bei Giurgewo und Czettin zeinen bei weitner Gelegemen die Freien dei Gurgewo und Gezun einen Namen selon rühnlich bekannt machten. Im Jahre 1792 rief ihn des Kaisern Wille nach den Niederlanden, wo die heisen Tage von Bouchain und Cambray seine Tapferkeit aufs Neue beurkundeten. Nicht weniger geschah dies durch die Vorgänge bei Maubeuge im Jahro 1794, bei Heidenheim, Forchheim, Bamberg und Würzburg im Jahre 1796. In der Schlacht an der Trebia, wo er 5 Pferde unter dem Leibe verlort, verdiente sich der Fürst eines der schönsten Blätter aus dem dort errungenen Lorbeerkranze. Die Schlacht bei Novi, die Kroberung von Coni, der Rückzug nach der Schlacht bei Hohenlinden und das Gefecht bei Salzburg sind insgesammt Zeugen seines Ruhmes. Nach dem Unglücke bei Ulm 1805 wurde er durch ein kaiserl. Handschreiben, das ihn vom Krankenlager aufrief, an die Spitze der Ar-mee gestellt. Seine ruhmvolle Mitwirkung bei Austerlitz ist bekannt. Im December desselben Jahres unterzeichnete er als erster Bevollmächtigter Oesterreichs mit dem Fürsten Talleyrand den Frieden von Pressburg. Das Jahr 1809 gab ihm abermals Gelegenheit, seine militairischen Talente zu entfalten. Rs folgten die grossen Tage von Aspern und Wagram, und obgleich schon hundertinal dem Kugelregen blosagestellt, wurdejer doch erst hier zum erstennale verwundet. Nachdem Se. k. k. Hoheit der Erzherzog Karl den Oberbefehl niedergelegt hatte, wurde derselbe dem Fürsten Liechtenstein übertragen, der je-doch, nachdem er noch in demselben Jahre (4. Octor.) den Frieden zu Schönbrunn unterzeichnet hatte, sich in die Rube des Privatlebens zurückzog. Die höchsten Orden des österr, Kaiserstaates, und namentlich der des goldenen Vliesses, so wie das Grosskrenz des Maria-Theresjenordens zierten seine Brust, und die höchsten Militairwiirden und Ehren, die ihm in schneller Zeitfolge zu Theil wurden, beweisen, dass das ruhmvolle Wirken des Verewigten Anerkennung fand, so wie die hohe Theilnahme von Seite des Kaiserhauses erst jetzt wieder auf Veranlassung dieses Todesfalles ausgesprochen wurde, wie das durch die Hofzeitung veröffentlichte Handschreiben Sr. Mai, des Kaisers an die hinterlassene Wittwe des Fürsten beurkundet. Dasselbe lautet, wie folgt: "Liebe Fürstin Liechtenstein! Die Nachricht von dem Ableben Ihres Gernahls, des Feldmarschalls Fürsten Liechtenstein, hat Mich recht innig betrübt. Er war eine Zierde der Monarchie und meiner Armee, in deren Gedächtniss das Andenken an seine Heldentugenden nic erlöschen wird; daber beklage Ich seinen Verlust eben so aufrichtige als Ich seinen hohen Werth zu schätzen wusste. Mit diesen Gefühle für den Verewigten verbinde Ich jenes der herzlichsten Theilnahme an Ihrem gerechten Schwerze, und es ist Mir ein wahres Bedürfniss, Ih-nen, liebe Fürstin, diese Empfindungen auszudrücken, indem Ich Sie zugleich Meiner vollen Werthschätzung und Meines besonderen Wohlwellens versichere,4 Wien, den 21. April 1836.

Ferdinand.

#### Nekrolog des Feldmarschalls Fürsten Johann von Liechtenstein.

Am 20. April, an demselben Tage, in derselben Abendstunde, in der sich ihm vor 27. Jahren (20. April 1809) Regensburg ergab, wodurch der Rückzug des besiegten Heeres über die Donau gesichert und unberechenbares Unheil verhütet wurde, am Todestage der zwei smartingereensaarse Luneu vermutet wurde, am Fodestage use zwei grössten Heresfürsten Oesterreicha, Tillsy (20. April 1632) und En-gens (20. April 1736), verschied zu Wien, kurz vor erfülltem 76. Le-bensjahre, Johann, sonversiner Fürst und Regierer des Hauses Liech-tenstein, Herzog zu Troppa, und Jögerndorff, Feldmarschall, Inbaber eines Husarenregiments, Ritter des goldenen Vliesses, Grosskreuz des Theresienordens n. s. w. Er war einem Hause entsprossen, das Oesterreich eine unglaubliche Zahl berühmter Krieger gab, vom Grossoheim des Verewigten, dem Fürsten Wenzel, dem Schöpfer der österreichischen Artillerie, bis hinauf zn den Heldenbriidern Ulrich und Heinrich, Ueberwindern der Ungarn, der Mongolen und der heidnischen Preussen, Heldenbriidern, die das verwaiste Oesterreich und Steyermark, nach dem Erlöschen der Babenberger, dem König Ottocar gaben, und als er Tyrann wurde, es ihm wieder nahmen und an Rudolph v. Habsburg überlieferten, und aus denen Ulrich zugleich als der Sanger des "Frauendienstes" und des "Ytwitz" in der alldeutschen Dichter-des "Frauendienstes" und des "Ytwitz" in der alldeutschen Dichter-welt einen unvergünglichen Namen hat. — Fürst Johann wurde am 26. Juni 1760 dem Fürsten Franz von der Gräfin Leopoldine Sternberg geboren. Er vermählte sich am 12. April 1792 mit Josephine, Landgräfin v. Fürstenberg, aus welcher Blie dreizelm Kinder, worunter sieben Prinzen, bervorgingen. Der junge Fürst verdankte seiner liochverehrten Mutter das ausgezeichnete Wohlwollen Joseph II., und die zärtliche Sorgfalt des Schöpfers des neueren Kriegssystems in Oesterreich, des Marschalls Moritz, Grafen von Lascy. Er wurde 1782 Lieutenant, 1783 Rittmeister bei Anspach-Kürassiere, 1787, beim Ausbruche des Turkenkrieges, Major bei Harrach-Dragoner, 1788 Zeichnete er sich unter des Kaisers Augen vor Belgrad durch inchrere kühne Reiterangriffe dergestalt aus, dass der Monarch ihn zum Oberstlieutenant der alten Pappenheimer, damals Kinsky-Chevauxlegers, ernannte. Der Fürst wurde Oberst, als er in der stürmischen Wetternacht des 20. Juli 1790 den türkischen Entsatz des von den Oesterreichern belagerten Czettin vereitelte, und erhielt den Theresienorden, als er in dem gleich darauf erfolgten Sturme mit dem nachmaligen Feldzengmeister und hriegspräsidenten, Grafen Ignaz Guilay, der Erste auf der Mauer war. Auf einem angesattelten Pferde, mit seinen zur Nachtruhe ausgekleileten Leuten, in Abwesenheit seines Obersten, war der Fürst auf die weit überlegenen, unvergleichlich berittenen und verzweifelten Spahis losgeprallt, warf sie auf ihr eigenes Fussvolk und rollte Alles in einem wildverworrenen Knäuel der Flucht auf. Seit dem in der Lützener Schlacht gefallenen Pappenheim, seit dem bei Mollwitz umgekommenen Römer, hatte die altberühmte österreichische Cavallerie keinen kühnern Magister equitum, als "den Fürsten Johannea", wie man ihn zu nennen pflegt, dessen wildverwegenes Reiten und markdurchdringendes, helles und dünnes Commandowort Jedem unvergesslich sind, der jenes und dieses einmal gesehen und gehört. Er hat für immer seinen Platz neben Zietlien und Seidlitz und neben dem, nur durch eine noch größere Schaubühne seiner Thaten, nicht durch grösseren Muth, nicht durch grössere Geistesgaben unvergesslichen Eusarengreise Blücher, dem "Marschall Vorwärts". — In 80 Erüsseren und kleineren Treffen, in 13 Feldzügen (1788—1790, dann

1792-1797, ferner 1799 und 1800, endlich 1805 und 1809) verlor Fürst Johann, stets von Lust und Hitze ins wildeste Gemetzel hineingezogen, 23 Pferde unter dem Leibe, ohne ein einzigesmal verwun-det oder je gefangen worden zu sein. Nur allein bei Wagram erhielt er eine leichte Contusion durch den Sturz vom erschossenen Pferde. -Einzig in der Geschichte der Reitergefechte war jenes vor Bonchain 1793, wo er mit seinen Pappenheimern, mit einigen Kürassieren und Husaren, oline Fussvolk, auf Vorposten stand, und der Feind mit 10,000 Infanterie, 2000 Pferden und 12 Kanonen ihn aufheben wollte, der Fürst aber wie ein Donnerkeil zuerst die Reiter ins Weite zersprengte, dann sich selbst, der Erste, von oben, in das Carré der erschrockenen Infanterie stürzte; 4000 Leichen lagen auf dem Wahlplatze, der Rest streckte mit Geschütz und Trophäen die Wassen. -1791 machte er einen ähnlichen Chok auf das feindliche Lager bei Manbenge, und wurde General. Wenige Tage nach dieser Erhöhung ritt er, Verschiedenes in Feindes Nähe selbst zu erkunden, mit einer einzigen Ordonnauz bei einbrechender Dämmerung durch den Wald. Dem Saume desselben nahe gekommen, nahm er mit Erstannen ein in geringer Entfernung aufgestelltes feindliches Regiment leichter Pferde gewahr, und weiter rückwärts in der Ebene Infanteriemassen, wahrscheinlich zu einem nächtlichen Ueberfalle. Zwischen der Gefangen-schaft und einem kecken Einfalle blieb keine Wahl. Wahrnehmend, er werde in seinem blauen, reich mit Gold verbrämten Mantel für einen französischen General gehalten, befahl er der Ordonnanz, sich zwischen den Bäumen möglichst zu bergen, und rief den an der Front heruntersprengeuden Obersten mit ein paar französ. Worten zu sich; dieser kam auch sogleich heran, seinen vermeintlichen General schon von Weitem salutirend. "Sie sind mein Gefangener", sprach der Fürst Johann, ergriff an der einen Seite des Rosses Zügel, die Ordonnanz auf der anderen, nud so jagten sie mit ihm in solcher Sturmeshast davon, als ware des Ohersten Pferd durch Zauberkunst mit ihnen in verrätherischem Bunde gegen seinen eigenen Herrn gewesen. - Im Feldzuge von 1796, von dem kaiserl. Feldherrn selbst beschrieben, schimmerte des Fürsten Name an den Tagen von Heidenheim, Forchheim, Bamberg und vorzüglich vor Würzburg, wo er mit der leichten Cavallerie überflügelte und mit der schweren die feindlichen Massen durchbrach, dass alle Bemilhungen Jourdans, sie wieder zum Stehen zu bringen, fruchtlos blieben. 1797 richtete der Fürst bei Rastadt mehrere französische Reiterregimenter zu Grunde; 1799 nahm er sich das schonste Blatt aus dem Lorbeer der zwei wichtigen Tage an der Trebia (18. und 19. Juni), welche die Vereinigung Macdonalds und des Heeres aus Neapel mit jenem von Oberitalien unter Morean vereitelten, und dem Feinde nber 20,000 Mann kosteten. Er war eben angekommen, war noch gar nicht eingetheilt, war schmerzvoll krank facht bloss in heroischer Ungeduld als Volontair mit, und - entschied Wie bei Würzburg der Erzherzog Karl, so bot dem Fürsten hier Su-warow seine Umamung vom kleinen Kosackenpferde herunter, im Heinde, mit herabhängenden Strumpten und offener Halskrause, den Kantschu statt des Marschallstale in der Hand. Fürst Johann hatte in diesem Blutbade fünf Pferde unter dem Leibe verloren und eine Kanonenkugel ihm den rechten Rockschoss abgerissen. Er war der Unverletzliche geblieben. Auch in der dem edlen Jonbert verderblichen Schlacht bei Novi bedeckte sich der Fürst mit Ruhm, wie sein Vetter, Graf Karl Paar, mit seinem, sprüchwörtlich gewordenen, ta-pferen Grenadierbataillon, und auch des herrlichen Feldzuges letzte Wassenthat war sein. Am 3. Dechr. ergab sich ihm das stolze Coni-- Dass der Fürst in jener gräulichen Verwirrung von Hohenlinden

(3. Dechr. 1800, wo die Franzosen bereits ungannt waren, und die Vernachlässigung der Wasserburger Strasse und das Verirren Richpanses nuch Watterpid den Ausselhig gaben) den Rückzug deckte, und bei Salzburg (14. Dechr.) den allzu rasch verfügenden Leconrie und Decane eine eingreitende Leine erheitet, gab ihm das Gresskreuz des

Theresienordens, wie Wurzburg das Commandeurkreuz.

Am 24. März 1805 erfolgte der erblose Hintritt seines Bruders, des Fürsten Aloys, und Furst Johann trat die Regierung an. Das Haus Liechtenstein hat beinahe 1 Million Seelen, nahe an 1000 Dürfer, über 40 Städte, Städtchen und 70 Flecken. Fürst Johann hat 20 grössere und kleinere Herrschaften erworben. Er hat beide Stammburgen des Hauses, das österreichische Liechtenstein bei Mödling und das steierische Liechtenstein bei Murau, wieder zurückgebracht. -Sieben Mouate nach des Fürsten Regierung geschah das Unheil bei Ulm. Er lag auf dem Krankenbette zu Feldsberg. Ein schmeichelhaftes Handschreiben des Kaisers machte ihn mit der Gefahr des Vaterlandes und der Kaiserstadt bekannt, und übergab ihm den Befehl über einen aus Trummern und aus sechs Bataillonen erst zu schafsenden Hereshaulen. Wie er jenes Häullein ermuthigt, wie er, mit der Gesichtstose behaftet, doch stets an der Spitze der Truppen geblieben, wie er bei Austerlitz (2. Decbr. 1805) gesochten, dass er in naurenloser Verwirrung den Ruckzug gedeckt, Hut und Kleider von Kugeln durchlöchert, mehrere Pferde unter ihm getödtet oder verwundet wurden, ist bekannt. - Er erhielt in der Nacht darauf einen Wallenstillstand für die durchbrochenen, abgeschnittenen, in völliger Deroute flüchtigen Russen, und leitete die erste Unterredung zwischen den Kaisern Franz und Napoleon bei der Czeitschermühle ein. - Er unterzeichnete am 26. Dechr. 1805 mit Talleyrand den Presburger Frieden. - 1806 wurde er commandirender General ob und unter der Enns, und Commandant von Wien. - Der Einzige aller kleinen Reichsfürsten, wurde er nicht mediatisirt, sondern Liechtenstein dem rheinischen Buude zugezählt, ohne sein Zuthun, ja ohne sein Vorwissen, so wie er, als Buonaparte (der unverhohlen eine hohe Achtnug für seine Kriegstugend aussprach) neben anderen Verheissungen, im Laufe der pressburger Unterhandlungen, auch Liechtensteins "vertragsmassige und vollkommene liquide Forderung" von mehr als 1 Million Gulden schwerer Munze auf Ostfriesland zur Sprache bringen liess, ohne Weiteres davon abbrach, ohne ihr früher oder später die mindeste Folge zu geben. In den grossartigen Vorbereitungen zu dem unvergesslichen, ächt nationalen Kample des Jahres 1809, des Jahres der Landwehr, des Tyroleikrieges, des Jahres von Aspern, ist des Fürsten Thätigkeit offenkundig. Ihm wurde das Gremadier- und Ca-vallerie-Reservecorps anvertrant, Ibm ergab sich (20. April 1809) Regenaburg. Dadurch wurde die Verbindung mit dem kleinen Heere Bellegarde's und Kolowrat's, jenseits der Donau, in einem Augenblicke hergestellt, als Oesterreichs Hamptmacht bei Hausen. Rohr und Landslut durchschnitten, in der linken Flanke und im Rücken bedroht, in einzelnen Gesechten versplittert, immer mehr mit den Rücken an die Donau gedrängt, seine Hauptverbindung, Subsistenz und jede Operationsbasis ausserst gelährdet war. Bei dem bedenklichen Uebergange auf das linke Donauuser (23. April) hielt vorzüglich der Fürst den Muth der österreichischen Reiterei aufrecht, und warf sich mehrmals mit wenigen Zügen Kürussieren, einmal im Platzregen ohne Hut, auf dem ersten besten freinden Rosse, mit einem freinden Pallasch, nitten in den übernuitligen Feind. Wie bei Aspern sein Allen wohlbekannter krummgebogener Federhusch, recht mitten im Gedränge, als eine Warte der Zugersicht geweht, spricht die allbekannte Relation am beaten aus. - Ein noch herrlicheres Denkmal, als ienes des Fürsten Wenzel von Erz im Wiener Zeughause, ist die Stelle des Armeebefehls des Erzherzogs Generalissimus vom 24. Mai, der nnter den sämmtlich der öffentlichen Dankbarkeit würdigen "Soldaten von Aspern" den Fürsten ganz allein vorzugsweise nennt, "Der General der Ca-vallerie, Fürst Johann v. Liechtenstein, hat seinen Namen verewigt. Dieses Gefühl und meine warme Anhänglichkeit an seine Person verblirgt ihm die Dankbarkeit unsers Monarchen. Ich kann ihm nur mlt dem öffentlichen Ausdrucke meiner Achtung lohnen." -- Eben so heldemniithig stritt der Fürst am 5. und 6. Juli in der Riesenschlacht bei Wagram. Er erhielt den Oberbefehl des Heeres, als der Erzherzog Karl denselben zu Littan am 31. Juli 1809 niederlegte. Ihm wurde anch das schwere Opfer, am 14. October, am Jahrestage des westphä-lischen Friedens, den Wiener Frieden zu unterzeichnen mit Champagny, dem Herzoge von Cadore. Für die von schweren Zahlungen abhängige frühere Räumung Wiens und Oesterreichs bot der Fürst den dortigen Wechselliäusern all sein ungelieures liegendes Vermögen als Unterpfand. - Von dem an war es dem Fürsten vergönnt, einmal auch sich selbst und den Seinigen zu leben. - Im Befreiungskriege hat er nicht mehr mitgestritten.

### Liedlau, die Freiherren und Herren von.

Das alte anselnliche, im vorigen Jahrhunderte erloschene Geschlecht der v. Liedlau gehörte zu der vornehmen Ritterschaft in Schlesien und Böhmen,

Sehr bekannt ist der Sinnspruch: Familia de Liedlan ex prison füdelitate (die von Liedlan Männer von aller deutscher Trueu). Diese Worte steben auf einem Schilde, das über der Orgel der Domkirche zu Gr. Glogan Längt. Ein napferer Anherer des Gestlichten, Matthian January auf der Schilder und der Schilder Schilder Priehrich II. auf die erstirmten von Halle, er erbeitet daßer den Federschunck im Wappen.

dolph v. Habsburg. — Melchlor und Wilhelm v. Liedlau wurden von jenem Kaiser zu wichtigen Gesandtschaften verwendet.

Albrecht v. Liedlau kanı mit Ludwig, König von Ungarn, bei Mohacz ums Leben, und liegt bei Weissenburg begraben.

Matthias v. Liedlau war König Ferdinands II. und Maximilians II. Berghauptmann in Böhmen, er starb 1570. — Georg v. Liedlau war Ober-Kriegscommissarius in Böhmen, und starb 1584. — Andreas v. Liedlau starb 1613 als Ober-Grenzcommissarius in Böhmen. In Schlesien kommen die v. Liedlan seit 1300 vor. Herricus de Liedlan wer 1300 am 1506 des Herroga von Glogan. Von seinen Nachkommen bekleidete eine lange Reihe hohe Stellen an den Höfen der Pinsten Das Geschlecht zerfeil in Schlesien nach und nach in die Häuser Auris (ran), Kilguth, Adelshorf, Gölschan u. s. w. In Bünner besas er die Herrschatter Königslahn bei Hrautentue ne beitz von Ober-Golberg u. s. w. Das Haus Genamen den Besitz von Ober-Golberg u. s. w. John Haus Genamen der G

Von den in dem letzten Jahrhunderte noch lebenden Mitgliedern der Familie finden wir folgende interessante Nachrichten. Am 14. Febr. 1721 starb, so erzählt die Chronik, satt an Glück und Jahren, seines Alters 80 Jahre weniger 1 Monat, der theure Greis, Herr Hein-rich Doniel, Freiherr v. Liedlau und Ellgut, Herr auf Gölschau, Conradadorf, Ueberschaar, Gross-Janowitz, Sanitz und Tschirbsdorf, des Fürstenthums Liegnitz hochverehrlich gewesener Landesältester, und im havnanischen Weichbilde königt. Land-Hofrichter. Er war bei damals unglücklichen Zeiten in der nahen Stadt Haynau geboren (den must inguesticien zeiten in der nauen Staut staynau geboren (den 15. März 1641), dessen Herr Vater war Heinrich v. Liedlau, Herr auf Conradslorf und Tschirhadorf, die Fran Mutter Anna Maria, ge-borne v. Stange, nas dem Hause Kunitz. Diese erzogen ihn anfang in bemeldetem Haynau, und liesen ihn darauf einen guten Grund in dem Görlitzschen Gymnasium, im hochgräflichen Lynavischen Hause, legen. Von da begab er sich an des Kurfürsten zu Sachsen, Jobann Georg H. Hof, der damals recht eine hohe Schule für solche edle Schüler war; er frequentirte die vornehusten deutschen Höfe, und nach durch Holland und Dänemark vollendeten Reisen öffneten ihm seine herrlichen Bigenschaften den Weg an den da:nals glücklich florirenden Hof Herzogs Ludovici zu Liegnitz. Die Herren Stände des liegnitz-schen Fürstenthums erwählten ihn im Jahre 1672 zu ihrem Landes-Deputirten. 1078 ward ihm mit allgemeinem Beifalle das ansehnliche Amt eines Hofrichters, und 1680 die hochwichtige Charge eines Landesältesten anvertraut. Der piastische Herzog setzte ein so gnädiges Vertrauen auf ihn, dass er neben andern auch einmal seine eigene Sache in seine Hände stellte, und in einem gewissen sehr imposanten Werke ihn mit zum Richter erwählte. Er war ein Mann von grosser Autorität, sonderbarer Herzhaftigkeit, Brfahrung und Klugheit, auch von vortresslicher Natur; doch gab ihm endlich der bei ganz verlorenem Appetit zunehmende Marasmus senilis gar oft die Worte in den Mund: Ich sehe, dass es mit mir ein Ende nehmen will. Er lebte im Ehestande mit Ursula Magdalena v. Hund, aus dem Hanse Ransse, yermählt den 17. Octbr. 1668. Sie starb 1699 am 30. Nov. bald nach ihrer Schwester, vermählten Freiin von Abschatz. Von ihr waren vier Söhne und drei Töchter geboren, davon aber alle drei Töchter und ein Sohn dem Vater ins Grab voran gegangen; das noch lebende hochgeschätzte Kieeblatt der-Herrn Brüder ist:

I. Hens Sigismand, Freiherr von Liedlau und Ellgutt auf Gross-Janowitz und Dolman, des liegnitzschen Fürstenthuma im andern Kreiso Landes-Deputiters. Gemalalin Barbara, Frein von Morawitzly auf Burg Branitz; von der geboren: ein Sohn, starb; zwei Töchter, Ursulg und Juliuson.

II. Hieritch Daniel, Freiherr v. Liedlan und Ellgutt, auf Ober-Glüchau und Tschirlsdorf, des liegnitzschen Fürstenthums im haynauschen Weichbilde Deputirer. Gemahlin Frein Brigitta, geborne Frein v. Zedlitz und Hohenliebethal; von der geboren: 1) Freihert Hinrich Gottleth, 2) Anna Magdalena.

III. Wolf Kaspar auf Conradsolorf und Ueherschaar, des liegnitzschen Fürstenthums im haynanischen Weichbible, königl. Land-Holrichter. Gemahlin Freun Helena Juliana, geborne von Sack und Lübi-chen auf Sabitz u. s. w., vermählt 1720 am 12. Juni. Von ihr gebo-ren: Anna Magdalena, geb. 1721. Mens. Mai.

Der letzte Freiherr v. L. starh, so viel uns bekannt ist, durch einen unglücklichen Fall, den er in das Feuer seines Kamins that-Im weiblichen Stamme erlosch das Haus gänzlich mit Sophie Juliane, Freiin v. Liedlau, vermählt an den Geheimen Rath Freiherrn von Schweinitz auf Kl. Krichen, Alt-Kauden u. s. w. Sie starb am 11-März 1796. Man findet ihren Nekrolog im schlesischen Provinzialblatt, 1796 Aprilstück S. 119. Die Gelschauer Güter kamen durch Juliane Elisabeth, Freiin v. L., vermählt an den Grafen Ludwig Courad v. Gessler anf Kähen, zuerst an einen Sohn des geslachten Grafen von Gessler. Er hatte sich in zweiter Ehe mit einer Berlinerin, Namens Bischkop, verhanden, die nachmals einen Major v. Schmeling heirathete und von diesem wieder geschieden worden ist. Sie hatte keine Kinder von dem Grafen, und die Güter sind in fremde Hände ge-

Die v. I., führten im blauen Schilde drei mit den Griffen in einander geschlossene silberne Schlüssel, deren zwei über sich auf beide Ecken des obern Schibles, der dritte aber gleich herunter an die Spitze des Schildes gerichtet sind. Auf dem Helme ist ein stillsitzender Fuchs mit antgerecktem Wedel oder Feder dargestellt. Auf dem Kopfe desselben stehen drei Hahnenledern, die mittelste silhern, die folgenden zwei blau. Die nittelste und die vordere sind beide zur Seite iihergebogen. Die Helmdecken sind silbern und blan. Siebmacher giebt diesea Wappen, J. S. 51, und v. Meding beschreibt es, J. S. 481. Die Familie wird erwähnt im Sinapius, I. S. 596 - 600 u. II. S. 368 u. l. Zedlers Univ. Lex. XVII. S. 1015-19. Gaube, I. S. 903.

# Liegnitz, die Fürstin von.

Auguste, Grafin v. Harrach, geboren am 30. August 1800, eine Tochter des Grafen Ferdinand v. Harrach , jungerer Linie , und der am 8. Juni 1830 verstorbenen Freiin Christiane v. Raysky, vermählt seit dem 9. Novbr. 1824 (in morganatischer Ehe) mit Friedrich Wilhelm III., jetzt regierenden Königs von Preussen Majestät, wurde von Allerhöchst deniselben bei dieser Gelegenheit zur Fürstin v. Liegnitz

und Gräfin v. Holtenzollern erhoben.

Das dieser Fürstin bei ihrer Erhebung beigelegte Wappen ist quadrirt und mit einem Herzschilde versehen. Die Febler 1 und 4, eben na wie der Schmuck des ersten Helmes, zeigten ein silbern und rothes Schach aus dem Wappen der alten Herzöge von Liegnitz. Die Felder 2 und 3 sind schwarz und silbern geviertet. Das Herzschildlein enthält den schwarzen preuss. Adler in Silber; derselbe steht auch auf der Krone des mittlern Helmes, und aus der Krone des dritten wächst der Kopf und Hals einer in Schwarz und Silber gevierteten Dogge. Die Helmdecken rechts roth und silbern, links silbern und schwarz, und an den Kronen auf beiden Seiten aufgeschürzt, so dass die Zipiel, wie Flügel an den kronen hervorragen. Zu Schildhaltern sind zwei wilde, am Haupte und an den Hülten grün begränzte, bärtige Manner gewählt, die in den freien Handen Keulen halten. Das Gauze ist mit einem fürstlichen Hermelinmantel, der oben mit einer Fürstenkrone bedeckt ist, umgeben.

#### Liers (res), die Herren von.

Der Commerzienrath Otto Gottfried Liers (Lieres) in Breslau, Herr auf Wilkau bei Schweidnitz, wurde am 11. Juli 1744 vom Kö-nige Friedrich II. in den Adelstand erhoben. Seine Nachkommen erwarben grosse Güter, wie die Herrschaft Königsberg mit dem einst festen Burgschlosse Kunan im Schlesierthale bei Schweidnitz. Ditttesten Bargschlosse Kunan um Sentenertnate tod Schweffantz. Ditt-mannsdorf, Wäldehen "Bärsdorf, Hausdorf u. s. w. bei Waldenburg, Steplanshayn bei Schwedinitz, Lübchen bei Guhrau, u. s. w. Im Jahre 1806 war Otto Coarad Wilhelm v. Lieres anf Wilkan königl. Justizrath und Commissarius perpetuus im Kreise Striegau. Er starb am 5. Decbr. 1833. – Otto Sigismund v. Lieres auf Königsberg, Wäldchen, Dittmannsdorf u. s. w., war Kreis - Deputirter des Schweidnitzer Kreises. Die Güter besitzt gegenwartig sein Sohn Friedrich Wilhelm v. Lieres; eine Schwester des Letztern ist die Gemahlin des Generalmajors v. Kurssel. - Erast Sanuel v. Lieres auf Stephans-Generalmajors V. Kuissel. Ernal General V. Lieres du General leyn ist Landesältester, u. s. w. Der Rittmeister v. Lieres besitzt Durrjentsch bei Breslau. Der Landschaftsdirector und Johanuiter-Durrjentsch bei Breslau. Der Landschaftsdirector und Johanuiter-Ritter v. Lieres auf Wilkau starb am 22. Febr. 1837. In dem Kurassier-Regiment v. Dolfs stand 1805 ein Major v. Lieres. Aus dem Hause Wilkau dient ein Sohn als Lieutenant im 1. Küvassier-Regiment. Eine Tochter aus diesem Hause ist mit dem Baron Ferdinand v. Seherr-Thoss vermählt. Die v. Lieres führen ein rothes, von einem schräggelegten Balken darchzogenes Schild, im obern Theile unein schräggerigten bätten dittenzogenes ochten, im obern inseite in abgekäntzer silberner fürsch, und in untern Theile eine silberne Rose vorgestellt. Aus der Krone des Helmes wächst der silberne Hirsch. Die Decken rocht und silberne. Dieses Wappen greich der Ordensrath Hasse, S. 246°, in seinem handschrüft, happenbedig, welches sich and der köungt. Bisholiteks zu Berin befinder.

# Lignitz, die Grafen und Freiherren von.

Der vorletzte schlesische Fürst zus dem Hause der Plasten war Christine (zoest regierende Herzog zu Wehlun, und nach seinen au Kristine (zoest regierende Herzog zu Wehlun, und nach seinen aus der Jahr 1984) dem En Lieigung und Brierly. Sein einziger Soln Grorp Hilledm starb, 15 Jahr alt, am 24. Novbr. 1675. Mit ihm erfolch das Haus der Plasten, dies 950 Jahren int den Purpur beitt und Brieg, kontet bei seinem und 1960 Jahren int den Purpur beitt und Brieg, kontet bei seinem der Sold auf dem Sold seiner dem Purpur beitt und Brieg, kontet bei seinem auch eines ersten Gemahlin, Dorothera Silvylla, des Kurtzen Johns der Gerg ab Erndenburg Tocklera, Prinzen und Strützen Johann Georg zu Brandenburg Tocklera, Prinzen und Strützensieher nicht einer ersten Gemahlin, Dorothera Silvylla, des Kurtzensieher und der Strützen der Strützen der Strützen der Strützen und der Strützen der Strütz

und dabei geschmückt mit allen weiblichen Tugenden, ihr Vater war Friedrich v. Sitsch, Hofmarschall bei dem breslauischen Bischof Johann, aus dem Hause Sitsch von Stübendorff, seinem leiblichen Vetter. In dieser zweiten Ehe erzengte der Herzog Johann Christian 3 Söhne und 3 Töchter, die Freilferren und Freinnen von Lignitz genannt wurden. Namentlich:

 August, Graf v. Lignitz, geb. zu Brieg im Jahre 1627 den
 Angust, Herr auf Cantersdorf, war erst nur Freiherr, wurde aber in den Grafenstand erhoben. Er war Landeshauptmann des briegischen Fürstentliums, wolinte die meiste Zeit in Brieg, als er aber auf die Landeshauptmannschaft resignirte, residirte er gewöhnlich auf dem fürstlich gezierten Schlosse Cantersdorf, und starb 1677 ohne Erhen. Sein herzogl. Stiefbruder Georg hatte ihm durch seinen letzten Willen das durch seine schönen Marmorbrüche weitbekannte Amt Priborn mit allen dazu gehörigen Gütern vermacht, und nach seines jüngern init auen dizzi genotigen Gutean vermaan, und nach seines Jinger-Bruders, Sigismund, Tode hat er auch den Rittensitz Kurtwitz mit den dazu gehörigen Dörfern ererbt; er war auch nach des Herzoga Christians im Jahre 1672 erfolgtem Tode, lant dessen Testament, mit den' drei Landeshanptleuten der Fürsteutlümer, namentlich: dem briegischen Landeshauptmann Hans Adam v. Posadowsky, dem liegnitzschen Landeshanptmann Hans v. Schweinichen, und dem wohlau'schen Landeshauptmann Niegismund v. Nostiz, unter der Obervormundschaft und Regentschaft der fürstlichen Frau Wittwe zum Vormunde seines Nelsen Georg Wilhelm ernannt worden. Er war zweimal vermählt, znerst mit Elisabeth, Freiin von Ruppa, die, nachdem sie ihm drei Kinder, 1 Sohn und 2 Töchter, geboren hatte, mit Tode abging. Zum zweitenmale hatte er sich mit Charlotte, des Fürsten Georg Ludwig zu Nassau-Dillenburg Tochter, verbunden; diese Ehe blieb ohne Kinder. Nach dem Tode des Grafen August v. Lignitz vermählte sich diese Dame mit dem kaiserl. General, Grafen v. Aspermont und Reckheim; sie starb in Ungarn im Jahre 1706, worauf Prihorn und Kurtwitz als Lehn dem Kaiser anheim fielen, Canters-dorff erbte aber seine zweite Gemahlin, welche es jedoch bei angetretener anderweitiger Heirath mit dem Grafen Aspermont an den Freiherrn v. Zierotin verkaufte. - Des Grafen August 1ste Gemahlin war Rlisabeth, Freiin v. Ruppa, Karl Deodat, Freiherrn von Zahradeck nachgelassene Wittwe, vermählt 1653 zu Brieg; von ihr war geboren:

1) Graf Christian August.

2) Dorothen Sibylla, Freiin v. Lignitz, geboren 1628 zu Brieg, starb 1629.

3) Ein todtgeborner Sohn.

4) Freiherr Ernst, geb. 1630, starb 1631.

5) Sigismund, Freiherr v. Lignitz, geb. zu Brieg den 31. Januar 1632, Herr anf Kurtwitz, Jonedorf, Nieder-Rudelsdorf, Dobergast, Ossig, Borsan und Borsitz. Er starb 1664, nachdem er mit Eva Eleouore, Freiin v. Bibran, vermühlt war.

6) Freiin Johanna Elisabeth, geb. 1636, vermählt au Zdenko Howora, Freiherrn v. d. Leipe, Herrn der Herrschaft Schwendnig am Zobtenberge, den Letzten seines Geschlechts; sie starb im Jahre 1678, und mit ihrem Gernahl erlosch im Jahre 1683 das Geschlecht der Freiherren v. d. Leipe. Die Herrschaft Schwendnig mit den dazu gehörigen Dörfern kam darauf zuerst an einen Herzog zu Holstein-Norbnrg, später an das Haus Würtemberg-Oels, und ist in der Gegenwart ein Eigenthum der Grafen v. Zedlitz - Trütschler.

# Lilgenau, die Freiherren von.

Vortresslich beginnt ein Autor die Genealogie dieses Hanses mit den Worten: "Durch Tugend und Glück erwarb sich die Familie von

Lilgenau grosses Ansehen.

Zuerst komint von diesein erloschenen Geschlecht vor: Johannes Junas v. Lilgenau, Erbherr auf Haltanf und Eulendorff bei Strehlen, Kammerrath des Herzogs Georg H. zu Brieg, und dessen Prinzen, Joachim Friedrich, Dompropstes zu Magdeburg und Fürsten Johann's Georg zu Liegnitz und Brieg Rath und Kammerpräsident; hinter-liess 2 Sohne.

I. Von dem ältern Sohne wurden erzeugt:

1) Friedrich.

2) Eine Tochter, die 1694 zu Lomnitz bei Dresden starb. Der erwähnte Friedrich v. Litgenau (nicht Jonas, wie in Lucae Chron. p. 1531. steht), Johannes Knkel, war fürstl. briegischer, hernach kaiserl. Forst - und Jägermeister zu Ohlan, und starb 1690 im Monat Marz, nachtlem er 1) mit einer von Borstel, aus dem Firstenthume Anlialt, gewesenem fürstl. briegischen Hof-Franlein, 2) mit Anna Margaretha v. Wirsewinsky (deren Mutter eine v. Rohr, a. d. H. Klein-Peisskerau im Ohlanischen), im Ehestande gelebt und

mit ihr gezengt hatte: 1) Georg Wilhelm von Lilgenan, Hauptmann Sr. kaiserl, Majestät,

braunschweig - beverischen Regiments zu Fuss.

2) Friedrich Erdmann, Grenadier-Lieutenant, starb 1719 auf der Insel Schätt in Ungarn.

3) Helena Louise.

 Der jüngere Solin, Cyprian Jonas v. Lilgenau auf Eu-lendurff, war 1639 Hofmarschall des Herzogs Christian zu Brieg, wurde 1648 in den Palmen-Orden der Frucht-bringenden Gesellschaft recipirt, unter dem Namen des Reichenden, mit dem Ge-wächse: Katzen-Nept, oder Katzen Müntze, und mit dem Wortes Hülfe zur Reinigung. Er war Vater dreier Sohne, namentlich:

1) Des Wilhelm Wenzel, ersten Freiherrn v. Lilgenau (geb. 1634), Herrn auf Prauss, Ranchwitz, Golsche, Gurcke, Plotnitz, Neudorff, Haltanf, Ober- und Nieder-Rudelsdorff im Briegischen, wie auch auf Oys und Hünern im Liegnitzischen, gelangte zu den Wirrlen eines römisch kaisert, wirklichen Kammerers, und Ober-Amts-Raths im Herzogtlinne Ober- und Nieder-Schlesien. Er war vorher knr-brandenburgischer Oberst-Lieutenant, nachmals des Herzogs Christian zu Lieguitz und Brieg vornehmster Rath, Etats - Director, Ober - Hof - Marschall, und Landes-Hauntmann, erstlich 1665 des wohlauschen Firstenthums, darauf Landes-Hauptmann und Kaumer-Director zu Brieg, wurde vom Herzog in den wichtigsten Angelegenheiten nach Wien geschickt, und daselbst im Jahre 1067 von dem Kaiser Leopold I. mit dem Freiherin - Diplom begnadigt, erhielt vom Herzog 1668 die zu Lehn eröffneten ansehnlichen Borschnitzischen Güter, die Herrschaft Prauss und die dazu gehörigen Dörter bei Nimptsch, im Briegischen Fürstenthum. Er war zuletzt wirkli-cher Kämmerer und Ober-Amtsrath. Seine Zeitgenossen achildern ihn als einen im Kriege, bei Hofe und im Staatsdienste höchst erfahrenen Mann, bei dem die Dichtkunst, die Bauknust und Reitkunst, sammt andern Künsten und Wissenschaften mit Gerechtigkeit und Weisheit verschwistert waren, ilessen einzige Sorge nur der Dienst des Kaisers, und der Wohlstand des Landes, auch in der grössten Krankheit blieb. Er starb am 26. Juli des Jahres 1693. Seine Gemahlin war Charlotte v. d. Gröben aus Preussen; son ihr wurden geboren:

a) Freiherr Ludwig Reinhold,

b) Freiin Marie Louise, vermählt an den Grafen von Zierotin auf

Ultersdarff in Mähren. Der Freihert Ludwig Reinhold v. Lilgenau, Herr auf Pranss, Oysa, Hünern, u. s. w., war vermählt mit Marie Charlotte Susanna, Gräfin v. Hohberg und Fürstenstein; sie gebar eine Tochter; nachdem ihr Gemald gestorben war, vermählte sie sich wieder an den Grafen Giannini zu Wien. -

2) Friedrich v. Lilgenan zu Neuen im Neumärkisch - Breslauischen;

er war Land-Commissarius im breslauischen Fürstenthume, 3) Gottfried v. Lilgenan auf Eulendorff, Land - Commissarius des brieg'schen Fürstenthums, vermählt mit dem Kammer-Fräulein von Ostrobowsky aus Preussen, von der geboren wurden:

n) Leopold, Lieutenant im Graf Schlickischen Dragoner-Regiment,

starb in Ungarn.

b) Bogislaus, unter eben dem Regiment, starb anch in Ungarn. c) Gottfried, Fähmich unter dem kaiserl. Holstein - Beckischen Regimente, nachher Brigittiner-Mönch zu Cöin am Rhein. Nach dem Testamente des Freiherrn Withelm Wenzel v. Lilge-

nau ist die Herrschaft Prauss, nach seines Sohnes Ludwig Reinhold ohne männliche Erben erfolgtem Tode, an seine Tochter, die Gräfin v. Zierotin, gefallen. Das gräll. Haus v. Zierotin führt seitdem den Namen Zierotin-Lilgenau; denn der Graf Johann Ludwig v. Zierotin erhielt vom Kaiser am 3. April 1740 die Erlanbniss, für sich und seine Nachkommen den Namen eines Grafen und Herrn v. Zierotin, Freiherra v. Lilgenau anzunelnnen. Dessen Enkel, der Graf Franz Joseph von Zierotin, Freiherr v. Lilgenau, geb. am 6. April 1772, k. k. Kämmerer und Geh. Rath, Director der mährisch-schlesischen Gesellschaft, zur Beförderung des Ackerbaues n. s. w., Herr der Herrachaften Krumpisch, Blauda, und Walachisch - Meseritsch in Mähren, besitzt auch gegenwärtig die zu einem Fideicoumiss gemachte Herrschaft Prauss in Schlesien (m. s. auch den Artikel; die Grafen v. Zierotin).

Das Wappen der Freiherren v. L. zeigt im quadrirten Schilde im 1. und 4. goldenen Felde einen schwarzen gekronten Lowen, im 2. und 3. rothen Felde einen silbernen, schräg gelegten Balken. In dem obern rechten und untern linken Winkel steht eine silberne Lilie. Auf dem gekrönten Helme ist eine roth und silberne Lilie zwischen zwei Büffelhörnern, von denen das rechte schwarz, das linke silbern ist, angebracht. Zwischen den Büffelhörnern liegen zwei roth und silberne Fahnen. Die Decken rechts roth und silbern, links silbern und

schwarz.

#### Lilien, die Freiherren von.

1) Das gralte freiherrliche Geschlecht der von Lilien stammt aus Westphalen. Es gehört zu den sieben Familien, welche schon zu Kaiser Karl's des Grossen Zeiten Erbsätzer (Besitzer von Salzwerken) in der Stadt Werle waren. Sie verloren durch die grosse Feuers-brunst im Jahre 1382, welche die Stadt Werle in Asche legte, ihre Urkunden, und wurden deshalb im Jahre 1432 vom Kaiser Sigismund ınit Erneuerungsdiplomen versehen. Kaiser Joseph I. erneuerte den ritterbürtigen Adel der Erbsätzer und namentlich auch den der v. Lilien. Kaiser Franz I. erhob im Jahre 1747 und durch ein wiederholtes Diplom vom 24. Febr. 1756 diese Familie in den Freiherrnstand. Zu Wien lebte noch in nenester Zeit Friedrich Freiherr v. L., kaiserl. konigl. General-Feldmarschall-Lientenant. - Gegenwartig ist ein v. Lilien zu Echthausen Landrath des Kreises Arnsberg.

2) Eine adelige Familie dieses Namens gehörte der Mark Brandenburg und den markgräflich bayreuthischen Landen an. Ihr Stamm-Vater war Schostian Lilien, kais. Oberst, der vom Kaiser Rudolph II. im Jahre 1592 in den Adelstand erhoben worden war.

Siebmacher giebt das Wappen der v. 1.. unter den österreichi-schen doppelt. Das erstere zeigt im blauen Schilde eine silberne französische Lilie, und aus dem bewulsteten Helme wächst ein silbernes geflügeltes Ross. Das zweite Wappen ist in der obern Hälfte blau, in der untern goldenen gespalten. In dem blauen Felde ist ein schwarzer Adler, in der rechten Hälfte des untern die silberne Lilie, in der linken aber ein spitzer grüner Hügel dargestellt. Dieses Schild ist mit zwei Helmen bedeckt. Der rechte ist gekrönt, und es wächst aus demselhen ein gegen die linke Seite anfspringender goldener Löwe. Der linke ist mit einer Wulst belegt, und es springt aus demselben ein geflügeltes silbernes Ross nach der rechten Seite auf, so dass Löwe und Ross sich gegen einander wenden.

M. s. Krohne, H. S. 252 u. f. Ritter v. Lang, A. d. K. B. S.

176 u. 431. Gauhe, Il. S. 636 u. f.

#### Lilienanker, die Herren von.

Eine adelige Familie, die ans Schweden stammt und gegenwärtig in Pommern ansässig und begütert ist, namentlich besitzt sie im Re-gierungsbezirk Stralsund den Rittersitz Daskow.

#### Lilienhoff, die Herren von.

König Friedrich II. ertheilte am 18. Novbr. 1763 dem Adalbert Paul Szeini v. Lilienhoff einen Anerkennungsbrief seines im Jahre 1756 von der Kaiserin Maria Theresia erhaltenen Adels. Der Erlobene hatte in einer geheimen, aber rechtmässigen Ehe mit der Fürstin Katinka Sapielia anf Freiliahn, gelebt. In dieser Ehe wurden zwei Sölne geboren, die unter den freuden Namen v. Adelstein und v. Zwowitzki im Auslande erzogen worden waren, nämlich der Aeltere, Joachim Anton Ignaz Franz Xaver, geb. 1755, nahm den Namen v. Zwowitzki, und der Jingere, Johann Nepomuk Anton Ignaz, geb. 1757, den Namen v. Adelstein an. Im Jahre 1775 stellte König Friedrich II. unter dem 27. April diesen beiden Edelleuten ein besonderes Legitimationspatent ihres adeligen Standes aus. Der erwähnte Joh. Nep. v. Lilienhoff-Adelstein war Landesaltester, Herr auf Strebitzko und Wensowitz. Er hatte früher als Hauptmann in der Armee gedient. Ein Sohn desselben L. v. Adelstein (m. s. den Art. Adelstein) stand als Major im 7. Infanterie-Regimente und erwarb sich bei Ligny das eiserne Kreuz. - Ein Sohn des v. L.-Zwowitzki stand als Hauptmann im 23. Infant.-Regim. und hat sich bei Ligny das eiserne Kreuz erworben. Er ist im Jahre 1836 als Major ans dem activen Dienst getreten. - Ein jüngerer Bruder des Letztern steht als Lieutenant im 23. Infanterie-Regimente.

# Lilienstern, Herr von. M. s. den Art. Rühle v. Lilienstern.

### Linckensdorf, die Herren von.

Kine würtembergische adelige Familie, aus welcher Johann Jacob v. Linckensdorf als königl. preuss: Generalmajor von der Infanteriel mi Jahre 1785 starb. Er halte frühler in würtenbergischen Diensten gestanden und war 1766 in preuss getreten. Er hinterliess mehrere Sölne, die ebenfalls im preuss. Heere gestanden labeden

### Lindainer (einer), die Herren von.

Das stadelige Geschlecht von Lindainer gehört Schlessien an, wosene Stammlinzer Rosen bei Oppeln um Schleibtig bei Obei liegen. Beide sind lange schon in andere Hände gekommen. In der Gegenstelle sind lange schon in andere Hände gekommen. In der Gegenstelle Geschlechte Geschlechte

Diese Familie fihrt im silbernen Schilde drei Hügel, aus dem mittlern höheren Hügel wächst ein Lindenzweig. Auf dem Helme wiederholts sich dieses Bild. Die Helmdecken silbern und schwarz. M. s. Sinapius, I. B. p. 600 u. II. B. p. 781. Zedlers Univers\_Lexicon, P. XVII. p. 3319. Gaube, I. B. S. 8907.

#### Lindau (ow), die Grafen von.

Das alte vornehme, längst orloschene Geschlecht der Grafen v. Lindau war aus dem Hause der Grafen v. Arnstein im Mansfellaschen entsprungen und gebörte den fürstl, anhaltischen Staaten an. Nach andern Nachrichten ist dieses Grafengeschlecht von den Grafen von Robrtsch, welche die Abtei Lindau am Bodensee stifteten, entsprunen. Sein Stammachlous, mit den dazu gebörigen Gütern, einst die Grafschaft Lindau bildend, versetzte Allrecht, der ättere Graf zu Lindau, selon in Juhre 1370 an die Fürsten von Anhalt für 1300 Mark Silber, zwei Jahre upläter wurde ihm ein neues Dartelm von OM Mark andr gemacht. Im Jahre 1437 überliess Allrecht, der

Jungere Graf zu Lindans den beiden Fürsten Adolph und Albert von Anhalt die Grafschaft als Eigenthum, mit dem Vorbehalt des Wiederkaufes, des Titels und einiger Lehnsstücke. Ausser dieser genannten Grafschaft im Anhalt'schen besassen sie aber auch die Grafschaft Run-Pin in der Mittelmark. Markgraf Albrecht gab einem Grafen Johann V. Lindau, der unter dem Kaiser Lothar tapfer gegen die Wenden gefochten hatte, diese Grafschaft zum Lehn. Sie erbauten das Schloss zu Alt-Ruppin und gründeten das Nonnenkloster Lindau, das gegenwärtig als Fräulein-Stift besteht (m. s. I. Band des Adelslexicons S. 54.). Im Jahre 1256 gab Graf Günther v. Lindau-Ruppin der Stadt Ruppin ihre Privilegien. — Aynes, Gräfin von Ruppin, soll im Jahre 1329 die dritte Gemahlin des Herzogs Heinrich des Löwen Von Mecklenburg, nach Andern aber die Gemalitin eines Sohnes desselben geworden sein. Im Jahre 1337 verkauften die Grafen von Ruppin ihre Grafschaft Lindau um 12,400 Schock Prager Pfennige. - Im Jahre 1373 starb Elisabeth, Grafin von Ruppin, Gemahlin des Kurfürsten Rudolph II. zu Sachsen. Diese Grafen waren Landstände der Mark Brandenburg, und folgten den Landesherren in den Kriegszigen. Mit dem Grafen Wichmann v. Lindan, Herrn zu Rup-pin, der, 21 Jahre alt, starb, erlosch dieses gräfliche Hans im Jahre 1524, und die Grasschaft Ruppin fiel unter der Regierung des Kurfürsten Joachim des I. der Krone anheim. Der letzte Graf, Wichmann y. L., war im Jahre 1503 geboren und starb, wie wir erwähnten, im Jahre 1524, und zwar am Sonntage Oculi, sehr plötzlich. Seine Eltern waren Jonchim, Graf v. L. (gestorben 1507), und Margarethe, Gräfin V. Hohenstein (gestorben 1508). Gegenwärtig bildet diese Grafschaft den landräthlichen Kreis Ruppin, zum Regierungs-Bezirke Potsdam gehörig. Die Graßschaft entbielt bei ihrem Heimfall 3 Land- und zwei Amtsstädte, zwei kleine Städte, einen Flecken, und 96 Dörfer. Zu denselben gehörten, ihrem Besitz nach, 37 adelige Geschlechter. Namentlich liegt auch das schöne Schloss Rheinsberg in dieser Landschaft. Siebmacher giebt im III. Bd. S. 25. das Wappen der Grafen v. Lindau; es zeigt im silbernen Schilde einen goldenen Adler und auf dem gekrönten Helme zwischen zwei breiten, oben spitzigen Blättern eine sitzende, nach der rechten Seite gekehrte Dogge. M. s. Dietrich, hist. Nachrichten von denGrafen v. Lindau, Herren Zu Ruppin, Berlin 1725. Zedler's Univ.-Lexicon XVI. Band S. 1312. Gauhe, II, Th. S. 639.

### Linde, die Herren von der.

and Schlesien und in Preassen kommt ein altes vorneinnes Geschlecht dieses Nannens vor, das noch lestet in verachiedenen Zweigen blicht. Zu Breeilan starb am 11. Septör. 1679 Perrus von der
gen blicht. Zu Breeilan starb am 11. Septör. 1679 Perrus von der
Beneder und Schlessen der Schlessen der Schlessen stand in Jahre 1896 ein Capitain v. d. L., der zuletzt. Obereilieutenant und Commandeur des 1. Garnisonbatzillons war. Kr ergent alc den Militär- Verdeinste- Orden bei Macnissewo, und das
Kreun Lei Gr. Berenn. — Sin underer Capitain v. d. L.,
der 1908 Kreun Lei Gr. Berenn. — Sin underer Capitain v. d. L.,
der 1908 Militär Levellenten - Orden bei MilitärLeisen und der Schlessen der Schlessen der Schlessen der
Kreun den 1908 Linkt. Reginnet. Er it Kitter des eisenBerenn und des un 16. Infant. Reginnet. Er it Kitter des eisenBerenn und den 1908 Linkt. Reginnet Leit Kitter des eisenBerenn und der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der
Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schlessen der Schle

V. Zedlitz Adels -Lex. III.

Die Familio v. d. I., führt im rothen Schilde einen goldenen Lindenast mit fünf grünen Blättern, auf dem gekrönten Helme aber zwei gegen einander gestellte Lindenäste. Die Helmdecken golden und roth.

#### Lindemann, die Herren von.

Der Stammherr dieser Familie ist Lorenz v. Lindemann, Hern uffschlitz, wedeher de Kuffinten un Sozdien wirklicher Gebruiere Roth, and eine der Jereimbere Herbitsgeleitert vor. — Von seinen Nache hommen haben mehrere in der promus. Armee gedient, namestlich nind von dem sächsischen Herre Offsiere dieses Names nach den Jahren 1845; in die diesestigten Diesste getreten, wie der Major und Ritter des Heinrichsordens v. L., der dem 31. Infanteie-Regiment zu Magdeburg ein? De Leutenant v. L. M. a. Gauhe, Anlaug 1856. Miller's sächsigne in Pr. Lieutenant v. L. M. a. Gauhe, Anlaug 1856. Miller's sächsigne kommen 1853—77.

#### Linden, die Herren von.

1) Ein penmenzles Grealleidt, aus welchem der abwedisite Commerzine. Commissions (Greifen v. l., au H.), Juli 1760 mit of Gittern Brook, Holsenlissow, Betchlotz, Siedenlissow und Tellin Gittern Brook, Holsenlissow, Betchlotz, Siedenlissow und Tellin Gellent wurde. — Sein Solin, Kerl v. L., erde diese Lelne, — Der Letztere hatto drei Söline, welche durch einen Vergleich von 26. Januar 1735 feisterzien, dass der unten mibre erwähnte General v. Dette Gasten Friedrick v. L. die Güter Siedenlissow und Tellin zu der Siedenlissow und Tellin zu der Siedenlissow und Tellin zu der Siedenlissow und Rattow im Anchamschen, und Daberkow, Pritzerow, Tuttpatz u. s. w. in Demmischen Kreise, Nied dem Töde des Kreigeratis leifen die dieser Letztere, als auch Korf Friedrick v. L. halen keine Söline interfassen, daher fielen 1866 die Güter an einen Neffen des Generals v. L., den Prälaten den Domsfilt zu Gamin, v. Heyden, der unt könig Bewilligung auch den Namen und das Wappen der Familie v. L. den Jene Leiter der Sieden der S

Christien Rogislen v. L., ein Sohn den Kert v. L., Kritherrn auf Brook und Sylenhauch, und einer Schwester des Generalfehlunzseitalls v. Schwerin, durchlief anch mel nach die subalterme Grade und wurde 1756 Mijor. In der Schlacht lei Cunnenderf zeichnete er zich ao aus, dass er gleich zum Übersten systeinte, und 1761 zum Generalmajor und Clief des v. Wedelschen Regiments ernannt wurde. Doch arbeit der im Pommen, wo er am 7, Feltz. 1770 in einem Alter von 22 Jahren starb. Er war mit Henriette Sophie v. Rolf

vermählt.

Die v. L. in Pommern führen in einem in die Länge berab dreich geheißten Selüle im mittelsten sillerenen Felde eine Linde, in dem rechten, roben Felde eine Linde sind einem Rede in recht um sillerens Schach. And dem Helme ragt und einem Rede in recht um sillerens Schach. And dem Helme ragt und einem Felde eine Felde einem Merkensen Schach. And dem Helme ragt und einem Filiziogen hält, über welchem zwei kreuzweise gelegte Weile dagsestellt zind. Die Helmedeken niert och und silleren.

2) Das pratte adelice Geschlecht der v. Linden, das aus Italien und namentlich aus dem Grossherzogthume Florenz nach Baiern, und von da nach Schlesien gekommen ist. Es nanute sich zuerst de Linda, von seinem alten Stannuhause Linda bei Florenz. Des Rudolph v. Linden und Peningen, Herrn auf Ehingen und Trauenhausen, kurfürstlich baierischen Obersten, und seiner Gemahlin Ursula v. Bel-heim und Paar Sohn, Leopold v. L., kaiserl. Capitain des Graf Götzischen Reiterregiments, vermählte sich in Schlesien mit einer v. Rothkirch and Samitz. Aus dieser Bhe war Leopold Friedrich v. L. Herr auf Scharffenort bei Goldberg, kaiserl. Hauptmann in einem Dragonerregiment. — Dessen mit Dorothea Elisabeth v. Gersdorf erzeugter Sohn, Ernst Leopold v. L. auf Scharffenort, war königl. dänischer Offizier. Er zog mit den dänischen Hülfsvölkern nach Ungarn und Siebenbürgen, und wurde bei Hermannstadt am 6. April 1706 von den Türken getödtet. Er erscheint als der Letzte aus diesem Hause, welches im blauen Schilde eine grüne Linde, und auf den Helme einen aus der Krone hervorspringenden, links gewendeten Hirsch führte. Helmdecken blau und silbern. Dieses Wappen giebt Siebmacher III. S. 167. und Zusatz V. S. 15. M. s. auch Sinapins II. S. 781.

Nachträglich sind uns noch von einem Mitgliede der freiherrlichen Familie v. Linden folgende Nachrichten über die verschiedenen, den Namen Linden, Lynden, führenden Familien, welche zwar grösstentheils nicht zum preuss. Adel gehören, zugekommen; wir geben sie aber

hier zur Vervollständigung des Gesagten:

In den ältesten und neueren Zeiten führten mehrere gräfliche, freiherrliche und adelige Familien, die aber sämmtlich ganz verschie-denen Ursprungs waren und sind, und daher in gar keinem Zusam-menhange mit einander stellen, diesen Namen. Mehrere sind ausgestorben, und manche in älteren Urkunden und Werken unter diesem Namen vorkommende Personen sind in keines der bekannten oder noch blühenden Geschlechter dieses Namens einzureiten. So z. B. war in der Mitte des 13. Jahrhunderts eine Adelheid y. Linden die 14. Aebtissin im Kloster Hecklingen, wie Beckmann in seiner anhaltischen Historie I, Bd. S. 149. anfiihrt. In Estor's Ahnenprobe werden Seite 62, 395, und 465, mehrere Geschlechter v. Linden aufgeführt, Welche zu keinem der jetzt blühenden zu gehören scheinen; desgleichen nennt Burgermeister in seinem Grafen- und Rittersaal, Seite 495, ein Linden sches Geschlecht, von welchem Glieder den Turnie-ren beigewohnt laben sollen; und Humbracht in seiner Zierde des deutschen Adels führt in der v. Schnizbar'schen Stammtafel um das Jahr 1315 eine Irmengard v. Linden, und in der v. Müdersbach'schen Stammtafel eine Else Schlune v. Linden um das Jahr 1471 auf. Zu den abgestorbenen Geschlechtern dieses Namens scheint (mancher andern in Butkens Annalen angeführten und ausgegangenen nicht zu gedenken) unstreitig das zuletzt in Schlesien angesessen gewesene Geschlecht v. Linden zu gehören, welches im blauen Schilde eine gr
üne Linde (freilich gegen die heraldischen Regeln), und zur Helmzierde einen zur Hälfte hervorbrechenden Hirsch führte, dessen Hinterhorn und Zur Hällte hervörnrechenden Hirsch inntre, dessen hinternom und Vorderfuns goldfarfen war, mit herablängenden, blau und weissen Helmdecken. Diese Familie stammte, nach Sinapius, schlesischen Curiositizen II. Thl. p. 281, aus dem Grosslerzoglunne Florenz; nannte sich de Linda, begab sich von Florenz nach Baiern und nahm den Namen v. Linden an. Von lietenas wendete sich das Ge-nahm den Namen v. Linden an. Von lietenas wendete sich das Geschlecht nach Schlesien, und erwarb Scharlfenort. Die letzten Nachrichten, welche von dieser Familie anfzufinden waren, betrafen Ernst Leopold v. Linden, geb. 1683 zu Scharffenort, welcher, nachdem er 17 %

sich in verschiedenen Diensten versucht hatte, endlich uls Lieutenant 1706 bei Hermanstadt in Siebenbürgen vor dem Feinde blieb.

Unter den noch jetzt hlülienden Geschlechtern der v. Linden,

Lynden oder Lijnden, sind zu bemerken:

I. Die Freiherren van der Linden von Hooghvorst in Belgien, welche seit mehreren Jahrhunderten ihren Aufenthalt in Brüssel aufgeschlagen haben. Das Geschlecht leitet seinen Ursprung von einem 14 Stunde von Löwen auf der Strasse nach Tirlemont gelegenen Dorfe ab, in dessen Besitz sich die Familie jedoch schon lange nicht mehr befindet: dieses Dorf kam durch Verheirathung an das Haus Calsteren, sodann an jenes der Roellants, hierauf an das der van der Tommen u. s. w. Sie hat sehr bedeutende Besitzungen und grossen Binfluss, vorzüglich in Brabant.

Johann van der Linden, Herr zu Marnelfe, wurde von Karl V. im Jahre 1544 zum Ritter gemacht, und ein Abkömmling von diesem, Philipp, Grossforstmeister von Brahant, welche Bedienung auch dessen Vater und Grossvater besessen hatten, ward 1663 zum Freiherrn v. Hooghvorst erhoben. Die Herrschaft Hooghvorst liegt zwei Stun-den von Brüssel, und in der spanischen Urkunde wird gesagt, dass dieses Geschlecht von den Herzögen von Brabant abstamme. Matthias, ein Bruder des gedachten Philipp, blieh als Hauptmann in der Belagerung vor Armentiers.

Drei Personen dieser Familie, welche theils Brüder, theils Kinder des erwähnten Ritters Johann van der Linden und seiner Gemahlin Katharine von Marneffe waren, haben sich im geistlichen Stande in der Mitte des 16. Jahrhunderts hervorgethan, 20 Karl van der Linden Abt von Perk bei Löwen, Johann v. d. Linden, Abt von St. Gertrud zu Löwen, und Anton v. d. Linden, Prior in der Abtei von Villers. Zur Zeit des Bestands des gesammten Königreichs der Niederlande, noch 1830, gehörte diese Familie zur Ritterschaft in Brabant. Das Wappen der Familie besteht nach der Erhebung in den Frei-

herrnstand aus einem rothen Schilde mit goldenem Hanpte, worin drei rothe Schlägel mit Stielen erschienen, das Schild ist mit einer freiherrlichen Krone bedeckt und hat rechts einen Löwen mit der Falme, nach dem Wappen der van der Lyiken, und links einen getigerten Hund mit der Faline, nach dem van der Lindenschen Familienwappen, zu Schildhaltern. Der Vater des jetzigen Freiherrn von Hoogh-vorst war mit dem Erbfräulein und einzigen Tochter des Grafen Gage, kaisert. königt. Kannmerherrn, aus dem Geschlechte der Lord Gage stammend, in erster Khe, und mit einer Gräfin v. Roose aus Antwerpen in zweiter Ehe verheirathet. Aus erster Ehe sind vorhanden 1) Emensel, Frhr. v. Hooghvorst, Graf von Hombeck, Chef der Bürgergarde, verheirathet mit einer Freiin von Wal von Aretinne, Bruderstochter eines Deutschordens-Commandeurs, aus welcher Ehe vier Kinder entsprossen sind. 2) Joseph, Maltheserritter, verheirathet an Maria, Gräfin v. Argenteau, die Ehe blieb ohne Kinder. Aus zweiter Ehe gingen hervor: 3) Karl, ohne Nachkommen, verheirathet an Mademoiselle Moretus, Wittwe vom Freiherrn Constant v. Hooghvorst. 4) Emilie. 5) Ludovika, verheirathet an Frhrn. Friedrich v. Secus, auch ohne Kinder.

II. Ein anderes Geschlecht, welches unter dem Namen Linden bliht, ist jenes der Freiherren von Linden in Geldern, in den Niederlanden, welches sich auch später nach Brabant und in das Bisthum Littich verbreitet hat. Die Glieder desselben bedienen sich zwar des Buchstaben y, allein in allen Urkunden, wenigstens bis zum Jahre 1626, ist der Name mit dem einfachen i geschrieben.

Linden. 261

Die Familie leitet ihren Ursprung von den alten Grafen v. Aspermont in Lothringen ab. Die Schriftsteller, welche über dieses Geschlecht geschrieben haben, als: Butkens Annales de la maison de Lynden, - Johann Holtacker, Decan zu Worms 1676, - Moreri in seinem Diction, histor, 1740, so wie auch Hilbner in seinen genealogischen Tabellen von 1728, behaupten, dass Albert III., Graf v. Aspermont zwei Söhne gehabt, wovon Gobert I. die Grafen von Aspermont in Lothringen fortgepflanzt, Arnold II. aber durch seine Fran, Helena von Boisichem und Cuilenburg, die im Lande Bethuven im Herzogthum Geldern gelegene Herrschaft Linden 1120 an sich gebracht, sich dann dahin gewendet, und der Stammvater der jetzigen Freiherren v. Linden daselbst, welchen Namen er angenommen hahe, ge-worden sei. Das Geschlecht erlangte nach und nach viele Güter und grosses Anselien, and theilte sich in mehrfache Zweige. Theoderich v. Linden erwarb 1560 die Herrschaft Dormal in Brabant und Mathiwan im Bisthume Liittich. Hermann v. Liuden aber erkaufte die Herrschaft Reckheim bei Lüttich. Des Letzteren Nachkommen, Ferdinand Gobert v. Linden anf Reckheim und sein Bruder liessen sich von Samuel v. Sorci dessen vermeintliche Rechte auf die Herrschaft und den Namen v. Aspermont cediren, und wurden unter diesem Namen am 5. Januar 1686 vom dentschen Kaiser in den Grafenstand erhoben, nachdem sie am 16. März 1676 schon die Freiherrenwürde erlangt liatten.

Unterdessen ist die Linie von Reckheim, welche durch den Reichsdeputationhauptatinas von 1803 für ihre im westphätischen Kreise Verlorenen reichaunmittelbaren Besitzungen die Herrschaft Beindt in Schwaben erhalten hatte, auf ihren Gintern in Ungarn 1872 im Mannastamme erloseloren. Die Linie der Freiherren v. Linden-Hennsen

bliiht nebst mehreren anderen Zweigen noch fort.

So viel das Wappen dieses Geschlechts betrifft, so sollen die Aspermont, als angelviche Akkömning des Istaefenen Hauses in Italien, einen silbernen Adler im blauen Feide geführt haben. Die beiden ober erwähnten Brüder aber, Gubert 1. und dern Adler, in Benardung an ihren Zug nach Jerusahem, der Kratere ein silbernes Kreuz, und der Andere ein goldenes Kreuz, beide im rothen Feldes, augenomenen und auf ihre Nachkomnen fortgegilnust haben. Auf dem gektorien liehme des Abgrenomtehen Schlebes mit en Kehen mit goldenen kir den achteckt geschieder Schlebes mit der Mechen bei dem Schlebes mit betreit den der Schlebes mit dem goldenen kein der Schlebes mit dem goldenen kein des Schlides unscheint. An fleu geolderkönten Helme des Schlides unt dem goldenen Kreuze erscheint ein rechta gekehrter, sitzender, schwarzer Windhund mit goldenen Halabande.

Beide Stammwappen wurden von Zeit zu Zeit nach den verschiedenen Besitzthümern vermehrt, so wie die Linie zu Reckheim auch den Weiter werden zustenen wert hatte.

den sillertenen Aller wieder aufgenommen hatte.

III. Eine dirtte Freiherfiche Familie des Namens v. Linden gehörte vor Auffüsung des deutschen Reichz zum reistungen zum RitterCauton Neckur-Schwarzwahl. Im Jahre 1869, bei Auffüsung des deutsellen Reichwerhandes, kau dieselle unter dei Hoheit des Königs von
Virtrenberg, und geütor dermalen der dom der Vertrenberg, und geütor dermalen der dom der Vertrenberg, leiter der Vertrenberg, der der Vertrenberg, der

einer jüngeren Linie der nnter II. angeführten Familie abstamme, welche in jener Gegend einheimisch sind, wo die in der Mitte des 17. Jahrhunderts stattgelabten Unruhen so manchen Familienwater veranlasst haben, seinen früllern ruhigem Wolnstiz mit dem einer anderen Gegend zu vertauschen. Dermalen theilt sich dieses Geschlecht in die zwei Hauptzweige von Neunthaussen und von Nordstetten.

Im verflossenen und zu Anfange dieses Jahrhunderts laben sich vorzäglich Franz Jacquis Janas. Freiherr von Lioden auf Neuntlaussen, und Hugo Heinrich, Freiherr v. Linden im diplomatischen Fache angezeichnet. Ersterer, königt. wirtenberg, wirklicher Geehiemer Rath, Kammerherr, Grosskreuz des Civilerdienstordens und des Maltheserordens Ritter, var abweckselnd als ausserorleutlicher Gesander and den Höfen von Dreaden, Hannover, bei dem Congress in Wien u. s. w. verwendet worden.

Hugo Heiorich war Anfangs kurhessischer Kammerjunker, dann k. würtemberg. Kammerherr, Gesandter u. s. w. — Abuser diesen verdienen noch bemerkt zu werden Johann Philipp Heinrich, Frlir, v. Linden, grossberz. heasischer Kammerherr, Maltheserordenaritter, und Frunz Ignuz, Frlir, v. Linden-Nordstetten, königt. würtemb. Kam-

werherr, Legationsrath und Geschäftsträger zu Berlin.

Wappenbuch; v. Hellbach, Adelslexicon u. s. w.

IV. Auch in Schlessen befindet sich gegenwärtig eine, hier-her gehörige Familie v. Linden, welche in der Vermnthung steht, dass ihre Vorfahren aus Schweden gekommen seien. Es sollen nänlich, ihrer Meinung gemäss, nach dem Tade Karls XII. von Schweden ihre Vorfahren in drei Zweigen dieses Land verlassen haben. Der eine Zweig soll sich nach Westphalen, wo derselbe erloschen sei; der andere nach Niedersachsen, und der dritte nach einer ihnen unbekannten Provinz begeben haben. Aus dem Zweige, welcher nach Niedersachsen sich gewendet, leiten sie ihre Abstammung her; der erste Ankömmling daselbst, N. N. v. Linden, kam mit der v. Brabeckschen Familie in nähere Verhältnisse, erwies derselben in Wien nützlicho Dienste, und wurde dafür von Jobst Edmund v. Barbeck auf Sölder bei Hildesheim mittelst Lehnbriefs vom 31. Mai 1740 mit dem halben Zehnten zu Woltorf und Viertelzehnten zu Rodekampf belehnt. Dieser N. No von Linden verheirathete sich im Hildesbeimischen, und hinterliess bei seinem Absterben zwei Söhne und eine Tochter; nämlich 1) Maorimilium v. L., welcher in kaiserl, königl, österreich, Militairdienste trat. Im Jahre 1795 war er Oberst gewesen. Er soll sich mit einer Hofdame in Wien verheirathet haben, und ohne Kinder gestorben sein-2) Johst Edmund v. Linden hat wahrscheinlich als Hamptmann in kön. prensa. Diensten gestanden. Im J. 1787 verkaufte er seine Besitzungen im Hildesheimschen, und lebte von seiner Pension in Berlin; später begab er sich nach Petersburg, wo er 1791 starb. Er hinterlicss 5 Sobne und 1 Tochter; als

Joseph v. Linden, stand 1790 als Junker beim königl. preuss.
 Feldjägerregimente in Mittelwalde und trat später in englische Dienste.

2) Friedrich Adolph v. Linden, stand 1795 als Lieutenant beim königl. preuss. Regim. Tschammer.

3) Priedrick Wilhelm v. Linden, stand 1795 als Lieutenant beim königl, preuss. Regim, Jung-Larisch und befand sich 1806 als Gefangener in Nancy; er starb später und war mit N. N. Lippold vermählt. Er hinterliess drei Söhne; nämlich: a) Friedrich Wilhelm v. Linden, geb. d. 1. Septhr. 1819 in Stargard; b) Kurl Friedrich Ernst v. Linden, geh. d. 19. Juni 1824 ebendasellist; c) Heinrich August Edmund v. Linden, geb. zu Stargard d. 31. August 1826.

4) Edmund v. Linden, stand bei dem königt. preuss. Regimente Kurfürst von Hessen, trat als Hauptmann ans und wurde Oberzolleinnehmer und Salzfactor zu Löwen in Schlesien; ist verheirathet mit N. N. Bischoff. Seine Kinder sind a) Joseph v. Linden, geb. d. 30. 3v. N. Bischolf. Seius Knider sint a) Joseph v. Linden, geb. d. 30, Mirzs 1813. b) Marie Davolden v. L., geb. d. 27. Octhr. 1814. Stadt Works. c) Morrie Anel. L., geb. zu Magiebarg am 14, Oct. 1815. d) Ferdinaud b. and L. J., geb. zu Magiebarg am 14, Oct. 1815. d) Ferdinaud b. zu Brandenbarg am 4. April 1828. c) Edmand v. L. zu, Lindenbarg am 4. April 1828. c) S. Adophol. Lindenbarg am 4. April 1828. d) Lindenbarg am 1915. d) Lin

brand auf Sarwei ist.

# Lindenau, die Grasen, Freiherren und Herren von.

Der schöne Rittersitz Lindenau bei Leipzig ist das Stammhaus dieses alten vornehmen Geschlechtes. (M. s. Pfeiffers Leipziger Chronik p. 262.) Heinrich v. Lindenau kommt im Jahre 1216 in einer Urkunde, die das Kloster Zell betrifft, vor. (M. s. Schlegel, Tract. de Celle vet. p. 39.) — Achutz v. L., der um das Jahr 1400 lebte, wird als ein sehr gelehrter und grossmithiger Mann geschildert. - All recht v. L. zeichmete sich im Jahre 1438 im Treffen bei Brix in Böhmen gegen die Hussiten aus. - Wolf v. L., der um das Jahr 1530 mit Dr. Luther zum Reichstsge nach Regensburg reiste, war ein eifriger Beförderer der Reformation, starb aber auf dieser Reise. - Stgismund v. L. starb 1514 als der letzte katholische Bischof zu Merseburg. — Ein anderer v. L. war Dondechant zu Merseburg und wurde 1545 von Dr. Luther getraut. — Wolf II. v. L. war zuerst kurfürstt. Sächs. Oberküchenmeister und zuletzt Oberlandlischmeister. — Im J. 1530 erwarben die v. L. den schönen Rittersitz Machern bei Leipzig; anch waren damals achon Kreysche, Cossen Amelshain, Döllinger, auch waren damals achon Kreysche, Cossen Amelshain, Döllinger, Stellenfeld, Gotta, Gross-Hernsdorf, Kohershain, Neukirchea, Otton-dorf, Polenz, Schmorkan, Tammenhain, Zeititz u. s. w., ein Eigen-Hunn dieser Familia. Sambar Lyan ein auch in den Benits den ein Eigenthum dieser Familie. Später kam sie auch in den Besitz der schönen Herrschaft Siegersdorf zwischen Bunzlau und Görlitz. - Heinrich Gottlieb v. L., geboren am 9. Juli 1729, war kurfürstl. säebs. wirklicher Geheimer Rath und Oberstallmeister, und wurde im Novbr. des Jahres 1764 vom Kaiser Franz I. in den Reichsgrafenstand erhoben. Seine Gemahlin war Auguste Charlotte, geb. v. Seydewitz und Wittwe, des kurfürstl. sächs. Amtshauptmannes v. Kühlemann auf Skasse. - Sein Sohn, Karl Heinrich August, Graf v. L., geb. den 20. Febr. 1760, ist königt, preuss. Generallientenant a. D., Ritter des grossen rothen Adlerordens, des Militair-Verdienstordens (erworben bei Troyes), des eisernen Kreuzes 2. Classe (erworben vor Torgan). Er ist auch einer der ältesten Johanniterritter, indem er noch im Jahre 1790 zu Sonnenburg den Ritterschlag erhielt. Er lebt gegenwärtig auf seinem Guto Barcandorf bei Beskow. — In Königt, äßelta, Diensten sicht der hocher vereinter Stantminister Freiherv. 1., Grosskrunz und fütter vereinisener Orden, namenticht des preuss, Johanniterordens. Auch ist dieser berühmte Stantmann klurennighted der königt. Akademie der Wisschaft ist der Stantmann klurennighted der königt. Akademie der Wisschaft ist der Stantmann klurennighte der königt. Akademie der Wisschaft ist der Stantmann kluren der Stantmann kluren ist der sich ist auf sich ist auf der Stantmann der Stan

standes und treffenden Witzes sehr bekannt.

Das Wappen dieses alten vornehmen Geschlechts besteht aus einem oben silbernen, unten grünen Schilde; darin steht ein belaubter Lindenbaum. Am Fusse des Stammes ist auf jeder Seite eine rothe Rose mit goldenem Samen und unter demselben eine eben solche Rose dargestellt. Anf dem Schilde ruht ein adeliger Turnierhelm, der mit einem Fürstenliute mit Hermelinaufschlage bedeckt und zu beiden Seiten mit goldenen Köchern besteckt ist, aus deren Mündung ein Busch Straussfedern (silbern und roth) wüchst. Die Helmdecken silbern und roth. - Ein anderes giebt der Ordensrath Hasse in seinem Wappenbuche S. 476. Hier ist das Schild gespalten, die rechte Hälfte roth, die linke silbern. In der linken steht halb sichtbar der grüne Baum; er wiederholt sich auf dem Helme zwischen einem silbernen und einem rothen Biffelhorne. Siebmacher giebt das Wappen I. S. 159, und hat danselbe Schild, nur ist es mit drei gekrönten Helmen bedeckt; der mittlere ist der alte v. L. sche Helm, der zur rechten trägt einen Thurm, der zur linken zwei Büffelhörner, zwischen denen zwei Stangen krenzweise liegen. M. s. auch König, III. S. 727-39. Schneiders Nachr. von dem adeligen Lindenanischen Geschlechte älterer Linie zu Machern und Polenz in Klotsch und Grundigs Sammlung zur Bachs. Geschichte, Bd, VI. S. 169-270 und VII. Bd, 344-359. Gaulie. I. S. 910 und Anliang S. 16. Zedlers Universal-Lexicon XVII. S. 1375-1380. Allgemeines geneal, Handbuch J. S. 653.

# Lindenberg, die Herren von.

Diese adelige Familie führt las silbernen Schilde einen rothen, nach der rechten Seite aufspringenden Edelhinsch mit einem Fürchschwarz und auf dem gekrönten Helme eine blane Mütze mit silbernem Aufschlag. Die Decken sind roth und silbern,

#### Lindenfels, die Freiherren von.

Ein altes reielstreiberriiches Geschlecht in Franken und Schresen, von dem ein Zweig mach Schleisen han und unseltst das Schlesen nach den den Schlesen nach den Schlesen nach der Wättrüsch bei Nimptech beansa. Eine Toolster aus diesem Hause, Karofise, Reichtiffen v. Lindenfelds, ist die Gemahlin des Grafen Friedricht Moritz v. Pfeil-Klein-Eiguth. — Kim Prem-Lieuten und abglutunt v. Lindenfels stellt im 1. Infanterie-Reigniente zu mit und Adplutunt v. Lindenfels stellt im Reigniente v. Schlimonski in Schweidbritz, er Lindenfels als Oberpitale. D. in Müschen, im Jalier 1933 stand ein v. Lindenfels als Oberpitalen.

lieutenant und Commandenr eines Grenadier-Bataillons bei dem Regimente von Hahnefeld in Neisse; er war im Baireuthschen um das

Jahr 1731 geboren.

Wir finden zwei Wappen dieser Familie. Eins zeigt im silbernen Schilde einen schräg gelegten Balken mit drei goldenen Sternen belegt. Auf dem gekrönten Helme ist ein silberner Jünglingsrumpf, be-16g. Auf dem gegennten semm ist ein auserner Jingungsunge, porget mit den sterniehntenen Eulen, dargestelt, Das Jünglingslange gest mit den sterniehntenen Eulen, dargestelt, Das Jünglingslange silberne und schwarze Stribinde. Die Heindecken sind silbern und schwarze. v. Hattetien gielt III. S. 31d dasselbe Wappen, doch ist der Helm nicht gekrönt. Kin anderes Wappen dieser Pamilie giebt Selver, S. 707. Hier liegt in den untern Theile des rodens Schildes ein brauner Ring, von drei Schwertern durchstochen. Auf dem Helme sind zwei geharnischte Ellenbogen, die gemeinschaftlich einen golde-nen Ring ennorhalten, dargestellt. Die Helmdecken sind roth und ailbem.

#### Lindenhofen, die Herren von. M. s. v. Prüschenk.

#### Lindenowski, die Herren von.

1) Die adelige schlesische Familie dieses Namens, welche das Gut Begschütz im Oelsischen besass. Man findet von derselben Nach-richten bei Sinap, in der Olsnogr. I. S. 926. Der Autor derselben giebt mit wenigen Worten Nachrichten von diesem Geschlechte im 2.

Bande der schlesischen Curiositäten, S. 783.

2) Dem Kriegarathe Johann Christian v. Lindenowski, der wahrscheinlich von dem No. 1. genannten Geschlechte abstammte und damais Resident in Danzig, später aber Stadtpräsident, Oberbürgermei-ter und Geheimer Kriegarath wurde, ward am 21. Decbr. im Jahre 1799 von des jetzt regierenden Königa Majestät ein Anerkennungsdiplom seines alten Adels ertheilt.

#### Lindern, die Herren von.

Zu Burg bei Magdeburg lebt im Pensionsstande der Oberst von Lindern und Ritter des Militair - Verdienstordens (erworben in dem Gefechte bei Edinghofen im Jahre 1794). Derselbe stand bis zum Jahre 1806 als Prem. - Lieutenant in dem Bataillon v. Bila der magdeburgischen Füsilierbrigade. Ein Sohn dieses verdienstvollen Stabsoffiziers steht als Lieutenant im 11. Husarenregimente.

#### Lindheim, die Herren von.

Das Städtchen Lindheim bei Gelnhausen in der Wetterau ist nuthmasslich das Stammschloss dieses altadeligen Rittergeschlechts, aus dem zuerst Marcolfus de Lindheim, der um das Jahr 1305 lebte, vor-kommt, (M. s. Analect. Hass. Coll. VIII. p. 304.) Man findet es auch in früheren Zeiten v. Lintheim geschrieben. Dieser Familie gehörte an: der Major im Regimente v. Dierecke und spätere Postmeister zu Graudenz v. L., der im Jahre 1825 gestorben ist. Er war Ritter des Militalr - Verdiensterdens (erworben im Jahre 1807 bei der langen, ehrenvolten Vertliediligung von Danzig). Von seinen Sölinen standen zwei in dem gedanden Regiumets der Eltres tatzt im Jahre 1816 als Major and Comusandeur des Garnion-Gardelatalilons zu Spandau, der Jungere als Capitain und Comusandeur eines Jäger- Detaschements an der Sieger- Spandauger seine S

Die v. Lindleim führen im quadritren Schilde, im 1, md 4, silbernen Felde einen Löwen und daneten drei Kleeldätter an einen Stiele, im 2, und 3, rothen Felde eine grüne reichbelaubte Linde. Auf dem gekrönten Helme springt der Löwe am Sännen der Linde empor. Die Helmdecken and rothe und sübern, de a. zu har geweit Arrichten über die Familie v. Lindlein giebt auch Zeitler's Universalrichten über die Familie v. Lindlein giebt auch Zeitler's Universal-

Lexicon, XVII, S. 1465.

#### Lindner, die Herren von.

1) Die altabelig zehlenische Familie von Lindner, auch länderen Ihr gehörten die Güter Romberg bei Breslau und Kachel bei Oels auch Scharifunct und Strachwitz im Fürstenlume Lieguitz. — To-fürst v. Lindner und Grünneilen, Herr auf Romberg, war 1857 Ratis-herr der Stadt Ibreslau und eine den der Bern der Stadt Ibreslau und der Bern der Stadt Ibreslau und der Bern der Stadt Ibreslau und der Bern der Ber Bern der Bern der Bern der Bern der Bern der Bern der Bern der

2) Der König Friedrich II. erlub im Jahre 2773, an 28. Novit, ein Brüder Ferdrund Friedrich, Karl Reinhold an Gustun Heinrich Lindener in den Adelstand. Der Blutet dieser Brüder, Ferdinand Friedrich, stand damals als Klümeister im Müssenseignmeits von Werfelt, stand damals als Klümeister im Müssenseignmeits von Werfelt, stand damals als Klümeister im Müssenseignmeits von Werfelt, der Generalmiger V. Lindener im Ingenieutvorsy, ein sollt kenntilszeicher Mans, der in der Rheincampagne trefliche Dienste leistete, und dass der Abeleichen Festimster und sein Verhalben im Lande der Heisgerung von Hreslau, wo er dem Gouverneur, Generallieutenant v. Thile zu, wo er im hohen Alter gestorfen ist. — Bin Brüder von ihm war kais, einer der wenigen Zeugen des unglichklichen Lebensentes jenem Monarchen. Er verliess nach dem Tode desselten das russische Reich; und erkaufte 1803 das sehöme Güt Cammenwaldau bet Hirnelberg in Nedusien. Mit vielen Orden geschnickt, aler verpessen, um flat in Azwar eine v. Brüsen. des sich sollt zur Hirnelberge. Seine Genenhal

Die oben unter Nr. 1. erwähnte Familie führte im quadrirten Schilde im L. mud 4. Felde einen wilden bekränzten Mann auf selwarzem Grunde; er hiett in der rechten Hand einen entwurzelten Lindenbaum, in 2, and 3, stand im rothen Felde ein auf einen Felsen springendes Einhorn. Auf dem Helme zeigte sich zwischen Adlerslügeln, von denen der rechte schwarz und golden, der linke roth und silbern

War, der wilde Mann mit dem Lindenbaume. Die v. Lindeuer Nr. 2. führten im silbernen Schilde einen aus zwei grünen Zweigen gewundenen Kranz. Derselbe wiederholte sich

auf dem Helme zwischen zwei weissen Adlerflügeln.

#### Lindstedt, die Herren von.

Rin altadeliges Geschlecht in der Altmark, das sich Lindstedt zu Lindstedt, anch Lindstetten und Linstetten schrieb, und in jener Landschaft die Giter Lindstedt, Schwachten und Jarchau besass. Ein Ast dieser Familie hatte sich auch in Pommern, und namentlich im Wol-gastschen, ansässig gemacht. Auch in der Uckermark besass die Familie Güter. Derselben gehörte an: Daniel Georg v. L., ein Sohn des Joachim Andreas v. I., Erbherrn and Lindstedt in der Altmark, geboren am 22. Jan. 1705, war im Jahre 1724 Reitpage Friedrich Wilhelms I., trat sodann ins Heer ein, ward 1740 Grenadiercapitain bei dem Füsilier-Regimente v. Dossow, 1745 Major, 1755 Oberstlieute-nant, 1757 Oberst und 1758 Generalmajor. 1759 erhielt er das erle-digte Regiment von der Asseburg, trieb sodann, bei dem Corps des Generals v. Hülsen angelangt, den österreichischen General Campi-telli auf Hof zurück, hatte aber das Unglück, bei Maxen gefangen, und erst nach geschlossenem Frieden befreit zu werden. Er starb am 6. Juli 1764 zu Stendal mit dem Ruhme eines tapfern Generals. Besonders ausgezeichnet hatte er sich in den Schlachten bei Prag und Collin, wo er auch verwundet wurde. Er war mit einer v. Pieverling

Die mürkischen v. Lindstedt führen im goldenen Schilde drei Wi-derhaken, oben zwei, unten einen, und auf dem Helme zwischen zwei Buffelliörnern, von denen das rechte roth, das linke golden ist, drei Stranssfedern (roth, golden, roth). Die Helmdecken sind roth und

Die pommerschen v. I.. führen im blauen Felde einen goldenen Ring mit drei neben einander liegenden Schwertern, die goldene Griffe latten, besteckt, auf den Helme zwei wachsende, gerüstete, empor-gehobene Arme, in den Händen drei rothe Straussfedern haltend. M. s. auch Gaule, I. S. 911. Micrält, Vanselo. S. 285. Grund-

mann, S. 45.

### Lingelsheim, die Herren von.

Das Stammhaus der adeligen Familie v. Lingelsheim war das bei Jus Samminaus der actique ramine v. Lingestlein war inst ein ne gleichnausger, eine Meile von Straaburg im Usan den Straa-burgen gelegen er der der der der der der der der der burgen gelegen er der (M. a. Könighofer's Chronik von Straaburg, p. 262, und Tronslorf's neue und alte Geographie, IV. S. 261.) — Dieser Familie gebürte Georg Michael Lingelstein an, der im Jahre 202 Lellere des Kurffirsten von der Pfalz war, und als Geleitere und Schriftsteller bekannt geworden ist. - In holländischen Diensten stand ein Oberstlieutenant v. L. Er war mit einer gebornen Grafin zu Solms--Hungen, die einer Nebenlinie des jetzt fürstlichen Hauses Solms-Braunfels angehörte, vermäldt, Aus dieser Ehe wurde am 13. Novbr. 1757 zu Hungen geboren:

Friedrich v. L., der seine erste Erziehung auf dem Schlosse zu Utalie in der Wetteran erhielt. Im 10. Jahre ward er in das Cadettencorns zu Berlin aufgenommen und 1773 trat er als Lieutenant in das Regiment Garde zu Potslam; 1790 kam er als Capitain und Comnagniechef zum Berliner Cadettencorps, und sein langjähriges Wirken gehörte sodann ausschliesslich dieser Anstalt. 1793 ward er Major, und nach dem im Jahre 1799 erfolgten Tode des Generals v. Benlwitz Commandeur der Anstalt. Schon ein Jahr früher hatte er den Verdienstorden erhalten. Das unglückliche Jahr 1806 fand ihn als Oberst und Chel sämmtlicher Cadettenhäuser. Im Jahre 1807 übernahm er auch das Directorium der Militair-Akademie, im Jahre 1810 ward er znm Generalmajor befordert, und 1817 ihm der nachgesuchte Abschied mit dem Range eines Generallientenants und Beibehaltung seines ganzen Gehalts ertheilt. Er hatte 27 Jahre der Cadettenanstalt angehört und an 2000 Zöglinge aus derselben in die Armee eintreten sehen. Sein Tod erfolgte am 13. Januar 1835 nach kurzem Krankenlager in einem Alter von 80 Jahren. Ein jüngerer Bruder des Generallientenants stand im Jahre 1806 als ältester Capitain in dem Regimente Prinz von Oranien zu Berlin und zuletzt als Oberstlientenant im 1sten schlesischen Landwehr-Regimente. Er ist im Jahre 1822 im Pensionsstande gestorben. So viel uns bekannt ist, hat er Kinder hinterlassen-

Dieses adelige Geschlecht führt ein durch einen Spitzenschnitt in drei Theile zerfallendes Schild, von welchem jedes der beiden oben rothen Felder drei nilberne Pfähle (oben zwei, einen unten) enthält-In dem untern silbernen Felde ist eine rothe Rose vorgestellt. Das letzte Bild wiederholt sich auf dem gekrönten Helme zwischen zwei schwarzen, mit den Pfählen belegten Adlerflügeln. Die Helmdecken sind

roth und silbern.

### Linger, die Herren von.

1) Der König Friedrich I. erhob am 12. März 1705 den damatigen Major und weiter unten näher bezeichneten spätern General der Infanterie, Christian Linger, in den Adelstand, welcher dem Oberstlieutenant der Artillerie, Peter Salomon von Linger, am 3. December 188 emeuert wurde. Der Urgrossvater des Christian, 17thlech Mein-rich Linger, war kaisert. Oberstlieutenant. — Sein Grossvater, Mar-tin Ferdinand L., war Capitain und Zeugmeister bei der Artilleto in der Armee des Kurfürsten Friedrich Willelm. — Des Letzteren Solm, Salomom L., und der Vater des Erhobenen, dienet ebesfalls in der Armee des grossen Kurfürsten als Zeugmeister und wohnte 21 Campagnen und allen Belagerungen damaliger Zeit bei. - Zu der

Würde eines Generals der Infanterie schwang sich empor:

Christian v. L., der Sohn des letztgenannten Salomon L., der 1688 bei der Artillerie eintrat, 1701 Hauptmann, 1705 Major wurde, als solcher dem spanischen Erkfolgekriege beiwohnte, und 1709 zum Oberstlientenant avancirte. Im Jahre 1715 zeichnete er sich bei der Belagerung von Stralsund so vortheilhaft aus, dass er nach dem Tode des Generalmajors v. Kühl, im Jahre 1716 als Oberst, Chef des damals aus einer Compagnie Bombardieren und neun Compagnien Kanonieren bestellenden Artilleriecorps wurde. Im Jahre 1724 erhielt er die Amtshamptmannschaft zu Rosenburg, 1728 aber ward er zum Generalmajor und 1741 zum Generallieutenant ernannt. Er errichtete im Jahre 1742 ein Feldartillerie - Regiment, das er innerhalb zwei Jahren von 600 Mann bis auf 1570 vermehrte und mit unermüdetem Fleisse einübte. Friedrich II. erkannte die Verdienste dieses ausge-

zeichneten Mannes und belohnte sie im Jahre 1743 durch die Ernennung zum General der Infanterie, und 1744 durch Ertheitung den schwarzen Adlerordens. Im letztgenannten Jahre leitete er die Belagerung von Prag so zweckmässig, dass sich dieser Platz am 16. Sept. ergeben musste. Hohes Alter nöthigte ihn, sich dem Dienste zu ent-ziehen, dennoch blieb er Chef der gesammten Artillerie, die damals ans 4123 Mann bestand. Er starb 1755 den 17. April im 86. Lebensjahre zu Berlin, und genoss bis an sein Ende die ausgezeichnete Gnade seines Monarchen. Er war mit Klisabeth Gräfe verehelicht, aus welcher Ehe ihn fünf Kinder überlebten. Im Jahre 1806 stand ein V. L. im Regimente v. Arnim zu Berlin; derselbe starb im Jahre 1813 als Lieutenant des 8. Infanterie-Regiments an ehrenvollen Wunden. -Gegenwärtig steht ein Major v. L. in der 1. Artillerie - Brigade; er ist auch Ritter des eisernen Kreuzes (erworben in Frankreich). - Ein anderer v. L. ist Capitain in der Garde-Artilleriebrigade und Ritter des eisernen Kreuzes (erworben bei Compiegne). - Ein dritter v. L. ist Prem.-Lieutenant in der Garde - Artilleriebrigade und bei der Ge-Webr-Revisionscommission zu Suhl commandirt. Die drei letztgenannten sind Briider.

bern und blau. 2) Bin adeliges brandenburgisches Geschlecht, das Zedler in selacm Universal-Lexicon, Band XVII. S. 1426, erwähnt.

#### Linnenfeld, die Herren von.

Bine adelige Familie in der Oberlausitz, aus welcher Gustav von Linnenfeld das Gut Berna bei Lauban besitzt.

### Linstow, die Freiherren und Herren von.

Dieses Geschiecht führt ein schwarz und silbern quergetheiltes lediges Schild. Auf dem Helme stehen über einem Wulst zwei aufwachsende Jungfrauen, die zur Kechten silbern, die zur Linken mit braunem Gesichte (wahrscheinlich Mohrin), schwarz gekieltet, jenn mit goldenen, diese mit selwarzen fliegenden Haren. Beide biegen den Leib schrig answärte, und jede halt mit der einen Hand, die ertie mit der rechten, die zweite mit der linken, einen grünen Krauz geged der rechten Hand der zweiten, hält jede einen mit den H\u00farmen abwirdt gegen einander kehrenden Monden schweit ein goldener Stern. Die Heimockens mit alleren und schwarz. Das meckleidungsiche M. S. beschreibt den Helmachstat zule: Auf Gem Helma, weichte mit einer heimocken sind silber und schwarz. Das meckleidungsiche M. S. beschreibt den Helmachstat zule: Auf Gem Helma, weichte mit einer hebe eine Lorber-krauz zwischen sich in die H\u00fche halten, und jede h\u00e4lt einen dergleichen in ihrer andern Und vor sich nieder; die zur Rechten ist eine Mohrtim mit kurzen Haren, weiss gekleide, mit einer schwarzen hinde um den Leit, die zur Linken hat hange goldin Fürsten W. B. S. Th. S. 15.7. N. II. Lindlow, ist das Schild in Fürsten W. B. S. The S. 15.7. N. II. Lindlow, ist das Schild

Eurisens W. B. S. Th. S. 137. N. H. Liefdow, at das Schilds albern und achwarz quergeleicht, auch der Beimachunck verändertber der Schauffel und der Schauffel und der Schauffel und nach Knon, keine von ihren ist eine Molbrin, beide sind schwarz gekiedet, mit krussen, in Fellen egelegten silletzene Halskragen und eibernen Schurz, welcher sich aber einwirts kehrt, so dass man ihn ur zur Hälle sieht. Sie halten generischaftlicht einen gefünen Lorbeerkrauz, der einen goldenen Stem ungeleit. Unters im Kranze ist Stein unserwärte zeicht ist. Sele Jungfrau lat die andere Hand in

die Seite gesetzt.

In von Westphalen mon. inedit. Tom. 3. Tab. 6. ist das Schild von 1387 quergetheitt und oben geschachtet, vermutblich soll dieset die schwarze Tinctur andeuten.

### Lipinski, die Herren von.

1) Kine preussische und pommersche ndeige Familie, die in Lauendurg- Eintorviene begütert war, und die noch in der zweien Hällte die vorigen Jahrhundertt den Antiell 6 von Zemmen beaus; namentlich vor "Brendt v. Jaad-Lijnräk Beutz-Lijnräk gester von der Vertragen d

 Die v. Lipinski in Schlesien. M. s. den Artikel Rosenberg.
 Bin v. Lipinski-Pich stand in dem Infanterie-Regimente von Schenk in Westulialen, und war snäter Capitain und Chef einer Im-

validen - Compagnie,

#### Lipowski, die Herren von.

Kin preussisches adeliges Geschlecht, das im vorigen Jahrhun-derte vorkam-

#### Lippa (Lippe), die Herren von.

1) Ein adeliges Geschlecht, welches in Oberschlesien begitter ist, Der Lieutenan und Landesilteter v. Lipu besitzt Nieder-Markfowitz bei Loslau im Kreise Rylanik. In den Ranglisten der Armee finden wir diese Familier, namentlich anch den erwinkene Landesiltesten, der in Jahre 1806 in dem Regimente v. Sanitz und dessen 3. Miasprecht und dessen der Schaffen der Schaffe

Eine adelige Familie dieses Namens blühte schon im Jahre
 1357 in Pommern, sie ist aber gegenwärtig unter den ausgestorbenen

Geschlechtern aufgeführt.

#### Lippe, die Fürsten, Grafen und Herren von der.

Dieses vornehme Haus gehört unmittelbar nur in Beziehung auf die beiden gräflichen Seitenlinien Lippe-Biesterfeld, jetzt Sternberg-Schwalenberg, und Lippe-Weissenfeld hieher, während die beiden älteren Hauptlinien den souverainen Fürstenhäusern des deutschen Bundes einverleibt sind. Schon Jahrhunderte hindurch blühte dieses Geschlocht in der Reihe der mächtigsten Dynasten, unter dem einfachen Namen: "Edle Herren von der Lippe," und fast eben so lange be-Namen: "Edle Herren von der Lippe, "und fast eben so lange be-name es schon zwei Grafschalten, in denen es viele Städte und Schlös-ser erbant hatte, als es erst im 16. Jahrhunderte den gräflichen Tittel annahm. Als die Kristen aus diesem Geschlechte kommen Hermonn I. und sein Bruder Bernhard mit der Bezeichnung: Edle Herren v. d. Lippe, in einer Urkunde, die vom 16. Decbr. 1121 ausgestellt ist, vor. — Bernhard II. erschien im Jahre 1184 auf dem Reichtstage zu Mainz mit glänzendem Gefolge, und man räumte ihm schon damals einen Sitz unter den vornehmsten deutschen Grafen ein. - Graf Simon IV. hinterliess, nach seinem im Jahre 1597 aufgesetzten letzten Willen, Verordningen, auf die sich alle späteren Hausverträge beziehen, von denen namentlich der vom Jahre 1616 als eines der Hampt-Familiendocumente betrachtet wird. Er starb im Jahre 1613 und hatte vier Söhne, von denen der älteste Graf Simon VII., der Stifter der ältesten Hauptlinie oder des jetzt regierenden fürstl. Lippe-Detmoldschen Hauses wurde. Er starb 1641. Sein Bruder Otto stiftete die Brackische Linie, welche mit dem Grafen Ludwig Ferdinand im Jahre 1709 erloschen ist. Sein Bruder Philipp aber gründete dio Schaumburger Linie; er war im Jahre 1601 geboren und starb im Jahre 1881. Hermann, der vierte Bruder, war schou im Jahre 1620 im jugendlichen Alter verstorben. Als die Linie Bracke erlosch, wurde das Besitzthnu derselben, nämlich die vier Aeinter Bracke, Blomberg, Barntrupu und Schieder, nach einem langen Rechtsstreite durch das reichskammergerichtliche Erkenntniss vom Jahre 1734 in die beiden Hauptlinien getheilt. Es bestehen demnach in der Gegenwart die beiden Hanptlinien Lippe-Detmold, Lippe-Schaumburg, und die beiden Seitenlinien Lippe-Biesterfeld oder Sternberg-Schwalenberg und Lippe-Weissenfeld.

das Fürstenthum Lippe betreffende Notizen. Im Jahre 1308 verpfändete Beruhard V., Edler Herr V. d. Lippe, die Stadt Lippe oder Lippe, die 11 de 11 de

die Hälfte der Stadt mit aller Herrlichkeit wieder abgetreten, und sich nur das Festungs - und Besatzungsrecht, nebst dem Postwesen ausdrücklich vorbehalten; und noch in der Gegenwart besitzt das Haus Lippe-Detmold die Stadt Lippstadt, unter denselben Verhältnissen, mit der Krone Preussen gemeinschaftlich. Das Lippesche Amt Lipperode ist vom preuss. Gebiet enclavirt.

#### I. Lippe - Detmold.

Schon Kaiser Karl VI. erhob den Grafen Simon Heinrich Adolph von der Lippe-Detmold im Jahre 1720 in den Reichsfürstenstand: doch machte dieses fürstliche Haus erst im Jahre 1789 Gebrauch davon. Sein Sohn, Simon August, trat am 18. Octbr. 1747 die Regierung an und starb 1782. — Sein Enkel, Friedrich Wilhelm Leopold, starb im Jahre 1802, als der Sohn des Letztern, Paul Alexander Leopold, erst sechs Jahre alt war; er erhielt seine vortreffliche, mit hohen Vorzügen des Herzens und des Geistes begabte Mutter Pauline Christine Wilhelmine, Tochter des Fürsten Friedrich Albrecht v. Anhalt-Bernburg, geboren am 21. Febr. 1769, zur Vormünderin (m. s. unten).

Fürst Paul Alexander Leopold, geb. den 6. Novbr. 1796, succedirt seinem Vater am 4. April 1802 unter mütterlicher Vormundschaft. übernimmt die Regierung am 3. Juli 1820, vermählt seit dem 23. April 1820 mit Emilie Friederike Karoline, geb. den 23. April 1800, Tochter von Günther Friedrich Karl, Fürsten von Schwarzburg - Sondersbausen.

#### Kinder:

- Brbprinz Paul Friedrich Emil Leopold, geb. den 1. Sept. 1821.
   Prinzessin Christine Luise Auguste Charlotte, geb. den 9. Novbr.
  - 1822, Aebtissin zu Cappel und Lemgo.
- 3) Prinz Gunther Friedrich Woldemar, geb. d. 18. April 1824.
- 4) Prinzessin Marie Karoline Friedrike, geb. d. 1. Decbr. 1825. 5) Prinz Paul Alexander Friedrich, geb. d. 18. Octbr. 1827.
- 6) Prinz Emil Hermann, geb. d. 4. Juli 1829.
- 7) Prinz Karl Alexander, geb. d. 16. Januar 1831. 8) Prinzessin Karoline Pauline, geb. d. 2. Octbr. 1834.

#### Bruder:

Prinz Friedrich Albrecht August, geb. den 8. Decbr. 1797, königl. hannöverscher Oberst des 5ten oder bremischen Cavallerie - Regiments "Königs Uhlanen", und k. k. österreich. Oberstlieutenant des 4. Kürassier - Regiments (St. Görgen in Ungarn).

Des Grossvaters-Bruders, des am 31. August 1800 verstorbenen Grafen Ludwig Heinrich Adolph Wittwe:

Emilie Luise, geborne Gräfin v. Isenburg - Philippseich, geb. den 10. Decbr. 1764, vermählt am 10. April 1786.

#### A. Erbherrlich Lippe-Biesterfeldische oder Sternberg-Schwalenbergsche Linie.

Simon VII., jüngerer Sohn Johnt Hermanns, ist der Stifter dieser erbherrlichen paragirten Nebenlinie. Sie trat die ihr gehörigen Aeuter Schwalenberg, Oldenburg und Stoppelberg der Hauptlinie nach langem Prozesse nm die Primogenitur im Jahre 1762 ab, und erhielt dafür eine jährliche Rente.

Graf Wilhelm Ernst, geb. den 15. April 1777, vermählt seit dem 26. Juli 1803 mit Modesta, Frein v. Unruh.

#### Kindar.

1) Paul Karl Johann Friedrich, geb. den 20. März 1809.

 Agnes Juliane Henriette Ernestine, geb. den 30. April 1810, Ge-mablin des Prinzen Karl Friedrich Wilhelm von Biron-Wartenberg. 3) Julius Peter Hermann Angust, geb. den 2. April 1812.

 Mathilde Marie Johanne Modeste, geb. den 28. Novbr. 1813.
 Emma Luise Hildegard Friederike, geb. den 17. August 1815.
 Hermann Friedrich Wilhelm Eberhard, geb. den 8. Juni 1818. 7) Leopold Karl Heinrich, geb. den 19. Januar 1821.

Graf Johann Karl, geb. den 1. Septbr. 1778, vermählt seit dem 9. Juni 1806 mit Bernbardine, Freiin v. Sobbé.

1) Palline Luise Modesta, geb. den 22. Mai 1809. 2) Constantin Christian Wilhelm, geb. den 14. März 1811, königl. preuss. Lieutenant beim 8. Husarenregimente.

Amalie Henricite Julie, geb. den 4. April 1814.
 Karl Friedrich, geb. den 28. Septbr. 1818.

#### . B. Lippe-Weissenfeldische Linie.

Graf Ferdinand, geb. den 20. Novbr. 1772, Herr auf Sassleben bei Kalau in der preuss. Niederlausitz, ein Sohn Karl Christians, früheren Reichshofraths und mecklenburgischer Comitialgesandten in Regensburg, auch Verfassers der Schrift: "die Alterthümer der Mannus Söhne", Vermählt zeit dem 23. Novbr. 1804 mit Eleonore Gustave, Baronin v. Thermo, geb. den 19. Octbr. 1789 (Baruth in der Lausitz).

Kinder:

1) Gustav, geb. den 21. August 1805. 2) Agnes, geb. den 1. Octbr. 1806.

3) Francisca, geb. den 1. Juni 1808, vermählt seit dem 1. Juni 1831 mit Alexander Hermann, Freiherrn v. Patow.

4) Hugo, geb. den 13. Decbr. 1809.

5) Bertha, geb. den 21. Juni 1817.
 6) Gabriele, geb. den 24. März 1827.

#### Geschwister:

1) Christian, geb. den 21. Febr. 1777, vermählt 1) am 25. Juli 1809 mit Friederike, Gräfin v. Hohenthal (geb. den 25. Juli 1790, gest, den 27. Nov. 1827); 2) den 23. Mai 1836 mit Wilhelmine, Fräulein v. Egidy, aus dem Hause Krainitz (Teichnitz bei Bautzen)

#### Kinder:

a) Marie, geb. den 10. Juni 1810, vermählt seit dem 26. August 1828 mit Albrecht, Grafen v. Löben, geb. den 29. April 1800.
b) Osaar, geb. den 26. August 1813.
c) Clementine, geb. den 10. Febr. 4815.

d) Friedrich, geb. den 12. Januar 1817. V. Zedlitz Adels - Lex. III.

- e) Ida. geb. den 16. Januar 1819.
- f) Franz, geb. den 17, Septhr. 1820. g) Theodor, geb. den 3. Febr. 1872.
- h) Lydia, geb. den 24. Febr. 1824.
- 2) Ludwig, geb. den 14. Juli 1781, vermählt seit dem 24. Juni 1811 mit Auguste, Gräfin v. Hohenthal, geb. den 16. August 1795-(See in der Lausitz.)

- a) Adolph, geb. den 11. Mai 1812.
- b) Pauline, geb. den 26. August 1813.
- c) Leopold, geb. den 19. März 1815.
- d) Therese, geb. den 23. Juli 1816.
   e) Otto, geb. den 3. Mai 1818.
- f) Anton, geb. den 29. Decbr. 1819. g) Mathilde, geb. den 31. Juli 1821.
- h) Ernst, geb. den 21. Febr. 1825. i) Robert, geb. den 30. März 1826.
- 1) Sophie, geb. den 21. Septbr. 1827.
- 1) Johanne, geb. den 6. Decbr. 1828.
- Wittwe des Oheims, Grafen Karl Christian, k. k. wirklichen Geh. Raths und wirklichen Kämmerers:

Isabelle Luise Constanze, Gräfin v. Solms-Baruth, geb. den 15. Mai 1774, vermählt am 29. Juni 1800, Wittwe seit dem 5. April 1808 (Armenruh bei Goldberg in Schlesien).

Dessen Kinder erster Ehe mit der Gräfin Henriette Luise von Callenberg zu Muscau:

- 1) Ludwig Alexander Bernhard, geb. den 30. November 1776, k. k. wirklicher Kämmerer (Dresden).
- Bernhard Heinrich Ferdinand, geb. den 22. Febr. 1779, vermählt seit dem 21. Mai 1820 mit Emilie v. Klengel (Oberlösnitz bei Dresden).

#### Kinder:

- a) Isolda, geb. den 16. Juni 1821.
- b) Cölestine, geb. den 20. Octbr. 1823. c) Armin, geb. den 15. Ochbr. 1825.
- 3) Karl Friedrich Hermann, geb. den 20. März 1783, vermählt 1) auf 5. Januar 1808 mit Lina v. Lang auf Mutenau (geb. den 10. Januar 178?, gest. den 7. Januar 1815); 2) den 4. Septbr. 1815 mit deren Schwester Dorette v. Lang auf Mutenau (geb. den 6. Juli 1779, geschieden den 13. Januar 1831, gest. den 12. Dechr. 1635); 3) seit dem 24. März 1831 mit Mathilde v. Hartitzsch, geb. den 24. Novbr. 1828 (Braunschweig).

#### Söhne erster Ehe:

- a) Karl Octavio, geb. den 6. Novbr. 1808, vermählt seit dem 24-Decbr. 1833 mit Maria Thusnelde, Gräfin v. Mengersen, gebden 4. August 1809 (Schloss Neuland in Schlesien).
  - b) Curd Reinicke, geb. den 29. Januar 1812 (Wien).
- Kinder zweiter Ehe des Grafen Karl Christian: 4) Henriette Luise Hermine, geb. den 30. Septbr. 1801.
- 5) Karoline Isabelle Irmengard, geb. den 23. April 1803.

275

# II. Schaumburg - Lippe, auch Lippe - Bückeburg

Dieser zweide Hampstat des Hauses erleach im Jahre 1177 mit dem betrümnen Granen Widerfa I. au. Schamburg - Lippe- Blückeburg, königt, portugirsiachem Generaltainma der Landmacht, königt grosstriamischem Muchrausschweigschem Generalteidmarchall, Rütter des achwarzen Adlerordens, Ehrenmitglied der königt, preuss. Societit der Weisenschaften. Er war an 24. Januar 122 gefreich H. Lipper für die Sache des grousen Königs, und zu Gansten Preussens achloss er an 26. August 1756 einen wichtigen Staatsvertrag mit Regland, (M. s. Denkwärdigkeiten des Grafen Friedrich Wilbelm Schaunburg - Lipper Blücketung, von Theodor Schambart, Linnover, 1726. Aberdiesen. Derselbe soccesifte nun in den Besitzungen des Hauptstese. Im Jahre 1600 war der Baus Hobstein- Schaumburg und totte, einen Schwestersohne des oben erwälnten Philipp, Stifters dieser zweiten Hauptlinie, Friedrich und en Rieden dennach die Schaumburg Lipper, nahm am 184. April 1807 die fürztliche Würde an und wurde Mitglied des Rheinbunden.

Fürst Georg Wilhelm, geb. den 20. Dechr. 1784, anceellrt seinem Vater am 13. Febr. 1787 unter Vormundschaft, überninnt die Regierung am 18. April 1807, vermählt seit dem 23. Janii 1816 mit Prinzessin Ida Karoline Luise, geb. den 26. Septhr. 1796, Tochter des Fürsten Georg v, Waldeck.

#### Kinder:

- 1) Erbprinz Adolph Georg, geb. den 1. August 1817.
- 2) Prinzessin Mathilde Auguste Withelmine Karoline, geb. den 11.
- Prinzessin Alelheid Christine Juliane Charlotte, geb. den 9. März 1821.
   Prinzessin Ida Marie Auguste Friederike, geb. den 26. Mai 1824.
- 5) Prinz Wilhelm Karl August, geb. den 12. Decbr. 1834.

#### Schwestern:

- Prinzessin Wilhelmine Charlotte, geb. den 18. Mai 1783, verm\u00e4hlt seit dem 7. Novbr. 1814 an den Grafen Ernst Friedrich Herbert von M\u00fcnster, k\u00f6nigen, krigglich grossbrit. hannoverschem Minister und hann\u00fcnstellen Krijandungsrelul geb. den 1. M\u00e4z. 1706.
- növerschem Erblandmarschall, geb. den 1. März 1766.
  2) Prinzessin Karoline Luise, geb. den 29. November 1786.

# Das Wappen.

# A. Lippe - Detmold.

Sie führen ein neunfeldrigen Hauptschild, mit einem Herrschildlein Vernehen, in leiterrem ist die gediene Rose wegen Lippe im silbernen Felde dangestellt. Das mittlere obere nud untere rothe Feld zeige im Selweige, die auf einem goldenen Sterne stellt (Schwader). In den mittlern goldenen Seiten est thi (Schwader). In den mittlern goldenen Seiten ist ein rother Stern vorgestellt (Sternberg). Die Einemütze und Mühleneisenkreuze beziehen sied auf die vornals in den Niedeslanden besessenen Herrschuften Vianen und Ameyden.

M. s. d. Gothaischen geneal. Hof-Kalender. 1837. S. 31 u. s. f. Geneal. histor. statist. Almanach.

18#

#### Schaumburg - Lippe.

Sie führen ein Haupt- und ein Mittelschild. Ersteres in 4 Felder getheilt, wovon 1 und 4 die Lippesche Rose, 3 und 4 die Schwalenbergsche Schwalbe enthält. Auf dem Mittelschilde sieht man das Schauenburgsche Nesselblatt mit drei eingesteckten Nägeln.

#### Lippe, die Freiherren und Herren von der.

einander gesetzte schwarze Turnierkragen. Auf dem Hehne liegt eine Wulst, über welcher zwei silberne Adlenflügel, mit den Turnierkragen belegt, dargestellt sind, und zwar so, dass die Turnierkragen in der Mitte liegen und auf diese Weise beide Flügel berühren.

2) Ein adeliges, zum Theil auch freiherrliches Geschlecht in Sachsen und Westphalen, das schon im 12. Jahrhunderte ansehnlich begütert war. Sein Stammhaus ist das Schloss Wintrup. In den Marken war es ebenfalls begütert. In dem Kreise Teltow gehörten ihm dio Güter Blankenfelde und Glasow. Nicht zu bestimmen vermögen wir, ob der Oberst v. d. Lippe, der im Jahre 1715 Commandant der Pennamünder Schanze war, und diese sehr ehrenvoll vertheidigte, dieser oder der vorerwähnten Familie v. d. L. angehörte. Dasselbe ist bei einer langen Reihe von Offizieren der Fall, die den Namen v. d. Lippe and v. Lippe führten. Namentlich standen zwei Brüder v. L. in dem Infanterie-Regimente v. Sanitz. (M. s. den Art. v. Lippa.) Eben so standen zwei Briider v. Lippe in dem Kürassierregimente v. Biinting, der ältere trat 1808 in kaiserlich österreichische Dienste, und ist im Jahre 1819 als Rittmeister des Regiments Kaiser Franz-Kürassier in Ungarn gestorben, der jüngere blieb im Jahre 1813 als Lientenant des 3. Dragonerregiments auf dem Felde der Ehre. - Noch gegenwärtig dienen Offiziere dieses Namens in der Armee, namentlich der Prem.-Lientenant v. d. L. im 13. Infanterie-Regimente zu Münster, und der Prem.-Lieutenant und Ritter des eisernen Kreuzes (erworben in Frankreich) v. L. im 3. Dragonerregimente.

# Lipski, die Herren von,

Eine adelige polnische Familie, die in der Provinz Poson ansüssig ist, wo namentlich der Landschaftsrath v. Lipski das Gut Uzazzewo hesitzt. — Im Jahre 1806 war ein v. Lipe-Lipski Propst am Collegiatstift zu Chocz. — Zwei Offiziere dieses Namens standen im

Jahre 1806 hu preuss. Heere, einer war Offizier im Regimente von Katte-Dragoner, und lebte noch vor einigen Jahren als Rittmeister a. D. zu Jastrow. Ein anderer stand in dem Regimente v. Manatein-Dragoner, und lebte spi

### Liptay, die Herren von.

Kine adelige Familie, die nrayrünglich Meckleslung angelürft, von mehr Densaue gewendt faben. — Kin Beiger n. der Bereiter 2005 des 3. Müsspelich Meister der Schreiter der Schreiter der Schreiter von Jahre 1806 des 3. Müsspelichteste von Liebenwalt in Warschau und 181 mit 1806 mit 1806 des Schreiter von Schreiter 1806 mit 180

### List, die Herren von.

Diese abelige Familie sehreibt sich zaweilen auch v. Lästen. Sie sejoint Sachusen und Schleisen an. in der Grischaff Hoya und in Schleisen im Fürstendtumer Segan war sie zeit laugen Zeiten begütert, ja sie kommt in diesen Landschlänen sehen um 12. Jahrhunderte ver, Bocelin umd Spener gelen schon Nachrichten von hümer, der Laustigten und Spener gelen schon Nachrichten von hümer der Laustigten und Spener gelen schon Nachrichten von hümer der Laustigten und Spener gelen schon Nachrichten von der Laustigten und Spener gelen schon Nachrichten von der Laustigten der Spener gelen und der Spener der Spener

1809, u. s. w. Die v. L. fihren ein von vier silbernen und blahen Streifen pfahlweise gespalteues, oder der Länge nach getheittes Schild und mitten durch das Schild einen rothen Ealken. Auf dem gekrönten Helne sind zwei mit dem Balken belegte Fürgel angebracht. Die Helmdecken sind

blau und silbern. M. s. Sinapius, I. S. 601.

# Lith, die Freiherren und Herren von der.

Von der Lith, such von der Liedt und von der Lyd, ist der Name von und eine Auftreichen Geschlichtet, das zum Rechtande gleibe und den die der Stellen Geschlichtet, das zum Rechtande gleibe und der Geschlichten Geschlichtet, das zum Rechtandet gleiben Bestüftgungsbried erfleite. Ist wer im Bremischen und in Franken, hier namentlich im Ampsachsehen aussige. Der letztern Linie gelörtet der Migde al, die um das Jahr Garde-Gemalierbatzlichen zu vur die in Jahre 1849 im Pensionstande Prototon ist. — Im Bremneschen besass diese Familie in der Herrschaft Bederkäns das Burglein Schloss Belerkäns. Hurtriery d.d. Jahr 1849 im Pensionstande und der Stehen der Stehen der Berneschen der Stehen der Berneschen der Migde mit den Dittmaren und Stedingern, und führte selbst eine Flotte gegen die Searzenen in die unorgenisistischen Gescharen.

Jürge v. d. L. war Präsident der bremischen Ritterschaft, und sein Bruder, Claus, kaiserl. Oberster. — Von diesem haben verschiedene Nachkommen in den brandenburg, und preussischen Diensten gestanden, namentlich sein Enkel, Johannes v. d. L., der königl. prenss. den, namenturn sein Enker, Johannes v. d. Er., der Kungt. prens. Hof- und Kammerrath, Director des Kreises Jerichow und der Stadt Bnrg, anch Kriegscommissarius war. — Ein jüngerer Bruder dessel-ben, Albert v. d. L., bekleidete bei dem Czaar die Stelle eines Geheimen Kriegsraths und Kriegscommissarius und starb im Jahre 1718 als königl, polnischer bevollmächtigter Minister und Gesandter am preussischen Hofe. Um dieselbe Zeit war Johann Conrad v. d. L. königl. preuss. Hofrath und Geheimer Archivar.

Dieses Geschlecht führte im silbernen Felde einen mit erhobenen Flügeln stehenden Kranich natürlicher Farbe, der in der aufgezogenen Klaue des rechten Fusses einen Stein hält. Auf dem Helme sind zwei (in Holzschnitt schwarze, vermutblich Kranichs-) Flügel darge-stellt. Die Tinctur der Helmdecken fehlt.

Mushard c. 351. sagt: ein altes, im Bremischen ansässig gewesenes Geschlecht, aus welchem Hartwig v. d. Lith schon 1184 den 29. Januar zum bremischen Erzbischof erwählt worden war. M. s. anch Gaulie I. S. 913. u. f. Zedler's Universal - Lexicon XVII. S. 1657 - 1664.

# Lobenstein, die Herren von.

Hofer zu Lobenstein und Siching ist der Name einer baierischen adeligen Familie, welche ehedem das Erbuarschallamt beim Stifte Regensburg besass. — Eine Linie derselben war im Anspach'schen begütert. Derselben gehörte der Major Baron Hofer v. Lobenstein an. Er hat 45 Jahre lang in preuss. Diensten gestanden, und ist im

Jalure 1813 im Pensionsstande gestorben.

salien and tensommente genorene.

v. L. zeigt im ailbernen Felde drei
rothe Sparten die Herren v. L. zeigt im ailbernen Felde drei
rothe Sparten die Herren v. L. zeigt im ailbernen Felde
dem gekrönten Helme ist ein Käilig, im Gestalt
dem gekrönten Helme ist ein Käilig, im Gestalt
keriakordes, in die Holne gestellt, in welchen in der bitte eine
Geffung sich befindet, deren Thür meh der linken Seite auswärte
degeschlagen int. Der Käilig ist oben gekrönt und mit der Pfauendiegeschlagen int. Der Käilig ist oben gekrönt und mit der Pfauenaufgezentagen ist. Der Kang ist oben gestobt um int uter Andus-federn nebeneinander besteckt. Helmdecken silbern und roth. – Die Beschreibung der Figuren nehme ich von einem Abdrucke des Wappens, die Farben aus Fürstens W.-B. I. Theil S. 78. No. 11. Hofer zum Lobenstein Baierisch, woselbst der Käfig zwar keine Thür, wohl aber etwas Schwarzes zeigt, welches ein in demselben sitzender Vogel sein mag. Die Pfauenfedern stehen daselbst 2, 1.

# Lobenthal, die Herren von.

Aus dieser adeligen Familie war Karl Friedrich v. Lobenthal, geboren im Jahre 1766, der seine militairische Laufbalan im Infan-terie-Regiment v. Tschammer begann. Im Jahre 1806 war er Gre-nadier-Capitain. Den Feldzügen 1813 und 1814 wohnte er schr ehrenvoll bei, zuerst als Oberst und Commandeur des 1. ostpreuss. Infanterie - Regiments, zuletzt als Brigade - Commandeur, Ganz vorzüglich glänzt in seinem Kriegerleben die heldenmütlige Vertheidigung der Stadt Mersebnrg am 29. April 1813 gegen eine grosse feindliche Uebermacht. Nicht minder ausgezeichnet waren die Dienste, die er als Führer der Avantgarde des v. Vork'schen Corps an der Katzbach

leistete, im Jahre 1844 war er Commandeur in der 2. Brigade und 1815, der 2. Brigade im 6. Armecorque, Ausser mehreren Freuden Older war dem Greine pour le mérite, und dem eisernen Kernez 1. Clause geschnickt worden, worz sich noch später der Tolke Allerorden 2. Clause geselltet. Nach dem zweiten Pariner Frieden ward er Generalmisjor, Brigadier zu Magelein 1916, 1916 und 1916 un

# Lochau (ow), die Herren von.

Man hält dafür, dass das Schloss und Städtchen Annaburg, im Regierungsbezirke Merseburg gelegen, das früher, wie bekannt, Lochau hiess, das Stammhaus dieser altadeligen Familie ist. Sie hat sich von da in der Niederlaussitz, im Magdeburgischen und in den Marken verbreitet. In der Grafschaft Ruppin ist der Rittersitz Dretz ein altes Besitzthum dieser Familie, in der Niederlansitz aber das Gut Tschorne, und im Magdeburgischen Belleben. Mit dem deutschen Orden ist sie nach Liefland und Preussen gekommen. Schon 1161 with all the mach Laefland and Precisen gekommen. Schon 1161 wirde Berhold vi. Lochau, früher Alt zu Brenen, und Bischol in Liefland. Kr verbreitete mit Feuer und Schwert die christiche Lehre in jener Landschaft, kam alter in einem Treffen in Jahrs 1195 um. — Noch früher, im Jahrs 1130, kommt Berehr 1130, kom als einem Kreffen in Jahrs als des Knieres Lochus Geleiner Rauf und Stattlater in Friesland vor. Er wurde von einem Grafen v. Winzenburg im Zweikampfe getodtet. - Am Anfange des 14. Jahrhunderts war Peter v. L. Land-Voigt in der Oberlausitz. - Friedrich v. L. war des Markgrafen Ludwig zn Brandenburg Hauptmann. Er vertheidigte die Stadt Lübeck gegen die Grafen v. Holstein. - Martin v. L., Dr. und Professor der Theologie und des Cisterzienserordens General-Commisarius, starb im Jahre 1522 als Abt zu Zelle in Sachisen. Er hatte eine vortrelliche Bibliothek geammelt, die nach seinem Tode der Universität Leipzig zu Theil wurde. (M. s. Schlegelti Tr. de Zella veter, p. 110.). — Ladwig v. L. war um das Jahr 1596 Domdechant veter, p. 110.). — Ladwig v. L. war um das Jahr 1596 Domdechant und Thesanraius zu Magdeburg, auch Dompropat zu Brandenburg. — Im preuss. Heere laben viele Edelleute aus diesem Hause gedient, und noch in der Gegenwart dienen mehrere in demselben. - Im Jahre 1806 stand in dem Regimente Prinz v. Oranien zu Berlin ein Capitain von der Lochau, ein Anderer in dem Regiment von Win-ning. — Kin Lieutenant v. Lochow, früher in dem Bataillon Schachtmeier der 2. ostpreuss. Füsilierbrigade; er ist gegenwärtig Capitain meirs der 2. oahpreus. Fusilierbrigade; er ist gegenwärtig Capitarin in. 5. Infanterie - Regiment and Ritter des cierenen Kruzze (gestarihen bei Dennewitz). — Zwei Brüder v. L. standen ebenfalls im Regiment v. Winning, der ältere als Lieuenant, der jingere als Fähnrich. — Kin Capitain v. L., gegenwärtig a. Der schaften kruzz bei Belzig. — Diese Francisch im silberene Kehnide drei Mannakople, obei Brieden Mützen). Auf den Helme Stellt der Romen einer Münzen im Beu und klier gebriedet. Der steht der Rumpf eines Mannes, in Blau und Silber gekleidet. Der Kragen hat die abwechselnden Tincturen des Kleides. Seine Mützs ist wie die der Köpfe im Schilde, jedoch mit drei schwarzen Hahnenfedern besetzt. Helmdecken silbern und blau. Im Anhaltischen blühte eine Familie v. Lochau, die folgendes Wappen führte. Im silbernen

Schilde einen schwarzen aufrecht stehenden Bären, und auf dem Helme zwei gestürzte Bärentatzen. Helmdecken blau und silbern. Dieses Geschlecht erwähnt Gauhe 1. S. 922. u. f. Grosser, Laus-Merkw. III. S. 38. Sinap. II. S. 786.

# Lockstaedt, die Herren von.

Zu den angesehenen Geschlechtern und zu dem alten Adel der Provinz Pommern gehören die v. Lockstaedt (auch Lockstedt und Lochstädt). Sie sollen, nach einigen Autoren, in früheren Zeiten Schlossgesessene zu Woldenburg gewesen sein. Die Güter Kl. Leiatikow, ein Theil von Gr. Sabow, und ein Theil von Maskow aind aeit 400 Jahren Lebne der Familie; denn Henning v. L. erkauste sie im Jabre 1430 von den Grafen v. Eberstein; eben 20 besass sie hier anch das Dorf Hindenburg bei Naugardt. Namentlich war der Major Adolph Heinrich v. L. Erbe dieser vereinigten Gitter. Nach seinem Tode fielen sie im Jahre 1765 an seine drei Söhne. Der Hauptmann Christoph Heinrich v. L. erhielt Maskow, Karl Friedrich v. L. Hinden-Christoph Heinrich v. L. etnielt Maktov, Korl Frichtrich v. L. Hindung, Johann Adolph v. L. Kl. Leintkow und den Thiel an Gr. Sabow. Der zuerst gemannte der Britler starb kindertos, und der jüngelst, Johann Adolph v. L., kurdle Ette von Maskow. Der genatest, Johann Adolph v. L., wurde Ette von Maskow. Der genate bei der State die State Stat putrte Perdinant v. L. Zugieco den Ritteratti Cattow on regu-walle und Labes. Dieses Ght hat die verwittetes v. L., geborne v. Weyler, dem Sohne ihrer Stieftochter, Philipp Friadrich U., ver-macht, der auch nach dem am 14, Januar 2178 getroffenen Vergleiche davon Besitz nahm. — Auch in Preussen, namentlich in der Gegend von Tlist, ist ein Zwig dieser Familie zu Hauften Lockstädt starb am 10. Januar 1833 als Oberlandesgrüchterath zu der Januar 1833 als Oberlandesgrü Locksmort starte am Ro. Januar 1635 am Coernancesgerichteratir zu Intsterburg. Im 1. Husarenregiment stand bis zum Jahre 1812 ein Major v. L., der früher im Husarenregiment v. Prittwitz gedient latte. Er trat als Oberstlieutenant in den Pensionsstand und ist im Jahre 1819 gestorben.

Die v. L. führen ein aus einem schräglinken blauen und silbernen Schach von der Linken zur Rechten hervorspringendes silbernes Einhorn im rothen Felde und auf dem Helme. Helmdecken blau und silbern. M. s. genealogische Beschreibung des hochadeligen Geschlechtes von Lockstädt in Pommern, 1744. 4. B. M. s. Brügge-

mann, Beschreibung d. Herz. Pommerns,

# Loden (de), die Herren von.

Ein altes, einst sehr reiches Geschlecht in Pommern, das die Güter Gust, Gramenz u. s. w., anch pfandweise mehrere Jahre hindurch die Stadt Bublitz bezass. Casper v. Loden, Herr zu Gust, erhielt die eben genannte Stadt im Jahre 1445 als Pfand von dem Bischof zu Camin, Ludwig Graf v. Bberstein, er trat sie 1449 wieder ab (Brüggemann 2ter Th. 2ter Bd. S. 530.). — Simon v. Loden wurde von den Colhergern im Jahre 1512 gefangen genommen, und als Raubritter und Wegelagerer hingerichtet (Wutstrack, Beschreibung von Pommern S. 602.). Einige Jahre später ereilte seinen Vetter, Curt von Loden zu Stettin, dasselbe Schicksal (Wutstrack a. n. O.

Loder.

S. 118.) M. s. auch Karl v. Simmern, Beschreibung von Pommern. Gauhe, H. B. S. 643. und Hupel's Materialien 1789. S. 187.

# Loder, die Herren von.

Se. Majestät, der jetzt regierende König, erhob am 27. Novbr. 1809 den Geheinen Rath und Dr. der Medicin, Ferdinand Christian V. Loder, in den Adelstand. Er starb am 16. April 1832 zu Moskau als kaiserlich russischer wirklicher Staatsrath, Leibarzt des Kaisers zu Moskau, Ritter des Sct. Wladimir- und des Sct. Annenordens, Präsident des Kirchenraths der ovangelischen Gemeinde zu Sct. Michael in Moskau und der zu derselben geliörigen Schule, Mitglied der kaiserl, Gesetzcommission und der moskauischen Ritterschaft, auch sier kaiserl. Gesetzcommission und der mößkaufischen Kitterschaft, auch des medicinischen Reichscollegiums und der Agdemieien der Wissenschaften und gelehrten Gesellschaften zu Sch. Petersburg, Berlin, Paris, Göttingen, Wien, Padan, Zürich, Briangen, Hanau, Jonallalle, Wilna, Moskau, und Ehrenmitglied der kaiserlichen Universitätigen. shit zu Moskan. Folgende interessante Notizen aus dem Leben die-

ses berühmten Mannes dürften hier an ihrer Stelle sein.

Er war 1753 zu Riga geluren. Sein Vater, Pastor und Consi-storialassessor daselbst, war aus Franken, seine Motter, eine geborne Cappel, aus Liefland. Nachdem er das kaiserliche Lyceum zu Riga verper, aus Lieffand. Nachdem er das kaiseritude Tyceum 20 nige von 1769 bis 1773 besucht hatte, studiete er in Göttingen Medicin. 1778 am Stiftungstage der Universität, promovirte er als Doctor der Medicin und Chirurgie, und trat darauf die ihn angetagene Stelle als ordentlicher Professor in der medicinischen Facultat zu Jena an. Auf einer zweijährigen Reise (1780 fg.) nach Frankreich, Holland und England machte er in Holland mit Camper, Sandsfort, Bonn und Lyonet Bekanntschaft, eben so wie er auch zu Paris mit Desault lin dessen Hause er 3 Monate wohnte, um sich unter seiner Anleitung in chirorgischen Operationen zu üben), Louis, d'Azyr, Daubenton, Franklin, Portal, Bandelooque (bei welchem er einen Cursus über die Operationen der Geburtshülfe hörte) in nähere Berührung kam. In Rouen fibte er sich vier Monate lang im grossen Militairhospital unter David in der chirurgischen Praxis. In London, Wo er 5 Monate zubrachte, beauchte er die anatomischen Vorlesungen von Will. Hanter, bis zu dessen Tode, und beschäftigte sich vorzuglich in dessen Maseum; auch hatte er öfteren Umgang mit Banks, Schleden, und mehreren anderen. 1782 kam er nach Jena zurück, errichtete daselbst ein neues anatomisches Theater, auch eine Entbindungsanstalt, bei welcher Stark der Aeltere ihn unterstützte, und ein Naturalien-Kabinet, bei welchem er Lenz zum Gehülfen hatte; auch gründete er ein medicinisch - chirurgisches Klinicum, woran Hofeland, Himly, Succow und Bernstein Antheil nahmen. 1787 ward er Geheimer Hofrath und Leibarzt des Herzogs von Weimart, und Physikus der Stadt und des Kreises von Jena; lehrte Anatomie, Physikus der Stadt und des Kreises von Jena; lehrte Anatomie, Physikus der Stadt und des Kreises von Jena; lehrte Anatomie, Physikus der Stadt und des Kreises von Jena; lehrte Anatomie, Physikus der Stadt und des Kreises von Jena; lehrte Anatomie, Physikus der Stadt und des Kreises von Jena; lehrte Anatomie, Physikus der Stadt und des Kreises von Jena; lehrte Anatomie, Physikus der Stadt und des Kreises von Jena; lehrte Anatomie, Physikus der Stadt und des Kreises von Jena; lehrte Anatomie, Physikus der Stadt und des Kreises von Jena; lehrte Anatomie, Physikus der Stadt und des Kreises von Jena; lehrte Anatomie, Physikus der Stadt und des Kreises von Jena; lehrte Anatomie, Physikus der Stadt und des Kreises von Jena; lehrte Anatomie, Physikus der Stadt und des Kreises von Jena; lehrte Anatomie, Physikus der Stadt und des Kreises von Jena; lehrte Anatomie, Physikus der Stadt und des Kreises von Jena; lehrte Anatomie, Physikus der Stadt und des Kreises von Jena; lehrte Anatomie, Physikus der Stadt und des Kreises von Jena; lehrte Anatomie, Physikus der Stadt und des Kreises von Jena; lehrte Anatomie, Physikus der Stadt und des Kreises von Jena; lehrte Anatomie, Physikus der Stadt und des Kreises von Jena; lehrte Anatomie, Physikus der Stadt und des Kreises von Jena; lehrte Anatomie, Physikus der Stadt und des Kreises von Jena; lehrte Anatomie, Physikus der Stadt und des Kreises von Jena; lehrte Anatomie, Physikus der Stadt und des Kreises von Jena; lehrte Anatomie, Physikus der Stadt und des Kreises von Jena; lehrte Anatomie, Physikus der Stadt und des Kreises von Jena; lehrte Anatomie, Physikus der Stadt und des Kreises von Jena; lehrte Anatomie, Physikus der Stadt und des Kreises von Jena; lehrte Anatomie, Physikus der Stadt und des Kreises von Jena; lehrte Anato Biologie, Chirurgie, Entbindungskunst, medicinische Anthropologie, gerichtliche Arzneikunde und Naturgeschichte, hielt ein lateinisches Disputatorinm und ertheilte den Hebanmen Unterricht, 1803 trat er als Gcheimer Rath in prenssische Dienste nud ward als ordent-licher Professor der Medicin zu Halle angestellt. Daselbst errichtete er eine chirurgische Krankenanstalt, bei welcher Bernstein sein Gehülfe war, und lehrte Anatomie, Physiologie, Chirurgie, Entbiudungs-kunst und gerichtliche Medicin. Nachdem nun Halle, während eine Reise nach seinem Vaterlande (1806) ihn von hier entfernt hatte, an das königreich Westphalen gefallen war, schlog er den Antrag, in

die Dienste dieses Staates zu treten, aus, wurde 1808 konigl. preussischer Leibarzt zu Königsberg, und privatisirte hierauf als solcher zu Petersburg und dann zu Moskau. In Petersburg wurde er dem Kaiser Alexander vorgestellt, der grosses Wohlgefallen an seiner Alles schnell bethätigenden Lebendigkeit und Weltkenntniss fand, und ihn (1810) zum wirklichen Staatsrath und Leibarzt ernannte, nachdem er von dem König von Preussen seines Dienstes entlassen, und zur Belohnung in den Adelstand versetzt worden war. Da Alexander es ihm freigestellt hatte, seinen Aufenthaltsort in Russland nach Belieben zu bestimmen, so wählte er Moskan. Hier wurde Graf Ostermann, von ihm geheilt, sein grosser Beschützer. Als Mitglied des medicinischen Rathscollegiums erhielt er im Jahre 1812, in welchem Nanoleon Russland mit Krieg überzog, den Auftrag, für die in Moskau befindlichen russischen Verwundeten zu sorgen, und nachdem die französische Armee diese Stadt besetzt hatte, errichtete er für 600 verwundete Offiziere und 31,000 Gemeine in mehreren entfernten Städten und Dörfern Militairhospitäler, deren Leitung er 8 Monate lang bis zum Ende führte. Im Jahre 1813 wurde ihm eine Criminaluntersuchung über den Commissariats - und medicinischen Theil des grossen Militairhospitals zu Moskau übertragen. Mit Muth und Krast enthüllte er in dieser Untersuchung, die ein Jahr lang dauerte, die dort stattgefundenen Vergeudungen und Missbräuche, worauf ibm die neue Einrichtung und Oberdirection dieses Hospitals übertragen wurde. Er führte dieselbe vier Jahre, und fügte ein besonderes Hospital für Offiziere hinzu, zu dessen bequemerer Einrichtung er von einigen patriotischen Mitgliedern der moskanischen russischen Kaufinannschaft einen freiwilligen Beitrag von 25,000 Rubeln erhielt. 1817 bekam er die gewünschte Entlassung von dieser Anstalt, wurde aber zur Verbesserung anderer Hospitäler, so wie verschiedener Kasernen und Gefängnisse gebraucht. Die Ritterschaft des moskauischen Gouvernements ehrte diese eben so uneigennützige, als rastlose Tha-tigkeit im Dienste der Menschlieit dadurch, dass sie ibm ein Mitglieddiplom, und die zum Andenken des beendigten Krieges für den Adel gestiftete Medaille ertheilte. - Als Kaiser Alexander im Jahre ,1818 eine Samınlung von anatomischen Präparaten gekauft, und der Universität zu Moskau geschenkt hatte, erbot er sich, ein neues anato-misches Institut zu errichten, und öffentliche Vorlesungen über die Anatomie unentgeltlich zu halten, auch die Uebungen an Leichnamen zu leiten. Er baute hierauf, im Auftrage und auf Kosten des Kai-sers, ein prachtvolles, mit Hörsälen versehenes, anatomisches Mu-seum, welches über 100,000 Rubel kostete, und wurde alsdann mit dem Diamantenordensschmuck geziert, der dem für Ehre mehr noch als für Geld emplänglichen Greis viele Freude machte. — Ohne eigentliche Praxis, aber als Hausfreund von den höchsten und reichsten Familien zu Moskau consultirt (er war einst einer der ersten Operateurs und Chirurgen gewesen), widmete er jede freie Minnte den anatomischen und physiologischen Vorlesangen, welche er unentgelt-lich als blosser Ehrenprofessor der Universität in lateinischer Sprache vor mehr als 100 Zuhörern, auch Nichtarzen, hielt, und dadurch freidich mit den zum Theil eingerosteten Professoren jener Hochschule in allerlei Zwiespalt gerieth. Denn er hatte auch im hohen Alter dasselbe Feuer im lichtvollen Vortrage bewahrt, womit er einst au Schlusse des vorigen Jahrhunderts in Jena Alles elektrisirte, und nicht selten anch Goethe unter seine Zuhörer zog, bei dessen Jubifäum er in Moskau eine glänzende Feierlichkeit veranstaltete. Alles, was im Bereich der Heilkunde lag, ergriff er his kurz vor seinen Tode, mit der ihm auch noch als Greis beiwohnenden Lebhaftigkeit. -

Loder. 283

Dieser hochbejahrte, durch das Zutrauen des Gouverneurs von Moscau, Fürsten Golyzin, doppelt wirksame Mann war auch Prüsident des Kirchenraths der ältesten evangelischen Gemeinde des russischen Reichs zn St. Michael zu Moskau. Er stiftete oder erweiterte mehrere Lehranstalten und Schulen mit Beihülfe edler Männer dieser Gemeinde und stellte sich manchen Anmuthungen und Unbilden unerachrocken entgegen, sie mochten von St. Petersburg oder Saratow kommen. Er verschied mehr an Ermattung der Lebeuskraft als an einer

Krankheit, Vermählt hatte er sich mit der Tochter des Professors der Medizin Richter in Göttingen. Von Gestalt war er klein; körperliche Beweglichkeit zeichnete ihn aus. Aus seinem ganzen Benehmen

leuchtete grosse Heiterkeit und Freundlichkeit hervor. -

Seine Schriften sind: Uebers, des 3. Theils von Eulers lettres à une Princesse d'Allemagne, Riga u. Leipzig 1772. - Vitet's Unterricht in der Vieharzneikunst, aus dem Französischen. 1. Th. 2. B. Lengo 1776. - Diss. de ossium pubis sectione in partu difficili etc. Gott. 1778. - D. Primae lineae neurologiae corporis humani, comment, I. Jen. 1778. — Pr. quo pulmonum docimasia in dubium vocatur. Ibid. 1779. — Pr. observatio anatomica tumoris scirrhosi in basi cranji aperti. Ibid. 1779. - Pr. III. de vaginae uteri procidentia. Ibid, 1781. - Pr. Arteriarum varietates nonnullae, Ibid. 1781. -D. de musculosa uteri structura. Ibid. 1782. — Johnson's neues System der Butbindungskunst; aus d. Engl. Leipzig 1782. 2 Th. — Ancam der Entbindungskunst; aus d. Engl. Leipzig 1487. 2 111. An-zeige eines Collegiums über die Anatomie und Physiologie des menschlichen Körpers. Jena 1784. — Pr. VIII. de nova amputa-tionis methodo. Ibid. 1787. — Anfangsgründe der mediz. Anthropologie und der Staatsarzneikunde. Jena 1788. 3. A. 1800. - Pr. Observatio herniae diaphragmatis. Jena 1784. - Pr. quo probatur circularem orificii uterini formam certum ineuntis graviditatis signum one esse, bid. 1785. — Pr. liditolomiae emendate descriptio. bid. 1786. — Pr. de renum conlitione. bid. 1, B. Ebend. 1788. 2, A. 1800. — Pr. de renum conlitione. Bid. Children and vationis hypopii et inde enatae synizeseos pupillae partic. l. et il. lbid. 1791. — Beobacht. u. Erfahr, über d. Balggeschwülste; aus d. Latelnischen, Leipz. 1793. — Pr. Paracenteaeos sinus maxillaris historia. Jenae 1793. — Pr. Cancri labii inferioris feliciter exstirpati storia. Jenae 1793. — Pr. Cancri labii inferioris feliciter exstirpati bid. 1794. — Digitipedis per amputationem curati historia. Ibid. 1794. — Chimprisch-inedizin. Beobachtungen 1. B. Weim. 1794. Anatomische Tafeln zur Beförderung der Kenntniss des menschl-Körpers, deutsch u. lateinisch. Ebend. 1794. 1803. 6 Liefer. — Pr. Historiae aneurysmatis spurii arteriae brachialis feliciter curati partic. tres. Jen. 1795 - 96. - Pr. Observationis scroti per sphacelum destructi et reproductionis ope restituti part. I. et II. Ibid. 1795. - Journal der Chirurgie, Geburtshilfe und gerichtl. Arzneik. Jena 1797.—
1806. 4 B. oder 16 St. — Pr. Meletematum ad medicinam forensem

spectantium part. I. et II. Iliid. 1797. — Pr. Descriptio calculi urnarii singularis. Ibid. 1798. — Anfangsgrunde d. Chirurgie. 1. Th. Bhend, 1800. — Pr. descriptio calculi renalis conspicuae magnitudinis. Jenae 1801. — Pr. Observatio I. calculi vesicae urinariae feminae sponte Sculai Did, 1801. — Pr. Observano I. carcui vesticae urimanae remnes aponte Sculai Did, 1801. — Pr. Obs. II. calculorum renalium ingens numeras in fennineo cadavero observatus, Ibid, 1801. — Pr. Arteriolarum corneas brevis descriptio. Ibid, 1801. — Pr. I.—IV. Prinas myologine elemena, Ibid, 1802. — Guadelie der medizin. Facultät zu Jena über die description. Ibid. 1802. — Guadelie Grandelie der medizin. die Impfung der Kulipocken. Ebend. 1802. - Grundriss der Anatomie des menschl. Körpers. 1. Th. Ebend. 1806. - Elementa anatomiae 284 Loë.

humani corporis, t. l. Monc. 1873. — Binige einzelne philizophilade Abbandlungen 1773. — Beitrige zu dem Naturforzeler, echterer Briefwechzel, dessen neuen Briefwechzel, dem dennieren Benchlotz, Beitrige zur gereicht. Arzeniede. — Vorreden zu Hirozab Bennert, über die Zähne. Glens 1786) n. d. Frontiestelne Utlerz, wol. Hirozab Beneckt. Beter die Zähne. Glens 1786) n. d. Frontiestelne Utlerz, wol. Hirozab Endenkt. Bet die Kappen 1876 p. d. Frontiestelne Utlerz, wol. Hirozab Endenkt. Bet die Globera. — Den Institute der allgem. Literaturzeitung trat of gleich bet dessen Battstelne in J. 1785 als Mitarbeiter bei nad Bieferte von da an viele und angezeichnete Beiträge für dieses Blatt, besonders in den früheren Jahren.

# Loë, die Grasen und Freiherren von.

Der Ursprung dieses alten freiherrlichen Geschlechts verliert sich bis in die frühesten Zeiten, und der Name soll von dem Worte Lo. der bei den alten heidnischen Urdeutschen ein Götze der Haine oder Wälder war, oder dem keltischen Worte Lo herstammen. Für diese Ableitung spricht auch der Opfer- oder Kesselhaken, den dieses alte vornehme Geschlecht im Wappen führt. Der erste, der aus dieser Familie bekannt geworden ist, ist Walter v. Loë, vermählt mit einer v. Mirbach. — Gerhard v. Loë kommt im Jahre 1200 als Zenge bei einem Vergleich des Herzogs Heinrich v. Lothringen mit den Grafen v. Geldern vor. - Schon mit dem Enkel desselben, Wessel v. Loë, Herrn zu Marlé, beginnt die ordentliche Stammreihe dieses Hauses, namentlich die der noch heute blühenden Linie der Freiherren Loë Viele andere Linien sind erloschen, namentlich die del Loë zu Dornenberg, Holte, Knippenberg, Steinhaus, Overdeick, Loë, Loe Zu Jornennerg, Hofte, Amppenerg, Steinnaus, Overfelex, Loe, Funderen, Stadt u. s. w. — Wresel v. L. II. wurde in Jahre 1416 der Eltrenwein zu Wesel gereicht. — Loeff v. L. war Deutsch-Optensneister. — Beithauer v. L. Jahle in Siebenbärgen im Türkenkriege. — Vessel v. L., Wilre und Konradsleim, Clevescher Kaumenpfräsibent, war ein sehr gelehrer Mann und Altertlümsfortung von der Steine von der Verlage von der Verl scher, In seiner Ehe mit Sophia v. Haes, Erbtochter zu Conrads-heim, erzeugte er 13 Kinder, von denen jedoch nur Degenbert-Bertram, Freiherr v. Loë, Herr zn Wissen, kurbrandenburgischer Kammerherr, sein Geschlecht fortoffanzte. Er wurde im Jahre 1629 den 20. Octhr. mit seinen Schwestern in den Freiherrenstand erhoben. Seine Gemahlin war Anna Francisca, Freiin v. Nesselrode zu Ehreshoven, die ihm 13 Kinder gehar, von denen Bertram Wessel deutscher Ordensritter und Comthur zu Gemert, Friedrich Wilhelm Domherr zu denartter und Comthur zu Gemert, Friedrich ist uneim Jouwer, zu Trieft und Speier, auch Propst zu Cleve, Matthias Balthaser Dom-herr zu Minden, Johnna Adolph Doutherr zu Hildelschim und Propst zu Cleve, Wilhelm Arnold Domherr zu Lüttich, IAbt zu Emsernthal, pfälzischer Geheimer Rath und Präsident des Polizei - und Commerzienraths, Karl Goltfried deutscher Ordensritter, Comthur zu Cölnzienkaus, Anri Josephan democret Officiantics, Commun zu commun zu dandeundum zu Kohlenc war "Philipp Christoph aber, welcher kurpfalz-neuburgischer Geleimer Rath war, die Güter ererbte. Heinrich Friedrich Philipp Freibert v. I., war Dondechant zu Hildesheim und Statthalter zu Paderborn. — Johann Adalph Joseph Alexander Freiherr von Loë zu Wissen u. s. w. war mit Maria Anna Katharina Freiin v. Wachtendonk zu Germenseel vermählt, - Von seinen Söhnen war Franz Karl Christoph Freiherr v. L., Herr zu Wissen, Mheer, Imstenroth, Anbel, Couradsheim, St. Martin-Fouron, Vehlar und Puffen-dorf, Landhofmeister des Herzogthums Jülich, Gebeimer Rath und Amtmann zu Miselve. — Friedrich Christoph Freiherr v. Loë, kurpfälzischer Generallieutenant, Gouverneur von Düsseldorf, u. s. w., ein

Löbell. 285

Jüngerer Bruder des Franz Karl Christoph, war mit Anna Maria Theresia Frein zu Winkelhausen, einer Schwester des Freiherrn Philipp Wilbelui Johann v. Winkelhausen, mit dessen Sohn Franz Karl Grafen v. Winkelhausen dieses Geschlecht im Mannsstamme erlosch, vermählt. Durch einen Familien-Vertrag wurde daher bestimmt, dass die zweite Linie der Freiherren v. Loë das Wappen und den Namen der Grafen V. Winkelhausen mit dem ihrigen vereinigen, and sich Freiherren v. Loe, Grafen v. Winkelbausen schreiben sollte. (M. s. den Artikel Winkelhansen.) Dieser setzte seinen Neffen, den Freiherm Gerhard Anton Edmund Assverus v. Loë, der vor der französischen Revolution konigl. preusa. Major und Amtmann zu Miselve war, 1804 Staatsrath und Ritter der Elirenlegion, 1806 aber Senator, Grosskreuz des Reunions-Ordens, und im Jahre 1808 den 6. Juni in den Grasenstand erhoben wurde, zum Universalerben ein. Da der gedachte Graf v. 1.0e kein Majorat gestiftet hatte, so zog es die Familie vor, den alten deutschen Freiherrntitel beizubehalten und den Grafenstand aufzngeben, Von den Geschwistern des Grafen war Franz Anton Domherr und Archidiakonus zu Lüttich, Karl Maltheserordensritter und Rittheister in kurpfälzischen Diensten, Ludwig Auton Johanniterritter, Comthur zu Rothweil ond königl. baierscher Kammeiherr, Clemens Doncapitular zu Münster und Hildesheim, Johann Wilhelm Maltheserritter, Comthur zu Welheim, königl, baierscher Oberst und Kammer-herr und Johann Adolph in französischen Diensten. — Der erwähnte Graf hatte zehn Kinder. Ein Sohn desselben, Maximilian, Freiherr V. Loë, ist seit dem Jahre 1823 königl. preuss. Kammerherr.

Das Wappen der Freiherren v. Loë zeigt im silbernen Schilde ejnen schwarzen Kesselhaken in Gestalt eines Hufeisens. Derselbe ist an den beiden untern Spitzen doppelt sechsmal widergehakt. Der Helm ist mit einer Wolst umwnnden, aus welcher drei Paar silberne und schwarze, abwechselnd über einander hegende Straussfedern hervorkommen; über jedem Paar Straussfedern ist der beschriebene Kesnel-

baken schwebend dargestellt.

Das Wappen der Freiherrn v. Loë, Grafen v. Winkelhausen, bealand in einen quadritein Schilde, welches mit einem Herzschilde versehen war. Das letztere zeigte das Stammwappen der v. Loë, nämlich den Kesselhaken in Silber. Im 1. und 4. süberenn Felde eil Laupbechildes war ein schwarzes Theer-Kranz-Eisen, im 2. und 3. rothen Felde ein rechts aufgerichteter Hase dargestellt. Dieses Schild trug drei gekrönte Helme, von denen der mittelste den Schmuck der V. Loë zeigte, auf dem rechten Helme zeigte sich zwischen einem schwarzen und einem silbernen Adlerslügel das v. Winkelhausensche Wappen, nämlich das schwarze Theerkranz-Eisen im silbernen Schilde, aus dem linken Helme wächst ein Hase. Die Helmdecken rechts achwarz und silbern, links roth und golden. Zu Schildhaltern waren zwei goldene Greife gewählt.

Nachrichten über das alte freiherrliche Geschlecht der v. Loë findet man in Robens, II. S. 18 n. s. f. Reimanni, histor. lit. genealog. Sect. II. p. 98. Zedlers Universal-Lexic. XVIII. S. 149.

## Löbell, die Herren von.

Die theils adelige, theils freiherrliche Familie v. Löbell soll aus dem Elsass nach Schwaben und Oesterreich gekommen sein. Hier achrieben nich die Freiherren dieses Namens v. Löbell, Freiherren V. Greinburg und Treissdorf. - Johann v. Löbell, Freiherr v. Greinburg, war kaiserl. Rath und Obernunzuerister; sein Urenkel, Hans 286 Löben.

Christoph v. Löbell, Freiherr v. Greinburg und Treissdorf, bekleidete um das Jahr 1650 die Winde eines kaiserl. Kriegsrathes, Generalma-jors und Stadt-Obersten der Haupt- und Residenzstadt Wien. - In der preuss, Armee sind zwei Bruder v. Löbell zu hohen Wiirden gelangt. Der ältere Bruder war 1806 Hauptmann in dem Infant.-Regimv. Courbière; er commandirte 1828 die 16. Landwehr-Brigade in Trier und ist gegenwärtig General-Lieutenant a. D. Er erwarb sich im J. 1812 den Militair-Verdienstorden bei Gräfenthal in Kurland, nnd im Jahre 1814 wurde demselben der Schmuck des Eichenlanbes für den rühmlichen Antheil an dem Gefecht bei Meaux hinzugefügt. Bei Leipzig hatte dieser tapfere General das eiserne Kreuz 1. Classe erworben. Der jüngere Bruder, der 1806 als Prem.-Lieutenant und Adjutant im Kurassier-Regimente v. Quitzow stand, ist der gegenwärtige General-Lieutenant, Commandeur der 8. Division, 1. Commandant von Erfort, Ritter des eisernen Kreuzes 1, Classe (erworben bei Leipzig) u. s. w. von Löbell. - Kin Major v. Löbell, früher in der ostpreuss-Fusilier-Brigade, zuletzt Major im 3. Infant-Regimente, erwarb sich in Danzig 1807 den Militair-Verdienstorden und bei Coulommiers in Frankreich (1814) das eiserne Kreuz-

## Löben, die Grafen, Freiherren und Herren von.

Dieses Geschlecht wird zu dem ültesten und angesehensten Adel in Sachsen, Schlesien, der Mark Brandenburg und in Böhmen gezählt-Aeste von demselben haben die freiherrliche, und einer die gräfliche Würde erlangt. Die freiherrliche Würde brachte Johann Friedrich V. L., den wir unten näher erwällnen werden, 1642 an sein Haus, und die gräfliche erwarb Otto Ferdinand Freihert v. L., kursächsische Geheinner Rath und Conferenzuinister, im Jahre 1790. — Als Stammgüter des Hauses werden Drehno und Nickern im Crossenschen, Klein-Rosen im Striegauschen, Kontopp im Glogauschen, Ziebingen und Palzig in der Mark u. s. w. aufgeführt. Auch kurtschau, Schönfeld und Mertzdorf im Crossenachen, Blumberg, Dalwitz und Falkenberg bei Berlin waren Beaitzungen der v. L. In der Lausitz war Schönberg eins ihrer Hauptgüter, in Bölmen waren sie im Prachiner Kreise ansässig, und schrieben sich hier nach ihrem Rittersitze v. Löben-Rozmital und Blatna, nach Anderen nannten sie sich hier nicht Lüben, sondern Löw. Daniel Lost, welcher sich im Jahre 723, wie die Familiensage erzählt, auf Leben und Tod mit einer afrikanischen Königin in ein Schachspiel eingelassen hatte, soll sein Spiel gewonnen und dabei durch seine ritterliche Tapferkeit in den gegen die Unglättbigen geführten Kriegen den Namen Löwen oder Löben erhalten haben. So erklärt man die Ableitung des Namens, wie die Bedeutung des Wappenbildes, die wir bei demselben näher zu erwähnen Gelegenheit haben werden. In Schlesien soll ein Zweig dieses Hauses das Städtchen Löwen, jetzt der gräflichen Familie v. Stosch gehörig, er-baut haben. Mehrere Ritter aus diesem Geschlechte blieben in der Tartarenschlacht bei Liegnitz.

Mcklor v. Lüben, in der Mitte des 15. Jahrinnderta, war General der zelkeisidene Fürsten und Scinde im Feldunge wider die Foleu. Er bessen ansehnliche Güter im Lande Crossen und wer ein Anluterr der Freihersyn v. L., auf Schmachteingen und Schönfelfen und der Schönfelder und seine Schönfelder und Schönfelder und seine Sc Löben. 287

denburgische Dienste und gelangte in denselben zur Würde eines wirkl. Geheimen Raths und Kanzlers des Kurfürsten Joschim Friedrich. der ein nnbeschreibliches Vertrauen auf seine Redlichkeit und auf seine Kenutnisse im Staatsdienste setzfe. Er verlor aber dieses Ansehen unter dem Kurfürsten Johann Sigismund und wurde im Jahre 1609 seiner Dienste entlassen. Nach zwanzig Jahren rief man ihn zwar zurück in den Geheimen Rath, jedoch nicht als Kanzler. Er starb am 22. Juli 1636. Er war Besitzer der schönen Güter Blumberg, Dalwitz und Falkenberg bei Berlin, auch gehörte ihm Bölendorf. - Johann Friedrich Freiherr v. L., geb. am 27, Febr. 1595, wurde nach sorgfültigen Studien und grossen Reisen durch alle Lünder Europas im Jahre 1623 kursächsischer Oberamtsverweser der Niederlausitz, 1630 Landrichter dieser Provinz; im Jahre 1632 trat er in die Dienste des Kurfürsten Georg Wilhelm, der ihn zum Oberhaupt-mann und Verweser der Herzogthümer Crossen und Züllichau bestellte und zu vielen Gesandtschaften nach Regensburg, Nürnberg und Wien brauchte. Er empfing im Namen des Kurfürsten im Jahre 1642 die brandenbargischen Reichs- und die böhm. Lehne, bei welcher Gelegenheit ihn der Kaiser in den Reichsfreiherrenstand erhob. Zugleich ernannte ihn sein Kurfürst zum wirkl. Geheimen Rath, Er vermittelte im Jahre 1643 den Frieden zu Kopenhagen und wurde in den Angelegenheiten der Königin Marie Eleonore von Schweden, Gemah-lin Gustav Adolphs und Tochter des Kurfürsten Johann Sigismund Yon Brandenburg, so wie der Wittwe des Kurfürsten Georg Wilhelm, gebrancht. Er war auch brandenburgischer Bevollmächtigter bei den Gebraicht. Er war auch brancenongsteuer Devoltsbauuger von der kurriedenstracten zu Oansbrück und Münster; eben so war er kurfünztl. Commissarius bei der Vermäldung des Fürsten Ragotzi zu Crossen im Jahre 1654, auch bei der Wahl des neuen Herrenneisters in
Sonnenburg, wo er zum Johanniterritter geschlagen wurde. In den folgenden Jahren ward er von Neuem zu verschiedenen Gesandtschaften gebraucht, er erhielt im Jahre 1660 die Comthurei zu Lagow,

Im Jahre 1724 kommt Card Hildebrand Reichstreiherr v. L., vor, der im Magdeburgischen ansässig war. Hin und wieder finden wir auch das Geschlecht v. Löbe geschrieben, namentlich bei dem unten näher erwähnten Wappen, was auch Siehmacher mit dem Namen v. Löbe bezeichnet. - Sehr zahlreich sind die Mitglieder dieser Familie, die in den Johanniterorden aufgenommen wurden. Namentlich Waren zu Sonnenburg zu Rittern geschlagen worden:

Johann Friedrich Freiherr v. Löben (Commendator) am 10. Decbr. 1652.

Maximilian Freiherr v. L. (Commendator) am 11. Sept. 1658. Friedrich Wilhelm Freiherr v. L. am 7. April 1728. Heinrich Otto Freiherr v. L. am 7. April 1728.

Wolf Christoph Freiherr v. L. am 16. August 1731.

Friedrich Adolph Freiherr v. L. am 26. Februar 1737. Von der gräflichen Linie lebt gegenwärtig: der Graf Albrecht, ge-

orn der gräftlichen Linie lett gegenwartigt der Vinn Auszuch, geboren den 29. April 1800, früher Amblauptmann in meissnischen
Kreise des Königreichs Sachsen, Herr auf Nieder-Rüdelsdorf und
Ober-Gertachsleim bei Görlitz. Er ist seit dem 26. August 1828 mit
Maria, Gräfin Lippe-Weissenfeld, geb. den 10. Juni 1810, vermählt.

Ein Bruder desselben war der vor einigen Jahren zu Dresden ver-storbene Dichter Graf v. L. Seine Gemahlin, eine Gräfin v. Bressler, ist ihm bald im Tode gefolgt.

In der brandenburgischen und preuss. Armee kommen folgende Mitglieder dieser Familie vor:

Kaspar v. I., ward am 1. Ang. des Jahres 1597 vom Kurfürsten Johann Georg zum Diener and Rittmeister auf finir felsigen Pierden, aus welchen damals die Leibwache des Kurfürsten bestand, bestellt-

Curt Hildebrand, Freiherr v. L., der als Generallieutenant Gouverneur von Colberg, Chef eines Regiments zu Fuss, Domherr zu Magdeburg, Antshauptmann von Suckow und Sulzhorst, Erbiterr auf Schöneleld, Schidlo, Siebenbeuthen u. s. w. war. Seine Ettern waren Maximilian, Freiherr v. L., Johanniterritter und Comthur auf Lagow. und Luise Hedwig v. Burgsdorf. Am 11. August 1001 zu Hohenziethen geboren, genoss der nachmalige Generallieutenant eine sorgfültige Brziehung, studirte zu Frankfurt a. d. O. und begab sich sodann auf Reisen. Nach seiner Zurückkunft machte ihn der Kurprinz, spätere König Friedrich, zu seinem Kannmerjunker, und brauchte ihn zu einer Sendung nach Hannover. Von da zurückgekehrt, bestellte ihn der grosse Kurfurst zum Generaladjutanten des Generals v. Schöning der chen nach Ungarn gegen die Türken marschirte, und von dem ei zum Generalquartiermeister ernannt wurde. Diesen Posten bekleidete er bis zum Rückmarsche mit der grössten Umsicht. In Berlin angelangt; legte er die Kammerherrnstelle nieder und übernahm dagegen eine Compagnie bei dem 4. Bataillon der kurmärkischen Leibgarde, worauf er nach dem Rheinstrome gesendet wurde. Im Jahre 1689 ward er Major, den 12. März 1705 Oberstlieutenant bei der Grenadiergarde, und einen Tag darauf Oberst bei der Füsiliergarde. Er wohnte dem ganzen spanischen Erbfolgekriege bei, und zeichnete sich rühmlichst dabei aus. König Friedrich Willielm I. ernannte ihn 1713 zum Generalmaior, zugleich ertheilte er ihm eine Domherrnstelle zu Magdeburg, und 1714 ein neuerrichtetes Regiment, das er ein Jahr später nach Pommern ins Feld führte. Im Jahre 1721 ward er zum Generalligatenant und 1724 zum Gouverneur von Colberg befördert. Sein Tod erfolgte zu Berlin am 3. Febr. 1730. Er war zweimal vermählt, 1) mit Dorothea Juliane v. Krosegk, aus dem Hause Hohenerxleben. die ihm vier und zwanzig Kinder gebar, von denen ihn vier Sölne und vier Töchter überlebten. Nach dem Tode seiner ersten Gemahlin vermählte er sich 2) mit Theodora Hedwig v. Burgsdorf.

Rudoja Curt Lebrecht, Freiberr v. L., starb als Generalmajor, Chef eimes Garnisonergiments und Erbberr auf Falkenberg, Matzborf, Schüldrow u. s. w. Er war ein Sohn des worerwähnten Generallieutenonfs aus erster Elbe, our dirt Alf 1712 in preussische Kriegedienste. Im Jahre 1723 ward er Capitain, 1730 Major, 1738 Oberstlieutenant, 1743-Oberst, 1745 aber Generalmajor und Chef des von Reckschen Garnison-Regiments. Er starb am 22. Novbr. 1746 zu Habelschwerdt im der Gränkelnst Glax. Seine Gennalkin, Sophie Friederike, war eine

Tochter des Generalfeldmarschalls v. Arnim.

Kerl Friehrich Allrecht v. L., ein Schn des Majors und Johannier intern Heimein Otto v. L., and der Christiner V Hagen, geboren 1730 zu Königslerg in den Neumark, ward 1743 Page des Martgrein Karl, 1750 aber Fährich dei dessen Reginente, 1756 Pram-Lieutenant, 1760 Stabz-, 1702 wirklicher Hauptmann und bekum 1703 den Orden pour le meifte. Im Jahre 1733 wurde er zum Misjer, und 1787 zum Chei des Berliner Garnicense gelt Maxen, wo er gefangen und den 1783 zum Chei des Berliner Garnicense auf Maxen, wo er gefangen wurde, allmattichen Schächten mit sungezeichneter Tauferkeit beigewohnt und bei Leuthen, Hockkirch und Lauban eitenvolle Wurden erhalten. Seine Gemahlin war Philippine von Wollmirath.

Im Jahre 1806 stand ein Oberst v. L. bei der magdeburgischen Füsilierbrigade. Er war in Südpreussen geboren und erwarb sich den

Militalr-Verdienstorden bei Neukirch. - Ein in Preussen geborner Major v. L. stand in der westphälischen Füsilierbrigade. Er wurde in Jahre 1807 dimittirt und starb im Jahre 1813. - Ein anderer Major v. L., der in Pommern geboren war, stand 1806 im Regimente Vacant v. Manstein-Dragoner. Derselbe schied 1810 als Oberstlieutehant aus dem 3. Husarenregimente aus und war im Jahre 1828 Postmeister in Müncheberg. — In dem Regimente v. Arnim zu Bell-meister in Müncheberg. — In dem Regimente v. Arnim zu Bell-diente ein v. L., der 1813 als Lieutenant im 8. Infant-Regim. an Seiner ehrenvollen Wonden starb. — Mehrere Offiziere dieses Namens

delten jetzt noch in der Armee.

Das Wappen der v. L. giebt Siebmacher, I. S. 166. und H. S.

B. Rs zeigt ein durch eine silberne Strasse getheiltes Schild, in dessen oberm schwarzem Felde zwei Löwenköpfe und in der untern ebenfalls schwarzen Hälfte ein silberner Löwenkopf dargstellt sind. Auf dem Helme sind drei goldene Löwenschweife, kreuzweise in die Hölte gekehrt, Vorgestellt, Helmdecken rechts golden und schwarz, links silbern und achwarz. Das freiherrliche Wappen zeigt ein halb quer und in die Länge getheiltes Schild. Im ersten silbernen Felde ist ein zweiköpfiger Adler; mit dem Namenszuge F. III. vorgestellt; das zweite schwarze echl ist von zwei silbernen Balken durchzogen. Das dritte Feld zeigt das ursprünglich v. L. sche Wappen. Der erste Helm trägt den ge-krönten Doppeladler, der zweite einen wachsenden Mohren.

Nachrichten über dieses Geschlecht findet man in dem allgem, genealog, Handb, I. S. 666. Geneal. Stammtafel des hochfreiherri, und hochadel. Geschiechts der v. L.; ein Manuscript in 5 Bogen. Sinapius, l. S. 603-607 und S. 371 und 786. Gauhe, I. S. 924-28.

# Löbenstein (Löwenstein), die Freiherren von.

In der preussischen Oberlausitz ist diese adelige Familie begütert. Wir finden sie auch unter dem Namen Löbenstein, genannt Völckel, aufgeführt. Die Mutter des ersten Freiherrn v. Houwald, königt. achwedischen, kursächsischen und kurbrandenburgischen Generals u. 1. w., war Ursula Löbenstein, genannt Völckel. — Robert v. Löbenstein besass Ober- und Nieder-Wartha (Stroza) in dem zum Regieringsbezirk Liegnitz gehörigen Kreise Hoyerswerda der Oberlausitz, Diese Güter besitzt jetzt sein einziger Sohn, der Lieutenant Baron v. L. im 18. Landwehrregimente, vermählt mit einer v. Muschwitz. -Luise Freiin v. Löbenstein ist die Gemahlin des Grafen Rochus Ernst Lynar. (M. s. diesen Artikel.)

# Löfen, die Herren von.

Eine adelige Familie dieses Namens, die muthmasslich gleiche Abstammung mit den Herren v. Lüben hat, kommt in der preuss. Provinz und im Königreiche Sachsen vor. Im Jahre 1606 war ein v. Lifen Kohlen-Brenn - and Stabliolz-Spediteur in Sauliorn. - In domselben Zeitraume dienten verschiedene v. L. im preuss. Heere, und in der Gegenwart stellt ein Major v. L., der im Jahre 1806 in dem Regimente v. Kleist zu Magdeburg diente, im 37. Infanterie-Regimente Thorn. — Ein Capitain dieses Namens steht bei dem 7. Land-Wehrregiusente.

#### LocIlhocfel, die Herren von.

Die adelige Familie Loellhöfel v. Löwensprung gehört der Provinz Preussen an, wo die Güter Friedrichsheide und Stirlanken alte Besitzungen derselben sind. Georg Friedrich Loellhöfel, Hofrath und Gesaudter in Warschau, wurde mit seinen Brüdern und Vettern mit dem Zunamen v. Löwensprung am 1. Januar 1713 vom König Friedrich I. in den Adelstand erhoben. Sie sind von Preussen auch nach Pommern gekommen, wo der unten näher erwähnte Generallieutenant Friedrich Wilhelm v. L. am 9. Sept. 1766 die Güter Schwellin im Fürstenthumskreise und Voldekow im Belgarder Kreise erkanste. Er erbante auf dem zuletzt genannten Gute ein schönes Schloss, und nach seinem am 14. Februar 1780 erfolgten Tode fielen diese Besitzungen an seine Gemahlin Elisabeth Luise, geborne v. Broseke, mit welcher er keine Kinder erzeugt hat. - In der preuss, Armee sind zu höhe-'ren Würden gelangt:

Friedrich Wilhelm Loellhöfel v. Löwensprung, geboren am 16-Mai 1717 zu Königsherg in Preussen, ein Sohn des Kriegs- und Domainen-Raths George Albrecht v. L. und der Anne Regine v. Schrötern, der zur Wurde eines Generallieutenants von der Cavallerie, Chefs eines Kürassierregiments, General-Inspecteurs der Cavallerie in Pommern, Ritters des Ordens pour le mérite und Amtshanptmanns zu Johannisburg gelangte. Br trat im Jahre 1731 in das Kurassierreginent v. Egel, ward 1736 Cornet, 1743 Lieutenant, 1749 Stabs-, 1750 wirklicher Rittmeister, 1757 Major, 1758 Oberstlieutenant und Com-mandeur, 1760 Oberst, erhielt 1761 bei Langensalza den Orden pour le merite und 1763 das Kürassierregiment Markgraf Friedrich, welches nach dem im Jahre 1771 erfolgten Tode des Markgrafen seinen Namen erhielt. Im Jahre 1764 ward er zum Generalmajor und Ge-neral-Inspecteur der pommerschen Cavallerie, 1776 zum Amtshauptmann zu Johannisburg, und 1777 zum Generallieutenant ernannt, Sein Tod erfolgte im Februar des Jahres 1780 zu Belgard. Während seiner 49jährigen Dienstzeit hatte er vielfache Gelegenheit, seinen Mutli, seine Tapferkeit und Umsicht an den Tag zu legen. Er war mit Luise v. Brösike vermählt; diese Ehe war aber kinderlos. - Otto Domainenralis Otto v. L. ward 1743 in das Cadettencorps aufgenomen, und trat 1746 als Fähricht in die Amee. Im Jahre 1738, were de er Seconde-, 1759 Prem.-Lieutenant, 1762 Stabs -, 1764 wirklicher Hauptmann, 1773 Major und Commandeur eines Grenadierbataillons, und 1782 Oberstlieutenant. Er starb am 10. Februar 1783 navermählt, hatte den Schlachten des siebenjährigen Krieges rühmlichst beigewohnt, und war bei Zorndorf verwnndet und gefangen worden. (M. s. biogr. Lex. aller Helden u. Milit-Pers. Bd. II. S. 427 n. f.)

lm Jahre 1806 stand in dem Regimente v. Pelchrzim der Lieute-nant v. L., der zuletzt als Major im 31. Infanterie-Regimente diente und gegenwärtig im Pensionsstande zu Weissenfels lebt. Im königl. Ingenienroorps stand damals ein Lieutenant Loellhofel v. Löwensprung, ein Bruder des Vorigen, zugleich Lebrer beim Cadettencorps zu Berlin, Er war zuletzt Inspectenr der sächsischen Festungen und starb als Generalmajor a. D. im October 1836 zu Weissenfels. Er hatte sich bei la Chausée das eiserne Kreuz 1. Classe erworben. - Gegenwärtig steht ein Capitain v. L. im 4. Infanterie-Regimente und zwar

bei dessen Füsilierbataillon in Grandenz.

#### Loën, die Freiherren von.

Sie aind von gleicher Alatamnung mit dem freiherrlichen Hause V. Loë aus dem Geldverschen, von woass sieht eine Liuie mad Frankfurt am Main, eine andere nach Schlesien gewendet hat It eineste letztern Provinz kommen sie auch unter dem Namen V. dem Mitter 1808 war Ernst Heinrich Christien v. Loën königl. Justiz-still und Commissarius perpetutes principaliz au Bresalu. In der preuss.

Armee sind zu höheren Würden gelangt:

Gem v. Gottzeich St. vieren von der Vieren von

Nachrichten über diese Familie findet man im neuen genealogi-

schen Handbuche 1777. S. 294 u. f. 1778. S. 841.

# Loeper, die Herren von.

Hine adelige Familie in Ponnsern. Johann Georg Looper, Re-Gerunga-Ansserv, varde an Z. Septir. 788 vom Könige von Pranson gendelt. Kr eerekte nach dem Testamente des Hörfatts Johann Pfüllerta Looper zu Halle an S. Aprell 1775 die am 25. Juni 1742 von dem Geleinen Tellamatrathe Johann Friedrick Looper erkauften alten dem Geleinen Tellamatrathe Johann Friedrick Looper erkauften alten Gew. Gegenwirtig besitzt der Hauptmann und Ritter des siereren Kreuzze (erworben vor Paris) v. Looper das Gut Schmorow, und der Wellow a. D. und Hitter des ieserenen Kreuzze (erworben bei Bustzen) Wellow a. D. und Hitter des ieserenen Kreuzze (erworben bei Bustzen) Major a. D. und Hitter des ieserenen Kreuzze (erworben bei Bustzen) Major a. D. und Hindelm Gentamatrathe von der Verlagen der Verl

# Löschebrand, die Herren von.

Kin adeliges Geschlecht in den Marken, dem vom Anfange des vorigen Jahrhunderts sehon der Kittersitz Bollersdorf im Kreise Ober-Barnin, und die Güter Radelow, Pleskow, Selckow und Sarow angeflorten. Gegenwärtig ist der Landrath des Kreises Beskow-Storlow r. Lüechland, Desitzer des Gutes Selckow bei Storkow. Dieser angeschenen Emitile gelürle der Major und Commandeur des Regiment Grend'smerier v. Leischebrund un. Ert start a. D. im Jahre Grend'smerier v. Leischebrund un. Ert start a. D. im Jahre Scholmersselben stand 1896 als Prem-Lieutenant im Regimente Garde un Corpa, er start 1897 als Ritmeister. Er war Canonicus bei dem Stifte Peter und Pant in Halberstaat, Seine Wittwe, oüne geborne Gräfin v. Herzberg, Jebt in Berlin.

#### Löwenberger, die Herren von.

Löwenberger v. Schönholtz ist der Name einer altadeligen Famitie. die am 19. Novbr. 1736 vom König Friedrich Wilhelm I. ein Anerkennungsdiplom erhielt. Seit dieser Zeit haben fortwährend in der preuss. Armee Offiziere dieses Namens gestanden, und mehrere dienen auch noch darin. Christian Ludwig Löwenberg v. S. erhielt im siebenjährigen Kriege nach der Schlacht von Prog als Lieutenant im Regimente v. Itzenplitz den Orden pour le mérite; nach Beendigung des Krieges wurde er als Grenadier-Capitain wegen vielfach erhaltener Wunden in der Grafschaft Mark im Forstfache versorgt, und hat sowold im Militair - als im Civilfache dem Staate 60 Jahre gedient. -Sein Bruder Friedrich Wilhelm L. v. S. wohnte jener glorreichen Schlacht als Offizier im damaligen Dragoner-Regimente Anspach-Bayreuth bei, und ging später in hessen-casselsche Dienste. - Ein anderer Bruder, Karl Anton L. v. S. war Capitain bei der Artillerie. - Ein Sohn des eiwähnten Christian Ludwig L. v. S., Johann Matthias Christian L. v. S., lebt gegenwärtig als Oberst a. D. zu Wriezen an der Oder. Er stand his zum Jahre 1806 in dem Regimente Kurfurst v. Hessen und erwarb sich das eiserne Kreuz 2. Classe bei Wesel. - Ein anderer L. v. S., der zuletzt Oberst und Commandeur des 2. Dragoner-Regiments war, wurde als Generalmajor pensionirt. - Im 10. lufanterie-Regimente standen zwei Lieutenants L. v. S., wovon der eine in der Schlacht von Gross-Görschen auf dem Felde der Ehre seinen Tod fand, der andere an seinen in derselben Schlacht ehrenvoll erhaltenen Wunden starb.

Das Wappen dieser Familie besteht aus einem silbernen Schilde, in welchem ein zum Springen sich anschickender goldgekrönter rother Löwe mit aufgesperrtem Rachen und ausgeschlagener Zunge dargestellt ist, Auf dem gekrönten Helme sind zwei silberne und rothe

Büffelhörner angebracht. Hehndecken roth und silbern.

#### Löweneck, die Herren von.

Ein am 11. Oefter, des Jahres 1601 vom Knäner Rudolphill, in den Adelstand erhobenes Geschlecht, dessen Adel Kniig August von Po-lem und Knrürst von Sachsen, als Reichaviear, am 21. Oethr. 1711 darch ein Erneurungsühpun bestätigte. Aus dieser Familie wur der Oberst und Commandeur des ehemals v. Ziethenschen Husaren-Regienets v. Liweneck; er auf Hüher den Namen Schöps v. Löweneck gefüllert, aber diesen Beinamen auf Befell Friedrichs in. Jahgelegt hann. Det Kaiseralutern erwart sich dernebe dem Militär-Verdienst-dem Leibhuraren-Reginaente v. Rudort zu Berlin und war im Jahre 1725 Königl, batericher Major im 4. Chewaux legers Regiment. Gegerwärtig ist er Oberstüteutennt a. D. und Ritter des preuss. Militäri-Verdienstodem (gerorben bei Zelle).

#### Löwenfeld, (dt) die Herren von.

Das alte vornehme Geschlecht v. Löwenfeld hat seinen Ursprung aus der alten Reichsstadt Um in Schwaben genommen. Mehrere Söhne dieses Hauses hatten im kaiserlichen Heere mit der Kühnheit eines Löwen gegen die Türken gefochten. Kinige von ihnen waren mit den kaiserlichen Völkern auch nach Schlesien gekommen, wo sie sich am Ende des 15. Jahrhunderts in den Fürstenthäunern Oppeln, Troppau und Ratibor ansässig machten. Als der Stammherr des Geschlechts erscheint Rupertus, Löwenberg zu Ulm, der am Ende des 13. Jahrhunderts lebte. — Sein Sohn, Albert, war Syndikus der freien Stadt Ulm. — Ein Enkel desselben, Wenzel Löwenfeld, diente drei Fömischen Kaisern und wurde Oberstlieutenaut. Von seinen Verwandten aus Ofen nach Ulm zurückgerufen, erhielt er daselbst den Beinamen der Ungar. Der Kaiser Ruprecht erhob ihn am 10. Decbr. 1405 aus dem Patrizier - in den Reichsadelstand mit dem Beinamen: Ungar oder Hungar v. L. - Ein Urenkel von ihm, Johannes Hungar v. L., kaiserl. Oberstwachtmeister, wurde in Beziehung auf seine treu gelei-Steten Dienste vom Kaiser Rudoloh II. durch einen Brief d. d. Prag. den 29. Mai 1597 erwächtigt, das ihm schon von dem Kaiser Maximilian II. am 20, Mai 4573 vermehrte Wappen zu führen, Seitdem hält der Löwe im Schilde einen Pfeil in den Pranken. - Im Jahre 1717 starb am heiligen Christtage zu Freystadt in Niederschlesien kinderlos der tapfere Ritter Johann Thomas Hungar v. L., ein im kais. Heere lang gedienter und renommirter Offizier, der bei Salankemen 1691 als kais, Hauptmann von den Türken gefangen und nach vielen Leiden und trüben Schicksalen durch den Friedensschluss von Carlowitz erst befreit Worden war. - Von dieser adeligen Familie haben sich Zweige in Schlesien, Mähren und Sachsen verbreitet. In Mähren besitzt dieses Haus noch in der Gegenwart einen schönen Rittersitz bei Gaya; in Böhmen wurde Johann Wolfgang Böheim v. Löwenfeld im Jahre 1680 böh-Mischer Ritter.

2) Eine gleichnunge Familie war anch in Pommern ansässig, lie gehörte ansentlich der Major v. L. im 3. Musketierbatallton des Regiments v. Malachitzki in Brieg an, der 18(0 im Peninonstande Art.). — Widehm v. L. stand 1800 als Nabacopitain in dem Regiments Garde zu Potsdam und starb im Jahre 1872 als Oberst und 2. Dieser Offlicher in der Verlagents der Verfahren, seine Balm durchlaufen. Er haute sich sehn im Jahre 1803 sehr ausgesteinet, und gehörte zu denjenigen Offlicteren der Garde, die rentechlessen waren, sich nach der Capitalation von Prenzlau mit Geschiede, der gebre zu bahnen. (M. s. Pantieco des prenzs. Herers I. S. 25.5) — Ein Haupmann v. L., Chef einer Invalden-Gaupparie, S. 25.5) — Ein Haupmann v. L., Chef einer Invalden-Gaupparie, Chaupparie, Laber 2805 von einem Grante v. Samretzell im Duell er-Schozen.

Das Wappen zeigt im blauen Schilde eine weisse Maner mit drei Zinnen, ans welcher ein gelber Löwe emporateigt, einen Pfeil in den Pranken haltend. Auf dem gekröuten Helme wiederholt sich der Löwe. Helmdecken blau und gelb.

#### Löwenfels, die Herren von.

 Die v. Löwenfels stammen von dem berühnten Geschichtsforscher, Juristen und Dichter Ephraim Ignaz Naso ab, der, in der Stadt Bonzlau in Schlesien geboren, Amtsafvocat und Stadtwigt zur 
Schweidnitz zur und un das Jahr 1692 in jener Stadt lebte. Er gab 
im Jahre 1667, wo er schon zum Oherant nach Breaba versetzt vorden war; den Phoenix Reitlivius der Fürstentlümer Schweidnitz 
und Jauer, den Prodromus Historiae Sileziae und mehrere andere 
Werke hermus: — Sein Soln, Joseph Navo, wurde Prior des Benedictinerkloaters zu Brauman in Bühmen. — Kert Ehrerfied Jozeph 
Navo, tr. Löveneile lebte um das Jahr 1697; zu Brealst und soll Rine 
No. 1. Kowenstelle lebte um das Jahr 1697; zu Brealst und soll 
Kine 
v. L. wurde am 1. Juli des Jahres 1698 in den beihnischen Ritterstand erholen.

 Eine altadelige Familie v. Löwenfels gehört oder gehörte der damaligen Provinz schwedisch Pommern, oder dem jetzigen Regie-

rungsbezirke Stralsund an.

#### Löwenklau (clau), die Herren von.

# Löwenich, die Herren von-

Kine von dem Künige von Preussen in den Adeland erhobene Familie, deren Stammierr Jerer Löwenich, kind, lestans, Geleiner Kammerrath war. — Das ihn beigelegte Wingen zeitet im Ibasen Schilde der ig obdene Steren (dene zwei "unten Schilde der in dene Schilde der in den aufspringenden gekrönten goldenen Löwenzen Adelter State verkrätzt auf dem gekrönten Eldene zweisen zwei schwarzen Adelerflügen. Das Schild trukt auf einen Fussgestelle von violettem Marmor und wird durch zwei schwarze Adler gehalter zwei schwarzen Adelerflügen.

# Logau, die Grafen, Freiherren und Herren von.

In der Reihe der Illesten schlesischen Ritterschaft stellen die "Logau. Altenfort", Schlaspitz und Jenschwitz das Stammlänere dieses Geschlechts, während auch Krayn bei Sfreihlen. Ullersdorf bei Solze, Rosentland und Kinstept bei Solweishitz, Dierredorf bei Nimpteln, und das Schlichen Mieste im Tennitz, Olbersdorf bei Prankensieri, und das Schlichen Mieste im Tennitz im Jahren 1959 das Fürstendum Minsterberg erhauft. (M. s. weiter unten.) Thebeain führt in seiner Leiter der Schlichen Mieste im Mieste im Schlichen Mieste im Mieste im Schlichen Mieste im Mie

im Glazischen als Marschall der Herzoge Albrecht und Karl zu Minsterberg vor. - Im Julie 1536 starb Hedwig v. L. als Aebtissin des Stifts Trebnitz. - Matthias v. L., der Aeltere, wurde im Jahre 1542 zum Landeshauptmann der Fürstenthümer Schweidnitz und Jamer ernannt. Im Jahre 1548 war er bei des Herzogs Friedrich III, Ritterspielen, und wohnte den allgemeinen schlesischen Fürstentagen bei. -Georg v. L. und Schlaupitz starb 1553 als Protonotarius, Comes Palatinus, königl. Rath., Kanonikus zu St. Johann und Propst zum heil. Kreuze in Brestan. Er war zu seiner Zeit als glücklicher Dichter bekannt. - Im Jahre 1562 ward Kaspar v. L., aus dem Hause Altendorf im Schweidnitzschen, zum Bischof zu Breslau und obersten Hauptmann im Herzogthume Schlesien erwählt. - Matthias v. L., der Jungere, war ium das Jahr 1566 Landeshauptmann der Fürstenthümer Schweidnitz und Janer, und wurde im Jahre 1569 Kammerpräsident von Schlesien. Er hatte der Familie einen neuen Glanz gegeben, auch Bemeinschaftlich mit seinen drei Brüdern, Georg, Heinrich und Gott-hord, das Fürstenthum Münsterberg 1569 für 180,000 Gulden erkaute. Es wurde jedoch von Seiten der Landstände dieser Erwerb nicht genehmigt und das Fürstentlinin wieder dem Kaiser Maximilian II. überlassen. Der gedachte Kanmerpräsident Matthias v. L. starb am 2. März 1593. - Heinrich v. L. und Altendorf war im Jahre 1573 Landeshauptmann zu Cantli. 1580 wurde er Landeshauptmann des Fürstenthums Breslau. - Ein anderer, Heinrich v. L., zog am Grindonnerstage des Jahres 1601 als Landeshauptmann der Graßehaft Glaz zu Glaz ein. Sein Titel war: Heinrich v. L. und Olhersdorf auf Güsmannsdorf und Schlaupitz, St. Johannis-Ordensritter zu Maltha, Commendator zu Troppau, Mackoff und Fürstenfeld, des bölmischen Prio-mendator zu Troppau, Mackoff und Fürstenfeld, des bölmischen Prio-fats Receptor, römisch kais. Maj. Aanmerrath und Landeshauptmann der Grafschaft Glaz. — Um das Jahr 1656 starb Friedrich v. L. als Regierungsrath des Herzugs Ludwig zu Lieguitz und Brieg. Er war zu seiner Zeit als Diekter sehr geschätzt. Sein Sohn, Baltkasar Friedrich, brachte die freiherrliche Würde am 31. Decbr. 1687 auf sein Haus, und war als ein sehr gelehrter Mann und Beforderer der Wissenschaften bekannt. Er starb zu Breslau am 9. Februar 1702. -Gotthard v. L. war eine Reihe von Jahren Kämmerer der Königin Eli-Sabeth von England. Den Grafenstand brachte Heinrich Friedrich Frh. v. l., 1733 auf sein Haus. - lm J. 1806 stand ein Capitain v. L. im In J. 1753 all sen Haus. Hill J. 1858 state vitz, der im Jahre 1824 im Pensionstande gestorben ist. — Ein Graf v. Logau stand in dem Dragonerregiment v. Katte, und ist im Jahre 1813 als Rittmeister im 7ten schlesischen Landwehrregimente auf dem Felde der Ehre geblieben. Ein anderer Graf v. Logan, Offizier in dem Regimente Kaiser Alexander-Grenadier blieb im Jahre 1819 in einem Zweikampfe in Berlin. — Ein dritter Graf v. L. diente früher in dem Dragonerregimente v. Irwing, und ist im Jahre 1818 als Rittmeister aus dem 1. Kurassierregimente aus dem activen Dienste geschieden. Ein Rittmeister Graf v. L. erwarb sich das eiserne Kreuz vor Leipzig. - Die in den Gralenstand erhobene Linie dieses Hanses besitzt die Güter Bansau und Tornau bei Polkwitz, namentlich ist August, Graf v. L., Herr auf Tornau. Rentau bei Sprottau besitzt oder besass Graf von Logau und Altendorf, Rittmeister v. d. A. - Eine Grälin v. L. ist an den Landesältesten v. Eckartsberg vermählt.

An den Landesitiesten v. Eckaratoerg vernanti.

Das Wappen der v. L. zeigt ein blau und weiss gewecktes Schild,
das von der obern Rechten zur untern Linken von einem rothen
Stried durchschitten ist. Auf dem Helme wiederlicht sich das geweckte
Bild mit dem rothen Stricke, eben aber stellt an der änsersten Vordurcke ein rothes, an der hintern ein weisse Kügelchen eder Ei,

und in der Mitte derselben ein Federbusch. Die Helmdecken sind weiss und roth. Dieses Wappen giebt Siebmacher, I. S. 62. Nachrichten über dieses Geschlecht findet man in Sinapius, I. S. 607 — 11. II. S. 371. v. Krohne, II. S. 287 — 89. Gauhe, I. S. 938 — 40.

# Lohenstein, die Herren von.

Diese berühmte Familie, welche sich in Schlesien, in der Mark Brandenburg und in Pommern verbreitet hatte, hat ihren Namen von dem Finsse Loh oder Lohe, einem kleinen Seitenstrome der Oder, und von einem holden Stein, durch den dieses Flüsschen in der Gegend von Nimptsch floss, Dieses erloschene Geschlecht führte in seineni Wappen ein gespaltenes Schild, dessen Vordertheil roth, darin ein gelb-grüner, einwärts gekehrter Drache mit gewundenem Schweife, ausgestreckten Flügeln, vorgeschlagenen Krallen, über sich gerecktem spitzigen Rachen, nach zwei über ihm an einem grinen Zweige hangenden Granatäpfeln fliegend. Das Hinterfeld war blau, darin drei nacheinander mit den Spitzen gerade über sich gewendete und gleichsam in die Luft fliegende Pfeile, unten, nächst an den Federn, mit einer goldenen Kette zusammen gelegt: auf jedem dieser Pfeile erscheint über der Spitze ein sochseckiger goldener Stern. Auf dem gekrönten Helme zeigt sich ein einfacher, gerade vorwärts gekehrter schwarzer Adler mit zur Linken (des Anschauers) gewendetem Kehrer Schwarzet Aufer im Zu Lumen (use Australien) gewentetem Kopfe und Augen, ausgeseltwingenen Flügelen, beiden von sich ge-streckten Krallen, welcher im Schnabel einen Pfeil gerade nach dem Mitte der Zweige hält. Die vordern Helmdecken weiss und blau, die

hintern roth und weiss. (So beschreibt Sinapius dieses Wappen.)

Hans Kaspar von Lohenstein zeichnete sich im Jahre 1633 im Nimptisch-Briegischen bei den damaligen Kriegazeiten durch geleistete grosse Dienste für sein Vaterland aus, indem er mit Gefahr seines Lebens und Vermögens die Stadt Nimptsch mehreremal von der Plünderung befreiete, und die kaiserl. Cassen dadurch rettete. Für diese wichtigen Dienste erhielt er vom Kaiser eine goldene Gnadenkette, die bei der Familie noch lange verblieben ist. Im Jahre 1642 legte ihm die kaiserliche Huld den Adel mit dem Geschlechtsnamen Lohenstein, von dem Wasser die Lolt, welche auf seinem Gute bei Nimptsch durch einen durchlöcherten Stein flozs, wie wir oben schon erwähnten, bei. Dieser erste von Lohenstein war Vater von zwei Söhnen; der ältere, Daniel Kaspar v. Lohenstein auf Kittlan, Reisau und Roschkowitz im Nimptisch-Briegischen, war zu Nimptsch den 25. Januar witz im Nuipusch-arneguetien, war zu Nuipusch den 25. Januar 1635 geboren, kamu 15 Jahre alt, dieltete er die drei Tranerspiele Ibrahim Basan, Agrippina und Epicharis, und zwar, wie ein geschätz-ter Krifiker sagt: — mit grosser Gelebraamkeit und recht männlichem Geiste. Er studirte in Leitzig und in Tülungen, beuelchs sodann die kurfürstlichen und fürstlichen Höfe in Deutschland. Die iltalienische, französische und spanische Sprache hatte er ohne Lehrmeister erlernt. Im Jahre 1668 wurde er fürstl. ölsischer Regierungsrath, hierauf Rath des röuischen Kaisers und Ober-Syndikus der Stadt Breslau. Der Schwung und die Macht seiner Rede wurden bewundert, er glänzte, als Dichter, als Geschichtsforscher, als Philosoph, und war dahei ein vortreflicher Jurist. Er hatte den Tag seinen Amtsgeschäften, die Nacht seinen Studien gewidmet. Sehr zahlreich sind die Gedichte und Schriften, die aus seiner Feder flossen. Die letzten sei-ner Arbeiten waren die Romane Thuspelda und Arminius. Thomasius sagt: er habe noch in keinem Buche eine gründlichere Gelehrsamkeit gefunden, als in der Thusnelda.

Dieser merkwiirdige Mann starb 1683 den 28. April am Schlagfluss und hinterliess drei Kinder. Sein Sohn:

Brniel von Lebenstein war kurkrandenburgscher Antslangtmann der Commende Lagow in der Mark, and von den Töcktern wurde Ifefesse mit Timotheus v. Schmestan, Hofe- und neumärkischer Antsradi in Prenssen, Herrn and Arnadorf, vernällt; sie gebar eine Tochtete, die 
an den Oberstliestenant v. d. Gröben vermählt wurde. Die zweite 
"Schler Daniel Kaspar's war an den königl, prensistiehen Rutt Johann 
Wurde die Gemahlin Heinrich's von Gloger auf Zettritz und Schüren 
im Brandenburgischen.

Der einzige Bruder des berühnten Dielters, Johans Korper von Lebenstein an Klein-Bellust Mittel-Peilau und Klein-Bellustoff, war 1640 auf dem fürstlichen Schlosse zu Nimptech geboren, studirte zu Breslan, Jena and Leipzig, suchte sein biechtes Vergnügen in den Wissenschaften und Künsten, und vollendete das letzte Werk seines Druders, den Roman Arminiust en Interfesse sech Schne und zwei Druders, den Roman Arminiust ein Felcher vor ihm starten zu wurde dech sein Stamm durch folgende Schne in und auser Schleichu fortsefplanzt:

1) Hans Siegesnund von Lohenstein auf Gross-Silber in Pommern, war königl, preussischer Major, und vermählt 1) mit der Tochter des Generals von Peickolt, die ihm eine Tochter gebar; 2) mit einer v. Bünau, mit der er zwei Söhne und eine Tochter erzeutet.

 Hans Christian von Lohenstein auf Klein-Ellgut und Neudorf im Nimptschen, Landcommissarius beim nimptischen Weichbilde. Gemahlin Eleonore Theresia von Gellhorn und Petersdorf, Sie zeugten:

a) Johanna Sophia. b) Karl Gustav.

c) Charlotte Sophie.
d) Christian Philipp.

 Johann Ernst v. Lohenstein auf Merzdorf im Münsterbergschen, königl. polnischer und kurfürstlich sächsischer Capitain, war mit einer v. Seidlitz und Bögendorf unweit Schweidnitz vermählt, und zeugte mit ihr eine Tochter.

4) Johann Gottlieb v. Lohenstein auf Ober-Arnsdorf im Briegischen, kaiserl. Hauptnann im d'Arnauischen Regimente. Gemahlin eine von Zedlitz und Kieppelsdorff.

In der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ist das Geschlecht der von Lohenstein erloschen.

M. s. Sinapius, II. S. 787 — 94. v. Krohne, II. S. 439 — 41. Gauhe, II. S. 652 u. f.

#### Lom, die Herren von.

Ein altabeliges Geschlecht in Geldern, das nausentlich im Lande Kessel das Islaus Westerink, und im Amte Geldern das Haus Bisndonk, das Haus Semond, Unterthiomisherg und den Bertebezeitelscoll, such einige Gilter im Jülichselen und Lütlichselben beasses oder noch besitzt. — Zwei Sölne aus diesem Hause standen im Jahre 1806 in dem Regimente v, Hagken zu Münster; der ülkere derreiben stath im

Jahre 1825 als Capitain im Bataillon des 17. Landwehrregiments, der jüugere schied im Jahre 1820 als Oberstlieutenant und Bataillons-Commandeur aus dem 2. Landwehrregimente zu Gumbinnen

#### Lonicer, Herr von.

Der Major v. Lonicer erhielt im Jahre 1721 vom König Friedrich Wilhelm I. einen Adelsbrief.

#### Loos, die Herren von.

Kine adelige, aus Schweden stammenle Familie. Am derzellen and verachiedene Mitgleder in preussiche Dienste getreten. Kin Major v. Loos commandrie die Invaliden- Compagnie des Regiments v. Armin in Spanda und starb 1818 a. D. — Kin Capitain v. Loos im Regimente v. Möllendorf starb 1714. Zwei Söhne dessellen dienten bereitst im Kreev, der ütstest stand im Ingeniercopia und verschafte in Kreev, der ütstest stand im Ingeniercopia und von Kreitstein von seiner Genaublin, einer geborenen v. Liebermann, aus dem Hause Wettschitz in Nchlesien, sind ihm mehrere Söhne nad Töchter geboren worden. Kreitstein von dem Genauf von der Schweitstein Nchlesien, sind ihm mehrere Söhne nad Töchter geboren worden. Kreits Schweitstein von der Schweitstein v

Die Familie von Loos führt ein silbernes, durch einen Spitzenschild. In jedem der beiden zerfallendes Schild. In jedem der beiden obern Felder ist ein halber goldener Mond, in dem dritten untern Felde aber ein zur reckten Seite aufspringender goldener Löwe, der ein Schwert in den Pranken lädt, vorgestellt. Das fetztere Bild wieder-

holt sich auf dem Helme.

#### Looz und Corswarem, die Herzoge und Fürsten von.

Dieses alte, gegenwärtig fürstliche Geschlecht stammt von den Grefien von Hennegau und Habbaye ab. Der Stammwarer desselben ist nach dem gedruckten Stammbaume der Familie Raum, der zweite Sohn Raghenz H., Grefien v. Hennegau, dessem Gräschaft selon in einer werdenne Geschlecht fürst seinen Manne von dem Schlosse Loor.

– In Urkander von den Jahren 1016 und 1018 komut füllerert, Graf v. Los, vor; er war zugleich Herr von Corwavenn, einem der ütteren Stammgliete der Grafien v. Looz. – "drachd, Graf v. Loo und Valenciennes, ein Sohn Rudolph's, Grafen v. Looz, und ein Rakel Raindern, Herzuga von Nieder-Lottningen, verertile seine Gilter auf Kommen zich in mehrstene Linien verbreitet baben. Des erwähntes Armold wird in Urkunder von 1907 und 1017 geschkt; er hatte siehen Sühne, von denen der erste, Arnold, die Graßchaft Looz erhielt und Stifter der fättern Hauptlinie des Hauses Looz urweb; Johaun, der

Looz. 299

zweite Sohn, bekam die Herrschaft Corswarem und stiftete die jüngere linie der Grafen v. Corswarem; Theoderich, Herr v. Horne, gründete das Haus der Grafen und späteren Fürsten v. Horne; Heinrich erliielt die Herrschaft Steinvort. - Die Linie zu Looz, ans der Laulwig im Jahre 1306 seine reichsunmittelbare allodiale Grafschaft dem Hochstifte Lüttich zu Lehn anfgetragen hatte, erlosch mit dem Grafen Die-trich II., worauf Lüttich im Jahre 1367 die Grafschaft als heimgefallen einzog. Der fortwährende Widerspruch der Agnaten des Hanses blieb unbeachtet. Noch auf dem Rastadter Friedenscongresse am 9. Decbr. 1797 suchte der Herzog Wilhelm seine Ansprüche auf Looz, Wie auf Horne geltend zu machen, allein sie blieben abermals, eben 30 wie ein Antrag der Zurückgabe anderer Familiengüter, ohne Erfolg. Namentlich war dieses mit der Grafschaft Nyel, in der Gegend You Mastricht gelegen, die, wie wir weiter nnten sehen werden, durch Heirath im 13. Jahrhunderte an das Haus gelangt war, der Fall. — Die Grafen v. Horne erloschen im Jahre 1703 mit dem Fürsten Maximilian Emanuel. - Von allen Linien dauerte allein die Linie Johanns Herrn zu Ghoer, Nandrin, Fresin und Corswarem fort; sie liatte sich in Unterlinien getheilt, von denen noch die jungste besteht. Durch in Unterlinen gemein, von denen noch die jungste bestehe. Die dein Diplom von 24. beebt. 1734 wurden die Brüder Ludwig und Joseph. Grafen von Looz, vom Kaiser Karl VI. in seiner niederländlischer Fügenschaft in den Herzogsstand, mit Vererbung dieses Teitels von Solin auf Solin nach dem Rechte der Erstgeburt, und in Ermangelung männlicher Nachkommen, auf eine der Töchter erhoben. Joseph starb kinderlos, Ludwig aber linterliess einen Solm, Karl Au-gust Alexander, welcher, in Ermangelung eigener Nachkommen, bei seinem im Jahre 1790 erfolgten Tode durch ein Testament vom 23. Angust 1785 den Grafen Wilhelm Joseph v. Looz (einen Urenkel des Grafen Franz II., des Bruders seines Urgrossvaters Hubert), dem die Kaiserin Maria Theresia in ihrer niederländischen Regenteneigenschaft durch einen Wappenbrief vom 22. Decbr. 1778 das Recht verliehen hatte, sein gräfliches Wappen mit dem Herzogshute zu bedecken, zum Nachfolger in der Herzogswürde und in dem dazu gehörigen Besitz-thume ernannte. Wilhelm Joseph hatte zwel Söhne, Karl und Joseph Arnold, von welchen der Letztere zufolge väterlichen Testaments, mit Widerspruch des Erstern, succedirte, aber ohne männliche Nachkom-men am 30. Octbr. 1827 starb. In Folge seines letzten Willens gelangte dessen Wittwe in den Besitz des Niessbrauchs seiner standes-herrlichen Besitzungen. Die im Jahre 1847 von dem Herzoge Karl gerichtlich erhobenen Ansprüche hatten keinen Erfolg. Nach seinem Tode setzten seine Kinder den Prozess fort; sie wurden, so viel die unter preuss. Holieit gelegenen Besitzungen betrifft, durch ein Urtheil des Oberlandesgerichts zu Münster vom 29. März 1829 in erster Instanz abgewiesen. — Das Haus Looz besass, wie wir schon oben er-wähnt haben, die Grafschaft Nyel unweit St. Trond und Tongern bei Mastricht, welche durch Heirath mit der Erbtochter des letzten Her-20gs von Nyel in der Mitte des 13. Jahrhunderts an dasselbe gekommen war. Seit Eroberung der Niederlande und des Bisthums Lüttich durch Frankreich im Jahre 1794 ward Nyel von Frankreich sequestrirt und im Lüneviller Frieden 1801 an Frankreich abgetreten. Die Grafschaft Nyel war freies Eigenthum, jedoch nicht reichsständisch; in dem Reichs - Deputations - Hauptschluss von 1803 erhielt aber der Her-20g einen Theil der münsterschen Aemter Bevergern und Wolbeck, das Fürstenthum Rheina-Wolbeck genannt, mit der Zusicherung einer Virilstimme im Reichsfürstenrathe. In der rheinischen Bundesacte wurde Rheina - Wolheck dem Grossherzoge von Berg standesmässig untergeordnet, dann durch einen französischen Senats-Consult vom 13.

Dechr. 1810 dem französischen, Kaiserreiche mit Verlust der Standesherrlichkeit einverleibt; durch die Wiener Congressacte von 1815 aber der prenss, und hannöverschen Staatshoheit als Standesherrschaft untermoordnet. Durch Cebereinkunft mit Prenssen im Jahre 1824 hat der Herzog Joseph Arnold die Ausübung der Gerichtsbarkeit und standesherrlichen Verwaltungsrechte an Prenssen abgetreten und auf gewisse Geldansprüche verzichtet, gegen eine jumerwährende Rente von 2000 Thalern; dasselbe ist in einem Vertrage mit Hannover (m. s. königl-Verordnung vom 11. Septbr. 1826) gegen eine immerwährende Rente von 1200 Thalern geschehen. Im Jahre 1800 befreite Napoleon die niederländischen Besitzungen, so weit solche nicht veräussert waren, von dem Sequester; doch wurden die Waldungen in Belgien durch ein französisches Decret vom 12. Octbr. 1809 mit den französischen Krondomainen vereinigt. Der König der Niederlande gab inzwischen auch diese durch ein Decret vom 1. Januar 1815 zurück. Das auf die oben angegebene Weise gebildete Fürstenthum Rheina-Wolbeck hat ein Areal von 15 QMeilen. Auf demselben leben in einer Stadt und in 100 Banerschaften und Weilern gegen 27,000 Menschen. Der grösste Theil des Fürstenthums steht unter preussischer, der kleinere untef hannöverscher Hoheit. Man schätzt die Einkünfte aus dem Fürstenthune Rheina-Wolbeck auf 60,000 Guiden, während sich das Total-Linkommen des Fürsten von allen seinen Besitzungen, namentlich von den grossen unmittelbaren Gütern in den Niederlanden auf 200,000 Gulden belaufen soll. - Die Residenz des Fürsten ist das Schloss Bentlage, ein ehemaliges Kloster bei Rheina an der Ems. - Das herzogliche Haus ist katholischer Religion und besteht gegenwärtig aus folgenden Mitgliedern:

Herzog Kerl Frenz, Hilbelm Ferdinand, geb. den 9. März 1804, Sohn des am H. Septh: 1872 ventorbenen Harzogs and Ladueg August Ferdinand Emanuel, und Enkel des Herzogs and Ladueg vennühlt seit dem 15. Ocht. 1829 mit Anna Hernine Gertreich Ledobine, geb. den 31. Ocht. 1807; Tochter des Ritters von Lockhorst, Herrn de Toll-Veenhuisen und der Baronie von Boulez.

#### Kinder

- 1) Prinzessin Hermine Karoline Amalie, geb. den 16. Juni 1830.
- Prinzessin Octavia Alphonsine Hermine, geb. den 24. Febr. 1832.
   Prinz Leopald Karl August Ludwig Philipp, geb. den 25. Februar 1833.

#### Geschwister:

- Prinz Angust Franz Karl, geb. den 9. März 1805, königt. belgischer Capitain der Guiden.
- 2) etter Capitain der Guiden.
  2) Prinzessin Arnoldine Kranline Irentia, geb. den 28. Juni 1807, Prinzessin Arnoldine Karoline Irentia, geb. den 28. Juni 1807, ermiklet seit dem 26. Juli 1826 mit Don José Mariano de la Riva-Aguero, Nachfolger im Marquisat von Monte-Alegre de Aulestin, vormaligem Präsidenten der Republik Peru, und Gross-
- anarschaft der peruanischen Armee.

  3) Prinzessin Stephanie Adolphine Felicitas Emanuele, geb. den 21.
  Januar 1810.
- Prinzessin Octavic Victoric Antonic Zoë, geb. den 7. Juni 1811.
   Prinzessin Josephine Zephirine Arnoldine Karoline, geb. den 26. August 1812.
- 6) Prinz Edmund Prosper Perpetuo Theodor, geb. den 9. November
- 1813.
  7) Prinz 11 ilhelm Desideratus Polidor, geb. den 2. Januar 1817.

#### Mutter:

Marie Karoline, Tochter von Ferdinand Joseph, Baron de Nue, Wittwe des Herzogs Karl Ludwig August Ferdinand Emmuel, wieder vermäldt an Alphons Prudentius Huyttens, Grafen von Beaufort (Brüssel).

#### Vaters-Brüder und Vaters-Schwestern:

 Charlotte, geb. den 14. Septbr. 1766, Wittwe seit dem 3. Juni 1807 von Baron Florent de Vaulthier de Baillamont.

2) Therese, geb. den 14. Mai 1768.

Jarresey gen, den 18. Mai 1805.
 Wittwe des Hierzogs Arnold, Fürsten von Rheina - Wolbeck (geb. den 14. Septbr. 1770, gestorben den 30. Octor. 1827), Charlotte Constanze, Tochter von Victorin, Grafen v. Lasteyrie - Dussillant, vermählt den 18. August 1813.
 Marie zeel, den 24. Septbr. 1774.

5) Amor, geb. den 16. Juni 1782.

thaischer geneal Hofkalender 1837 S. 121.

Wittwe, und zwar die Gemahlin des Grossvaters, des

Herzogs Wilhelm Joseph: Herzogin Constanze Rosalie, Tochter von Siegmund, Grafen von Byland, geb. den 3. August 1759, Wittwe seit dem 20. März 1803.

Byland, geb. den 3. August 1759, Wittwe seit dein 20. März 1803.

Das Wappen ist quadrirt und mit einem Herzschilde verselen.

In 1. und 4. goldenen Quartiere sind fünf rothe Balken, im 2. und 3.

üllbernen zwei schwarze Balken gezogen, und das Herzschild Zeigt zwei rothe Balken in Hermelin. Um das Schild achweht ein

mit einem Fürstenlute bedeckter Hermelinmantel. Zu Schildhaltern sind zwei Ihnde mit Halsbändern gewählt. M. s. Allgemeines genealogisches Handbuch I. S. 338. u. f. Go-

#### Loppenow, die Herren von.

Das am Anfange des 18, Jahrhunderts erfoschene Geschiecht der V. Loppenow, gehörte Pommern an. Hier beass dies Familie sehen in 5, Jahrhunderts des Kittern Hier beass dies Familie sehen in 5, Jahrhunderts der Familie sehen kinnter 1405 auf Loppenow Sass in Jahre 1405 auf Loppenow Sein Nachkomme, Jacob v. Loppenow Sass in Jahre 1405 auf Loppenow Sein Nachkomme, Jacob v. Loppenow Sein Nachkomme, Jacob v. Loppenow Sein Nachkomme, Jacob v. Loppenow das gleichmanige Stammgut der San 12. Noviv. 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1605, 1

#### Los (oos), die Freiherren und Herren von-

Sinapius erwälnt dieses Geschlecht I. S. 611. unter dem Namel v. 10sen, und sagt: "es führt im goldenen Schilde einen schwarzen Büffelkopf und auf dem Helme zwischen zwei mit Roth und Silberbändern umwundenen, und mit Pfauenfedern gezierten Stüben eines Kranz von silbern und rothen Rosen, in dessen Mitte sich der Büf-

felkopf wiederholt. Helmdecken golden und schwarz." -

Georg Wildelm v. Loos, königl. preuss, witklicher Kammerherf, wurde am G. Septhr. des Jahres 1946 in den Preinierratund erhobete Diese freiherrliche Linie der Familie ist am 10. August 1823 günzlich erloschen, denn nach dem im Jahre 1780 erlötigen Tode der Wittwe des letzten Freiherrn v. Loos, Sophie Therese, geb. v. Gantsmutk eertbet der Reife derselben, ein Freiherr v. Canitz, deren Rittergat Jakschennu bei Domalau in Schlesien. Er nalm am 28. Octhr. 1780 mit königl. Bewilligung den Namen eines Feriherru v. Canitz Loos an, und führte das verbundene Wappen beider Familien. (M. s. Bd. 1. 8. 347.)

# Losch, die Herren von.

Kino adelige Familie in der Provine Preussen, weche die Giffet Aweide, Dollen, Deugelun und Familiedie in Interburg'schen besss oler besitzt. Im Jahre 1806 war ein v. L. in Thielt Landesdirection und Landrad des Kreises Instehung. — Es lashen viele Office dieses Namens im Heere gedient, und noch jetzt atehen mehrere is densenben. In Jahre 1806 stand ein Leitunnat v. L. im Regiment v. Diereke, der 1807 im Feldrage im Preussen auf dem Felde der Ergeber ist. — Im Regiment v. Natzurer diente frühler einer Varz. — Ein v. L. stand im Jahre 1806 sta. Pähenden in den properergiment vaant v. Ribein; er ist gegenwärtig aggregirter Major des 1. Dragonerregiments, und Präses der Remonte-Ankaufs-Commission in Preussen.

# Loss, die Grafen, Freiherren und Herren von.

Schon seit dem Jahre 1488 ist die Familie der Herren v. Loss von denen Georg Witchen v. L. im Jahre 1746 den G. Seythr, die freihertliche Würde erwarb, bekannt. Sie soll den Namen v. Loss durch ein gliedlich gefallense Loos in einer hochviedigen Saele während eines Arieges erhalten lablen. Sie gebort Meisenen, Schleisef verreichieden Leinen und Häuser, namentlich in die Häuser Hermsdorf, Polkwitz, Dammer und Oxten, und in die Linen Sindserfe Granschütz, Kunzendorf und Wilke. Zamet erneichient in Schleisei Granschütz, Kunzendorf und Wilke. Zamet erneichient in Schleisein Franzeichter, Leiner 1860 des Schleisen der Verleichen Leine State 1860 des Schleisen der Verleichen Leine Schleise Granschütz, Kunzendorf und Wilke. Zamet reicheit in Schleise der Wilke 1860 des Schleisen der Verleichen Leine Schleisen der Verleichen Leine Schleisen der Verleichen Leine Schleise der Wilkelnung der Verleiche Verleiche der Verleiche Verleicher und Leine 1860 des Schleisen der Verleichen Verleicher der Verleiche Verleicher der Verleicher und Ver

Gramschütz vor. Er war des königl. Hof- und Landgerichts-Beisizzer im Fürstenthume Glogau. - Hans Caspar v. L. war um das Jahr 1700 kursächsischer Appellations – und hochfürstlich – weissenfelsischer Geheimer Rath und Oberhofmarschall. — lui Jahre 1717 wird eines Hans Wolf v. L., Landesdeputirten im Fürstenthum Glogan und des Guhrauschen Kreises, erwähnt.

Von der sächsischen Linie wurde Johann Adolph v. L., Herr auf Hirschstein, Naundorf und Naunhof, königl. polnischer und kursächsischer Cabinetsminister, wirklicher Geheimer Rath und gewesener Gesandter in England und Frankreich, mit seinem Bruder, unter dem kursächsischen Reichsvicariat, 1741 in den Reichsgrafeustand erhoben. Er war mit Erdmuthe Sophie v. Dieskau vermählt, und starb den 21. April 1768.

Von seinen Söhnen war Christian, Graf v. L., geb. den 12.

Decbr. 1697, kursüchsischer Cabinets - und Conferenzminister.

Johann Adolph, Graf v. L., Herr auf Olbernhau, Hirschstein, Naundorf, kursächsischer Kannmerherr, geb. den 1. Februar 1731, vermählt gewesen zuerst mit der Erbtochter, Johanna Karoline Tu-gendreich v. Metzradt, und zum zweiten mal mit Auguste Amalie, des Grafen v. Löser, Tochter. Aus dieser Klie ist Johann Adolph, Graf v. L., gegenwärtiger Majoratsherr anf Olbernhau, Hirschstein u. s. w., am 16. Mai 1768 geboren worden. Er ist königl. sächsischer Kanmerherr, Geheimer Rath und Hausmarschall, vermählt mit Isidore Margarethe, Gräfin Knuth zu Gyldenstein, geboren den 26. Februar

 Johanne Mathilde Amalie, geb. den 5. Juli 1804, vermäldt den 5. Juli 1820 mit ihrem Vetter, dem Grafen Karl v. Zedlitz-Leipe, königl. preussischem Kammerherrn auf Rosenthal, Bankau, u. s. w.

2) Amalie, geb. den 2. Januar 1807, vermählt seit 1828 mit Eckardt

49 Annute, geh. den 2. Januar 1807, vermählt seit 1978 mit Eckardt v. Stammer auf Görlstoft, knöigl. preuss. Kammerherra. 1707 gestorben am 9. Juni 1878, war an den gegenvärfigere königl. Preuss. Hofigermeister Wilhelm Bogisha v. Kleit. Preuss. Hofigermeister Wilhelm Bogisha v. Kleit. Loss erholen Diplom von 21. Januar 1872 zum Gradent des Majoratslerra, Kawate, vermählt, and die State 1885, als Wittwe des Grafen Gottleb, Napiemend v. Zallitz. Jaine zu Broszlate. Gottlob Sigismund v. Zedlitz - Leipe zu Breslau.

Das ursprüngliche Wappen der v. L. zeigt im rothen Schilde einen mit allen vier Füssen ausgestreckten grünen Frosch, der mit omen mid alien vier passen ausgestreaket grunen Freesin, die nie einem grünen Lorbeerkranze ungeben ist. Auf dem Hellen ist ein Stück von dem Lorbeerkranze vorgestellt, auf welchen ein Frosen sitzt. Helmdecken roth und grün. Dieses Wappen giebt Siehanzder 18. 18. 25. M. a. auch Sinapan I, S. 611.—618. It. S. 798.—798.—798. Sauhe 1. S. 942. u. f. Nachrichten vom Granen Christoph v. Loss in dem Lausitzischen Magazin. 1770 S. 263.

# Lossau (aw), die Herren von.

In Schlesien, den Marken, und in Preussen ist das altadelige Geschlecht der v. Lossaw, Lossau und Lossow, schon seit dem 13. Jahrhundert angesehen, begütert und verbreitet. In Schlesien sind Ludwigsdorf und Bankau bei Krenzburg, Niedewitz und Starpel, frü-her zum Fürstenthum Glogau gehörig, in den Marken aber Gross Gander, n. s. w. alle Besitzungen dieses vornehmen Geschlechten Nichlesien kommt zuert dür de Leasow, einer der vornehmen Rilbe des Herzogs Cornad zu Oels, vor, der um das Jahr 1320 etc. — Tuess v. L., währecheimich der Solin des Vorigen, leistete leite. — Tuess v. L., währecheimich der Solin des Vorigen, leistete Hauptmann. Er zeichnete sich besonders am 6. Septir. des Jahres 1923 in einem Treifen mit den Polen, unter dem Obersten umd Stimde 1923 in einem Treifen mit den Polen, unter dem Obersten Ströinwest 1923 in einem Treifen mit den Polen, unter dem Obersten Ströinwest 1923 in einem Treifen mit den Polen, unter dem Obersten Ströinwest 1923 in einem Treifen mit den Polen, unter dem Obersten Ströinwest, nam (m. 8. Obersgr. Fl. 1, pag. 211). — Rendbard v. L. konnad war Kanpur Heirrich v. L., der zich in der Sändesherrichaft Pless anäßeig machte, und mit Maria v. Lariach umd Elliguth vermällt war. zum in Lukert. Dieser Elle, Grosy Wilfelm v. L., stand als Hauptmann in Lukert. Dieser Elle, Grosy Wilfelm v. L., stand als Hauptmann in Lukert. Dieser Elle, Grosy Wilfelm v. L., stand als Hauptmann in Lukert eller Grosy Wilfelm v. L., stand als Hauptmann in Lukert eller Grosy Wilfelm v. L., stand als Hauptmann in Lukert eller v. Standesherrichaft perusikation v. Standesherrichaft pe

Matthies Ludely v. L., der im Julie 1714 beim Regiment v. Glaseam in preusa. Kriegedienste trat, 1744 in Grandier-Compagnie im Regiment Plapital erhielt, 4753 Major, und 1756 Compagnie im Regiment Plapital erhielt, 4753 Major, und 1756 Compagnie im Regiment Stept Preussen gaminorienden Grenadier-bataillors ward. Im Jahre 1758 ward er zum Oberstlieutenant, und 1759 zum Oberstlieutenant, und 1759 zum Oberstlieutenant, einem Bataillon den im weit übertegenen Feind mit vielen mit seinem Bataillon den im weit übertegenen Feind mit vielen mit seinem Bataillon den wohler er mit dem Orden pour le mérite geschmicht wurde. 1755 ward er zum Chief des Neuwiedschen Regiments, 1765 zum Generalinger, und 1772 zum Generalitetenant ernant. Kr hat allen Feldzügen Friedricht II. Leigewohnt, viel Muth und militairiseite Talent in denselben gesete, und war dei Jagendorf und Torgau verwundet Hand. Im Jahre 1782, erhielt er wegen Altersachwiche, seinen Abseihei mit Pension, und sein Tod erfolgte im Jahre 1783. Er war steht und 1881 zu 1881 zu 1882 zu 18

unverehelicht.

Duniel Friedrich v. 1..., aus dem Hause Niedewitz, geboren im Jahre 1726, tra nit 20 Jahren in des Busarenergienet v. Netzmer, wad im Jahre 1756 Prem.-Lieutenant, 1757 als Capitain zum Husarenergiement v. Netzeel versetzt, 1759 Major und Oberstütentenant, 1760 Generalgienet v. Neuesch versetzt, 1702 Chef des Regiments, 1766 Generaljoir, auch Antalauptaman zu Preussisch- Mark und 1781 Generallieutenant. Ir int sämutlichen Feldrigen von 1744 bis 1759 rühmen vorten. In den Jahren 1744 und 1710 mer einer Verstützungen werden, der der verstützungen vorten. In den Jahren 1744 und 1710 mer ein verstützungen verstützungen vorten. In des Jahren 1744 und 1710 mer der Verstützungen vorten. In des Jahren 1744 und 1710 mer der Verstützungen vorten. In des Jahren 1744 und 1710 mer der Verstützungen vorten. In der Jahren 1744 und 1710 mer der Verstützungen vorten. In der Verstützungen vorten. In der Verstützungen vorten v

h di L A es tz ac

der König erhob denselben unter dem Namen Köhler v. Lossow am 6. Mai 1777 in den Adelstand.

"aflat 1717 in den Aufestand,
Friedrich Constantin v. L., königl, Generallieutenant v. d. A., Ritter des rothen Adlerordens 1. Cl. des Ordens pour le mérite (erworhen 1812 in Kurland), des eisernen Kreuzes 2. Cl. (vor Magdeburg)
u. s. w., geboren in Westphalen. Im Jahre 1806 stand derselbe als dajor im Generalstabe, im Jahre 1813 commandirte er als Oberstlien-tenant in der Festung Graudenz, deren Commandant er als Generallolentenant im Jahre 1820 wurde, im Jahre 1826 aber ernannte ihn Se, Majestit zum Commandeur der 2. Division und 1. Commandanten 2u Danzig. Seit dem Jahre 1834 lebt derselbe zu Berlim. Die Militair - Literatur verdankt demselben einen höchst schützenswerthen Beitrag durch ein im Jahre 1835 erschienenes, und noch gegenwärtig fortgesetztes grosses militairisches Werk über die Systeme der Kriegdurung der berühntesten Feldherren, älterer und neuerer Zeit. Im Jahre 1806 standen folgende Mitglieder dieser Familie im

preuss. Heere: der Major v. L. in dem Kürassierregiment Graf v. Henckel, der später ein Gut in der Nähe von Breslau besass, und im Jahre 1816 als pensionirter Oberstlieutenant gestorben ist. Er gehörte der schlesischen Linie an. - Der Oberst und Commandeur des Re-Gunents v. Prittwitz, v. L., Solm des Generallieutenants v. L. Er Wurde noch in demselben Jahre pensionirt, und starb 1820. — Ein lingerer Bruder von ihm war Rittmeister in demselben Regimente, und Suletzt Rittmeister im 2. Husaren - Regimente, und starb 1824 im Pensionsstande. — Ein Major v. Lossau commandirte die Garnison Compagnie des 22. Infant. - Regiments zu Neisse. Er hatte sich in den Gefechten vom 19. bis 21. August 1813 das eiserne Kreuz erworben, und ist gegenwärtig Oberstlieutenant a. D. und Erbpächter auf Koppendorf bei Grottkau. Zwei Söhne von demselben dienen in der Armee, der ältere als Prem.-Lieutenant im 23sten, ein jüngerer als Lieutenant im 11. Infant. - Regimente. In der Gegenwart dient auch th Lieutenant v. Lossow, der sich Kopka v. L. schreibt, im 3. Kijrassierregimente zu Königsberg in Preussen. Die v. L. führen ein achring getheiltes, links silbernes, rechts rothes Schild, in dessen Aitte ein geflecktes Pantherthier springend zu sehen ist. Der Helm "titte ein gellecktes Pantnertmer springend zu seinen ind De-si, mit einem Bunde umwunden, auf welchem das springende Panther-dier abgekürzt sicht wiederholt. Hinter denselben sind sechs Strauss-federn angebracht. Heimdecken silbern und roth.

# Lostanges, die Grafen von.

Unter den französischen Flüchtlingen, welche im vorigen Jahr-hunderte der Religion wegen ihr Vaterland verliessen, und sich in die brandenburgischen Staaten begaben, befand sich Karl, Graf v. Tontenburgischen Smaten begaben, bereits bei der französischen Aufges. Es ist wahrscheinlich, dass er bereits bei der französischen Aufgesten der französischen der französisc Armee gedient hatte, als ihn Kurfirst Friedrich III. zum Obersten ernannte, und ihm ein eigenes Regiment zu Pferde (zuletzt v. Qui-Staannie, und ihm ein eigenes kegunent zu Fierus (2018). Geber Com-Kürnasier) gab. Er starb im Jahre 1703, nachdem er sein Gebellicht in Preussen fortgeptlanzt hatte. — Gegenwärtig lebt ein Jahre 1704 die preusse Kammeriterren-V. Lostanges zu Paris, der im Jahre 1796 die preuss. Kammerherren-

# Losthin. die Herren von.

Die Herren v. Losthin, auch v. Lostin geschrieben, gehören Aum Adel in Pommern, wo sie Brüggemann ihrem Besitze nach mit v. Zeilitz Adels -Lex. III.

dem Zusatz: im Lauenburg'schen, bezeichnet; aber weder Abel, im Rittersaal, noch v. Gundling führt den Grundbesitz dieser Familie an Dieses adelige Geschlecht schernt sehr schwach an Mitgliedern zu

sein. Uns sind nur folgende bekannt geworden:

Der General-Lieutenant a. D. von Lostin, der im Jahre 1896 Eitster Major im Infant- Regimente v. Müffling, Comanaduer 1896 Eitster Major im Infant- Regimente v. Müffling, Comanaduer 1815 aber als General-Lieutenant in den Peninonstand trat. Dieset General steht in deur wohlverdienten Rufe, het allen Gelegenheitet grosse hörzelinsenheit und jurieringen Männer, die in der Zeit des Unglückes, wie in der der Erhebung des Vaterlandes, nicht von Kampfpiatze gewichen sind. In dem Treffen bei Caudt (1807) Fährte er die Infanterie des schwachen Corps, das von Glazu aus den Vertund und der Vertunder der Schlacht er der Perioden den Besitz von Schlessen streitig zu machen, er erwarb sich lier den Verdiersturden, deswicht von Belle-Alliance gewann. Tür einen ruhmvollen Antieli an der Schlacht bei Leipzig schmückt ihn das einerne Kreuz I. Classe. Er leit jetzt in Neisse, und ist, so viel uns bekannt ist, unvermäßt.

Kin Jüngerer Bruder desselben, feinler Capitain im Regimente v. Mittling, starb 1826. Ein dritter v. Lostin, friher im Regimente v. Puttkaumer zu Brandenburg, starb 1870 als Major; er hate zuletzt in 32, Garnino-I-battillon gestanden. Diese Ramite tilmt im blauer Schilde einen gelderen seelnsechigen Stern mit der in blauer Schilde einen gelderen seelnsechigen Stern eine Monde. Dieses Bild wiederhold ist hat dem Helme. Die Decken blau und silbern.

# Lottum, die Grafen von Wylich und.

Das uralte Geschlecht der v. Weitelt, Bylich, Wylack, Wylleck, Wylick, Wilach and Walack geschrieben, gefort dem Niederbein und Westpladen an. Der witkliche Stammherr desselben ist Peter von und zu Wylich, der im Jahre 1446 Erkhaldlomiestet des Herzegthums Cheve var. Seine Gemalhin wur Hilte v. Hessen, der Wirde an die Pamilie kam. Ab falletes Besitzhum dieses voneilsten Hauses wird Diesfort genannt; spiller erwarb es bedeutende Girden die Herzegthum, namentlich Roaw, Kerwendon, Döringen, Freisward er werden der Gerichten von der Schaldler von der Schaldler von der Wylich-Roaw. Wilch-Halte-1-ottum, Wylich-Prokating-Wilmenstell, Wylich-Wisch-Lottum, Wylich-Prokating-Wilmenstell, Wylich-Wisch-Lottum, Wylich-Prokating-Wilmenstell, Wylich-Winnenthal. Da die übrigen Linien nicht in dieser Armiel geloren, ob erweiben wir and den v. Johnson ist der Nameleiner Herriichheit in dem ehemaligen, zum Herzegthume Gedern geringen Annte Kessel. Der Stüffer dieser Linie ist Offre v. W. Huet, ein Edale des Abnherra Peter v. W. Er wat mit Lieberstell und Wilmenstell werden der Wilmenstell von der Wilmenstell werden der Wilmenstell wir ein Edale des Abnherra Peter v. W. Er wat mit Lieberstell und werden der Wilmenstell werden der Wilmenstelle werden der Wilmenstelle

ursprünglichen Geschiechtnamen beigstügt worden, und wem die beutigen Grafen im gewönlichen Syrachgerbrache bles von Lettum genant werden, so wird dech bei allen Verhandlungen und bei jedem Act von Wiedlugeit der Doppelname gehraucht. — Bin Rokel der ersten Freiherrn v. Lottum, Philipp Kert, Freiherr v. Lottum, van 20. Januar 1010 vom Kaise Leopold L. uit seiner Neichtonwannschaft in den Grafenstand erhoben, und erhielt zu 14. Juni desselhen Jahres vom Könige Freidrich I. ein Amerkenungstiplom.

Im preuss. Heere sind zu höhern und zu den höchsten Würden gelangt:

Der in den Grafenstand erhobene Philipp Kurl, Graf v. Wylich und Lottum, der als preuss. General-Feldmarschall, Ritter des schwarzen Adlerordens, wirklicher Geheimer Kriegsrath, Oberpräsident der cleve-märkischen Regierung und übrigen Collegien, Gouverneur zu Wesel, Oberster eines Regiments zu Fuss, Drost der Aemter Rees, Hetter und Iserlohn, Curator der Universität Duisburg, Baunerherr des Herzogthums Geldern, und der Grafschaft Zütplien, Erbkännuerer des Herzogdhuns Cleve, Herr zu Huet, Gronstein, Gribbenforst, Wahl, Offenberg u. s. w., starb. Er war am ?7. Au-gust 1650 geboren, und hatte sich schon in den Kriegen wider Frankreich, am Rhein und in den Niederlanden Kriegsruhm erworben, als er 1688 zum Obersten, 1690 zum Generalmajor, und 1694 zum Generallieutenant, Chef eines Regiments zu Fiss, Gouverneur und Oberhauptmann der Festung Spandau, im Jahre 1695 aber zum Oberhofmarschall ernannt wurde. Im Jahre 1698 ward er Oberdirector der Domainen in allen kurfürstlichen Provinzen, 1702 erhielt er den Oberbefehl über die preuss. Truppen in holländischen Diensten, und er-oberte 1703 Rheinsberg und Geldern. Zum General der Infanterie ward er 1704 befördert, und 1705 zum Obergonverneur der westphiilischen Festungen. Im ganzen spanischen Erbfolgekriege zeichnete er sich rühmlichst aus, namentlich in der Schlacht bei Malplaquet, wo er nicht wenig zum Siege beitrug. Im Jahre 1713 ernaunte ihn König Friedrich Wilhelm I. zum General - Feldmarschall. Sein Tod erfolgte am 14. Februar 1719. Er war zweinial vermählt, mit Marie Dorothea, Freiin v. Schwerin, aus dem Hause Alt-Landsberg, und nach deren Tode mit Albertine Charlotte, Freiin v. Quadt-Wickerad zn Zoppenbruch. In erster Ehe wurden ihm fünf Söhne und drei Töchter, in zweiter Ehe ein Sohn und vier Töchter geboren,

Johann Christoph, Reichagraf von Wylich and Lottum, ein Sola, enter Elde des, erwälnten General-Velduarschalls, geloren den 9. Mai 1681, wurde im Jahre 1708 Obertlieutenant im Regimente zeines Vatera, 1714 Obert im Regimente v. Schalberhooft, 7.118 Clef deslelben, und 1721 Generalmajor. Er starb am 16. Oettr. 1227, und Frederike Willeluine, Freilis, Wittenhout-Sonoidol, 16476, um 17. Frederike Willeluine, Freilis, Wittenhout-Sonoidol, 16476, um 17.

April 1747), erzeugte er zwei Söhue.

er by. on en en en

でっったのは

Ludwig, Reichsgraf v. Wylich und Lottum, ebenfalls ein Sohn des Generaliehunschalls, rach am Ende des 17. Jahrhunderts in brandenbargische Dieuste, ward im Jahre 1708 Oberstlieutemant, 1714 Oberst, 1717 Cleff eines Kraussierregiument und 1724 Generalmajor. Sein Tod erfolgte am 11. Juli 1729. Kr war mit Louise v. Wylich-Kervendonk vermillatt, welche Else aber kinderfols war.

Friedrich Wilhelm, Reichsgraf v. Wylich und Lottum, ein Sohn des genannten Johann Christoph, Reichsgrafen v. Wylich und Lottum, geboren am 18. März 1716, trat, 16 Jahre alt, in das Reginnent v. Kröcher, und wohnte als Lieutenant den ersten schlesischen Feld-

20 \*

nigen bei. Im Jahre 1717 erhielt er eine Companie, und 1753 eine Preinende zu Mugeleharg; 1757 wart er Major; 1758 Überntlieutenant, und noch in deumellen Jahre Überrt, im Jahre 1762 Überntlieutenant, und 1703 Chef des Regiments, welches sich der rannieche Kürer aum Commandanten von Bertin, zugleich erhielt er auch den Ritteraum Commandanten von Bertin, zugleich erhielt er auch den Ritterachte zu Sonnenhung. 155 ward er zum Ausbäungtnann von Stephalba zu Sonnenhung. 165 ward er zum Ausbäungtnann von Hortenschie zu Sonnenhung. 165 ward er zum Ausbäungtnann von Hortenschie zu Sonnenhung im Stephalba zu Sonnenhungt und Stephalba zu Schalba zu der Schalba zu Schalba zu der Sch

Friedrich Albrecht Kurl Hermann, Reichsgraf zu Wylich und Lot-tum, ein jüngerer Bruder des Grafen Fried. Will., geb. den 20. April 1720 zu Anclam, trat nach einer sorgfältigen Erziehung im Jahre 1737 in das spüter v. Görtz'sche, früher v. Seidlitz'sche Kürassierregiment, avancirte in demselben 1765 zum Stabs-, 1756 zum wirklichen Capitain, 1758 zum Major, 1763 zum Commandeur des Regiments, 1769 znın Oberstlieutenant, und 1772 znın Obersten. Im Jahre 1774 ward er Chef des erledigten Dragonerregiments v. Zastrow, 1777 Generalmajor, und 1787 Generallieutenant. Er wurde im Jahre 1791 mit dem schwarzen Adlerorden gehehmückt, trat im Jahre 1795 wegen seines hohen Alters mit dem Charakter eines Generals von der Cavallerie in den verdienten Ruhestand, und ist am 3. März 1797 gestorben. Sein Regiment erhielt nach ihm der Prinz Ludwig von Preussen, und nach dessen Tode der Herzog Max von Pfalz-Zweibrücken, nachmaliger König von Baiern, und es besteht noch gegenwärtig unter dem Namen des 1. Dragonerregiments. Von 1740 an wohnte er allen Feldzügen Friedrichs des Grossen mit Ruhm und Auszeichnung bei; 1757 war er bei Breslan von den Oesterreichere gefangen, jedoch schon im folgenden Jahre ausgewechselt worden. Ala Anerkennung seiner militairischen Kenntnisse ertheilte ihm sein Monarch 1753 eine Domherrnstelle zu Halberstadt, und 1758 für seine in der Schlacht bei Zorndorf bewiesene Tapferkeit den Orden pour le mérite. Er war mit der Tochter des Landraths Alexander v. Schlichting vermählt, in welcher Ebe er mehrere Söhne und Töchter erzeugte.

Heirrich Christoph Korl Hermons, Riechagraf v. Wylich und Locium, ein Solm des Voriene, echoren um 8. Januar 1773 zu Gleve, trat im Jahre 1884, Isahre alt, in das Dragoner-Regiment, welten den Runnen seines Vaters führte. In demestden avancitre er 1287 tennat, 1903 zum Capitain, 1808 zum Major, 1813 zum Oberstients man um die mensellen Jahre zum Oberstien. Als Commandeur dessellen in den Feldzügen von 1813 und 14 ernitet er bei nehreren Gelgemheiten Kürte und Ruhm ein, Wallroud des Feldzügen 1814 in und Flanndern ernant: 1815 befehligte er eine Cavalterie-Brigde beim 3. Armeeconys. Nach dem Friedensschluss wurde er Inspectur der Landwehr im Regierungsbezirke Armslerg, vertauschte nier der Anstellung 1846 int tiene Commando der 2. Artilderechtigabe in Danderin ernant: bei der Schaffen der Schaffen der Schaffen der 1820 Generallientenant. Zu Knde November der ein Kniegslerg und 1829 Generallientenant. Zu Knde November der der Landwehr im Kniegslerg und 1829 Generallientenant. Zu Knde November der Schaffen der Schaffen

mandeur der 6. Division und ersten Commandanten nach Torgau, Olgsleich schou kränklich, liese ihn sein regre Diensteifer ücht his zu seiner völligen Genesung in Königsberg verweiten. Die Brechwerdes der Reise und die streuere Källe versechlumerten seinen Zustand so sehr, dass bei seiner Aukanft in Berlin an die Fortsetzung der Reise und nicht zu denken war. Dier start er trotz aller angewandern Minie und Plege am 7. Febr. 1830 und 44jähr. ehremvoller Dienstzeit. (M. s. Pantheon des preuss. Herers 11. S. 75 n. f.)

Gegenwärtig besteht das gräfliche Haus Wylich und Lottum aus

folgenden Mitgliedern:

angella Konk Friedrich Heierich, geloren in Berlin den 5. Novkr. 2167, ein Sohn des au 17. Dec. 1774 verstofenen Generalmajors Friedrich Hüllehn Grafen v. Lottum, königl, preuss. Geseral der lasterie, wishlicher Geleimer Staats- und Schatzminister, Chef des Potsbauer grossen Militäri-Waisenhauses, Mitglied des Staatsrußs klitter des schwarzen Adlerordens, des Ordens pour le mérite, des eisernen Kreuzes u. s. w., vermällt seit dem 6. Juni 1795 mit Gräfin Sophie Luise Friederick, Tochter des königt, preuss. Geleimen Ober-Junitz-, Tribonal- und Ober-Consistorialralts Joachim Friedrich von Lamyrecht, geboren der 2. Novir, 1772.

#### Kinder:

1) Priedrich Hermann, gel. den 3. Mai 1796, königl. prenas. Kannerberr, ausseronbenflicher Gesanlter und bevollunschieter Ausserberren und der Schaffer und Begen und Major a. To det. 1828 mit Clotible, gel. Größn und Herrin zu Patbus, Tochter des Fursten Wilhelm Malte von Putbus, gel. den 26. April 1809.

#### Kin

- a) Moritz Wilhelm Friedrich, geb. d. 19. Juli 1829.
- b) Luise Friederike Agnes, geb. d. 25. Sept. 1830.
- Hermann Heinrich, geb. d. 24. Sept. 1797, königl. preuss. Rittmeister a. D.

Bruders, des in Berlin am 30. Januar 1801 verstorbenen Grafen Friedrich Christoph Karl, Wittwe: Willelmine Henriette Karoline Luise, Tochter des königl. prenss,

Willedmine Henriette Karoline Luise, I octater des kongt, preins, Geleimen Ober-Finarz, Afriega- und Domainen-Raths und Präsidenten, Johann Angust v. Reyer, geb. den 12. Juni 1774 (lebt zu Potsdam.) — Wiltwe von ihren zweiten Gemahl Wilhelm Heinrich Franz Rümbert v. Piper, königl. preuss. Rittmeister, acit d. 6. Sept. 1813.

Vaters - Bruders, des am 3. März 1797 verstorbenen Generals der Cavallerie, Grafen Friedrich Albrecht Karl Hermann, Kinder:

 Wittwe des Grafen Karl Friedrich Johann Gustav, (geb. den 29. Oct. 1767, gest. den 1. Mirz. 1928): Magdalena Sophie Ernestine, Tochter des Königl. Preuss. Other-Tribualtratis and Präsidenten Theolor Christian v. Clermont, geb. den 30. Juni 1772, vermählt den 28. Sept. 1790.

#### Kinder:

 Karl Hermann, geboren den 19. März 1792, königl. preuss. Rittueister im Garde-Dragoner-Regimente.

b) Sophie Charlotte, geb. d. 22. August 1793, vermählt seit dem 29. April 1811 mit Karl Adolph Ferdinand v. Strantz, geb. d. 13. Mai 1783, königl. preuss. Oberst und Commandeur des 4. Kürnssier-Hegiments.

c) Emma Constance, Chanoinesse im Stifte Heiligen Grabe, geb. d. 7. Nov. 1799, vermählt seit dem 7. Oct. 1834 mit dem königt. preuss. Oberstlieutenant v. Beyer, Commandeur des 7. Kürassier-Regiments Grossfürst Michael.

 Friedrich Ludwig August Georg, geb. d. 15. Oct, 1776, königl. prenss. Major der Cavallerie u. D. (lebt zu Schwedt).

Das unite Familienwappen der von Wylich zeigt im silbernen Schilde einer rothen, etwas erhabenen Sparren, zwischen dessen Schenkel ein rother Ring asgebracht ist. Auf dem gekrönten Helme sit ein silberner Drachenkopf, mit rothegelender, wiedergehakter Zunge, das ganze Schild an einem rothen Bande um den Hals gelängt, dargestellt. Helmlecken und Laubwerk roth und silbern.

Das Wappen der Freiherren v. Wylich und Lottum war quadrirt. Im 1. und 4. silbernen Sparren zeigte sich der Wylichsche rothe Sparren und der rothe Ring, im 2. und 3. goldenen Felde aber ein breiter, viermal silbern und dreimal roth ablangs gestreifter Querbalken,

Der Helmschmuck wie beim Stammwappen.

Die Grafen v. Wylich und Lottum führen ein quadritres Schild, un 4. und 4. silbereme Felele ist dus Wappenbild der v. Wylich, im 2. und 3. goldenen Felde aber ein rothes, mit neun Bysantiene belanen Kreuz vorgeteild. Dieses Schild trügt zweit gekrönte Helme; der rechte derenken im it dem Wylindeien Dracken nebet Schild bei problike der Peleles belegte Standarten angebracht. Die Helmedecken und das Laubwerk rechts roth und silbern, links roth und golden. Zu Schildhaltern sink zwei goldene Löwen gewählt.

Nachrichten über dieses vornehme Geschlecht findet man in Robens II. S. 292 n. f. Genealogisches Taschenbuch der gräflichen deutschen Häuser 1837. S. 297 u. 98. Biograph, Lex. aller Helden und Militairpersonen, Bd. II. S. 434, u. f. Zedlers Univers-Lex, XVIII.

S. 574. Gauhe, I. S. 945.

# Loucey, die Grafen von.

Im Jahre 1784 trat ein v. Loucey, aus Frankreich gebietigt, in die Dienste König Friedricht II. Derselbe stunt mehrere Jahre bet einem Husarenregimente und wurde am 16. Sept. 1804 Major. Im Jahre 1806 inden wir dennehen als Graf v. Loucey, Adjut des Generals der Indasterie, Krustem v. Hohenolhe-Ingelüngen, aufgeführt. Er hat sich in Jahre 1794 bei Lümbach den Verdienstorden erwerben. Ter hat sich mit Jahre 1794 bei Lümbach den Verdienstorden erwerben. Ter hat sich in Jahre 1794 bei Lümbach den Verdienstorden erwerben. Ter hat sich mit State in Ernakteich zufückgebilekenen Armecorps. Im Jahre 1818 als Generalmajor verabschiedet, jehbe er von da an in Selleisen.

## Lubath, die Herren von.

König Friedrich Willelm I. erhob am 13. Januar 1716 den nachmåligen Öberrütientenant im Regimente v. Wartensleben, Johann Lubath in den Adetstand. — Sein Solm, Kart Aemilius v. L., trat 1727 in das Regiment v. Thiele ein, ward 1740 Prem.-Lieutenant, 1751 Capitain, 1757 Major und Commandeur eines Grenadierbatailton, 1762 aber Obertitieutenant. Er starb in demsellen Jahre 59 Jahre alt. — Ein Bukel desselben atand im Jahre 1806 als Major in dem Infanterie-Regimente v. Rüchel in Königsberg und wurde später als Oberstlieutenant pensionirt.

# Lubienski, die Grafen und Herren von.

kin Zweig der altsteligen Familie von Lubienati in Südyreussen wurde am S., im 1758 bei der Hubigung zu Konigelerg in den Giafenstand erholen. Der vormalige Justizumister im Königreier Bofen Giafenstand erholen. Der vormalige Justizumister im Königreier Bofen erholen im Justizumister im Königreier Bofen erholen Stellen im Justizumister Bofen grossen rollen Allerorden. — Joseph Lubienati all Hadziacew im Posenscher in de Lubienativer und Lubienativer und Budziacew im Posenscher in Allerorden. — Georgia Lubienativer Bofen grossen begen alterhatotelenen Bifelchoff, Die Grafen v. Lubienati laben erhole aller den der Ferdere Seite sich wendender Wilder, im zweiten Diesen Felde aber das unsprängliche Wappenblid der Beide zeigt Edwarze durchstochwer Berten erholen Seite gelopprendem Rosse ein mit dem weisen Orienskrauze, and rottem Schilde, geschmickter Ritter mit geschwungenem Schwerte, das wierte grüne Feld zeigt zweigen den ober nechten Winder allarpringende weise Reddirichter, erschen den obern rechten Winder allarpringende weise Reddirichter, erschen den sehen rechten Winder allarpringende weise Reddirichter, erschen den sehen geschwingenem Schwerte, das wierte grüne Feld zeigt zweigen den obern rechten Winder allarpringende weise Reddirichter, erschen den sehen geschwingen erschwerten der e

# Lucadou, die Herren von.

Eine Famitie in der Schweiz, ann welcher Lantuig Friedrich v. Lenadun, ged, in Jahre 1741 in der Schweiz, Ohenst und Commandent v. Lenadun, ged, in Jahre 1741 in der Schweiz, Ohenst und Commandent v. 1800—1 von dem Grand eine Gerenalmajors in den Pensionsstand und ist im Jahre 1812 gestorhen. Sein Solm stand im Jahre 1806 bie die em Reigimente Herzog von Brannschweig, wurde Flügel-Adjutant Sr. Majesta, Überst und Commander des 25. Hafatterie-Reigiment, and ist gegenwärtig Generalmajor und Commander der 11. Infanterie-Brigude, Ritter vier Urden, ammettlich des eineren Kruzuse, erworben vor Paris.

# Lucanus, die Herren von.

Der König Fliedrich Wilhelm II. erhob am 15. Oct. 1786 den Rath bei der Oberamts-Regierung und beim Consistorium zu Glogau, Johann Simon Lucanua, mit dem Prädicat v. Rauschenberg, in den Adelstand.

# Luck, die Herren von.

1) Die v. Luck sollen polnischer Herkunft sein, so schliesst man aus dem Namen, der das polnische Wort für arens oder Bogen ist. Noch in der Gegenwart sind Aeste dieses adeligen Stammes in Polen verbreitet, die einen gespannten scythischen Bogen mit aufge-legtem Pfeile im Wappen fähren, weil ihr Almherr in einer Schlacht mit den Litthauern einen Gegner, der ehen einen Pfeil auf ihn abdrücken wollte, durch einen glücklichen Streich überwältigte. (M. s. Okolski Orb, Pol. T. Ik p. 207.) Ganz anders erzählt Albertus Kranz die Abknuft des Geschlechts. Nach ihm sind die v. L. die Abkömmlinge eines Grafen zu Ditmarsen. Es latte nämlich eine hohe Frau. die Tochter aus der Ehe eines Bruders Kaiser Heinrich III., mit Branonis, der Schwester des Papstes Leo IX., in Schwaben gewohnt-Sie wurde hier Wittwe und heirathete sodann zuerst den Grafen Dedo zn Dittmarsen und nach dessen Tode einen Bruder desselben, den Grafen Ethelero. Aus diesen beiden Ehen waren verschiedene Söhne. und oiner derselben soll der Ahnherr des Geschlechts der v. Luck sein. Der Freiherr v. Abschatz zählt die v. L. unter die alten Ritter der Quaden und Lygier. In Schlesien erscheinen sie zuerst am Ende des 13. Jahrhunderts, wo ein Ritter Lucke der Günstling des Herzogs Konrad zu Glogau war. Er soll anch bei der Gefangennehmung des Herzogs Heinrich des Fetten zu Breslan behülflich gewesen sein. -Opetake oder Opita v. L. erwarb im Jahre 1337 das Gut Peterwitz bei Tiebnitz. - Im Jahre 1402 war Peter v. L. Landeshauptmann des Guranisches Kreises. - Dieselbe Würde bekleidete im Jahre 1588 Johann v. L. auf Klein-Kloden, - Im Jahre 1610 trat Maria v. L., Achtissin zu Trebnitz von der römisch-katholischen zur evanegelischen Religion über. - Um dieselbe Zeit versah v. Luck und Witten auf Paulsdorf das Amt eines Hauptmanns des fürstlichen Stifts zu Trebnitz. (M. s. Schickfuss, 2s Buch S. 221.) — Diese Familie hatto sich unterdess in viele Zweige verbreitet, woraus unterschiedliche Hänser, namentlich das zu Mechan, das zu Sälisch, das zu Märzdorf und das zu Klein-Ktoden entstanden. Das Mechaner zerfiel wieder in die Zweige von Witten und Mestigen, Guckelitz, Paulwitz, Mlitsch, Zwekwronze, Gross-Tschuder sind ebenfalls alte Besitzungen der v. L., meistens im Guhrauschen, Herrnstädtschen und Schwiebusschen getegen. Anch Kottwitz bei Sagan und das noch bis in die neueste Zeit sächsische Lehn Teichenan, das gegenwärtig Eigenthum einer Linie der Freiherren v. Zedlitz ist, war Bigentlum der v. L. Endlich schrieb sich auch ein Zweig des Hauses v. Luck und Wickoline. Im Jahre 1806 besass Adam Sigismund Ernst v. Lucke, Kreis-Deputirter und Marschcommissarius des Glogauer Kreises, das Gut Bansan (jetzt in den Händen der Grafen v. Logan) und noch in der neuesten Zeit war Jakobsdorf bei Nimptsch ein Eigenthum dieser Familie. — In Pommern ist Finer v. L. Herr auf Borrenthin bei Demmin.

In den Marken kommen ebenfalls mehrere Zweige des Hauses vor. Biner besass den Rittersitz Plauen bei Crossen, ein anderer Kriewen in der Uckermark. - In der preuss, Armee sind zu höheren Wür-

den gelangt:

Christoph George v. Luck, im Crossenschen geboren, begann seine militairische Laufbahn im Regimente Prinz Dietrich von Anhalt, in welchem er die subalternen Grade nach und nach durchlief, und 1744 als Major ein Grenadierbataillon commandirte. Im Jahre 1754 ward er Oberst und Chef des erledigten v. l'Hopitalschen Garnisonbataillon, Nachdem er im Jahre 1757 pensionirt worden war, starb er 1766 in

Kaspar Fabian Gottlieb v. L., ein Sohn Friedrich Wilhelms v. L. und der Ursula Beate v. Knobelsdorf, aus dem Hause Topper, war aufangs Page Königs Friedrich II. und trut 1743 in Kriegsdienste. Im Jahre 1750 ward er Hauptmann, 1757 Major, 1764 Oberstieutenant und Commandeur des v. Götzenschen Regiments, 1767 Oberst und 1774 Generalmajor und Chef eines neuerrichteten Füsilierregiments. Er hatte seit 1744 allen Feldzügen Friedrichs des Grossen rühmlichst bei-Rewohnt, war in der Belagerung von Schweidnitz verwundet worden, hatte sich in der Affaire am Basberge 1760 den Orden pour le mérite erworben und 1765 die Antshauetmannschaft Ruppin erhalten. Im Jahre 1780 ward er pensionirt und starb einige Jahre darauf. Er war mit Ernestine v. Luck vermählt und hinterliess zwei Söhne.

Gegenwärtig lebt zu Berlin der Generallieutenant, General-In-\*pecteur des Militair - Unterrichts - und Erziehungswesens, der Comthar und Ritter hoher Orden, namentlich auch des rothen Adlerordens 1. Cl. mit Eichenlaub, des eisernen Krenzes 1. Cl. u. s. w. v. Luck, Er stand bis zum Jahre 1806 in der niederschlesischen Füsilierbrigade. - Ein Generalmajor v. L. a. D. war früher Oberst im Regimente v. Prittwitz-Dragouer und ist vor einigen Jahren in Liegnitz gestorhen. Er hatte sich im Jahre 1793 im Gefechte bei Herzogshand am Rhein den Militair-Verdienstorden erworben. - Im Jahre 1806 Stand ein Capitain v. L. im Regimente v. Möllendorf, der zuletzt Major und Adintant bei dem General v. Krauseneck war und 1815 pensionist wurde. - Ein anderer v. I., diente früher in dem Regimente v. Wedell; er ist gegenwärtig Major und Brigadier der 6. Gensdarmeriebrigade, auch Ritter des eisernen Kreuzes 1. Cl. (erworben bei la Chaussée). - In dem Garde-Husarenregimente zu Potsdam ist jetzt ein Rittmeister und Escadronchef v. L.

Die v. Luck in Schlesien führen im rothen Schilde ein Hirschgeweih und ein Buffelhorn, die in Silber sind, und auf dem Helme eine silberne Tartarenmiitze mit rothen Aufschlägen, die mit sechs Federn geziert ist. Die Helmdecken sind silbern und roth. Dieses Wap-pen giebt Sinapius, I. S. 62. Sinapius erwähnt die von Luck, I. 8. 619 - 23. H. S. 793 u. f. v. Krohne, H. S. 290 - 95. Gauhe, L.

\$, 948.

3) Am 22. Juli des Jahres 1707 ertheilte König Friedrich I. dem Kammerdiener Daniel Luck einen Adelsbrief.

# Ludewig, die Herren von.

1) Kaiser Karl VI. erhob am 11. April des Jahres 1719 den berühmten Rechtseelehrten Johann Peter Ludewig in den Adelstand. Er starb am 6. Sept. 1743 kinderlos, und sein Geschlecht erlosch demnach wieder mit ihm. Das ihm von Sr. kais. Majestät beigelegte adelige Wappen bestand in einem gespaltenen Schilde, dessen hintere Feldung der Quere nach getheilt war; darin unten ein goldener Triangel im rothen und oben im grünen Felde drei silberne Schreibfeders von Schwanenkielen. Im vordern blanen Felde stand ein goldener Brunnen, oben mit einer Kugel spielend. Auf dem Helme zeigte sich ein silberner Schwan mit goldenem Schnabel, in dem er drei Federn hielt, zwischen zwei goldenen Brunneneisen stehend. Dreyhaupt a. a. O., H. Th. S. 28. v. Meding beschreibt das Wappen, H. Th. Nr. 520.

2) Eine adelige Familie in der Oberlansitz. Aus derselben ist der

Hauptmann v. Ludwig im 6. Landwehr-Regimente.

# Ludwig, die Herren von.

1) Die adelige Familie von Ludwig in Schlesien. Ihr gehörte Romanus a Ludwig, Eques Silesius et gente et mente Nobilissinus etc. etc. an. Er war kais, gekrönter Poet. Ein v. Ludwig besass am Anfange des vorigen Jahrhunderts das Dorf Walddorf bei Sprottan. Kin Offizier dieses Namens diente in dem Regimente v. Prittwitz-Dragoner. 2) Die adelige Familie v. Ludwig in der Nenmark. Sie besass die Rittergüter Wangern, Kuhlow, Lubichow bei Zielenzig. Es leben noch Nachkommen derselben, aber die Güter sind in neuer Zeit in

andere Hände gekommen. Die von Ludwig im Magdeburgschen, denen im vorigen Jahr-hunderte Beundorf bei Halle gehörte. M. s. Abels Rittersaal, S. 66.

## Ludwigs, Herr von.

Peter Ludwigs, Amtsrath, erhielt von brandenb. Seite am 3. Sept 1662 eine Anerkennung seines ihm vom Kaiser ertheilten Adels.

# Ludwigsdorf.

Kin Beiname des altadeligen Geschlechtes der von Frankenberg.

#### Ludwiger, die Herren von

Der Kaiser Rudolph II. ertheilte im Jahre 1597 dem Jonas Ludwiger nebst seinem Nohne einen Adelsbrief und eine Verniehrung des schon früher, der Familie, die zur Pfännerschaft in Halle gehörte, eigenthümlichen Wappens. Im blauen Schilde ist eine goldene Sonne vorgestellt, die sich zwischen blau und silbern übereck getheilten Büffelhornern auf dem Hehne wiederholt. Gegenwärtig ist ein v. Ludwi-ger Assessor bei dem samländischen Landgerichte zu Königsberg-M. s. Dreyhanpt, Beschreibung des Saalkreises, H. Th. Beil. sub B 88 28 Taf. v. Meding, Il. N. 522.

#### Lübbers, die Herren von.

Eine adelige Familie in Schlesien, die den Rittersitz Michelwitz im Kreise Trebnitz, besitzt. Ein Sohn ans diesem Hause ist der Rittmeister im 4. Uhlanen-Regimente v, Lübbers zu Treptow an der Rega-Er stand 1806 als Cornet im Regimente v. Pletz-Husaren, und erwarb sich bei Leipzig das eiserne Kreuz.

# Lübtow, die Herren von.

Das zum alten pommerschen Adel gehörige, jedoch auch in mehre-ren andern Provinzen, namentlich auch in Schlessen verbreitete Ge-schlecht der v. Lübtow ist noch gegenwärtig in jener Provinz begütert. Es wurde in früheren Zeiten auch v. Lubetow und Lubetow genannt 56 wurde in früheren Zeiten auch v. Lubetow nan Lubetow genannt und geschrieben. Sein Staumhaus, das Dorf Lübtow mit drei adeligen Reittergütern, hiegt nahe an der Ostsee im Lanenburgschen. Gegen Rittergütern, hiegt nahe an der Ostsee im Lanenburgschen. Gegen Rittergütern, Leinen Aufthins v. L. Eabuhn, und Franz Matthins v. L. Genen Antheil von Gr. Lübtow, ein anderer v. L. einen Aufheil von Gr. Lübtow, ein anderer v. L. einen Aufheil von Gr. Lübtow, ein anderer v. L. einen Aufheil von Gr. Lübtow, eine anderer v. L. einen Aufheil von Gr. Lübtow, eine anderer v. L. einen Aufheil von Gr. Lübtow, eine anderer v. L. einen Aufheil von Gr. Lübtow, eine anderer v. L. einen Aufheil von Gr. Lübtow, eine anderer v. L. einen Aufheil von Gr. Lübtow, eine andere v. Lubtow. Kl. Lühtow. Eduard Ernst Albert Jakob v. L. ist im Besitze von Sterbenin im Kreise Lauenburg - Butow. - Bin Major v. L., aut Schlenen, stand in dem Füsilierbataillon v. Erichsen in Breslau. Er war im Jahre 1814 Lazareth - Commandant in Ratibor, und ist im Jahre 1816 gestorben. — Ein anderer v. L. stand in dem Regimente von Mollendorf zu Berlin, und ist im Jahre 1812 als Major a. D. gestorben. - Ein dritter war Capitaiu im Regimente v. Renouard zu Halle, und lebt jetzt als Major im Pensionsstande. - Ein vierter war Capitain in dem Regimente v. Dierecke, und war zuletzt Major und kreisbrigadier bei der Gensdarmerie. – Kin Capitain a. D. erwarb aich das eiserne Kreuz 2. Cl. bei Leipzig. - Kin Capitain v. L. im 6. Infanterie - Regimente starb 1813 an ehrenvollen Wunden. Er hatte früher in der ostpreuss. Füsilierbrigade gestanden. Ein Fräulein v. L. War 1836 Conventualin zu Runow.

Die v. L. führen einen silbernen Querbalken im blauen Schilde, aus dessen unterm Felde, in dem sich drei sechseckige goldene Sterne befinden, ein wildes Schwein mit dem halben Leibe in das obere Peld springt. Auf dem Helme wiederholt sich dieses Bild zwischen zwei Buffelhörnern, von denen das rechte oben blau, unten golden, das linke oben golden, unten blau ist, und aus deren jedem eine goldene Blume hervorgeht. Die Helmdecken sind blau und golden.

## Lüdecke, die Herren von.

Der König Friedrich I. erhob im Jahre 1704 seinen Geheimen Rath und Stittshauptmann zu Quedlinburg, Erbhern auf Holenthurm und Rosenfeld bei Halle, Dietrich Lüdecke, in den Adelstand. Dieser Yerdienstvolle Beaute war auch herzogl. braunschweig - wolfenbüttel-scher Geheimer Rath und Kanzler. Er war am 8. Septbr. 1654 geboren, und starb den 15. Novbr. 1729. Von seinen Nachkommen haben hehrere in der Armee gedient. Die Familie v. Lüdecke besass auch das Gut Pustleben in der Grafschaft Hobenstein.

# Lüdemann, die Herren von.

Der König Friedrich Wilhelm III. erhob bei der Huldigung zu Brealan, am 6. Juli 1798, den Kriegs- und Domainenrath zu Cüstrin, nachmaligen Kammerdirector Lüdemann in den Adelstand. Sein Sohn ist der als Schriftsteller rühmlichst bekannte Georg Wilhelm v. L., geb. den 15. Mai 1796.

# Lüderitz, die Freiherren und Herren von.

Sie gehören zu dem ältesten Adel der Mark Brandenburg, und haben sich von da aus auch nach Preussen, Braunschweig und in andere Länder verhveitet. In der Kurmark sind Lüderitz, Wittenmoof Kinwintels, Solivaussile und Offeredung, in der Pringniz Nackd und Seglitz, in der Neumark Kl. Mantel, im Landen Der Breisten aber Wittenstein, Der Breisten der Wittenstein, der Mittenstein den Bestätzungen dieses Geschlechts, die jedoch mur noch theile weise in den Häusden der Fannlie sind. Im Fürstenstume Zelle ist das Bitterpat Hölme ein altes Besitzblum der v. 1. — Im Jahre 1348 Aufrandsong, Abt zu Nieumenn, — Arnd v. 1. war im Jahre 1448 Aufrandsong, der Seinen Stütungsbrieb der zu Tangerminde. Er seicht ab Zeuge in einen Stütungsbrieb der Seinen Stütungsbrieb der gegenster. — Andreau v. L., Abraces v. L., Girstl. beseen-causcheler Minder auf preuss. Höfe.

In der preuss. Armee haben böhere Würden erlangt:

Friedrich Withelm v. L., der im Jahre 1689 Generalmajor von der Infanterie und im Jahre 1690 Commandant zu Cüstrin war. Karl v. L., der als königlich preussischer Oberst im Jahre 1707

Huns Ferlmann v. L., der als Generalmajor von der Cavallerië und Erblierr auf Wittenmohr und Einwinkel starb. Schon 1692 wat er Major bei den Gersdarmen; 1708 Oberst, und nielt lange darunf erhielt er zeinen Abschied als Generalmajor. Sein Tod erfolgte im Februar des Jahres 1732.

Bruid Haus Carátaph v. L., geloren am 16. November 1609 at Nacket im Rupimstein, trata 1715 bet den grossen Greundieren zit Potalom ein. Im Jahre 1723 wurde er in den Johanniteronlen aufgeranden 1820 et al. 1821 bet den Bruit 1821 bet den Briedrich Markerst Friedrich Als Oberstleitenen Augen Kumsierreginent Markerst Friedrich mente, das zuletzt den Namen v. Katte filbret, und Derspurereit mente, das zuletzt den Namen v. Katte filbret, den Briganereit mente, das zuletzt den Namen v. Katte filbret, den Briganereit mente, das zuletzt den Namen v. Katte filbret, den Briganereit mente den Schaler den Briganereit der Schaler den Briganereit der der Schaler den Briganereit der Schalert bei Lowestz ein sterke feinbilniger und Chefe Kitzuschreptungen. Der Schalert der Schalert in den der Schalert der Schalert bei Lowestz ein starte feinbiltes Annouefferer auszahalten, der Geseral v. L. wurde durch eine Weinbergen, zwischen den mit, auch Berndung der Schalert, in den Weinbergen, zwischen des der Schalert der Verpfelt Schalert, in den Weinbergen, zwischen des Prichtschalerts der Schalert der Schale

Kart Ludnig v. Lo., ebenfalls zu Nastel geboren, war 1738 Capitain in Leibvrguenete des Konigs Friedrich Willelm L., und wurde 1740 als Oberstheutenant zu dem vor einzeiten Garnisobstättlen versetzt, im Jahre 1747 aber zum Oberst um Cherl des beriner Landreiten und Stein vor der Verstellen und Stein eine Tod erfolgte am 28. Januar 1702 auf seinem Gate Nastel.

Kart Ludady v. L., ein Sohn des im Jahre 1751 verstorbenen königl, preuss. Oberfartenierister Son Herzegdman (Hergener von der Schreibung und Friestendtungs Halberstadt v. L., trat im Jahre 1730 gebengen der
ein, und durchliefe nach and nach de nakalternen Grade, his er im
ein, und durchliefe nach and nach de nakalternen Grade, his er im
der 1752 zum Abjor, 1761 zum Oberstleutenant, 1762 zum Obersten und der Schreibung der Schreibung und der Schreibung und
mehr 2 zum Chef des Ziehn Artillerte-Reginnens ermannt
ward.

Im Jahre 1806 dienten mehrere v. L. in der preussischen Annee, namendlich der Preun.-Lieutenatt v. L. im Regimente v. Tschammer, der dem Hause Linderitz bei Stendal angeleinte, und der Fähmrich v. L. im Regimente v. Winning, der gegenwärtig Capitain, Chef der 5. Invaliden - Compagnie und Ritter des eisernen Kreuzes (erworben)

bei Gross-Beeren). - Noch jetzt stehen ausserdem mehrere Offiziere dieses Namens im Heere, wie der dem 8. Kurassierregimente aggrekirte Rittmeister v. L., der Capitain v. L. im 39. Infanteriereginnente, der Prem. - Lieutenant v. L. im 20., und die beiden Lieutenants v. L.

in 6. Kiirassierregimente.

Die v. L. führen im silbernen, mit Gold eingefassten Schilde einen mit den Spitzen nach oben gekehrten rothen Anker. Auf dem Helmo wiederholt sich derselbe, oben mit sieben Straussfedern geschunkt. Die Helmdecken sind silbern und roth. M. s. auch Braggemann, I. Th. la Hamptstück. Ganhe, L. S. 948. Angeli Annales March. S. 148.

## Lüskow, die Herren von.

Das adelige Geschlecht dieses Namens war noch in der Mitte des vorigen Jahrhunderts in Pommern begütert; hier gehörten dieser Fahille die Gnter Lüskow und Botzow, die alte Lehne des Hanses waten und in der Nähe der Stadt Anklam liegen. Der Letzte seines Stammes in Poinmern war Jakob Albrecht v. Lüskow, königl. Haupt-lann, er länterliess vier Tüchter. Die Güter fichen in Concurs und wurden im Jahre 1773 einem von Schwerin zugeschlagen.

### Lüttichau, die Grasen und Herren von.

Das alte vornehme Geschlecht der von Lüttichan oder Litichaw tlammt ans dem Markgrafthum Meissen. Hier sind die Güter Grossund Ki. Kunellen, Crausnitz, Mertenskirch, Ober- und Nieder-Ulbers-dorf, Bernstein, Falkenhayn, Voigtsbayn, Noskowitz, Stauchitz, alte Besitzungen dieser Familie, die auch in der Oberlausitz Ober-Erdmaunsdorf und später in Preussen und Polen Güter besass. Der Kaiter Joseph II. erhob am 5. August 1769 den Ludwig Gottlob v. L. in den Reichsgrafenstand. — In preuss. Diensten baben meldere Nach-Reichsgralenstand. - In preuss. Dienstell bei des Rittmeister kommen desselben gedient. - Ein Graf v. L. stand als Rittmeister in dem Regimente Gensdarmen zu Berlin; er war im Jahre 1816 ag-Bregirter Rittmeister des 3. Husarenregiments, und trat in demselben Jahre mit Majorscharakter aus dem activen Dienste. Er ist Ritter des eisernen Kreuzes (erworben bei Wartenburg im Jahre 1843). Ein andener Graf v. Lüttichau, der in dem Regimente v. Möllendorf stand, Marb 1824 als Capitain im 12. Infanterie-Regimente. - Gegenwärtig stellen in der Armee: der Major Graf v. I., beim 4. Husarenregimente, Ritter des eisernen Krenzes (erworben bei Haynau); ein Hauptmann Graf v. L. im 8. Infanterie-Regimente; ein anderer Graf v. L. Hamptmann im 39. Infanterie-Regimente und Ritter des eisernen Kreuzes (crworben 1814 in Frankreich). - Ein Lieutenant Graf v. L. Meht bei dem 11. Infanterie - Regimente zu Breslan. - Ein Graf v. L. Vermählte sich im Jahre 1836 mit der einzigen Tochter des Freiherrn hard v. Hobberg auf Prausnitz und Hasel.

Das Wappen der Grafen v. L. besteht aus einem rothen Schilde, and zwei in demselben gegen einander gekehrten Sicheln mit goldeben Heften, aus deren Rücken an drei verschiedenen Orten drei tehwarze Haltnensedern hervorragen. Das Schild ist mit einer gräffichen Krone bedeckt; ant dieser steht ein Helm, der die beiden Sicheln trägt. Zn Schildhaltern sind zwei Leoparden mit Freiherren-

kronen gewählt.

### Lüttwitz, die Freiherren und Herren von-

Die Herren und nachmaligen Freiherren v. Lüttwitz, die in früheren Zeiten auch v. Littwitz geschrieben wurden, kommen schon im 14. Jahrhunderte in Schlesien vor und haben sich nachmals in ver achiedene läuser oder Linien verbreitet, von denen die bekannteselt die Häuser kente und Heinersdorf in Glogauischen, und die Linie Golachwitz im Polkwitzischen sind. Ein anderer Auf diese Geschlechte wird, mit dem Nauen: die Militach-Wohlanische Linie bezeichnet. Ausser Reute, Heinersdorf und Golschwitz sind aber auch Alt-Gabel und Sukan im Sprottauischen, Seissersdorf, Sprottenau und Druse im Fred städtischen, Gotschdorf und Kolhöhe im Schweidnitzschen, Bischwitz im Breslauischen alte Güter der zuerst genannten Häuser und Linien-Der Militsch-Wohlaner Linie gehörte Lentschitz, Alt-Rauden, Wangezinowo, Lesewitz, Mittel-Daminer, Rogesage, Greblin, Welefronze, auch Wettritsch im Nimptschen. In neuerer Zeit erwarben die Herre und Freiherren v. L. auch die Güter Schönau und Leskowitz bei Glogau, Mittel-Steine in der Graßschaft Glaz, Hartlieb und Ruks bei Breslau, die Propstei Gurkau am Zobtenberge, Simmenau im Kreut burgschen, Naselwitz im Nimptschen. Ein Ast dieser Familie hatte sich auch in der Provinz Preussen niedergelassen und daselbst die Solnikischen Giter erworben. Aus dieser Linie war der weiter unten efwähnte kurbrandenburgische General v. L. - Von den Vorfahren die ses Geschlechtes kommen zuerst Hinco und Schmilo 'v. Lettewitz and Hofe des Herzogs Wenzel I. zu Liegnitz um das Jahr 1342 vor. Man vermuthet, dass es die beiden ersten aus Böhmen nach Schlesien gekommenen Ritter dieses Namens waren. - Hans v. L. auf Lentsch oder Lentschütz war im Jahre 1498 des Herzogs Hans zu Glogau und Wohlau Marschall. - Nikolas L. v. Bischwitz starb im Jahre 1539 als Abt des Klosters und fürstlichen Gestifts Unserer lieben Frauen auf dem Sande bei Breslau (Polii Hemerolog). - Barbara v. L. ging am 25. Juni des Jahres 1546, bekleidet mit der Würde einer regierenden Aebtissin des fürstlichen Klosters zu Trebnitz, in die Ewig-keit. (Leben und Wohlthaten der heitigen Hedwig, und Olsnogr.) Christoph v. L. war um das Jahr 1558 General-Steuereinnellmer der Herren Fürsten und Stände in Liegnitz. - Melchior v. L. auf Mittel Dannuer starb am 3. August 1684 als königl. Hofrichter und Landes. ältester. - Balthasar, Freiherr v. L., ward am 6. Novbr. 1741 bel der Huldigung in den preuss. Freiherrenstand erhoben, welche Standeserhebung am 20. Febr. im Jahre 1788 auf den Landschafts - Reprüsentanten Hans Wolf v. L. ausgedelint wurde. - In der branden burgischen Armee gelangte von der preuss. Linie Georg Wilhelm v. L. zur Würde eines Generalmajors und Chef des Markgraf Ludwigschen Dragonerregiments. Er starb im Jahre 1693. - In dem Regimente Königin - Dragoner stand im Jahre 1806 ein Oberst v. L., der im Jahre 1814 in den Pensionsstand trat. — Ein Major v. L., der im Reg-mente zu Warschau stand, starb 1815 im Pensionsstande. — Ein anderer Major v. L., der in dem Husarenregimente v. Gettkandt dienter starb 1814. - Ein v. L., der in dem Regimente v. Brüsewitz-Dragoner stand, schied 1816 in den Pensionsstand. Er erwarb sich 1815 in Frankreich das eiserne Kreuz. - Ein anderer v. L. stand in den sich bei Bautzen das eiserne Kreuz. Im preuss. Staatsdienste stand namentlich der Chef-Präsident der Regierung zu Reichenbach. Freiherr v. L., der gegewärfig auf seinem Gnte, der ehemäligen Project, oder Abeit Gorkau lebt. Man verdankt diesem ausgezeichneten Staatbeamten viele vortrelliche Kinrichtungen, besonders auch den Bau schioer Kunsttarassen in seinem ehemäligen Departement. Selon in dem unglücklichen Zeitraume der Jahre 1805 hat er sich, so wie sin Brader, der Fenhierr v. L. auf Hartlich, durch aufolgeründer Passen Brader, der Brader, der Schausen der Schausen der Schausen der Schausen der Vertragen der Schausen der Vertragen der Vertr

Das urspringlich v. L.'sche Wappen zeigt im sibernen Schilde des selwarze Adlerlügel, den obersten mit den Federn querüber gegen den Helm und unter diesen zwei von einander gekehrt. Auf dem Belme sind zwei neben einander gestellte siberne Mühlträder mit Zähnen und dahinter drei Straussfedern (schwarz, sibern, zehwarz) dar-

gestellt. Die Helmdecken sind silbern und schwarz.

Die Freiherren v. 1. führen im danascirten sithernen Schilde dier drei ohen nähen beseichneten achwarzen Adlerfligtet. Dieses Schild ist sich mit zwei Helmen bedeckt, welche beide die mit den Mildträdern belegten Straussdelern tragen. Zu Schildhattern sind zwei schwarze gekrönte Adler gewällt. M. s. Sinapius, I. S. 624, Il. S. 784. v. Krolne, H. S. 288-291, Gauhe, I. S. 1952.

# Lützow, die Grafen, Freiherren und Herren von.

Das uralte adelige Geschlecht der Lützow soll nach Bucelin von den Scaligern zu Verona abstammen, und zur Zeit Kaiser Karls des Grossen in das nordöstliche Dentschland und namentlich nach Mecklenburg gekommen sein. In Mecklenburg besitzt es seit der Mitte des 14. Jahrhunderts die Erblandmarschallwürde. Man onteracheidet in früheren Zeiten drei Hauptlinien, nämlich die zu Pritzier und Schwechau, die zu Duzow und Turow, und die zu Eckau und Hülsenberg. Auf eine andere Weise wird dieses Verhältniss folgendermassen aus einander gesetzt, nümlich, es haben die Söhne des Wipert v. Lützow, Ritter auf Drei-Lützow und Horst, der am Ende des 13. Jahrhunderts gelebt hat, drei Linien gegründet, diese drei Sohne waren Borschard y. L., Ritter anf Drei-Lutzow und Horst, Johann v. L., Ritter auf Pritzier, und Wipert v. L., Ritter und Landmarschall auf Grabow. Dieses letztere Haus theilte sich wieder in mehrere Zweige. Seit der Reformation hat der katholische Ast dem deutschen Kaiserhause vielfache Dienste geleistet, der evangelische Ast aber widmete seine Kräfte den protestantischen Fürstenhäusern, namentlich Preussen und Dänemark. Durch diesen Umstand hat sich die Familie der v. L. in verschiedene Länder verbreitet und ansässig gemacht. Von der Linie zu Drei-Lützow, welche sich zur katholischen Religion bekennt, wurde Gottfried v. L. am 13. Februar 1692 vom Kaiser in den Reichsgrafenstand erhoben. Er war mit einer Gräfin von Wesselwitz vermählt und erwarb in Böhmen die Herrschaften Tuppan und Sachsengrün. Da er oline Leibeserben zu hinterlassen starb, so erhielt seines Bruders Sohn, Barthold Heinrich v. L., der mit der Gräfin Johanna Elisabeth von

8

Metternich-Winneburg-Beilstein vermählt war, im Anfange des vorlgen Jahrhunderts die Grafenwirde. Dessen Nachkommen, welchen die Herrschaften Tuppau und Sachsengrini gelörien, bilden gegenwärtigt das gräfliche Haus, und er ist also der Stammherr der heutigen Grafen v. L.

Hierher gehören namentlich folgende Mitglieder des freiherrlichen Astes der v. L., welche sich in der preuss, Armee zu höheren Würden

emporgeschwungen haben:

Johann Adolph Freiliert v. L., use der mecklenburgischen Länig ward am 19. Mai 1748 z. Naundburg geboren und in Schulpforte erzogen. Er trat 1702 zuerst in das Regiment Bernburg, war 7 Jahre Hundurch Inspections- und Gowernenents-Adjustant, im Leisracken Erthöugsteins- und Sewernenents-Adjustant, im Leisracken Erthöugstein 1700 zum Major, dann zum Commanden 1700 zum Major, dann zum Commanden Commandeur und 1800 zum Oberstein- Im Jahre 1806 emanten ihm Se, Majestiä zum Commandenten von Berlin und 1808 zum Generalmajor. Wegen Kräintlickeit erut er 1815 in den Hulbestund, und gard. Im Jahre 1895 war er Dompropat des Gapteles zur Golberg ge-

worden.

Adolph, Freiherr v. I., der älteste Sohn des Vorigen, geboren um das Jahr 1770, nahm zeitig Kriegsdienste, und hatte die Feldzüge am Rhein mitgemacht. Im Jahre 1806 stand er als einer der ültesten Seconde-Lieutenants in dem Kürassierregimente v. Reitzenstein zu Tangermünde. Er war Zeuge der ruhmvollen Vertheidigung Col-berg's, und seine Mitwirkung verschaffte ihm den Militair-Verdienst-Orden. Ganz besonders aber ist sein Name berühmt geworden durch die Errichtung eines nach ihm benannten Freicorps, Se. Majestät, der König, ertheilte ihm am 18. Febr. 1813 die Erlaubniss dazu, und er fand an dem Major v. Petersdorf einen thätigen und treuen Gehülfen. Die Forniation dieser Freischaar fand im Städtchen Zobten statt. Der Plan fand grossen Beifall, und von allen Seiten strömten Freiwillige, namentlich auch viele Studenten hinzu. Im April 1813 war es auf 1200 Mann Infanterie, feruer 400 Manu zum Stamme eines zweiten Bataillon, und 400 Mann Cavallerie herangewachsen. Nach und nach im Mai wuchs die Infanterie bis auf 2000 Mann, und v. L. machto mit der Cavallerie Streifzüge am linken Elbufer, durchschnitt die feindlichen Militairstrassen, hob Couriere und Transporte auf und machte Scheinüberfälle auf Magdeburg und Hof. Erst am 4. Juli erhielt er die Nachricht von dem am 18. Juni abgeschlossenen Waffenstillstande, und wollte eben zurückgehen, als das Freicorps bei Kitzen angegriffen, und theils gefangen, theils zersprengt wurde. Die Waffenruhe benutzte er dazu, sein Corps zu sammeln und zu organisiren, so dass es nach derselben aus 2800 Mann Infanterie, 480 Mann Cavallerie und 1 Compagnie Artillerie, die 1 siebenpfündige Haubitze, 4 dreipfündige Kanonen und 3 eiserne zwei bis vierpfündige Kanonen bediente, bestand. In dem ganzen Kriege leistete der Freiherr v. I., mit seiner fliegenden Schaar nicht unbedeutende Dienste. Bei der neuen Formirung der preuss. Armee, wobei die Infanterie des Freicorps als 25. Infanterieregiment in das 2. Armeecorps, die Cavallerie aber als 6. Uhlanenregiment in das 1. Armeecoms eintrat, wurde der Baron v. L. Commandenr des 6. Uhlanenregiments, hatte aber in der Schlacht bei Ligny das Unglück, in Gefangenschaft zu gerathen, aus der ihn jedoch der bald darauf erfolgte Friede wieder befreite. Für die Auszeichnung, die er sich im Allgemeinen erworben hatte, ward ihm das eiserne Kreuz 1. Classe 1814 verliehen; im Jahre 1818 erhielt er eine

Brigade zu Torgau, und nach und nach zum Obersten und Generallaajor befordert, mit dem rothen Adlerorden 2. Classe mit dem Sterne begnadigt, blieb er in diesem Wirkungskreise bis zum Jahre 1833, wo er zur Disposition gestellt ward und zn Berlin lebte. Obgleich noch im besten Mannesalter, hatte er das Ansehen eines innitern Greises, dem ehrenvolle Wunden den Krückstock zum unentbehrlichen Begleiter gemacht hatten. Sein Tod erfolgte am 6. Decbr. 1834, durch einen Schlagfuss, ohne vorhergegangene Krankheit. Besonders rührend sprach sich die Stadt Bremen über den Tod des verehrten Generals aus. Er war zuerst mit Elisabeth, Gräfin v. Alefeld, vermählt, wurde aber von derselben im Jahre 1824 geschieden. Zum zweitenmale versoer von derzeiden im Janie 1624 geschieden. Zum zweitenbaue verscheichte er sich mit der Wittwe seines Neffen, des Rithmeisters v. L. 2a Berlin, der Tochter des Amtsraths Uebel zu Paretz.
Ein Bruder des Vorigen, Freiherr v. L., ist gegenwärtig Gene-Falmajor, interimistischer Commandeur der 9. Division, Commandant

von Glogau, Ritter des Militair - Verdienstordens (erworben bei Leipzig), des eisernen Kreuzes (im Jahre 1815) u. s. w. Er stand im Jahre 1806 in dem Regimente Garde zu Potsdam, wurde später im Gene-ralstabe angestellt und avancirte in densselben bis zum Obersten. Zum Generalmajor befördert, war er auch Director der allgemeinen Kriegs-

schule und Mitglied der Ordens-Commission.

Das gräfliche Haus der v. L. besteht gegenwärtig aus folgenden Mitgliedern:

Hieronymus, Graf v. L., aus dem Hause Drei-Lützow und Seedorf, geb. den 6. Januar 1776, k. k. wirklicher Kännuerer und Hof-rath bei dem Gubernium in Böhmen, Herr der Herrschaft Lochewitz, Wittwer seit dem 27. April 1826 von Karoline, Gräfin Kolowrat-Liebsteinski, geb. den 9. Juni 1779.

Kinder:

1) Rudolph, geb. den 23. Septbr. 1813, k. k. Gubernial-Concepts-Practicant zu Prag.

2) Franz, geb. den 2. Novbr. 1814, k. k. Gesandtschafts-Attaché zu Dresden.

3) Rosa, geb. den 6. März 1816.

Geschwister:

1) Rudolph, k. k. Kämmerer, wirklicher Geheimer Rath und Ambassadeur am päpstlichen Stuble (früher Gesandter in Dänemark. Würtemberg, Internuntius in Constantinopel und Gesandter in Turin), vermählt mit Maria Ignacia, geb. Freiin v. St. Justin.

Kind: Eine Tochter, geboren 1828-

 Johann Nepomuk Gottfried, k. k. Oberlientenant im Regimente Chevaux-legers Baron v. Wernhardt No. 3. 3) Ludwig, königl. baierscher Lieutenant im 4. Jägerbataillon.

Das Wappen der v. L. zeigt im goldenen Schilde eine schräg rechts liegende schwarze Leiter mit vier Sprossen. Jeder Leiterbalken hat 

V. Zedlitz Adels-Lex. III.

### Luge, die Herren von.

Rine alte, wahrscheinlich schon lange erloschene Familie in den Marken, ans welcher Albrecht v. Luge im Jahre 1227 von dem Markgrafen Johann die Erlanbniss erhielt, Landsberg a. d. W. zu erhauen-Er war kein eigentlicher Banneister, sondern ein Edelmann, der in der Nähe jener nachmaligen Stadt seinen Sitz hatte. Auch kommt dieser Albertus de Luge als Zenge in einer Urkunde des Grafen von Rupin vor. M. s. Beckmanns Geschichte der Stadt Frankfurt, S. 29. Gerkens Cod. diplom. brand. Th. V. S. 167, and Dietrichs Nachrichten von den Grafen von Lindau und Rupin, S. 27.

### Lukomski, die Herren von.

Bine adelige Familie in Polen, von welcher ein Zweig in der Provinz Posen begütert ist, namentlich besitzt der Landschaftsrath Marcellus v. la das Gut Paruszewo.

### Lukowitz, die Herren von.

Dieses altadelige vornelime Geschlecht, welches besonders Schlesien, Sachsen und hier der Niederlausitz und dem Stifte Merseburg angehörte, kommt auch häufig unter dem Namen v. Luckowien vorln Schlesien war Hans v. Lukowitz im Jahre 1546, ein kaiserl. Major, bekannt. — In der Niederlausitz besass die Familie das Dorf Görlsdorf, und im Amte Eilenburg das Gut Döbernitz. - Cornelius v. L. auf Görlsdorf und Döbernitz war königl. polnischer und kursächsischer Steuereinnehmer und Landeshauptmann in der Niederlausitz. Er starb im Jahre 1717, und mit ihm ist eine Linie dieses Geschlechtes erloschen. - In der preuss. Armee steht der frühere Oberst und Commandeur des 2. Infanterieregiments, jetzige Generalmajor v. L. Er stand im Jabre 1806 bei dem Infanterieregimente v. Kunheim in Berlin, erwarb sich das eiserne Kreuz 1. Classe bei Ligny, und besitzt das Gut Dunow im Kreise Camin. — Ein anderer v. L., der früher in dem Regimente v. Natzuner stand, ist gegenwärtig Major im 18. Infanterieregimente. Ein dritter v. L. steht als Capitain beim 1. Infanterieregimente in Königsberg. Er ist Ritter des eisernen Kreuzes 2. Classe (erworben bei Leinzig).

Die v. L. in Schlesien und Sachsen führen im goldenen Schilde und auf dem Hehne ein sich zum Fluge bereitendes Wasserhulm na-

türlicher Farbe. S. 947.

# M. s. Sinapius, H. S. 795. König, H. S. 654-61. Gauhe, L. Lund (dt). die Herren von.

In der Armee standen im Jahre 1806 zwei Offiziere dieses Namens. Ein Lieutenant v. Lund stand im Regimente Prinz Heinrich von Preussen, und war später Kreisoffizier bei der Gensdarmerie. Bei dem Bataillon v. Wackenitz der 1. ostpreussischen Füsilierbrigade in Bialystock stand Friedrich Wilhelm v. Lund; dieses ist der gegenwärtige Generalmajor und 2. Commandant von Cöln, Bar. Kellermeister v. Lund; er hat sich in der Campagne 1804 in Preussen den Orden pour le mérite und bei Gr. Görschen das eiserne Kreuz erworben, Zwei Söhne desselben dienen als Offiziere in der Armee, der ältere beim 31. Regimente in Erfurt, der jüngere beim 34. Regimente in Colberg.

# Lupinski, die Herren von.

In dem Regimente Towarzyzz standen im Jahre 1806 zwei Britder aus der adoigen polnischen Familie von Lupniaki. Der ültere war zuletzt (1850) Kittneister und Kreisoffliere bei der Gensdamnerie, und st. als Major a. D. am 124. Juni 1836 gestorben. Der jimgere war im Jahre 1835 Major und Commandeur des Landwehrstalsilon vom 37.1mjahre 1835 Major und Commandeur des Landwehrstalsilon vom 37.1mjahre 1835 Major und Commandeur des Landwehrstalsilon vom 37.1mstalen 1835 Major und Commandeur des Landwehrstalsilon vom 37.1mstalen 1836 Major und Commandeur des Landwehrstalsilon vom 37.1mten vereinestungen 1836 Edit versich 1836 et en 1836 Landwehrstalsilon vom 1836 Landwehrstalsilon vom

## Lusi, die Grafen von.

Das Geschlecht Lusi blühte schon im 13. Jahrhunderte in Griechenland; ein Zweig desselben hatte sich auf der Insel Cephalonien, einer der gegenwärtig unter englischem Schutze stehenden ionischen Insein, niedergelassen, und daselbst das noch heute stehende feste Schloss Lusi erbaut. Von demselben kam Spiridion, Graf v. Lusi, im Jahre 1772 nach Berlin, wo er als Offizier bei einem Freicorps angestellt wurde. Bald wurden seine Talente und Kenntnisse Friedrich dem Grossen bekannt; er ward nach der Auflösung des Freicorps, in dem er stand, nach London als Gesandter gesendet. Er verschaffte hier dem preuss. Handel wesentliche Vortheile, und setzte durch energische Thätigkeit, was mehrere seiner Vorgänger zu bewirken nicht im Stande gewesen waren, durch. Später wurde ihm auch eine Sendung nach Petersburg übertragen, bei der er nicht minder das Vertrauen seines Monarchen rechtfertigte. Er gehörte zu den wirklichen Offizieren der Armee, erhielt als Oberst bei der grossen Revüe im Jahre 1789 den Militair-Verdienstorden, und am 20. Mai 1792 das Patent als Generalmajor. Se. Majestät der jetzt regierende König beförderte ihn 1798 zum Generallieutenant, und verlieh ihm 1800 den Grossen rothen Adlerorden. Er starb am 1. Sept. 1815 zu Potsdam.

Sein einziger liniterlassener Solin, Graf Friedrich Wilhelm Ludwig Amstern geboren zu Berlin am 7. Januar 1792, Königl. preuss. Major und Minister Resident am Königl. griechten Hofe; er ist seit dem 27. Mai 1818 vernählt mit Gräfin Marie, Tochter des Lord Gifford und der Marquise v. Lanadowne, geboren am 28. Nobyt. 1798.

Kinder:

1) Friedrich Ernst Karl Spiridion, geboren den 26. Mai 1820.

2) Marie Arabelle Aurora, geb. den 7. Juli 1821. 3) Henriette Luise, geb. den 28. Januar 1825.

4) Julie Withchmine, geb. den 23. Januar 1827. 5) Eliza Camilla Leopoldine, geb. den 14. Juni 1829.

6) Adelqide, geb. den 10. April 1833.

# Luze, die Herren von.

Die Familie Luze in Neufchâtel wurde am 7. November 1777 vom Könige Friedrich II. in den Adelstand erhoben.

Dieser Familie wunde folgendes Wappen beigebegt. Das Reihild ist quadrit; im 1, und 4, silbernen Felde istal zwes ichwarze Allerfligel ungebracht, im 2. und 3, blanen Felde aber ist ein goldener Sparzen, und anter demestlem eine französiche Liufe dargeteellt. Diese wiebie Decken sind blau und weiss, und zu Schildhaltern sind zwei Panther gewählt.

### Lynar, die Fürsten und Grafen zu.

Im Grossherzogthume Florenz lag das Hans und Schloss Lynari, bei Faenza zwischen Modigliano nud Maradia, ein Eigenthum des uralten, edlen Grafengeschlechtes Guerini. Nach diesem Stammhause, das schon im Jahre 1360 in dem Kriege, welchen Städte und Adel führten, zerstört wurde, und zu dem die unmittelbare Grafschaft gleiches Namens gehörte, nannte sich das erwähnte vornehme Geschlecht. Namentlich war Graf Johann di Lynari gerade in dem Besitze des gleichnamigen Castelles, als es die Florentiner zerstörten. Seine Nachkommen entsagten nach dem Verluste ihres Besitzes dem Namen Lynar und führten bloss den ursprünglichen, Guerino, doch behielten sie das Lynarische Wappen bei. Johannes Baptista Guerino starb im Jahre 1416. - Sein Urenkel war der berühmte Rochus Guerino, Graf zu Lynar, der sein nraltes elles Geschlecht nicht minder durch einen seltenen persönlichen Werth und einen reichen Schatz von Kenntnissen, die er mit ansserordentlichen Glücke auf das praktische Leben anwendete, und die ihm zum gesuchten Rathgeber der müchtigsten Fürsten seiner Zeit machten, als durch erworbene Ehrenstellen, Würden und Giter zu neuem Glanze erhob. Ans dem Leben dieses merkwürdigen, in der vaterländischen Geschichte so vielfach genannten hochverdienten Mannes mögen hier folgende biographische Notizen ihren Platz finden, die wir besonders in seinen Beziehungen zu den Kurfürsten von Brandenburg hier so ausführlich, als sie uns vorlagen, geben. Graf Rochus wurde am 25. Decbr. 1525 zu Maradia in Italien geboren. Schon in früher Jugend theilte er Erziehung, Unterricht und Auszeichnung mit Cosmo de Medici, dem nachmaligen Großherzoge von Florenz, Im 14. Jahre trennte er sich von diesem berühmten Jugendgefährten, um den Kriegsdienst, zn dem er bestimmt war, am Hofe des Herzogs Alphons von Ferrara, der im hohen Ruhme eines eben so erfahrenen, als kenntnissreichen Generals stand, zu erlernen. Nach dem Tode dieses Fürsten ging Graf Rochus, noch im Jünglingsalter, mit seinem Vater, der als Oberst in den Diensten Kaiser Karl V. stand, nach Afrika, nm einem Angriffe auf die Raubstaaten beizuwolmen. Nach der Rückkehr von diesem Zuge trat er in die Dienste des Her-zogs Alexander von Florenz. Bald trübte sich hier sein Schicksal, denn sein Vater tödtete im Zweikampfe einen Marchese di Malaspina; ein Vorfall, der dem Sohne Hass und Verfolgung der mächtigen Fa-milie Malaspina zuzog und ihn nöthigte, den Hof des Herzogs von Florenz zu verlassen und in fremden Staaten einen Zufluchtsort zu auchen. Hier beginnt der Zeitraum, wo ihm sein persönlicher Werth eine ehrenvolle Bahn in Frankreich und Deutschland eröffnete, die, wie es schien, das Unglück seines Vaters ihm in Italien verschlossen hatte. Am Hofe der Könige von Frankreich machten sich seine Talente, verbunden mit einer angenehmen Persönlichkeit, bald geltend. Gewandt als Hofmann, vertraut mit den Künsten der Diplomatie und unerschütterlich tapfer vor dem Feinde, wurde er mit gleichem Glücke im Cabinette, wie im Felde gebraucht. Im Jahre 1552 vertheidigte er mit Heldenmuthe die wichtige Festung Metz gegen ein kaiserl. HeerBald nach dem Abzuge der Feinde ergänzte er nach eigener Angabe und unter seiner persönlichen Leitung die bis dahin mangelhaften Festungswerke dieses Platzes mit regelmässigen Basteien und verschiedenen Lünetten. Er hatte bei dieser Gelegenheit auf eine so glanzende Weise seine Kenntnisse als Ingenieur an den Tag gelegt, dass er mit 27 Jahren zmm Generallientenant nml General - Commissarius aller Festungen der Krone Frankreich ernannt warde. Im Jahre 1554 erschien der Graf zu Lynar zum erstenmale als Gesandter Frankreichs am Hofe des Kurfürsten Joachim II. von Brandenburg. Im Jahre 1558 war er wieder bei der Armee thatig; er leitete den Angrill auf Dietenhofen und verlor bei dieser Gelegenheit durch einen Büchsenschass ein Auge. Im Jahre 1560 nahm er die protestantische Religion an, behielt aber doch ansnahmsweise seine Würden und Aemter, und wurde noch im Jahre 1563 zu einer Gesandtschaft von König Karl IX. nach Deutschland an die sächsischen, brandenburgischen und hessischen Höfe gebraucht. Im Jahre 1564 vermählte er sich mit einer reformirten Französin, Anna, gebornen v. Montot, verwittweten v. Barbé, und Wohnte mit derselben zu Metz. Als 1567 die Religionsunruhen in Frankreich sich schrecklich erneuten, stellte der Prinz v. Condé sich an die Spitze der Protestanten, gab dem Pfalzgrafen Herzog Casimir, der mit einer Armee zu Hülfe gekommen war, den Grafen Rochus zum Feldmarschall, und dieser nahm ihn 1568 mit nach Heidelberg. No kam dieser merkwürdige Mann nach Deutschland. Er schlug die Auerhietungen und grossen Versprechungen des Künigs von Frank-reich aus, eben so auch die verschiedener deutscher Fürsten, als des Herzogs von Zweibrücken und des Prinzen von Oranien, um in kurpfälzischen Diensten zu bleiben. Daselbst ward er Oberster und Kriegsrath, und befestigte Bellikheim nnweit Heidelberg. - 1569 wurde er, doch mit Beibehaltung der pfälzischen Dienste und Besoldung, beim Knrfürsten von Sachsen Ober - Artilleriemeister und Befehlshaber seiner Festungen, und zog im Jahre 1570 nach Dresden. Im Jahre 1572 sendete ihn der Kurfürst von Sachsen an verschiedene italienische Höfe, and so sah er sein schönes Vaterland und seine ihm immer noch theure Heimath wieder, wo der Grossherzog von Florenz ihm die Einsetzung in seine Güter, Dienste und Gehalt anbot, doch mit der ausdrücklichen Bedingung, dass einer seiner Söhne beständig daselbet residiren sollte; ein Anerbieten, welches annehmbar war. Im Jahre 1574 liess er einen Fehdebrief in deutscher Sprache gegen mancherlei Reschuldigungen und Verläumdungen seines Standes und seiner Ehre drucken. Dieser im Patentformat gedruckte Bogen zeigt den Charakter der damaligen Zeit, und den des Grafen selbst. Einer von den Punkten, Wegen deren man ihn verachten und verstossen zu können meinte, war: dass er ein Baumeister sei. Hierauf erwiederte er: "Deshalben bekenne ich freylich, dass ich nicht allein mich dafur ausgebe, sondern auch mir solches zu grossen Ehren und Ruhm achte, und Gott dem Herrn für so'che Guad nicht genog zu danken wisse, in Betrachtung, solche Gabe und Kunst seltzam, im Krieg vnd Frieden hochnöthig vnd dann einem Rittern vnd Kriegssmann so ehrlich vnd riihmlich ist, dass in Italia, wie der Landart vnd des Kriegs erfahren wol wissen, nicht allein die vom Adel, sondern auch die fürnembsten Fürsten vnd Herren, sich darinn wissentlich vnd zu Ruhm vben vnd ge-brauchen lassen." Und am Ende setzt er hinzn: "Solchs alles, was Obstehet, vnd schliesslich, dass kein Mensch mich einiger Sachen und Thaten, die einem ehrlichen redlichen Mann nit wohlanstehen, mit Recht beschulden kan, gedenke, wille vnd erbiete ich mich, vermit-telst Göttlicher Gnaden, jederzeit, als lang ich das Leben haben werde, gegen menniglichen mit Hand vand, wie einem Rittermässigen

Ehrliebenden zustehet, zu vertheidigen und zu nerfechten." In demselben Jahre reiste er auch in eigenen Angelegenheiten nach Frankreich. In Sachsen bante er Schlüsser und Festungswerke, bezonders befestigte er Augustusburg im erzgebirg, Kreise, wovon noch seine Originalzeichnung vorhanden ist. Ferner reiste er auch nach Cassel und an andere Höfe, wo er zum Ratligeben eingeladen, und auszeichnend empfangen und belohnt wurde. - 1577 ward er, mit Bewilligung des sächs-Hofes, Geheimer Rath beim Fürsten von Anhalt, und zog nach Dessan. Von da reinte er zuweilen zum Kurfürsten von Brandenburg. 1578 kam er in brandenburgische Dienste, auf sehr ansehnliche Bedingungen. Sein Gehalt war 1000 Thaler jährlich, Hofkleidung für acht Bedienten, zweimal des Jahres, ansehnliches Deputat an Naturalien, und seine Reisen besonders bezahlt. Die Natural-Lieferungen machten aus : 2 Wispel Weizen, 12 Wispel Roggen, 250 Tonnen Bier, 2 Fuder Rhein - Wein, 3 Fuder blanker Landwein, 1 Fuder ro-ther Landwein, 6 fette Ochsen, 50 fette Hammel, 25 Stück Heideuer Landwein, ober Gerichten, 20 kerte Finlind, 22 Stück Heise-chale, 700 Stuper, 30 Kaller, 2 Steme Heiser, 25 Stück Heiser-chale, 700 Stuper, 30 Kaller, 2 Steme Heringe, 72 Field Rei-Stuper, 100 Thaler, 25 Stücker, 100 Thaler, 25 Stücker, 4 Tomone Batter, 6 Tomone Käter, 4 Studiel Härgenitze, 2 Scheffel Hirse, 8 Scheffel Buchweitzen, 8 Scheffel Kräsen, 6 Tom-nn Salz, 13 Schock Gäneg, 8 Schock Hinner, 8 Centurer Talg, 50 Wispel Hafer, und das Nöthige an Hen, Stroh und Hotz. Dabet behielt er vom Kurfürsten zu Sachsen 500 Thaler jährlich, vom Land-grafen zu Hessen 300 Thaler, vom Fürsten zu Anhalt 300 Thaler, vom Herzoge Kasimir 300 Thaler. Jeder dieser Herren liess ihn im benö-thigten Falle kommen, wobei ihm immer die Reisekosten besonders bezahlt wurden. Er wohnte in Spandau, wo ihm der Kurfürst ein Haus schenkte, das er hornach wie einen Palast baute. Dieeer Pa-last wurde vom Kurfürsten Friedrich Willehn wieder erkauft, und gegenwärtig ist das Zuchthaus in demselben, daher alles geändert worden, bis auf ein Zimmer, welches noch nach alter Art getäfelt ist. 1580 ward ihm sein Gehalt auf 1200 Thaler erhöht, und noch dazu bekam er von dem Kurfürsten Johann Georg ein Geschenk von 30,000 Thalern, in 10 Jahren (jährlich 3000 Thaler) an ihn oder seine Erben auszuzahlen. Man kann aus diesem, für die damaligen Zeiten äusserst ansehnlichen Geschenke auf die Achtung schliessen, in welcher er stand, und auf die Dienste, welche er leistete. Er wird in dem darüber ausgefertigten Schenkungsbriefe vom 13. Januar 1580, und auch in andern Urkunden genannt: Rath, General, und oberster Artillerie-Munition-Zeug- und Baumeister. Er hat auch wirklich nicht allein die wichtigsten Kriegs- und Civilbauten betrieben, zuerst die Artillerie in guten Stand zu setzen gesucht, und das Giesshaus verbessert, sondern auch einen sehr einträglichen Salzhandel nach Lüneburg angelegt, Sulzwerke, Salpetersiedereien und Eisenwerke auznlegen gesucht, viele fremde Künstler und nitzliche Leute in's Land gezogen, und brauchbare Maschinen erfunden. 1578 den 3. Decbr. nach Absterben des kurfürstl. Zeugmeisters und Giessers, Michael Kesslers, machte der Graf Lynar ein Inventarium des Zeughanses und Giesshauses, und es waren, nach einem im königl. Archive verhandenen, vom ihm untersteht einen den den den den den kompt. Arctive handen: "A zelarte Metzen, zehenst eine Ob Urinn Eines, 2 ganze nugefasste Cartaunen, a 52 Pfund; 4 neue hälbe Cartaunen, ungefasst, und ist eine zu Cüstrin; 2 Nachtgiallen uff Riddern, 1522, schiessen jede 48 Pfund Eisen; 2 zehlechte halbe Cartaunen uff Riedern, a 22 Urinnt; 10 mag deburgsche State, ut Riddern, a 72 Pfund dern, a 22 Urinnt; 10 mag deburgsche State, ut Riddern, a 72 Pfund Eisen; 3 halbe Falkaunen uff Radern, a. 4 Pfund Eisen; nebst einer

verhältnisamässigen Anzahl von Kugeln. Im Pulvergewölbe an der Maner am St. Gertruden-Thore: 157 Centner 53 Pfund mit dem Holze, Noch im Zeughause: 55 Centner 58 Pfund Salpeter, 35 Centner 33 Pfund Schwefel (dies beweist, dass man schon damals hier Pulver gemacht habe)." Im Giesshause war das nötluge Giesswerkswert gemacht nose).\* Im Gressbause war das notinge Gressweite. Zeug "Blaebeige u. a. w., and in der Schniede, was dazu gebört. Mit der Belessigung von Spandau bereibtiger. Mit der Belessigung von Spandau bereibtiger und Friedrich Christopher und Spandau der Schweiter und der Schweiter und Spandau der Schweiter und der Sch Vermuthlich in Belitz anzulegenden Salzwerke mit dem Kurfürsten. Dies erhellt deutlich ans einem Briefe. Er schreibt 1580 aus Spandau: "Wie dass der Salzmeister bei mir ist — anch ganz kein Zweifel habe, dass Ew. kurfürstl. Gnaden und ich mit demselben werden wold verselien seyn; Alldieweil ich aber zum Anfange eine ziemliche Anzahl Blech zu den Pfannen benötbiget bin, als liabe ich mich mor-Rens Tages mit ihm gen Zehdenik zu reisen, alle dasselbe zu schmiesem Lages mit ihm gen Zeistenk zu reißen, alle asseite zu schme-den, and auch eine rechte Probe von Oermond machen zu lassen, Vorgenommen. Das Knde dieses Briefes, zum Charakterzug dama-liger Zeiten, ist: "U. will Swr. Churfurzal. Gnaden, sammt Derselben blerzlieben Gemahl und junge Fröwichen hiemit in den Schuz des Allerhöchsten belöhlen haben. Ewr. Churfurstl. Gnaden undertenig-ster, gehorsamer, und ganz williger Diener." Er wollte auch Salpetersiedereien anlegen; daher 1594 ein Befelt an die Stadte und In-nungen erging, die Salpetersiedergraben zu lassen, "und wen sie sich unrichtig halten, sollen die Stadte und Iunungen es an den obersten Zeugmeister Grafen Roch zu Lynar berichten." Desgleichen legte er zuerst die Eisenwerke zu Zehdenik an. Er schreibt 1579 den 16. April aus Spandau: "er habe die beiden Hammermeister zur Besichtigung des Eisensteins nach Zehdenik geschickt," und da er aus ihrem Berichte derer recht gute bequeme Gelegenheit, "daraus Ewr. Churtiirstl. Gn. bester Nutz entstehen mochte," vernommen, so wolle er sich Dienstags selbst zum Churfürsten verfügen, und mündlich berichten. Er ward 1582 nach Brandenburg berufen, um seinen Rath, wegen des baufältigen Thurms der Katharinenkirche zu geben, Der Thurm stürzte aber den 30. März ein, elle er ankam. Es ist Behr wahrscheinlich, dass man ihn 1585 beim Baue des neuen Thur mes werde zu Rathe gezogen haben, zumal, da versichert wird, der Thurm sei von einem Baumeister ans Mailand gebaut worden. Dieser Italiäner war höchstwahrscheinlich ein von dem Grafen in's Land gezogener, und also von ihm abhängig. Graf Roch war 1585 mit dem Kurtursten in Dresden gewesen, und da der Kurfurst gern einen Gärtner haben wollte, "der mit Baumen umzugehen wüsste," hatte Graf Roch einen Gärtner ans dem Hofzwinger in Dresden durch Kaspar Schwabe beredet, mit nach Berlin zu gehen. Aber der Kur-lürst von Sachsen nahm dies übel, und der Gartner ward zurückgesandt. - Er reiste öfter nach Dresden, z. B. im Jahre 1590 zweimal, wo er Dresden lefestigte, und auch andere Städte, z. B. Herzberg, wegen anzulegender Festungswerke besah. Er befestigte auch 1588 Wülzburg, im Fürstentlimme Anspach. 1582 bante er den Altar in der Nikolaikirche zu Spandan. Seine erste Gemahlin starb danelbst in ner Ankolankreite 20 oppandan. Seine erste Gennahm starte dauleitst 1585. Kr. heirathiete 1583 in zweiter Elle Margaretha v. Teniow, die ihn überdebt hat. Er starte 1596 den 22. December, nachdem er vorher, am Sonntage nach Andrea, ein Capital von 2000 Thalern für Studirende vermacht hatte. Man hat eine gegostene Münze, die auf der einen Seite ihm, und auf der andern seine erste Gemaldin vorstellt,

Ein Sohn dieses berühmten Mannes war Johann Kasimir, Graf zu Lynar, kurbrandenburgischer Geheimer Rath und Oberkammerhert, ouch Statthalter in Bayreuth. Er wohnte im Jahre 1611 als kurfürstl. Bevollmächtigter den Verhandlungen zu Jüterbogk in Sachen der Jülich'schen Erb - und Successionsangelegenheit bei. Seine Gemahlin war Elisabeth v. Distelmeyer, die Enkelin des hochberühmten Kanz-lers. Diese erkanste nach dem Tode ihres Gemahls die Herrschaft Lübbenau in der Niederlausitz, die noch heute ein Besitz der älterengräflichen Linie des Hauses ist; eben so erwarb sie die Herrschaft Glienike. Der Sohn aus dieser Ehe, Johann Sigismund, Graf zu Lynar, war kursächsischer Geheimer Rath, Landrichter in der Niederlausitz, und Herr der Herrschaften Lübbenau und Glienike. Er atarb im Jahre 1665, nachdem er die Feldzüge des dreissigjähr. Krieges mitgemacht, und besonders 1642 in der Schlacht bei Leipzig sich ausgezeichnet hatte. Kais. Ferdinand III., an dessen Hofe er Gesandter war, schätzte ihn vorzüglich. - Der Kukel desselben, Friedrich Kasimir, Graf zu Lynar, geb. den 27. Juli 1673, Herr der Herrschaften Liebenau und Bucko, Johanniterritter, kursächsischer Kanmerherr und benan und bucko, Johannier-ruger, Eursteinsberg Antonomier von Oberantsrath in der Niederlausitz, starb am 27. April 1716. Er war mit Kva Klisabeth, Tochter des Grafen Adam v. Windischgrätz, vermählt. Aus dieser Ehe wurde geboren Moritz Karl, Graf zu Lynar, kursächsischer wirklicher Geheimer Rath und Präsident der Ober-Rutacunsense varantiere Gebenner Ram une traumen ein Gebenner aus und ausst. Begeenung in der Niederlausitz, Gesander am känlert. Höfe zu matst. Begeenung der Steller auf der Steller aus 24. Aufül 1785, nachdent er zehon seit dem 24. Märr, 178 zu der Gesteller Gesteller Freiederfalt Henriettet, Gräfin v. Piennning, einer Toolkert des Grafin Joachim Friedrich v. Piennning, geh. am 27. Septhr. 1709, and versiblt um 7. North, 1728, war. Der gelehrte Blueder des Gräfen Moritz-Karl, Rochus Friedrich, Graf zu Lynar, geb. am 16. Decbr. 1708, war königt, dänischer Conferenzrath, Statthalter in Oldenburg und Dölmenhorst, Ehrenmitglied der Gesellschaft der Wissenschaften in Kopenhagen, Ritter des Elephantenordens, und des Ordens de l'Union parfaite. Er ererbte von seinem kinderlos verstorbenen Bruder Moritz Karl die Herrschaften Lübbenau und Bucko, war seit dem 22. HIZ hart die Herrschaften Lubbenau ühn Bucko, war seit dem ze-Mai 1735 mit Sophie Marie Helene, des Grafen Helmrich XXIV. Reuss zu Köstritz, Tochter (geb. am 30. Novbr. 1712) vermählt, er-zeugte mehrere Sohne und Töchter, und starb am 13. Novbr. 1781. Ebe wir dieselben näher erwähneu, bemerken wir hierait, dass dieser gelehrte Graf verschiedene Werke und Schriften hinterliess, die in Johann Georg Mensel's gelehrtem Deutschland, Bd. H. S. 676. folgendermaassen verzeichnet stehen. Seneca, von der Gnade, übersetzt. nit Anmerkungen. Hamburg. 1753. Seneca, von der Kürze des Lebens. 1754. Versuch einer Paraphrasis des Briefes Pauli an die Rönier. 1754. Erklärende Umschreibung des Briefes an die Ebraer. Bremen. 1756. Der Sonderling. Hannover. 1761. Franz. L'homme singulier, à Copeubag, 1771. Brklärende Umschreibung sämmtlicher apostolischer Briefe. Halle. 1765. Rede bei der kurfürstl. Haldignug in Lübben 1768. Erklärende Beschreibung des Evangelii! Johannis. 1770. Erklärende Umschreibung der vier Evangelisten. Halle. 1775. Presidence Checurcumg der Ver Brangensen. Dane Ver Neue Miscellancen, historischen, politischen, moralischen, auch sonst verschiedenen Inhalts. 2 Stileke. Leipzig. 1775. — Der älteste der Sohne des Grafen Rochus Friedrich war Friedrich Ulrich, Graf zu Lynar, geb. am 16. März 1736, königl. dänischer Kammerherr u. s. w. So viel uns bekannt ist, ist derselbe nicht vernahlt gewesen, oder doch kinderlos gestorben. - Der zweite der Söhne, Christian Ernst, Graf zu Lynar, Ritter des Johanniterordens, starb am 28. April 1784. Er ist der Stammherr der heutigen Grafen zu Lynar. - Der dritte

der Söhne, Rochus, geb. am 18. März 1745, war königt. dänischer Generaladjutant. — Der vierte war Heinrich Kasimir Gottlob, Graf Zu Lynar, geb. am 7. Mai 1748. Er war Schriftsteller, and hat na-40. Lynar, geb. am 7. Mai 1748. Er war Schriftsteller, and lag ma-pentifich dera Briefe über das Eststehen, den Forgrags and den Ver-bernitieh dera Briefe über das Eststehen, den Forgrags mit den Ver-der guten Geschunstels, und einen Brief an Lavater. Jenn, 1774, der Schriftsteller, Worfer Leubieg Ernst, Graff zu Lynar, geb. am 16, DeCtr. 7541, war frühre benfalls in königt. dänischen Kriegoliensten, und er etward in Jahre 1793 die freie Standesberrechaft Dreina, und die Stadt Vetselau in der Niederhonätz, 1805 die Herrschaft Bran-le in fölimun, und wurde in Dectr. des Jahren 1860 mit der Niede-nie in Glimun, und wurde in Dectr. des Jahren 1860 mit der Niede-re Stadt Vetselau in der Niederhonätz. een in Bolimen, und wurde in Decer. Oer samte 1800 int the Franch folge für den jedennaligen Entgebornen seiner männlichen Nachkon-men in den Fürstenstand erhoben. Er wurde dennach Stammberr es fürstlichen Hauses Lynar. Seine Genablin Friederike Juliane, Gräffin v. Ranzau-Brahesburg (s. unten). Die fürstliche Linie des Hauses zu Lynar besteht gegenwärtig

aus folgenden Mitgliedern:

Fürst Rochus Otto Manderup Heinrich, geb. den 21. Februar 1793. k. k. österreichischer Kännnerer, Sohn des am 15. August 1807 verstorbenen Fürsten Moritz Ludwig Ernst, vermühlt am 15. August 1816 mit Eleonore Louise Hedwig, gebornen Gräfin v. Bose, geb. am 15. Septhr. 1797; Wittwer seit dem 26. Septhr. 1831.

1) Graf Alfred Hermann Otto Ludwig, geb, den 9, Septbr. 1820. 2) Graf Arthur Hugo, geb. den 8. Juli 1822.

3) Graf Ernst Ottokar, geb. den 1. Januar 1824.

Geschwister:

1) Gräfin Sophie Isabelle Henricite, geb. den 11. Septbr. 1791. 2) Graf Rochus Heinrich, geb. den 5. Febr. 1796.

3) Graf Rochus Ernst, geb. den 13. April 1797, königl. preuss. Rittmeister im 1. Garde - Landwehr - Uhlanenregimente, Herr der Lindenauer Güter bei Ortrand in der Niederlausitz, vermählt seit dem 19. Novbr. 1833 mit Louise, Freiin v. Löbenstein.

#### Mutter:

Fürstin Friederike Juliane, Tochter des Grafen Otto Manderup v. Ranzau - Brahesburg, geboren am 23. Octbr. 1755, vermählt seit dem 8. Octbr. 1784; Wittwe seit dem 15. August 1807. Die ältere oder gräfliche Linie dieses Hauses besteht gegenwärtig

aus folgenden Mitgliedern:

Graf Hermann Rochus zu Lynar, geboren den 4. Febr. 1797, königl, preuss, Kannerherr, succedirte seinem Zwillingsbruder Rochus Karl, am 4. Septbr. 1801 in der freien Standesherrschaft Liibbenau, vermählt seit dem 12. Octbr. 1821 mit Mathilde Sophie Friederike Wilhelmine Henriette, geb. Grafin v. Voss, geb. am 1. Decbr. 1803. Kinder:

1) Anna Mathilde, geb. den 23. Juli 1822.

2) Hermann Maximilian, geb. den 24. April 1825.

3) Hermann Albert, geb. den 7. Januar 1827. 4) Mathilde Louise, geb. den 20. April 1830. 5) Hermann Gustav, geb. den 17. Juli 1831.

6) Mathilde Marie, geb. den 27. Septbr. 1835. Mutter:

Auguste Charlotte, geborne v. Schönberg, geb. den 18. Mai 1777, Wittwe den 1. August 1800 vom Grafen Rochus August; wieder vermählt am 10. April 1802 mit Ferdinand Ludolf Grafen v. Kielmanns-egge; grachieden.

#### Vaters-Geschwister:

I. Heinrich Ludwig, geb. den 14. März 1779, königl. sächsischer Kammerherr, vermählt seit dem 25. August 1802 mit Karoline Ernestine Friederike, geb. v. Knoch, geb. den 18. August 1784.

#### Tächter:

- 1) Marie Agnes Rosalie, geb. den 19. Sept. 1803, vermählt im Jahre
- 1876 mit Friedrich Hermann v. Röder, königl. preuss. Major.
  2) Ernestine Isabelle Luise, geb. den 30. Octor. 1808, vermählt seil
  dem 2. Octor. 1876 mit Theodor Freiherrn von Lüttwitz auf
  Mittelstein.
- Isabelle Leontine Sophie, geb. den 24 Januar 1815, vermählt seit dem 28. Mai 1833 mit Leonhardt v. Zabeltitz, aus dem Hause Eichow.
- Isabelle Adelaide Isidore, geb. den 26. Nov. 1816, expect. auf das St. Johannis-Kloster vor Schleswig.
- Julic Karoline Luise Adelaide, geb. den 7. August 1818, expectauf das St. Johannis-Kloster vor Schleswig.
- Anudic Luise Ernestine, geb. den 24. Sept. 1820, expect. auf das St. Johannis-Kloster vor Schleswig.
- II. Isabelle Johanna Wilhelmine, geb. den 17. Nov. 1781, vermählt den 28. Juli 1863 mit Karl Ludwig Christian Grafen v. Warteusbeben (gest. den 1. April 1865), und 2) den 28. Oct. 1806 mit Hans Karl Frhr. v. Manteuffel, Oberlandesgerichtspräsidenten zu Magdeburg-

In der Kirche zu Sonnenburg findet man die Wappentafeln folgender Mitglieder aus diesem Hause, welche zu Rittern vom Orden des heiligen Johannes zu Jerusalem den Ritterschlag erhielten:

Christian Ernst Graf v. Lynar, geschlagen am 14. Septbr. 1762. Sigismund Casimir Graf v. Lynar, geschlagen am 17. April 1671.

Moritz Karl Graf v. Lynar, geschlagen am 16. August 1731. Moritz Ludwig Ernst Graf v. Lynar, geschlagen am 1. Sept. 1772. Otto Rochus Munderup Heinrich Fürst zu Lynar.

Rochus Ernst Graf zu Lynar, königl. Rittneister und Escadronschel in 1. Garde-Landwehr-Ublaneuregimente. Rochus Heinrich Graf v. Lynar.

Hermann Rochus Graf zu Lynar, königl. Kammerherr auf Lübbenau, sind sämintlich Ritter des preuss. Johanniterordens.

Der Herzog Cosmo von Medicis stellte dem hochberühnten Grafen Rochas v. Lynar auf sein Begehren ein unter dem 35 Mai 1964 datirtes Attest über seinen uralten adeligen Stand aus. Dieses nerbwürdige Document wird auf dem Schlosse zu Lübbenou aufbewahrt, in dem sich das Familienarchiv dieses vornehmen Hauses belindet.

Das Familierwappen der Grafen zu Lynar besteht in einem quarirten Schilde. Im L. und 4. blauen Felde ist ein runder Festangsfuhrum, dessen Zinnen mit deri Hosen besteckt sind, im 2. und 3. godennen Felde aber eine klaue Schlaup, werbte der Lilien zwischen keine Schlaup, werbte der Lilien zwischen nierhelmen, mit ankängendern Kleinode, bedeckt. Auf dem rechtet Helme zeigt sich der Festangschlarun und auf dem Inken die Schlaup, wie im Schilde. Das fürstliche Wergen unterscheidet sich unr durch Löwen.

### Lyncker, die Freiherren von.

Dieses Geschlicht gehört prapringlich den bessischen Landen and es besass schon vor Jahrhunderten das in der Grafschaft Holzappel gelegene Schloss und Gut Debertshausen. Später hat es sich im Oesterreichischen und in Schlesien niedergelassen und Güter erworben. Ein Ast des Hauses schreibt sich Linker v. Lützenwick. Derselhe hat, trotz der gleichen Abstammung, ein anderes Wappen als die Preiherren v. Lyncker. Die in Oesterreich ansässige gräfliche Linie Rehreibt sich Linker und gehört der katholischen Confession an, die Freiherren aber sind lutherisch.

Durch ihren gelehrten Ahnherm ist diese Familie der Welt bekannt geworden: Nikol. Christoph Frhr. v. Lyncker, Reichs-Hofrath des Kaisers. Er ist zu Marburg in Hessen in Palatio Wolfiano, der Wolfsburg, geboren und kam hernach mit seinen Eltern, als das Fürstenthum Marburg von Hessen-Darmstadt an Hessen-Cassel übergegangen, nach Giessen, woselbst er erzogen wurde. Von hier begab er sich nach Jena, wo er viele vortreffliche und zum Theil zu hohen Würden bei Königen und Fürsten gelangte Männer für die Justizver-Waltung ausgebildet hat. Im Jahre 1669 trat er in Herzog Johann Georg des Aelteren zu Sachsen-Eisenach Dienste als Rath ein, und Wurde 1673 Hofrath. Sodann bekleidete er 1683 zu Jena den Posten eines Regierungs - und Consistorial-Raths bei der fürstlich eisenachechen Vormundschaft, wurde 1686 von Sachsen-Weimar zum wirklichen Geheinen Rath bestellt, und erhielt später am fürstlichen gesammten Ober-Consistorium die Präsidentenstelle. Er verrichtete 1688 die vom Samutlichen fürstlichen Hause Sachsen ihm aufgetragene Legation in Wien zum kaiserl. Lehns-Empfängniss, wurde nachmals fürstl, sach-3en-weim. Geheimer-Raths-Präsident, wie auch der gesammten fürstl. Hänser Ernestinischer Linie Hofgerichts - und anderer Rechts-Collegien zu Jena wirklicher Director. Die ihm von dem Kaiser confe-Tirte wirkl, Reichs-Hofrathsstelle trat er 1707 an. Seine Gemaldin war Margarethe Barbara Widmark, die Tochter eines hessen-cassel-

Schem Geheime Raths.

Ref starb 1726 d. 28. Mai zu Wien und hinterliess 3 Söhne und 3

Cheter: 1) Frlum. Ernst Christian, 2) Wilhelm Ferdinand, 3) Gusthv

Lulwig, 4) Freiin Jeannette Maris, Vermählte v. Hendrich, 5)

Eleonore Sophie, 6) Philippine Henriette.

Von den Sölinen wurde Wilhelm Ferdinand wurtemberg-stuttgartacher Geheimer Rath, er besass im Herzogthume Jena in Thuringen die Rittergüter Fluhrstädt und Kötschau, und in Schlesien den Rittersitz Dammer im Namslanisch-Breslauschen. Von seinen Verwandten lebte 1696 Johann Lyncker von Lützenwick auf Dennstedt und Nieder-Tiefenbach, knrfürstl. trierscher Geheimer Rath und Resident. -Das oben erwähnte Gut Dammer oder Dambrowa bei Namslau war noch in der nenesten Zeit in den Händen der Familie der Freiherren v. Lyucker, aus der mehrere Söhne in der greuss. Armee gedient haben und zum Theil noch dienen; namentlich standen in dem Re-gimente v. Holtzendorff-Kürassier zu Oppeln drei Brüder v. Lyncker. Der ältere derselben war Rittmeister, hat im Jahre 1807 den Abschied genommen und lebte snäter als Major a. D. zu Oppeln; der zweite nahm ebenfalls seinen Abschied, der dritte aber ist gegenwärtig Rittmeister und Offizier bei der Landgensd'amerie in Berlin. Er ist mit der Tochter des verntorbenen Generallieutenants der Cavallerie, Chef eines Kürassier-Regiments v. Holtzendorf vermählt und hat zwei Söhne, von denen der ältere Offizier der Garde-Artillerie, und der jüngere 332 Mach.

Offizier bei dem Regimente Kaiser Franz-Grenalieren ist. — Ausstreum dienen gegenwarft noch mehrere andere Migdieder diener Färmlie als Subaltern-Offiziere im Herer. — Der gegenwirtig groubergel, auchen -weimanzele Oterstüteutenatt um Oberforstunsierier v. J., neker erwarb sich in der Schlacht bei Leipzig das eineme Kreuz I. Schase. — Im Konig, Civilierate steht der Hauptmann v. d. A. geierungarath und Landrath des Kreises Gumbinnen, Frlur, v. Lynckeft Fr ist Ritter des Militain-Verdienstordens (erworben im Jahre 1807 im

Feldzuge in Preussen).

Von der laine in Böhmen wurde der Adjutant bei der hähm. Leibwache und Ehrenritter dem Matheter-Orlinen, 'Ulemeu Wenzel, Frår, v. Linker, im Jahre 1816 von Kaiser Franz I. in den Grafentand erhoben. Derreibe ist am 18. Juli 1785 geboren, k. Kämuerer und Herr v. Schlüsselburg, von seinen Geschwistern ist Spielmand Frår, v. Linker, geb. d. 27. Juni 1783, k. k. Kämmerer. 27. k. baiserschen Kämmerer Frårn. v. Lägenau. 3) Anner, geb. den 12. Febr. 1734, Süfsbalune zu Bürüst.

Die Mutter des Grafen und seiner Geschwister ist Margaretha Freiin v. Linker, geb. Freiin v. Malowetz und zu Malowetz, geb-

den 7. Sept. 1756.

Das feilbert. Lynckersche Wappen ist zweimal gespelten, einmagetheilt, und has sechsfelig mit einem Mittelschilde. Das gelkröste Mittelschild zusellen der Stellen der Geschen der eines Actigens selbwaren Balken hinaufsteigt, unter dem Balken lat im gelben Felde eine Perle in offener Muschel zu sehen. Im 1- und 6. Garatter prasentiern auch in rother Rebet zweit weisse Winkelstein selbwarzen Grunde ein Stern. Im 2- rothen Guartiere 3. Löwstein, die hin der Stellen die sein Garben 2 diegende Kraniche. Im 5. blauen Quartiere ein silbernern, aus der winkelstein siehen zwei gefreicht Befleiten ren Garben 2 die gende Kraniche. Im 5. blauen Quartiere ein silbernern, aus deren Mindler geweit Siegesfalnen gelt und afwarzet bei dem vordern erscheint zwischen 2 roth und weis gescheilten Bässteinern, der der Mindler geweit Siegesfalnen gelt und afwarzet der vorden der der Mindler geweit Siegesfalnen gelt und afwarzet zweir rothe Marmordialen, wormaf eine Citrone unt 5 Straussfelern. Nachrichten über diese Familie findet uam in Simpijus, IR. So. Nachrichten über diese Familie findet uam in Simpijus, IR. So.

-66. Hörschelmanns Sanmlung 49. Dessen genealogische Adelshistorie, I. S. 11-15. Neues genealog, Handbuch, 1777. S. 280 u. f.

1778. S. 137 u. £

### M.

## Mach, die Herren von.

Ein aleiligen Geschlecht in Pommern, das namentlich in Inacrelaurgischen Diritteit eit laugen Zeiten schon begiert ist, wo Gross-Schwichow, Schlussow und Slaichow alse Bestizungen dieses Hauses sind. Noch in der Gegenwart bestirzen mehrere Mitgieled rieser Familie Gitler in Pommern, namentlich gebort linen Gaster im Kreise Kolpe, Klein-Votz im Kreise Runnelaburg und Antheile von Gross-Leibtow und Klein-Perlin im Kreise Lauendurg-Bötow. — Sehr viele felletlute aus diesem Hause Inhen in der preuns, Armee gedient, und enige diesen noch in derzelben. Ein v. Mach, der als Hauptnamd in 3. Muskeiterlaufünd er Reginnents v. Kleist stand, ist im Jahre 1821 als Canal-Schlensehmeister zu Plauen gestorben. - Kin Prem.-Lieutenant v. Mach, im Regimente v. Besser, ist im Jahre 1807 den Pod fürs Vaterland gestorben. - Ein Rittmeister v. M., der früher im Regimente v. Treskow zu Danzig gestanden hatte, starb im Jahre 1824 als Rittmeister im 5. Landwehrregimente. — In dem Regimente V. Zastrow in Posen stand ein Lieutenant v. M., der im Jahre 1813 als Major bei der englisch-deutschen Legion diente und später in Berlin lebte. - Der gegenwärtige Major und Adjutant beim commandirenden General des 6. Armeecorps, v. Mach, erwarb sich das eiserne Kreuz 1. Classe bei Sombref.

Diese Familie führt ein von Elzow folgendermassen beschriebenes Wappen: Ein halber Mond über einem goldenen Sterne, und auf dem

Helme drei goldene Sterue.

# Machui (oi), die Herren von.

Am 15. April des Jahres 1744 gab König Friedrich II. der in Schlesien und nameutlich bei Canth begüterten Familie Machoi den Adel und das Incolat. Sie besitzt das Gut Ocklitz zwischen Schweid-zitz und Neumarkt. Der erste Besitzer davon war Auton Ludwig von Machui aus einer angesehenen Familie in Irland. Ein Enkel desselben ist der Controleur beim Train-Depot zu Ehrenbreitenstein, der Prem.-Lieutenant v. Machui. Diese adelige Familie führt im silber-nen Schilde, das von der obern Linken zur untern Rechten durch einen rothen Balken in zwei Theile zerfällt, im obern rechten und im untern linken Winkel einen rothen Stern und auf dem Helme zwei schwarze Adlerflügel. Decken silbern und roth. Dieses Wappen fin-det man in dem Wappenbuche des Ordensraths Hasse, das ein werth-Volles Manuscript der königl. Bibliothek zu Berlin ist.

### Machnitzki, die Herren von.

Eine polnische und schles. adel. Familie, aus welcher ein Mitglied im Jahre 1806 Justiz-Commissarius und Notar zu Bialystock in Neu-Ost-Preussen war. Zwei Brüder v. Machaitzki standen 1816 in der Armee, der ältere war Capitain im Infanterie-Regimente v. Kalkreuth, er blieb im Feldzuge 1813 als Compagniechef im 2. ostpreuss. Laudwehr-Regimente, der jüngero stand 1806 als Lieutenant im Regimente Prinz v. Oranien und ist gegenwärtig Major und Chef der 12. Divisions-Compagnie in Cosel.

## Mackerodt, die Herren von.

Rine Familie aus dem Schwarzburgischen. Ihr gehörte Georg Heinbert v. Mackerodt an, der im Jahre 1717 aus den kursachsischen in die preussischen Dienste trat und bis zum Oberstlieutenant und Commandeur eines neu errichteten Husarenregiments stieg. Er starb un Jahre 1742 auf dem Marsche nach Schlesien und hinterliess fünf Kinder, - Ein Prem.-Lieutenant v. Mackerodt stand 1806 bei dem Dragoner-Regimente v. Esebeck in Insterburg und wurde später Rittmeister bei der Land-Gensd'armerie. Bin Stabscapitain v. M. ist ge-Benwärtig Postmeister in Rastenburg.
Diese Familie führt im rothen Schilde zwei libers Kreuz gelegte

kurze Säbel, die Klingen in Silber, der Griff in Gold. Dieses Schild

liegt auf zwei kreuzweis gelegten Flinten. Der Ordensrath Hasse setzt diese Familie unter die preuss. Geschlechter.

### Macquier, die Grafen und Freiherren von.

Die Familie von Macquier, von welcher ein Zweig in den Freierherstand erfoben worden ist, und ein anderer die Grafenwürde erlangt hat, stammt aus Irland, wo die in der Provinz Ulton gelegerie Stadt liniskeing lier Heimath ist. Nach diesem Stammorte schreiber sie eich auch Macquier Freiherre. Int. Nach diesem Stammorte schreiber die einer Fecher v. hinkeling gelagte am 22. April 117 zum Incolation der Verlagen von der Bercher v. hinkeling eingelagte am 22. April 117 zum Incolation der Verlagen der Verlagen von der Verlagen der Verlag

### Madai, die Herren von.

Eine atandelige Familie in Halle, die aus Ungarn stammt. Sie beaas die Kittengürte Beachendru und Tacherten bei Mersebargt und Halle. — Draud Asmaud v. Madal, geboren im Jahre 1705 zu Scheme und der Berner und der Berner der Berner

### Madeweiss, die Herren von.

Der König Erfedrich Wilhelm II. erhob am 2. Ocht. 1786 den Geheimen Legationaruch, Minister und Gesaubten am achwählichen Kreise. Johnson Geory Madeweins und dessen Bruder Mathias 1787 dem Madeweins, duntak Kriegeruch, später Geheimer Math. Pootbieben General State auf den Auftrag den Adektatud. Ein Sohn des Letzteren ist der Majer und Adjustabeim Commandeur der 1. Division, v. Madeweins. Dires adelige Temilië führt im gespatienen, rechts gedienen, links blasen Schilde hier einen grauen, auf grünem Higgle stehenden, einen Stein im rechten Fuss inliebenden Storich. Auf dem gekrotien Helmo ist ein weiser, als der Bern der Geschlich und der Bern der Steinen Vergeleit. Die becket silberen und roch.

### Madritzki, die Herren von.

In Schlesien kommt eine Familie v. Madritzki, sonst Schütz genannt, vor. Sie blühte noch im Anfange des vorigen Jahrhunderts. Sinap. II. B. S. 798.

## Mäck, die Herren von.

Die Herren v. Mäck gebören dem Adel in Schweden und Liefenda an; seber einige von ihnen nind auch in die preuss. Lande geboumen. In threm Vaterlande führen sie das Prädirat v. Nordenliet, ein Gewar v. Mäck Nordenliet, ein Edelmann in Liefand, war der Vater des ötte v. Mäck Nordenliet, eine einige Güter erwarb. Sein Ehnkelsen und der Schweise der Schweise der Schweise der Vater des ötte v. Mäck Nordenliet, eine Beichartab bekleidet. Jahob v. Mäck war im 18. Jahrlunderte Gastellan von Wenden und Herr auf Sanzel, ein Ritterlitz, den in der Mitte des vorigen Jahrlunderts noch öusten v. Mäck, königl, schweid. Rittmeister, besaus. Errid Johan v. Mäck, Königl, schweid. Rittmeister, besaus. Errid Johan v. Mäck, Königl, schweid. Rittmeister, besaus. Errid Johan v. Mäck, Königl. schweid. Rittmeister, besaus. Errid Johan v. Mäck, Warten in Errich und eine Basis der Katzboch gelegen. Er war mit einem Früslien in, Ponläus auf Aschdorf und nach deren Tode mit einer Schwester derselben vermählt. Aber auch von dieser Vermällt.

sermant.
Sje führen im getheilten Schilde, in der obern rothen Hälfte eine silberne Rose; die untere Hälfte ist in Schwarz und Silber geschscht. Auf dem Helme stehen zwei schwarze, dornige Rosenstengel, an jedem eine halbe silberne Rose. Die Decken sind silbern und roth.

# Magallon, die Herren von-

Mehrere Mitglieder aus dieser achtigen französischer Familie dienten in Jahre 1896 in der Arnee, einer staten in dem Regimente Graf v. kunhein in Berlin, ein anderer bei dem Regimente Prinz Louis Ferdinand in Mageleury, und ein dritter im Regimente v. Schöning in Königsberg. Sie sind sämmtlich in den Jahren 1800 und 1807 in ihr Vaterland zwinöckschert.

# Magir, die Herren von.

### Magnis, die Grafen von.

Die in Mähren und Schlesien, hier namentlich in der Grafschaß Glaz reich begüterten Grafen v. Magni oder Magnis gehören ursprünglich dem Königreiche Schweden an, nnd stammen aus einem uralten, seit Jahrhunderten in Ansehen stehenden Geschlechte in Darlekarlien ab. Hier, in ihrem Heimathslande, kommen sie auch unter dem Namen Magnus vor. Unter diesem erscheinen viele vornehme Männer, die theils als hohe Hof- und Staatsbeamte, theils durch grossen Grundbesitz, in Macht und Ansehen standen. Einzelne Zweige finden wir auch schon damals Magni oder Magnis genannt, wie den Johannes Magni, der im 16. Jahrhunderte die erzbischöfliche Wirde zu Upsala bekleidete. Die Stadt Linköpping in der Provinz Ostgothland war sein Geburtsort; hier erblickte er im Jahre 1488 das Licht der Welt. Er war ein eifriger Gegner der Reformation und verthei-digte mit Aufopferung seiner Verhältnisse in Schweden die katholische Kirche. Als er sich genöthigt sah, sein Vaterland zu verlassen, suchte und fand er einen Zufluchtsort am päpstlichen Stuhle zu Rom. Der beilige Vater entschädigte ihn für sein verlornes Erzbisthum durch die Verleitung des Bisthums von Mantua, er starb jedoch schon im J. 1541 zu Rom. Binige seiner Anverwandten waren ihm aus Schweden nach Italien gefolgt; sie wurden die Stammherren des Hauses Magni in Italien, das um das Jahr 1710 erloschen ist. Es hatte sich aber ein Zweig desselben in die Staaten des Kaisers gewendet und in Mähren Güter erworben. Der Stammherr dieser mährischen, noch bente da-selbst und in Schlesien blühenden Magnis war Lazarus, Freiherr v. Magni. — Sein Solin, Constantin, Freiherr v. M., pflanzte mit sei-ner Gemahlin Octavia, aus dem Hause der Carcasola in Italien, sein Geschlecht durch mehrere Sühne fort, von denen Franz und Philipp (m. s. unten) tapfer in der Schlacht am weissen Berge bei Prag 1620 gefochten und zur Belohnung dafür die gräfliche Würde vom Kaiser er-halten hatten, auch waren sie Beide mit den höchsten militairischen halten hatten, aben waren sie Beiden mit den Nochstem mutaurischen Wurden bekleidet. Von ihnen war Frinne, Graft v. Magni, vermältl mit der Tochter des Freiherrn Perger v. Perck aus Oesterreich. Er starb im Jahre 1664. In Ilm verelurt das delige Fraileinsfilt zu Brünn seinen Gründer; auch latte er mehrere Klöster gestiltet öder durch Schenkungen verbessert und bereichert. Für die Erlaalung des Wohlstandes in seiner Familie sorgte er durch die Gründung eines Majorats, das aus der, in Mähren ganz in der Nähe der ungarischen und österreichischen Grenze, unweit Schkalitz liegenden Stadt Strasnitz und vielen dazu gehörigen Dörfern besteht. Diese Herrschaft war früher das Eigenthum der Grafen und Herren Krawazz und Trorlau gewesen. Er starb kinderlos. Von seinen beiden Brüdern war Falcrian in den Orden der Kapuziner getreten und hatte sich durch verschiedene theologische Schriften bekannt gemacht. Er starb im Jahre 1661 zu Salzburg, Philipp aber ererbte die Herrschaft Strasnitz. --Maximilian, Graf v. Maguis, Enkel des Grafen Philipp, war Herr der Herrschaft Przestawik, zu der auch die heutige Kreisstadt Przerau gehört. Er war nit Maria Angelica, Gräfin von Braida, vermählt. In dieser Ehe wurde Johann Franz, Graf von Magnis, geboren, der sich mit Maria Francisca, Tochter des Reichsgrafen Jo-bann Franz von Götzen auf Eckersdorf und Scharfeneck in der Grafschaft Glaz und Marianen's Freiin von Stillfried vermählte. Er starb im Jahre 1756 und hatte seinen Nachkommen durch seine eheliche Verbindung mit der Gräfin von Götzen die Erbfolge in den Gütern der Grafen v. Götzen gesichert. Denn als die bölnnisch-glazi-sche Linie der Grafen v. Götzen im Jahre 1771 ausstarb, gingen die

Allodialgüter derselben an Maria Friederike, Grüfin Magni, und die Grüfin Marie Bliacheth Götzen über. Auton Alexander, Reichtgraf zu Magni, der zweite Sohn der Gräfin Maria Friederike, Gräfin Magni, Vermählte sich mit der genannten Gräfin Götzen, welche im Jahre 1780 alle Eigenthumsrechte ihrem Gemahl abtrat. Sein älterer Bruder, Be-Sitzer von Strasnitz, vermählte sich mit Luise, der ältesten Tochter des Generallieutenants und Gouverneurs von Glaz, Friedrich Wilhelm von Götzen von der brandenburgischen Linie. Gleich ausgezeichnet als Landwirth, als unsichtsvoll und günstige Zeitmistände weise benutzend, fund Graf Anton Gelegenheit, seine Besitzungen in Mähren zu vergrößern; nach seinem am 5. Juli 1817 erfolgten Tode theilten seine beiden Söhne die weitläuftigen Güter. Gegenwärtig besteht dieses gräfliche Haus aus folgenden Mit-

gliedern:

Graf Anton Friedrich, geb. den 27. Mai 1786, königl. preuss. Rittmeister a. D., Erbherr der Herrschaften Eckersdorf, Neurode, Albendorf, Waltersdorf und Gabersdorf in der Grafschaft Glaz, vermählt seit dem 2. Decbr. 1820 mit Sophie Ludovica, Gräfin Stadion, geb. den 13. Decbr. 1802, Sternkreuzdame.

### Söhne:

- 1) Philipp, geb. den 29. Juni 1822.
- 2) Anton, geb. den 21. Octbr. 1823. 3) Withelm, geb. den 2. April 1832.

#### Geschwister:

- 1) Graf Wilhelm, geb. den 17. Mai 1787, Landesältester, Erbherr der Herrschaften Prerau und Przeztawik in Mähren, Ullersdorf, Schnallerstein, Rosenthal, Wölfelsdorf, Kieslingswaldau und Hansdorf in der Grafschaft Glaz.
- Charlotte, geb. den 19. Sept. 1791, vermählt mit dem Oberstlieu-tenant Friedrich Freiherrn v. Falkenhausen auf Pischkopitz n. s. w. 3) Antonie, geb. den 29 Januar 1792, Wittwe seit dem 8. Novbr.
- 1830 von August Grafen v. Pfeil zu Diersdorf. Gabriele, geb. den 11. Septbr. 1794, vermählt mit dem königl. preuss. Major Otto Freiherrn von Zedlitz-Neukirch auf Hart-
- 5) Luise, geb. den 4. Mai 1795. 6) Octavia, geb. den 24. Sept. 1796.
- 7) Annea, geb. den 25. Mai 1798, vermählt mit dem königl. preuss. Major Grafen Leutrum v. Ertingen auf Kauffungen.

# Mutter:

Luise, geb. Gräfin Götzen, geb. den 4. Octbr. 1764, vermählt am 20. Juni 1785 mit dem Grafen Anton Alexander, Wittwe seit dem 5. Juli 1817.

## Magusch, die Herren von.

Die adelige Familie v. Magusch in Schlesien wurde vom Kaiser karl VI. im Jahre 1722 in den Rejchsadelstand und im Jahre 1729 in den bölunischen Ritterstand erhoben. Ihr Stammherr ist Kaspar Ma-Rusch, Arendator der Medziborschen Güter im Fürstentlume Oels. -Dieser Familie gehörte der im Jahre 1815 verstorbene General von Magusch, ein tapferer Degen der alten preuss. Armee, an. Unter dem Fürsten Moritz von Anhalt-Dessau hatte er das Kriegshandwerk

V. Zedlitz Adels-Lex. III-

erlent, bei Prag. Collin, Roalach, Leuthen, Kay, Lundalunt and Torgan belfeumstlitg gefochen. Er war in des Reines der Tynfern, die unter den Augen des grossen Monarchen bei viere Gelegenheiten abez dienheiten. Der damalige Oberst v. Möllendorf nannts den Lieutenaut v. Magusch in seinem Berichte füber die Ersträmung, det Anhölten von Burkendorf am 21. Juli 1762, unter den Offizieren, die nich besonders hervorgerban hatten, Im lasieschen Erfüßigkeitige betwähtte er bei Weisskirchen und in der poliniehen Campagen bei Raffia oder Serbe an der Syitze eines Grenadier-Battillon seinen alse der State der State eine Grenadier-Battillon seinen alse der State eine State eine State eine Grenadier-Battillon seinen alse den Am 21. Mai 1759 er anseit im Se. Majorit ern Verbertung den. Am 21. Mai 1759 er anseit im Se. Majorit ern Verbertung den der State eine State hervool durchlauseln hatse.

### Mahlen, die Herren von.

Aus einer Familie in Preussen war Johann Christoph v. Malten, geb. 1720, a eit 1738 im preuss, Kriegeleinste, stieg er im Laufe der Feldbäge König Friedrichs II. his zum Major, 1771 zum Comunadeur eines Kürnssier-Regiments, 1775 zum Obersten. Im Jahre 1781 wurde er Chef des eleunaligen Prinz v. Würtembergschen Dragoner-Regiments in Lüben in Schleisen und am 24. Sept. 1782 Generalmajor. Er latte 10 Hampschlichten, 18 Trellen und Gelechten, auch 5 Belagerungen beigewolte. Bei Hochlirch, bei Kay und lei Kanzendorf war er verwundet worden. Er statu zu Lüblen den 1t. Nov. Christians Tuggenfreich v. 4. Marzits war ihm zehot in Jahre 1782 im Tode vorangegangen. Kinder scheint der General nicht hinterlassen zu haben.

### Mahrenholz, die Herren von.

Das altabelige Geschiedt v. Mahren - oder Marenholt gehirt. Niedersachen an und war im Braunchweigehen, Ilalenerfoldstehen, Niedersachen und war im Graunchweigehen, Ilalenerfoldstehen, Niedersachen und Manafelschen begütert. In der Genfelnt Manafel
beans est die Rittengeter Niensbergen, Döhren us. w. Aus der Braunschweigschen Linie war Karl decker v. Mahrenboltz, Hauptmann zu
Scattenslehen, Gesander des Krüftener Breinfelt Wilbelm am Reichntage zu Regensburg. Er wurde am 31. August 1001 writchiete
Gescheldung in der Wilder der Schallen die Vertreichten weiter den Mitglied
dieser Familie mehr im preust. Dienste aufgefunden, Siehunscher giele
dieser Familie mehr im preust. Dienste aufgefunden, Siehunscher giele
dieser Familie mehr im preust. Dienste aufgefunden, Siehunscher Jeda Wappen derzellen unter dem Namen v. Marenholt II Th. S. 1949.
Das Schild ist in der obern Hälfde roth, in der untern schwarz, in
der Wilte liegt eine geldene Rose. Der gekruchte Hein ist uit drei
Straussfehrn (weiss, roth, weiss) geschunickt. v. Meding beschriebt
von der Vertreichen unter dem Schwarz, der Vertreichen Schwarz, der
Varsussfehrn (weiss, roth, weiss) geschunickt. v. Meding beschriebt
von der Vertreichen unter dem Vertreichen schwarz, bei
Varsussfehrn (weiss, roth, weiss) geschunickt. v. Meding beschriebt
von der Vertreichen unter dem Vertreichen unter den Vertreichen unter den
Varsussfehrn (weiss, roth, weiss) geschunickt. v. Meding beschriebt
von der Vertreichen unter den Vertreichen unter den Vertreichen von der
Vertreichen von der Vertreichen unter den Vertreichen von der
Vertreichen unter den Vertreichen von der
Vertreichen von der Vertreichen von der
Vertr

### Maier, Herr von.

Der König Friedrich Wilhelm II. erhob am 19. Sept. 1786 den Kriegarath Daniel Wilhelm Maier in den Adelstand. Das ihm beigelegte Wappen ist quadritt, im 1. und 4. blanen Felde ist eine Sichel oder Heppe, der Stiel braun, die Sichel silbern, vorgestellt; die Felder 2 und 3 zeigen zwei übers Krenz gelegte grüne Zweige. Auf dem Helme sind zwei schwarze Adlerflüget angebracht, zwischen deben wieder eine Heppe oder Sichel liegt. Die Decken sind silbern und blau.

### Maizeroi, die Herren von.

Im Jahre 1806 standen zwei französische Edelteut dieses Namens in der Arimee. Einer um Stalac-Lequitan im Regimente v. Strachwitz in Liegnitz, er stand bei den Grebadieren dieses Regiments im Nrtsellen, und lebte nich N. N. Scheuncht verbeinstate noch vor eisigen Jahlers, und eine mit N. N. Scheuncht verbeinstate noch vor eisigen Jahlers dem Regimente Prinz Louis Ferdinand im Magdebarg. Er erhiett im Jahre 1808 die Estudukia ju frenned Dienste zu treen.

# Majewski, die Herren von.

Aus dieser adeligen polisischen Familie Indeen mehrere Mitglie'ler in der Armee gedient. Zwei Brüder v. Majewski standen im Reginnente Prinz v. Oranien in Berlin, der Jüngere stand apiäter als Capitain im 10. Infanterie-Regimente und ist gegenwärtig Major und Com-Mandeur der D. Divis--Garnison-Compagnie zu Glogau.

### Malachowski, die Herren von.

Ein adeliges Geschlecht in Polen und Galizien. Von der Linie in Galizien wurden Hyazinth v. Malachowski im Jahre 1800 und Stanislaus Malachowski im Jahre 1804 vom Kaiser in den Grafenstand erhoben. Aus kursächsischen Dieusten trat in die des Königs Friedrich II.: Paul Joseph Malachow v. Malachowski. Er trat 1742 als Rittmeister in das Husarenregiment v. Natzmer (zuletzt Prinz Eugen Würtenbege in, machte alle Feldzüge seines grossen Königs els-Würtenbege in, machte alle Feldzüge seines grossen Königs els-sen werden werden werden der der der der der der fangen. Im Jahre 1753 erheitt er als Oberst das lüssesureginnen, Jahre 1753 erheit er als Oberst das lüssesureginnen 7153 ward er zum Generalinger und 1771 zum General-Lieutenaut befordert. Der Tod dieses tapfern Generals erfolgte am 15. Decbr. 1775 zu Filehne in Westpreussen. Er hinterliess aus seiner Ehe mit Sophia Jungin v. Jungenfels mehrere Kinder. — Hyazinth Malachow V. Malachowski, der ältere Bruder des Generals, starb als Oberst und Chef eines Husarenregiments (zuletzt v. Pletz), zu Brieg in Schlesien am 17. April 1745 an seiner im Gefecht bei Gross-Strelitz Von einem seiner Husaren aus Unvorsichtigkeit erhaltenen Wunde, -Ein anderer v. M. war Oberst und Commandeur des Husarenregiments v. Eben zu Berlin (1794). Er war 1741 aus französischen Diensten in die preussischen getreten und berechtigte durch Kinsicht und Muth zu grossen Erwartungen. Ein Sohn des Generals stand 1806 als Ma-jor in dem ehemaligen Regimente seines Vaters und starb 1818 im Pensionatande. Ein Enkel des Generals ist der gegenwärtige Commandeur der 8 Cavallerie-Brigade, früher Flügel-Adjutant Sr. Majestät, Ge-neral-Major v. Malachowski, Ritter mehrerer Orden, auch des eisernen Kreuzes. Diese Familie führt im silbernen Schilde und auf dem gekrönten Hehne einen nach der rechten Seite aufspringenden goldenon Greif. Decken silbern und roth.

### Mallinkrodt, die Grafen und Herren von.

Ein altes vornehmes Geschlecht in Westphalen, das besonders im Stiften Münster begittert ist oder war. Eine Linie ist auch in den Grafenstand erhoben worden. v. Meding beschreibt das Wappen.

## Malottka, (ki) die Herren von.

Sie gebüren dem Adel der Previnz Pommern an, wo sie im Lamenburgischen schon im vorigen Abhrunderte begütert warren und noch daselbat nanksig sind. Johob v. Malottila besitrt einem Antheit von Trzehistow bei Bittow. Priedrich v. Malottila besitrt einem Antheit wor Trzehistow an und der Stansse von Stolpe nach Bittow. Viele Officiere dieses ben, namentlich der Major im 32. Infanterie Regimente zu Erfurt, Malotti, v. Trzebiatowski, Ritter des eisermen Kweuzes. Ein Lieutrant v. Malotti, der im Jahre 1866 in dem Regimente v. Kanlberg in Damig gestanden hatte, erwarh sich 1867 dem Orden pom le ne-warfig Rittmeister v. d. A. und Postmeister zu Gresen. Ein Major v. Malotti starb 1818 als Commandeur eines Latzillon im 2. Posten Landenbergen und den Postmeister zu Gresen. Ein Major v. Malotti starb 1818 als Commandeur eines Latzillon im 2. Posten Enrighen Erfrighe gestanden. — Ein Major v. d. Armez, Malotti von Reierungspecirke Munden. Die v. Malottia führer im süllerene Schilde drei neben einander liegende Hammer und auf dem Helme einen gerüsteten Arm, der einen solchen Hammer schwingt.

# Malsburg, die Freiherren und Herren von der

Ein varnelmes, zur alten hessichten Ritterschaft geblüriges Geschlecht, im welchem das Schenkenant des Stüttes Corvey erbläch var. Mehrere Söhue am diesem Hause haben in der preuss. Armoe gestanden, namentlich der Ohern Hause haben in der preuss. Armoe gertanden, namentlich der Ohern Hause haben in der preuss. Armoe der his zum Jahre 1860 in dem Regimente Königin-Dragoner stand, aber im Jahre 1860 Ohern tund Krein-Brigaliert bei der Gestad'armerie var. Schol in Gest Gestadten Armoen der Schol in Gestadten der Pranken ausgestreckte menschliche Arme mit erhobenen Illauden, und auf der Krone zum Widelrehmer lat. Sehmaderte giebt atätt der Pranken ausgestreckte menschliche Arme mit erhobenen Schild ist aussenzeitab mit einem Bande eingefasst, das die Auflechrift; Bonneur pour But hat. Nachrichten über die Familie v. d. Malarge geben Letzuer in seiner Cov., Khronik Lap. Sch. 1200, und in dessen Stammbanun des Geschliechten Mühlbaunen 1587, Seifert in der Cru. Ließe die, Sch. 1200, und in dessen Stammbanun des Geschliechten Mühlbaunen 1587, Seifert in der Cru. Ließe die, Scholechten und H. B. Nr. 594. Ganhe, L. S. 905. Spangemberga Adela-Spiegel II. Zed-ler Univ.-Lexik, Abb. 18-8, Se. Spangemberga Adela-Spiegel II. Zed-ler Univ.-Lexik, Abb. 18-8, Se. Spangemberga Adela-Spiegel II. Zed-ler Univ.-Lexik, Abb. 18-8, Se. Spangemberga Adela-Spiegel II. Zed-

### Malschitzki, die Herren von.

Die Herren v. Makchitzki, auch Kokoke genannt, gebieren zum silten Adel in Hinter-Pommern. Zwei Anthelie von dem Dorfe Var-Row leis Stolpe sind alle Lehne dieser Familie. Fram Meithies v. Malchitzki war der Vater des Greisten Ersus v. Malchitzki, der im Jure 1885 als königt. Dierst v. d. Armee in dem ehrwöringen Mier Varer von der Verter der Greisten Ersus v. Malchitzki, der im Jure 1885 als königt. Dierst v. d. Armee in dem ehrwöringen Mier Verge-Collegium; als Director der gebeinen Krigelskandel. Früher War er zweiter Gouvernear des Pringen Ludwig von Preussen. In seiner Jugend war er Leibappe bei dem Krüng Friedrich H. Sehr besannt ist der Vorfall, dass, als der junge v. Malchitzki einst im Vorsener des Konigs frage in seine Mutter nach Pommerr gerkrieben hatte. Der danklare Sohn hatte seine Mutter nach Pommerr gerkrieben hatte. Der danklare Sohn hatte seine Kleinen Ersparnisse der nicht eine Muter zugelacht. Der König, gerührt von diesem Zuge kindlicher Liebe, steckte dem schlafenden Pagen eine Relte mit Gebierstein der Schlafender de

Diese Familie führt im blanen Schilde einen silbernen Stern über einem liegenden Monde und auf dem Helme einen Stern zwischen einem Hirschgeweihe. Siebmacher V. S. 170. v. Meding beschreibt

das Wappen III, No. 507. M. s. auch Micralius S. 501.

# Malsen, die Herren von.

### Maltzan (Maltzahn), die Grafen, Freiherren und Herren von.

Dieses vornehme Geschlecht kommt unter dem Namen v. Malzan, Maltzahn und Molzan vor, und gehört zu den ältesten Geschlechtern in Mecklenhurg, Pommern und Schlesien. Die Schreibart *Maltzan* haben mehr die Grafen, Maltzahn die Freiherren angenommen. In Pommern gehört es zu den Schlossgesessenen, auch bezitzt es das Erbinarschallamt daselbst, welches iedoch gegenwärtig, wie es scheint, ansser Observanz, oder vacant ist, in Schlesien aber besitzt es das Oberkämmereramt, welches gegenwartig Graf Joachim Alexander Kasimir v. M. bekleidet. Schon vor Jahrhunderten zerliel es in verschiedene Haupt- und Nebenlinien, namentlich in die Osten-Cummerowschen, Penzelin-Wartenbergische und in die Sarow-Schorsowsche. - Als der erste bekannte Ritter aus diesem Geschlechte erscheint Lüdert v. Malzan oder Molzan, der sich um das Jahr 1060 in Pommern aufhielt und einer der ersten Edelleute war, die sich zum christlichen Glauben bekannten. Er hat das Schloss und die Kirche zu Engelmünster an der mecklenburgischen Grenze erbaut. Mit seiner Gemahlin, Gisela, zengte er den Bolco v. M., der sein Geschlecht weiter fortpflauzte. Von seinen Nachkommen hatte Georg v. M., ein Sohn des Heinrich v. M. und einer v. Almen, durch seine Heirath mit einer v. Königsmark bedeutende Güter in der Mark Brandenburg erworben. - Sein Urenkel, Heinrich v. M., der um das Jahr 1370 lebte, hatte sich mit einer Tochter des Fürsten zu Wenden und Herrn zu Morellin vermählt, und mit dieser die Herrschaft Penzelin in Mecklenburg erworben. Er brachte anch die Erbinarschallwiirde in den Herzogthümern Pommern und Kassuben an sein Hans; zogleich war er auch der erste Freiherr v. M. aus der Penzeliner Linie. - Sein Sohn, Joachim, Freiherr v. M., Erbmarschall von Pon-mern, erfreute sich der besondern Gunst den Markgrafen Joachim von Brandenburg. Er besans in Mecklenburg und Pommern die Schlösser Penzelin, Swold, Osten und Parow. — Bernhard II., Freiherr v. M., misete mit dem Herzoge Boguslav dem Grossen ins gelobte Land, und kaufte im Jahre 1491 die Herrschaft Grannen in Böhmen für 75,000 Gulden. Seine Gemahlin war Gundelina, Freiin v. Alveusleben. - Jonchim II., Freiherr v. M., wurfte im Jahre 1541 des Landes und der Stände in Schlesien oberster Feldhauptmann wider die Türken. Er war zugleich Rath und Statthalter des Markgrafen Joachim Christian zu Brandenburg. Im Jahre 1552 erkaufte er die freie Standesherrschaft Wartenberg, und wurde dadurch der Stammvater der v. M. in Schlesien. - Sein Sohn, Johann Bernhard v. M., Freiherr in Wartenberg und Penzelin, war kais. Rath und Landeshanptmann der Fürstentliümer Oppeln und Ratibor. Eine seiner Schwestern, Magdalene, war an Wilhelm, Freiherrn v. Kurzhach, Herrn der von dem ölsischen Fürstenthume abgesonderten Herrschaften Militsch und Trachenberg. Das Schloss Militsch mit aller Herrlichkeit und Zubehör hatten die von Kurtzbach vom Könige Władislay erb- und eigentlijmlich erhalten. -Joachim III., Freiherr v. Wartenberg und Penzelin, vermählt mit Eva v. Lobkowitz, deren Mutter, Anna, Freiin v. Kurtzbach, Erbin von Militsch geworden war, brachte die gegenwärtig freie Standesherrschaft Militsch an sein Haus und starb 1675. Er hatte an die Burggrafen zu Dohna die früher zu Militsch gehörige Herrschaft Suhla verkauft. -Junchim IV, v. M., Freiherr v. Militsch und Penzelin, war mit Anna, Freihn v. Kochtitzki, vermählt, und starb 1654. — Von seinen fünf Söhnen setzte der ältere, Jonchim Andreas, seinen Stamm fort. Sein Waltspruch war: "Nil timide, nil tumide, sed omnia moderata." Er starb un Jahre 1693. Er war zuerst mit Anna Judith, Freiin v. Boreck, zum zweitenmale aber mit Maria Klisabeth, Freiin v. Sanerma, Laskowitz und Jeltsch vermählt. - Im Besitze von Militsch folgte ihm sein altester Sohn erster Ehe, Jonchim Willichn, erster Graf v. M., Freiherr von Wartenberg und Penzelin, freier Standesherr auf Militsch, Herr auf Freiliahn, Gr. l'eterwitz und l'rustawa, sammt den zu Militsch gehörigen Kammer- und adeligen Gütern, sowohl auf der deutschen, als polnischen Seite. Br war kais. Geheimer Rath und starb am 6. Septhr. 1728, nachdem er zweimal vermahlt gewesen, zuerst mit Anna Maria v. Studnitz, aus dem Hause Gr. Peterwitz, und nach deren Tode mit Anna Christiane Sophie, Grafin v. Erback-Fürstenan. - Sein ältester Sohn und Nachfolger war Joachim Andreas, Graf v. M., gehoren den 13. Jan. 1706, kanigl. preuss. wirklicher Geheimer Staatsund Cabinetsminister, Ritter des schwarzen Adlerordens. Er war mit Friederike Luise, Gräfin v. Platen, vermählt. — In dieser Khe wurde geboren: Jonchim Karl, Graf v. M., geb. den 28. Decbr. 1733, königl. preuss. Kammerherr, ausserordentlicher Gesandter und bevollmüchtigter Minister zu London, der in einem sehr hohen Alter verstorben ist. Er brachte die Herrschaft Lissa durch Heirath der Chri-Stina Charlotte, Erbtochter des letzten Freiherrn v. Mudrach, an sein Hans, Diese Herrschaft ist im Jahre 1835 an die Grafen v. Lottum übergegangen. - Sein Sohn. Joachim Alexander Kasimir, Graf v. M.

Gegenwartig besteht das gräffiche Haus der v. M. aus folgenden

Mitgliedern:

A. Graf Joachim Alexander Kasimir Maltzan, Freiherr v. Wartenberg und Penzlin, Standesherr in Militsch, Ober - Brblandkammerer in Schlesien, geboren den 24. Juni 1764, königl, prenss. Kämmerer, vermählt 1) den 16. Mai 1788 mit der Grafin Antonie von Hoym (gest. am 27. Norbr. 1799). 2) seit dem 17. Februar 4817 mit der Gräfin Ernestine von der Gröben.

Kinder erster Ehe:

 Luise Francisca, geboren den 23. Septbr. 1790, vermählt am 8. Septbr. 1806 mit dem Prinzen Gustav Biron v. Kurland, der am 20. Juni 1824 starb; sie ist wieder vermühlt seit dem 28. Juli 1833 mit dem königl. preuss. Generalmajor v. Strantz Il., Commandeur der 1. Garde-Landwehrbrigade. 2) Joachim Kurl Ludwig Mortimer, geb. den 15. April 1793, königl.

preuss. Kämmerer, ausserordentlicher Gesandter und bevollnüchtigter Minister am k. k. Hofe zu Wien; er ist vermählt mit Gräfin Auguste von der Goltz.

Kinder:

a) Alexandrine Juliane Therese Wilhelmine Sophie, geb. den 5. Januar 1818. b) Alexander August Mortiner Joschim, geb. den 13. Octbr. 1820.

c) Angust Mortimer Joachim, geb. den 16. Aug. 1823.

d) Antoinette Luise Emilie Jalie, geb. den 25. Novbr. 1825.

e) Charlotte Luise Auguste, geb. den 20. Decbr. 1827. f) Mortimer Ferdinand Ludwig Joachim, geb. den 19. Mai 1832.

3) Antonie Charlotte Sophie Anna, gel. den 1. Juni 1794, vermählt den 24. Juni 1816 mit dem Grafen Erdmann v. Pückler, königl.

 den 24. Juni 1810 mit dem Granel Eromann v. Puckier, konigi.
 prenss. Kammerherra, Wittwe zeit dem 12. Octhr. 1826.
 Jonchin Korl Laduig Heisrich, geb. den 18. Octhr. 1799, königl.
 prenss. Kammerherr, vermählt zeit dem 7. Octhr. 1823 mit Menassine, geb. v. Dykmanns und Secherau.

B. Joachim Casar Eugen, geb. den 12. Septbr. 1765, königlich Preuss dienst huender Kammerherr bei dem Prinzen Wilhelm von Preussen, Legations- und Forstrath u. s. w., vermählt 1) am 26. Juli 1790 mit Luise Henriette, Gralin v. Wedell (geb. den 9. April 1776, gest. den 1?. Dechr. 1879), geschieden; 2) wieder vermählt mit Friederike lleloise Henriette, Tochter des Justizraths Seelmann.

### Kinder erster Ehe:

1) Alfred Karl Joachim; s. Maltzan - Wedell,

2) Joachim Karl Leopold Eugen, geb. den 29. Novbr. 1796. 3) Colestine Eugenie Francisca Emma, geb. den 22. März 1803.

### Kinder zweiter Ehe:

4) Luise Charlotte Hildegarde Malvina, geb. den 10. August 1812. 5) Luise Elisabeth Alexandrine, geb. den 14. Febr. 1814.

6) Joachim Heinrich Wilhelm Eugen, geb. den 8. März 1825.

## Maltzan - Wedell.

Durch ein Diplom Sr. Majestät des jetzt regierenden Königs von Preussen d. d. 23. Febr. 1833, wurde dem ältesten Sohne des Grafen Joachim Casar Eugen, Alfred Karl Joachim v. Maltzan - Wedell, Freiherrn v. Wartenberg und Penzlin, Herrn von Gross-, Klein- und Neu-Bresa bei Auras in Schlesien, geb. den 7. Septbr. 1793, gestattet, Namen und Wappen der gräflichen Familie v. Wedell dem seinigen hinzuzufligen. Seine Mutter war die Tochter des königt preuss. Landjü-germeisters von Schlesien, Leopold Magnus Gottlob, Grafen v. Wedell.

Ein Zweig der Freiherren v. M. in Mecklenburg besitzt die Majoratsherrschaft Ivenack im Schwerinschen. Der älteste derselben, der jedesmalige Majoratsherr, führt den Titel eines Grafen v. Plessen, wührend seine Kinder und Geschwister den Namen und Titel der Freiherren v. M. führen. Der gegenwärtige Majoratsherr ist Graf Gustav Hellmuth Theodor Dietrich, Freiherr v. Maltzan, Graf

v. Plessen, geb. den 3. Decbr. 1788, succedirte seinem Vater, dem Gralen Albrecht Jonchim, am 12. Juli 1828, königl. preuss. Oberstlieutenant a. D. und Johanniterritter. Er ist vermählt seit dem 3. Decbr. 1811 mit Cecilie Wilhelmine Adelaide, Tochter des am 14. Febr. 1814 verstorbenen königl. preuss. Generalmajors v. Rauch, geb. den 10. De-

Hellmuth Bogislav, Freiherr v. M., aus dem Hanse Ivenack, Bruder des Vorigen, königl. preuss. Kammerherr, ausserordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister am kais. Hofe zu Wien, starb daselbst im Jahre 1853. Er war im Jahre 1793 gehoren. Seine Geuzahin war eine De Bray. — Ein zweiter Bruder, Otto Rudolph Friedrich, Freiherr v. M., königl. Kammerherr, war ebenfalls im diplomatischen Corps angestellt, und Geschäftsträger an verschiedenen Höfen. - Gegenwartig bekleidet Se. Excellenz der Freiherr v. M., wirklicher Geheimer Rath, Ritter des rothen Adlerordens 1. Classe u. s. w., die Stelle eines Obermarschalls und Intendanten der königl. Gärten. -Der Freiherr v. M. auf Sommersdorf, Rittmeister a. D., ist gegenwärtig Landrath des Kreises Demmin.

In dem Regimente vacant v. Rhein - Dragoner stand im Jahre 1806 der Oberst v. M. Er gehörte der pommerschen Linie an und hatte seine Laufbahn in dem Regimente Gensdarmen begonnen, war sodann Inspections - Adjutant beim Generallieutenant v. Elsner, und wurde im Jahre 1805 Oberst des gedachten, zu Tilsit garnisonirenden Dragonerregiments. Er machte im Jahre 1802 die Campagne in Preussen mit, und sching am 8. Mürz 1807 einen Angriff der Franzosen unter dem General Dupont auf die Stadt Braunsberg zurück. In den Feldzügen 1813 und 14 commandirte er eine Brigade beim 3. Armeecorps in der Reserve-Cavallerie des Generals v. Oppen, und wurde 1815 Generalmajor. Er trat bald darauf in den Pensionsstand und starb am 15. Decbr. 1826 zu Demmin in Pommern,

Ein Capitain v. M. war im Jahre 1806 Adjutant des Generallieutenants v. Riichel. Er blieb im Feldzuge des Jahres 1813 als Major und Commandeur des 5. schlesischen Landwehr-Infanterieregiments.

Das alte freiherrliche Wappen der v. M. zeigt ein gespaltenes Schild, dessen rechte Hälfte blau ist, und in derselben zwei über ein-ander gestellte Hasenköpfe zeigt. In dem linken goldenen Theile soler gestente traseraopie zoge. In dem innen gomenen freite ist ein grinner Stamm, woran oben zwei grine Blätter, und zwi-schen denselben eine Weintranbe angebracht ist, dargestellt. Der ge-krönte Helm ist mit einem Pfauenschweife geschmickt. Die Hon-drecken sind blau und golden. — Die Grafen v. M. führen ganz dasselbe Wappen.

Nachrichten über dieses alte Geschlecht giebt Sinapius, I. S. 56-Ox. II. S. 144. Ganhe, I. S. 1043. V. Krohne, II. S. 301—306 und 441. Hübners Genealogie, III. S. 923—26. Micrälins, S. 507. Das Wappen giebt Siebmacher, I. S. 166, und V. S. 153. V. Meding beachreibt dasselbe, I. No. 555.

# Malyszewski, die Herren von.

Die Herren v. Malyszewski oder Maliszewski gehören dem polnischen Adel an. Ein Zweig derselben ist in der Provinz Posen ansüssig, der Hauptast aber gehört Südpreussen und dem ehemaligen Neu-Ostpreussen an. Im Jahre 1806 war ein v. M. Dekan zu Bielsk, - Gegenwärtig steht der Major v. Maliszewski beim Kriegsministe-rium, und zwar bei der geheimen Kriegskanzlei. Er ist Ritter des eisernen Kreuzes 1. Classe (erworben bei Leipzig). - Nicht zu be-hanpten vermögen wir, ob die Familie von Malszewski, die zu den Zahlreichen Geschstehtern gehört, welche von den Abdanks oder Habdanks abstammen, ein und dasselbe Geschlecht mit dem v. Maliszewski ist. Sie gehört, wie die vorige, Polen und besonders der Provinz Posen an, - Ein v. Malszewski war im Jahre 1805 Dompropst zu Gnesen und General-Administrator des dasigen erzbischöflichen Stuhles. -Ein anderer v. M. war Coadjutor des Decans und Prälat im Domcapitel zu Warschau.

## Mandel, die Herren von.

Rine adelige Familie dieses Namens in Schlesien war noch vor Wenigen Jahren reich begütert am Fusse des Zobtenberges im Kreise Schweidnitz, wo sie Gr. Mohnan und Proskenhayn besass. Einer ver-Wittweten v. Mandel gehörte das Gut Wernersdorf an der von Schweidnitz nach Breslau führenden Kunststrasse. - Die Gräfin Dorothea v. Matuschka ist die Wittwe eines v. Mandel. - Ein Lieutenant v. M. steht im 10. Infanterie-Regimente zu Breslau.

## Mandelsloh (he), die Grafen und Herren von-

Das sehr alte Geschiecht der v. Mandelsloh und Mandelslohe gehort seinem Ursprunge nach Mecklenburg und Hannover an, hier war das Dorf Mandelsloli, dort das Dorf Toitenwinkel bei Rostock ihr Stammsitz. Diese Familie besass in früheren Zeiten grosse Herrschaften, die ihr im baufe des dreissigjährigen Krieges verloren gegangen sind. Im vorigen Jahrhunderte gehörte ihr auch das Gut Pustleben in der Grafeslaßt Holsenstein. Gegenwürtig besitzt die seit 1869 gräfliche Linie die Güter Rübeshaitel, Aunlaitel, Hüperlingen, au. s. w. in Lünebangschen. Von den berühnten Worfahren dieses vornehmer Gesellschets nenen wir namenflich Johnen Märredt w. M., der in Jahre 1836 eine Reise nach Moskau, Persien und Indien autzat, des na Tagebach, von Obearins herrangegeben und in die meisten Agrachen übertragen, bis auf neuerv Zeiten die genaussten, oft einzigen Nachrichten bieder Ostindien entbilt. — Ein anderer w. M. war det Entst in Kuropa, der seichen Strümpfe gefragen und ein Paar derselben Heinrich IV. von Frankreich zum Geselben darreichte.

Ernst v. M., wurde om 9. April 1588 von dem Markgrafen Joachtin Friedrich v. Brandenburg zum Obersten von Hans ans bestellt, um 1000 his 1500 Pferde gegen einen Sold von 700 Guld, meissn, Wälle rung. Er hatte den Kurfürsten Joschim II. im Jahre 1562 zur Wahl und Krönung Kniser Maximilian II. nach Frankfurt a. M. begleitet.

Urieh Lebrecht v. M., königl, würtemberg, Staate und Finanzminter, geloren um fü. Februar 1760, genotren am 50. April 1877, vard am 17. Müzz 1898 mit zeinen Nachkommen von Kinig Friedrich un Wärtemberg in den Grafenstand erhoben, und diese Würde geloriet von der königl. hannöversehen Regierung für die dortgen Besitzungen zuerkannt und ausgelehat. Er war mit Karoline Philippine, Techter der Vertreite und der Vertreite der Vertreite von Carumit Berückt gestellt der Vertreite der Vertreite

Graf Kurl August Franz, geb. den 4. Dechr. 1789, königl. wür tembergischer Kammerherr, Staatsrath und ausserordentlicher bevollmächtigter Gesandter am Hofe zu London.

#### Bruder:

Graf Friedrich, geb. den 29. Decbr. 1795, königl. würtemberg. Oberforstmeister zu Urach, vermählt seit dem 1. April 1823 mit Josephine Luise, Gräfin von Degenfeld-Schomburg, geboren den 19. August 1800.

#### Kinder:

- 1) Ulrich Ferdinand, geb. den 10. März 1824.
- Gustav Angust, geb. den 18. Januar 1825.
   Albrecht Friedrich, geb. den 30. August 1830.

4) Muriane Ernestine Francisca, geb. den 12. April 1834.

In der preass, Armee haben mehrere v. M. gedient, namentlich der Major v. M., der in der Neumark geboren war. Er stand in dem Repimente v. Renouard in Halle; ein anderer v. M., der frifter im Feldarfüllerienops stand, ist gegenwärig Oberts J. D. Schon in Jahre 1716 erwah er sich das goldens Millart-Elteruzzichen alter Att und Offiziere dieses Namens im Heren. — Gegenwärtig stehen einige Offiziere dieses Namens im Heren.

Das gemeinschaftliche Wappen der v. M. besteht in einem roth und sibern getheilten Jagdhorne im blanen Schilde, das sich auf dem Helmbasche unter einem mit zwei Schwertern durchstochenen Todtenkopfe wiederholt.

Nachrichten über diese Paunitie findet man in Gaube, I. S. 967—69. Pfellingers Historie von Braunschweig, I. Seite 265 — 76. Sagittar, Historie, S. 320. Einige Anmerkungen von dem Geschlechte der von Mandelsloh gieht die Wockenschrift für die Noblesse, 4tes Stück, S. 349—52, und 5s Stück, S. 65—72.

### Manderscheid, die Grafen von.

Das hochberühmte Geschlecht der Manderscheid gehörte seinem Ursprunge, wie seinen Besitzungen nach den heutigen prenssischen Rheinlanden an. Der Ahnherr des Hauses, Schwantibold, war ein Sohn des römischen Kaisers Arnolph, und gehörte demnach dem Stamme der Karolinger an. Zu den mächtigsten Dynasten der Bifel gezählt, zerfiel es in viele Aeste und Linien, namentlich in die v. Virneburg oder Schleiden, Geroldstein und Blankenheim, Kayl-Falkenstein und Daun. Im Jahre 1780 am 6. Decbr. erlosch dieses reichsgräfliche Haus im Mannsstamme. Es hatte Sitz und Stimme im westphälischen Collegium, Die Linie zu Manderscheid und Virneburg erlosch schon 1593 mit Theoderich VI. Von der audern, in zwei Aeste verbreiteten Linie erlosch der jüngere Ast zu Kayl oder Falkenstein 1742 gänzlich; der ältere, oder Manderscheid-Blankenheim, erlosch im Mannsstamme 1780, dauerte aber in einigen weiblichen Gliedern bis zu unsern Zeiten fort. Von diesen erhielt die alteste Tochter des vorletzten Grasen August, als Erbin ihres Oheims, für die an Frankreich gekommenen Grafschaften Manderscheid durch R. D. Hauptschluss von 1803 die Abteien Schüssenreid und Weissenan gegen Auszahlung gewisser immerwährender Renten, zur Entschädigung; sie brachte solche ihrem Gemahl, dem Grafen Christian v. Sternberg, zu. (S. den Art. v. Sternberg und vergl, den Art, Salm-Salm.)

Letter Grif mar: Framz Joseph Georg, geb. den 15. April 1713. Rett. den 8. December 1780, Gennahin Clastotte, des Gralen 1415, Rett. den 8. December 1780, Gennahin Clastotte, des Gralen 1415, Rett. den 1715. Rett. den 1715. Rett. den 1715. Rett. den 1715. Vernällt den 15. Jani 1775, gest. 138 Wittes. Dessen Bruder, 1715. Wilden (geb. 1708, gest. 1779), hinterliess von seiner zweiten Gemahlin Ludovite, einer Tochter des Färsten Max. Leopold Shall Salun, so wie von der dritten Gennahlin, Job. Francisca Maximiliane, geb. Griffin v. Limpurg-Bornbornt-Styrum, Gignede Töckter:

a) Auguste, geb. den 28. Jan. 1749, Erbin ihres Oheims, des letzten Grafen Franz Joseph Georg, Gemahlin Christian Grafen v.

Sternberg, vermählt 1762. b) Pelicites Joh. Mar. Charlotte, geb. den 4. Novbr. 1753, Gemaklin Franz Jos., Grafen v. Nesselrode - Reichenstein, vermählt 1777.

c) Mar. Christine Jos., geb. den 31. Juli 1767, gest. den 19. Aug. 1875, Gemahlin Ernst, Grafen v. Königsmark-Aulendorf, vermählt den 6. Juli 1783, gest. den 10. Mai 1803.

Maroline (Auguste Felicitus), geb. den 13. Novbr. 1768, gest. als Wittwe den 1. März 1831. Gemahl Aloys, Fürst v. Liech-

tenstein, vermählt 1783, gest. 1805.

e) Francisco Wilhelmine Auguste, geb. den 13. März 1770, gest. den 26. Angeut 1789. Genathin Ludw. Atoys, Fürsten von Hohen-lohe-Bartenstein, vermählt den 18. Novbr. 1786, gest. den 31. Mai 1829.

f) Louise Henr. Francisca Sophie, geb. den 27. August 1771. Stiftsdame zu Essen und Verden.

 mit zwei Pfanenschreifen geschmickt, der andere trug einen sitzenden nilbernen Schwan zwischen zwei schwarzen Adlerfügein. — Jün
anderen grill. Manderscheidsches Westwarzen Adlerfügein. — Jün
anderen grill. Manderscheidsches Westwarzen Adlerfügein. — Bei
festler 1 und 4 sind wie im vorigen, in der Berüffts quadritri, die
Felled zu der Vermierkragen. Das Herzachild zeigt im 1, und
4 refled en Lowen, im 2 und 3. Felle aber ein blanes Band und
sechs kleinen rothen Sternen nungeben. Das Haupstehlid ist mit drei
Heldenn bedeckt, der tate ist der Manderscheidsche mit dem rothen
Hate und den Pfanenschweifen, der mittlere zeigt einen altzenden
keinernen Lind unf geldenen Pfungen und geberen Krone, der dritte
Löwen mit dem Turnierkoge

aufgeschliegenen Hut, den schwarzen
Löwen mit dem Turnierkoge

aufgeschliegenen Hut, den schwarzen
Haten, den Schwarzen Lind, im Schwarzen Lind, wie auf
Hartunan's Samulung. Zedler's Universal-Lex, XiA, S. 915—26.

Horechaucht, Welt, H. S. 678—26.

# Mansbach (Manns-), die Herren von.

 Din altadeliges Geschlecht, welches in Franken, und namentlich in dem Rittercanton Rhön und Werra ausässig und begütert war.

2) Ein altaleliges Genchlecht in Hessen. — Mehrer v. M. hue in prens. Dieselen gestanden. Ein Major v. Manshach stand in dem Regimente v. Maustein in Bromberg, und ist im Jahre 1813 gestorben. Er gebirte dem Geschlecht v. M. in Franken an. — in dem Regimente v. Alvensleben stand im Jahre 1806 ein Ljeutenant v. M., der in der Schlacht von Auerstüdt schwer verwundet unde und spieter in Norge bei Meisningen lebte. — In dem Regiment v. Möllen erherwolfen, bei Bellet. Alle Banrich v. M., der in der En Jahre 1806 ein Gegenwärig steht ein Capitain v. M. in dem Germöllerreighent Kaiser Franz.

Siebmacher giebt I. S. 142. das Wappen der Inestischen v. Mansbach. Es ist ein durch Spiltersechnitte in aucht Triangel gedheittes, auf der rechten Seite silternes, auf der linken rollegen und Rothden nagekönten Helme wichtst der Rumpf eines in Silter und Rothgekleideten Mannes mit spitziger, sehwarzer Mittze. M. s. Gaulte I. S. 1693. Schannat, Client. Fedd. p. 129. Bugefini German Sacra.

# Mansfeld, die Fürsten und Grafen von.

Die Grafen v. Mansfeld Mannfeld auch Mansfeld und Fondi geschrieben geiehre Hüsinges an, uss skriifelen sich ungrünglich Elle Herren von Querfurt. Here Besitzungen waren füller reichsunstieber, und sie wurden im Jahre 1437 das Letztemal von Kunschland und der Verbren, und mit Genehmlatung Knier Friedrichs II. wur wellt werbren, und mit Genehmlatung Knier Friedrichs III. wur wellt werbren, und mit Genehmlatung Knier Friedrichs III. wur wellt werbren, und mit Genehmlatung Knier Friedrichs III. wur wellt werbren, und mit Genehmlatung den Einhalteren, besonders Kunschleen auf Halberstalt Diese nenn Leinhalteren, besonders Kunschleen durch die der Schrift und der Sch

Hettstedt, Polleben, Wimmelburg, n. s. w. in Kursachsen, vnn dem Kurfürsten von Sachsen die Lehusherrschaft über die Herrschaft Lohra, nehat Zubehör, durch den letztern aber bekam Sachsen verschiedene magdeburgische Lehne. Im 16 nud 17. Jahrhunderte war die Brälliche Familie v. M. sehr zahlreich an Mitgliedern, und in mehrere Linien zerfallend, in welche sich der ehemalige so reiche Besitz des Hanses vertheilte. Im Jahre 1533 war zu diesem Zwecke die Graf-schaft in fünf Theile getheilt worden, von welchen die ältere Hamptlinie, auch die Vorderortische genannt, 3 erhielt, das vierte Fünftheil besass die mittelortsche oder mittlere, und das fünfte Fünftheil die hinterort'sche oder jüngere Linie. Neben dieser grossen Vermehrung der Familie und dem Verluste der Reichsunmittelbarkeit drückte eine grosse Schuldenlast das gräfliche Hans, welche bei der vorderort'schen Linie am Ende des Jahres 1569: 2,066,916 meissnische Gulden betrug. Die drei Lehnsherren glaubten sich daher berechtigt, über die 4 der vorderortschen Linie 1570 die Sequestration zu füliren. Damals bestanden die 3 aus der Stadt Lisleben, mit dem Schlosse und der freien Strasse, der Stadt und dem alten Schlosse Hettstedt, der Stadt und dem Amte Artern, dem Schlosse und Ainte Arnstadt, dem Amte Vogtstädt, dem Schlosse und Amte Arnstein mit Endort, nebst Pertinenzien, dem Schlosse und Amte Heldrungen, dem Amte Leinungen, den Klöstern Wiederställt und Walbeck, der Stadt und dem Aute Mansfeld, dem Aute Leinbach und Friedeburg, und den Klöstern Helita, Gerbstädt und Polleben. Im Jahre 1598 wurde das hinterortsche Fünftheil auf Verlangen der Gläubiger schuldenhalber ebenfalls zur Sequestration gezogen. Dasselbe Schicksal traf bald daranf auch das mittelort'sche Fünftheil. Diese Sequestration wurde theilweise 1716, zum Theil aber auch erst 1780 bei dem Aussterben der Grafen v. M. anfgehoben. Durch das Erlöschen des Stammes fielen die kursüchsischen und preuss. Antheile an die betreffenden beiden Kronen. Im Jahre 1709 erhielt Heinrich Franz, Graf v. M., Fürst von Fondi, so genannt nach einen im Königreiche Neapel lie-Benden ererhten Fürsteutlnume, eine Bestätigung der ihm im Jahre 1691 ertheilten Reichsfürstenwurde, die auch auf seine Bruderusoline and dessen Kinder übergegangen war. Das genannte Fürstenthum Fondi wurde im Jahre 1751 von dem Fürsten Heinrich Paul Franz an das neapolitanische Haus Sangro abgetreten, und das ganze Haus erlosch am 31. März 1780 mit Joseph Johann Wenzel Nepomuk. war und 31. marz 1760 mit 2002pp Jonath Petize Areponiuk. Er War um 17. September 1735 geboren, kaiseriicher wirklicher Küm-merer, Commerzienath und Polizei-Assessor in Bölmen. Die Ge-mahim dieses letzten v. M. war Elisabeth, Gräfiu v. Regal. — Zu den berühntesten Migdiedern dieses alten Hauses gehörten Philipp, Graf v. M., kaiserl. Feldmarschall, und Heinrich Franz, Fürst zu M. und Fondi, kaiserl. Feldmarschall, Holkriegsrath-Prasident (starb 1702). Er war der Urgrossvater des letzten v. M. Beide genannte 100). Br War der Orgrossvare des ietzein V. M., Beite genantie Feldmarschie waren Inhaber des Infanterieregineuts No. 22., nachmals v. Strauch. — In den kurfürstl. braudenburgischen Diensten stand Philipp Ernst, Graft V. M., Edlert Jeter zu Heidmagen, der 1933 am Tage Johannis Baptista vom Kurfursten Johann Georg als Kath Und Rittmeister über 400 reisige Ferde bestellt wurde. Er starb und Rittmeister über 400 reisige Perde bestellt wurde. Er starb im Jahre 1632.

Die Grafen v. M. führten in einem Quartiere sechs silberne und robte lalblern, und sechs robte Rauten, sodann einen silbernen Adler im schwarzen Felde, und endlich einen goldenen gekrönten Löwen mit einem rothen mud silbernen Schachbande überzogen, im blauen Felde. — Die Färsten v. M. führten über diesem Wappen einer Hürstenhut. M. gottft: Holfmann's Ehre des fünstl. und griff. Hau-

ses v. Mansfeld. Leipzig. 1712. Cyr. Spangenberg, Mansfeld. Chronik. Kisleben. 1572. Querfurtische Chronik. Erturt. 1590. Ruseb-Christ. Franke, genaue und ausführliche geneal. histor. Beschreibung der mansfeldischen Grafen und Herren. Leipzig. 1723. Johann G. Zeidler, achthundertjähriger Stammbaum der Grafen v. Mansfeld, 1703-Gauhe, H. S. 670 - 691, u. s. w., u. s. w.

# Manstein, die Herren von.

Ein adeliges, der Provinz Preussen angehöriges Geschlecht, dem in derselben die Güter Gr. Warckau, Kauckern, Kurapschen, Juckstein u. s. w. gehörten. Mehrere Zweige haben sich in Liefland und Russland niedergelassen. - Ernst Sebastian v. Manstein war kaiserl russis. General-Lieutenant, Gouverneur von Reval, und mit einer v Dittmar vermählt. Auch in Schlesien waren die von Manstein begütert; hier gehörte ihnen namentlich Fuchswinkel bei Neisse, Kaschefen bei Herrnstadt u. a. w. In der preussischen Armee sind zu höhern militairischen Würden

gelangt:

Christoph Hermann v. M., geb. den 1. Septhr. 1711 zu St. Petersburg, ein Solin des erwähnten kaiserl. russischen Generallieutenants und Commandauten zu Reval, Erust Schustiun v. Manstein, genoss im elterlichen Hause eine vorzügliche Erziehung, und, durch den preuss. Generalmajor v. Kalsow bewogen, trat er in das Cadettencorps zu Berlin, und dann in das Regiment Markgraf Karl ein. Als Fähnrich wurde er einige Jahre mit Nutzen auf Werbungen gebraucht-Bei einem Besuche, den er seinen Eltern abstattete, beredete ihn sein Vater, wegen des schnellern Avancements, in russische Dienste zu treten, welches er auch that. Er zeichnete sich in deuselben bei vielen Gelegenheiten gegen die Tartaren und Türken ans, Wichtiger Dienste wegen, welche er, nach dem im Jahre 1740 erfolgten Tode der Kaiserin Anna, der Grossfirrstin Anna geleistet hatte, ward er zum Obersten und Chef des Astrachan'schen Regiments ernannt. Als ein Jahr später der Krieg zwischen Russland und Schweden ausbrach, zeigte er in demselben wieder viel Muth, Entschlossenheit und Umsicht. Um seine Gesundheit wieder berzustellen, welche durch Strapazen und erhaltene Wunden sehr erschüttert worden war, kam er nach Petersburg. Unterdessen hatte die Kaiserin Elisabeth den Thron bestiegen, und er fiel in Ungnade, wozu noch kam, dass er der Verrätherei augeklagt ward. Obgleich er für unschuldig befunden worden war, so hatten ihm diese Umstände den russischen Dienst verleidet, er forderte seinen Abschied, der ihm abgeschlagen wurde; so ging er ohne denselben nach Berlin und erhielt hier im Jahre 1745 als Generaladjutant Friedrichs des Grossen eine Anstellung. Als solcher wohnte er dem Feldzuge in diesem Jahre bei, und erwarb sich das Vertrauen und die Gnade des Monarchen. Zu verschiedenen Staatsgeschäften verwendet, ernannte ihn Friedrich II. im Jahre 1754 zum Generalmajor, und 1756 zum Chef des bei Pirna gefangenen sächsischen Regiments v. Minckwitz. In dem Treffen bei Collin befehligte er eine Brigade auf dem rechten Flügel und erhielt einen Gewehrschoss in den linken Arm, blieb aber demungeachtet bis zum Ausgange der Schlacht thätig. Nach derselben befahl ihm der König, gange der Schacht utaug. Frach dersenden hehan und der kong-nach Dresden zu gehen, um seine Gesundheit wieder herzustellen-Er trat diese Reise in Begleitung von mehreren Offizieren und 100 Mann Bedeckung an, jedoch ward das Detaschement am 27. Juli 1757. bei Welmina von 800 Kroaten angegriffen, und nach der tapfersten

Gegenwehr der General v. M. durch die Brust geschossen. Er starb im kräftigen Mannesalter viel zu früh für die Hoffnungen, die man Yon ilum hegte, und hinterliess den Ruhm eines eben so gelehrten, als einsichtsvollen und tapfern Generals. In seiner Elie mit Juliane, Tochter des chemaligen rassischen Stallmeisters v. Funk, hatte er

Zwei Sühne und vier Töchter erzeugt. Albrecht Ernst v. M., geboren in Prenssen, ein Sohn des königt. Preuss. Hauptmanns und Erbherm auf Kankern, v. M. Er befaud sich erst im Gefolge König Friedrichs II, und befehligte beim Ausbruche des siebenjährigen Krieges ein Grenadierbataillon. Sein Tod erfolgte am 8. Januar 1758 an den in der Schlacht bei Gr. Jägerudorf chrenvoll empfangenen Wunden. Er war mit einer v. d. Trenk ver-nählt, in welcher Ehe ihm ein Sohn geboren wurde.

Leopold Sebastian v. M., geboren 1717 in Prenssen, begann seine militairische Laufbahn im Dragonerregiment v. Normann, und avan-Cirte in deinselben 1758 zum Major, 1759 zum Oberstlieutenant, und in demselben Jahre zum Obersten. Im Jahre 1762 ward er Chef des Kürassierregiments v. Horn, und 1764 Generalmajor. Durch Tapferkeit und Umsicht hatte er sich die Gnade seines Monarchen erworben, der ihn mit dem Orden pour le mérite schmückte, ihm 1768 die Amtshanptmannschaft zu Tilsit, und 1770 die zu Coslin übertrug. Er starb zu Tangerminde am 26. April 1777. In seiner Else mit einer v. Barfus wurde ihm ein Sohn und eine Tochter geboren.

Johann Wilhelm v. M., geboren am 16. Octbr. 1729, ein Solin des Hauptmanns n. D., und Eribterm auf Juckstein, v. M., war An-langs Page bei dem Generalfeldunrschall, Grafen v. Gessler, und begleitete ihn in den beiden ersten schlesischen Kriegen. Im Jahre 1745 trat er in königl. poluische und kursächsische Diehste, und avancirte in denselben zum Major. König Friedrich II. berief ihn 2nrück, und er kam als solcher 1777 in prenss. Dienste; er blieb ein Jahr 'in der königl. Suite, erhielt sodann eine Compagnie im Küras-Sierregimente v. Dalwig, ward 1780 Oberstlientenant, 1785 Oberst, 1787 Generalmajor und Chef des Kürassierregiments von Braunschweig 20 Oppeln. Er trat nm das Jahr 1792 als Generallieutenaut in den Pensionsstand, und ist im Anlange dieses Jahrhunderts auf seinen Gittern gestorben. Br war mit einer v. Normann, und nach deren Tode mit einer v. Skrbensky, aus dem Hanse Goldmannsdorf, ver-mählt, beide Ehen blieben aber kinderlos.

Einst Johann v. M., geboren um das Jahr 1742 in Prenssen, starb im Jahre 1808 als Generallientenant a. D., ehemaliger Vice-Gouverneur von Danzig und Ritter des grossen rothen Adlerordens, und des Militair-Verdienstordens (erworben bei Weisskirch im Jahre 1778). Er war früher Chef des Infanterie-Regiments No. 55. Er war ein Enkel des russischen Generallientenants, Ernst Sebastian v. M., und Solin des preuss. Generalinajors, Christoph Hermann v. M., und stand früher im Ober - Kriegscollegium. Im Jahre 1806 dienten ausser dem erwähnten Generallieutenant noch zwölf Offiziere dieses Namens in der Armee, namentlich der Major v. M. in dem Kürassierregiment V. Reitzenstein. Er gehörte der achlesischen Linie an und starb im Jahre 1825 im Pensionsatande. — Ein Rittmeister v. M., der in dem Kürassierregimente v. Wagenstein gestanden hatte, ist im Jahre 1821 als Major und Kreisbrigadier von der Gensdarmerie gestorben. -Rin Capitain v. M. in dem Dragonerregimente v. Auer ist gegenwärtig Generalmajor a. D. und Ritter des eisernen Kreuzes 1. Cl. (erworben bei Leipzig), Er hatte als Oberst das 3. Kürassierregiment comman-dirt. — Ein Lieutenant v. M. stand in dem Regiment v. Besser; er liatte sich das eiserne Kreuz 1. Cl. erworben, und ist vor einigen Jahren als Major im 11. Infanterieregiment gestorben. - In dem Kürassierregiment v. Beeren stand ein Lieutenant v. M., der gegenwürtig als Major dem 2, Garde - Landwehr - Uhlanenregiment aggregirt ist, und sich bei Gr. Görschen das eiserne Kreuz 2. Cl. erwarb-- In dem Regiment v. Esebeck - Dragonern standen zwei Brüder v. M. der jüngere starb schon im Jahre 1907 an ehrenvollen Wunden, der ältere blieb 1812 auf dem Schlachtfelde.

Sehr bekannt ist der Umstand, dass die Familie v. Steinmann (m. s. diesen Art.) von den v. Manstein abstammt.

Siebmacher giebt das Wappen der v. M. IV. S. 120. Die v. M. führen ein, durch einen Spitzenschnitt in drei Theile zerfallendes Schild. In dem untern schwarzen Felde ist ein in Silber gekleideter Bergmann vorgestellt, der in der Linken den Hammer oder das Kisen, und in der Rechten einen Stein hält. In den beiden obern rothen Feldern zeigt sich ein silberner Kübel. Auf dem gekrönten Helme steht der erwähnte Bergmann verkürzt zwischen zwei Adlerflügeln, von denen der rechte golden, der linke roth und silbern ist-M. s. Abel's Rittersaal II. S. 223. Hörschelmann's Leben und

Charakter preussischer Helden, Erfurt und Leipzig. 1762. S. 1. u. f. Die bekannten Mémoires du Général de Manstein, franz. und deutsch-Pauli, Leben grosser Helden, HL. Biogr. Lex. aller Helden und Milit.-

Personen, III. S. 6. u. f.

## Manteufel, die Grafen, Freiherren und Herren von-

Ein uraltes, vornehmes, seinem Ursprunge nach Pommern angehöriges, aber in vielen Liuien auch in andern Ländern, namentlich in Baiern, Preussen, Mecklenburg, Polen, Schweden, Kurland und Liefland blühendes Geschlecht. In Pommern gehört dasselbe zu den schlossgesessenen 7 Familien. Nach einigen Autoren stammen die v. Manteufel aus dem englischen Hause der v. Mandevel, ein Titel, dessen sich auch die Grafen v. Essex bedienten. Nach andern Nachrichten stammen sie von den Freiherren v. Quarne, Ritter v. Mandevil, die vor 700 Jahren im Braunschweigschen blühten, ab. In Pommern hatten die v. M. vor Zeiten nicht allein sehr bedeutende Lehne, sondern auch viele Afterlehnsmänner, und noch gegenwärtig sind sie namentlich im Kreise Belgard reich begütert. In dieser Landschaft sind Buslar and Quisternow, in Kreise Neastettin aber Lumpzow, Gajetto und Kollatz, im Kreize Schlawe Crolow alte Leline der v. M. Kölpin im Kreise Greiffenberg ist ein altes Stammhaus der v. M. Es hatte früher ein altes festes Raubschloss, das im Jahre 1532 am Tage Peter und Paul vom Abte zu Belbuk, mit Hulfe der Colberger zer-stört wurde. Die Stadt Polzin und das Dorf Armhausen, das ehemals auch eine Stadt war, erhielt von den v. M. städtische Rechte. Curd v. M., ein Nelfe des Bischofs von Camin, warde der eenlete Erne der Polziner Güter, so wie auch fast aller Dörfer um Belgard, Stet-tin und Naugardt. Polzin und mehrere andere Güter fielen später an die v. Krockow. Poppelow ist ebenfalls ein altes Stammhaus der v. M., so wie auch Kerschtin und Kruckenbeck. In Polen besassen sie das 50 wie auch Kerschin und Krückenbeck. In Poten besassen nie das Indigenat und den Kittersitz Popielewo, wovon sie den Namen Man-teufel-Popielewski annahmen, in Schweden und Lielland nannten sie sich Zegen v. M. — In der Stammreihe dieses Geschlechts erscheint zuerst Heinrich v. M., der um das Jahr 1288 lebte und sein Geschlecht durch drei Söhne fortplianzte. – Ein Urenkel von einem dieser Söhne war Erssmus v. M., der Zöste Bischof zu Camin. Er schrieb sich Ernsmus M. von Arnhausen, und erhielt im Jahre 1521 die bischöfische

che Würde. Er war anfänglich ein heftiger Gegner der Reformation. im Jahre 1536 aber soll er sich zur protestantischen Kirche bekannt haben. Andere Autoren sagen von ihm, dass er als letzter katholischer Bischof zu Camin im Jahre 1544 starb. - Sein Bruderssohn, Chri-Mian v. M., war Kriegsoberst des Kurfürsten von Sachsen, später her-20gl. pommerscher Gelleimer Rath, Hofmarschall und Landvoigt zu Greiffenberg. — Christoph v. M. auf Kerschtin, der nach und nach eine grosse Anzahl von Lehngütern ererbt hatte, pflanzte durch vier Söline, Hennig, Anton, Nikolas und Jakob, sein Geschlecht fort. Er starb um das Jahr 1634. — Von seinen Söhnen starb Nikolas 1638, und Jakob 1665 ohne Erben. Hennig setzte die Krukenbeck-sche Linie fort. — Von seinen Söhnen starb Hennig v. M. unverheirathet zu Paris, Christoph v. M. aber trat in würtembergische Dienste, und wurde Oberstmarschall und Obervogt zu Marbach. Er starb 1689. Mit ihm erlosch die Kruckenbeck'sche Linie, und ihre Güter fielen an den nüchsten Lehnsvetter, Christoph Arnold v. M. auf Kerstin, welcher mit seiner Gemahlin, Elisabeth v. Bonin, vierzehn Kinder zeugte. Von ihnen wurde Ernst Christoph, Freiherr v. M., königl. polnischer und kurfürstl. sächsischer Geheimer Rath, Staatsminister und Gesandter an den königl. Höfen zu Kopenhagen und Berlin. Er war im Jahre 1756 geboren.

In der Armee sind folgende Mitglieder zu hohen militairischen

Wirden gelangt:

Jakob v. M., der als kurhrandenburgischer Oberster zu Pferde, und Erbberr auf Nessin, Krühne, Gandelin, Trinke, u. s. w. starb. Er war im Jahre 1607 zu Kerstin geboren, studirte in Leipzig und Stettin, nahm 1630 bei der kursächsischen Cavallerie Dienste, und Wohnte der Schlacht von Lützen bei. Nach dem im Jahre 1634 erfolgten Tode seines Vaters trat er aus denselben, setzte sich mit selnem Bruder auseinander, reisete nach Frankreich, nahm dort Dienste. lernte das Kriegshandwerk unter dem grossen Turenne, und avancirte bis zum Major. Nach dem westphälischen Frieden begab er sich auf seine Güter, his ihn der Kurfürst Friedrich Wilhelm im Jahre 1655 Zum Obersten und Commandeur der pommerschen und des Stifts Camin Lehnpferde bestellte, und trat nach Beendigung des Krieges mit Polen in den Ruhestand zurück. Er starb auf seinem Gute Kerstin am 25. April 1661. Er war mit Hedwig Maria v. Budden ver-

Franz Christoph v. M., ein Sohn des Franz Heinrich v. M., Erbherm auf Paplow, Petershagen u. s. w., stand im Jahre 1729 bei dem Fusilierregimente v. Dossow, und hatte es nach 18jühriger Dienstzeit bis zum Hauptmann gebracht. Im Jahre 1740 ward er Major, 1743 Oberstlieutenant, 1745 Oberst und Commandeur des Regiments v. Lestwitz, 1748 aber Chef des v. Puttkammer schen Garnisonregiments. Er starb am 10. Octbr. 1759 zu Schweidnitz mit Hinterlassung eines Sohnes, nachdem er von 1711 an den Feldzügen in Pommern, Schle-

sien, Böhmen und Preussen beigewohnt hatte.

Paul Auton v. M., geboren 1708 in Pommern, trat 1723 in preuss. Dienste, ward 1741 Prem.-Lieutenant bei dem neuerrichteten Füsilierregiment du Moulin, 1750 Capitain, 1756 Major und Commandeur eines Grenadierbataillons. In der Schlacht bei Breslau 1757 wurde er so schwer verwundet, dass er erst im Jahre 1761 davon genas und weiter diente, worauf er in demselben Jahre zum Obersten befördert wurde. In der Belagerung von Schweidnitz 1762 wieder gefährlich Verwundet, trat er 1763 in den Ruhestand.

Heinrich v. M., geboren 1696 in Pommern, nahm 1714 bei dem Regimente v. Schwendi Dienste, ward 1720 Sec. - Lieutenant, 1721

v. Zedlitz Adels - Lex. III.

Adjutant, 1723 Prem.-Licutenant, 1734 Hauptmann, 1743 Major, 1744 Oberstlieutenant, 1746 Oberst und Commandeur des Regiments, 1756 Generalmajor und Chef des Regiments v. Jeetz, 1758 aber Generallieutenant, und 1759 Ritter des schwarzen Adlerordens. Im Jahre 1757 sah er in der Schlacht bei Prag den Generalfeldmarschall Schwerin den Heldentod sterben; er nahm ihm die Falme aus der Hand, und gab sie dem nächsten Junker, doch in demselben Augenblick streckte auch diesen eine Kugel nieder. Trotz dieser grossen Gefahr bewies er bis ans Ende der Schlacht eine ausserordentliche Geistesgegenwart. Im Septhr. desselben Jahres ernannte ihn Friedrich der Grosse zum commandirenden General sännutlicher preussischen Truppen in Pommern. Hier traf er mit vieler Umsicht so zweckmässige Anstalten, dass er den weit überlegnen Feind nicht nur in Schranken hielt, sondern ihn auch zurücktrieb. Als die Preussen in Anclam von den Schweden überfallen wurden, erhielt er sogleich drei Wunden, worauf er als Gefangener fortgeführt wurde. Hier blieb er bis zum Friedensschlusse. Nach der Auswechselung nahm er seiner vielfachen ehrenvollen Wunden and seines Alters wegen seinen Abschied, und starb am 10. Juli 1778, in einem Greisenalter von 82 Jahren, auf seinem Gnte Collatz. Im Jahre 1806 stand ein Major v. M. im Regimente v. Tschepe, der im Jahre 1823 als Oberstlieutenant im Pensionsstande gestorben ist. - Im Regimente v. Prittwitz diente ein v. Manteufel; er wurde im Jahre 1809 als Rittmeister bei der Cavallerie in Schlesien dimittirt, erhielt 1825 den Charakter als Major, und hatte sich im Erlebacher Thale den Militair-Verdienstorden erworben. - Im Jahre 1815 starb der frühere Oberst und Commandeur des 3. Musketierbataillons im Regiment v. Zeuge. - Ein v. Mantenfel, genannt Zögen, der früher im Regimente vacant v. Borcke stand, erwarb sich bei Ligny das eiserne Kreuz 2. Cl., und ist gegenwärtig Major und Commandeur des 3. Bataillons im 6. Landwehrregiment. — Im königl. Civildienste steht jetzt Hans Karl, Freiherr v. M., als Chef-Präsident des Oberlandesgerichts zu Magdeburg. Er ist mit Isabelle Johanne Wilhelmine, Gräfin zu Ly-nar, früher verwittwet gewesene Gräfin v. Wartensleben, vermählt; - und der Landrath des Kreises Luckau, Freiherr v. M.

Die v. M. führen im silbernen Schilde einen rothen breiten Questlaken, und auf dem gekrönen Helme zwis zukwarze Alferfügel. Die Helmdecken silbern und roth. Dieses Wappen gleibt Siehmacher H. S. 466. v. Meding beschriebt es H. No. 627. Nachrichten über Krohne, II. S. 306 – 317. und S. 44f. u. f. Sirapius, I. S. 124. H. S. 146 – 347.

### Marck, die Herren von.

Bine adelige Familie v. Marck, die zuweiten nuch v. Marck geachrieben wird, gehört Pommern an. Sie ist im Bütowschen begütert gewesen, wo namentlich noch in den letzten Doceanien des vorigen Jahrhunderts Ludwig Wilhelm v. Marck einen Theil des Dorfes Modro (Modrzewo) besans.

Diese Familie führt in einem der Lünge nach gespaltenen blauen Schilde, in dem rechten Fetde eine rothe Rose, in dem linken Felde drei über einander stehende goldene Sterno, und auf dem Helme cinen halben sübernen Mond.

### Marck, die Herren von der.

Diese Familie führt im goldenen Schilde ein in der Mittle liegendee, aus drei Reihen (jede zu neun Steinen), geformtes Schach, und
auf dem Helme zwei Wilderhörner; das rechte ist roch und sübern
geschachtet, das linke golden. Siebmacher gieht dieses Wappen II.
S. 321. v. Meding beschreitet dasselbe I. No. 593. Nachrichten giebt
V. Steinen, westhälliche Geschichte, I. Theil, Tabelle 14. No. 2.

## Marconnay, die Herren von.

Ein altadeliges vornehmes franzaissches Gereklecht, von dem verneiteiene Sewige sich zur Zeit der Heiginsanzurben aus fluren Vatertande flüchsteten, und in Deutschland, nanentlich anch in den Annden Friedrich Wilbelmis, Kurfränten von Brandenburg- eine Zu-flücht und Aufmalme franden. — Ein Herr v. Marconany, der in dem 1980 einem der Seine der Seine der Seine der Seine Seine

### Mardefeld, die Freiherren von.

Mit dem Knöige Gustav Adolul von Schweden kam ein geschiecher Ingenieur-Offizier, Namen Asowad Massderer, nach Peutchland, er stieg von Stufe zu Stufe bis zur löchsten militarischen Würde, in Jahre 1646 wurde er unter dem Namen von Mardeidt geadelt, met am 9. Juni 1677 in den Freibermutsand erhoben. Er erwarb in den Stufe bis 162 mil 162 mi

seine Albäumg vom Gesandtschaftsposten bis zum Jahre 1724. Sein Tod erfolger 1728. In St. Peterbaueg hate in sein Nelle, der Freiherr Arel v. Mardefeld, errekt. Dieser ward 1742 wirklicher Gebiner Stadstraß, und 1747 auf wiederheiten Anuschen von seiner Geandten-Stelle zunindsgerufen, in's Cabinetaministerium gesetzt, und Schieden ist der Name v. M. nicht mehr bei nan vorgekommen.

Seitlen ist der Name v. M. nicht mehr bei mas vorgekommen. Die Freiherer w. Marched führten ein gundirtes Schild mit einem Herzschildein. Im 1. blanen Felde ist eine aus den Wolken kommende Hand, die einen Lorberekranz, denne weben ein Feldherratab gezogen ist, häll, vorgestellt, im obern rechten Wunkel der Keltes aufstellt auch vorgestellt, im obern rechten Wunkel der Keltes aufstellt, der Schreiber auf gesten granerfül hilberta, wiselerfalt. Der inke Hein trägt einen sitzenlen, eine Granabe laltenden schwarzen Adlerbie Decken auf dabat um geloben gesten gesten der Schreiber auf den schwarzen Adlerbie Decken auf dabat um geloben.

## Marées, Herr von.

In preuss. Diensten steht zu Eiberfeld der Landgerichtsrath v. Maries. Bs ist ein Sohn des am 6. April 1833 zu Dessau verstorbenen herzoglichen Cabinetsraths de Marces.

### Marescotti, Herr von.

Ein italienischer Edelmann dieses Namens, gegenwärtig in Bologna lebend, war im Jahre 1806 königl. preuss. Major unter den Titulair-Offizieren der Armee.

## Marquart (dt), die Herren von.

 Eine adelige Familie dieses Namens gehört den braunschweiglüneburgischen Landen an.

 Kaiser Leopold I. ertheilte im Jahre 1721 dem berühmten Rechtsgelehrten und kniserl. Kammergerichtsassessor Johann Marquart einen

Ädelsbrief.

3) Die altadelige Familie v. Marquardt in Schlesien, die im Neisseschen und im Striegausischen ansässig war, und hier namentich einen Antheil von Perliskorf besass. Eme Laine dereiselben blitch noch gegenwärtig in Böhnen. — Diese Familie führt im rothen Schlide im ällernes, aus einer goldenen Krone hervorspringenden Pferd. Dasselbe wiederholt sich auf dem gekrönten Heime zwischen zwei Birlieben sollen wird, niem ein dem gekrönten Heime zwischen zwei Birlieben oben volls, niem nilbern ist. Einen geden zu des geden und exhaupt, links roth und silbern. M. a. Sinapius, I. S. 628. II. S. 801. Der Kaher Lopeloft und silbern. M. a. Sinapius, I. S. 628. II. S. 801. Der wentlanischen Marcus-Ordens geworden war, eine Vermehrung seines Wappens. Selden führt diese Familie ein quarkriere Schlide, im 1

und 4. blanen Felde zeigt sieh der Marcun-Löwe, oder ein geflügelter, geldener Löwe, mit einen Scheine auf dem Kopfe, und beide Augen zeigend, auch ein Kreuz lahtend. Im 2. Felde befindet sich das oben angegebene Stamm-Wappenlidd, und im 3. goldenen Felde ein links gekehrter, aufgerichteter schwarzer Bär, einen Stab haltend. 4) Eine adelige Familie von Marquart in Perussen. Sie besass in

dieser Provinz das Gut Mitzullen. / Nicht bekannt ist es uns, zu welcher dieser verschiedenen Familien der wirkl, Gelieme Kriegsrath und Ritter v. Marquardt, früher

beim Kriegs-Ministerium angestellt, gehörte.

## Marschall, die Grafen, Freiherren und Herren von (Erbmarschälle in Thüringen).

Ein uraltes in Thüringen blühendes Geschlecht, das seinen Namen von dem officio palatino herleitet, welches dasselbe am Ende des 12. Jahrhunderts unter den Landgralen zu bekleiden begann. Nach den meisten Historiographen Thüringens war der ursprüngliche Name der Marschalle "von Ebersberg" und scheint von einem Schlosse am Harz entlehnt zu sein, das (Albinus Geschlechte der Grafen und Herrn von Werthern) ehedem der Sitz einer gleichnamigen Grafschaft war. Demnach ist nicht zu bezweiseln, dass die Urahuen der Marschälle Dynasten waren, um so weniger, als aller Wahrscheinlichkeit gemäss, den vornehmsten Geschlechtern die Würde eines Erbamtes anvertraut wurde. Schon im 13. Jahrhunderte verschwindet der Name von Ebersberg, und während man in dieser Periode noch zuweilen findet: "Heinrich Marschalk von Ebersberg" oder Heinrich von Ebersberg, Marschalk, Wurde nun die im letztern Namen ausgedrückte Würde allein zum Geschlechtsnamen. Man findet z. B. Heinrich, Rudolph, Albert, die Marschälle. Als sich später das Geschlecht weiter ausbreitete, nahmen die verschiedenen Linien die Namen ihrer Guter an, um sich zu unterscheiden. No entstanden die Marschälle von Gosserstedt, Gutmanshausen, Holzhausen,

Die Geschiecht der Richmarschille in Thüringen (an welchem Erbaute der königt, Kammerbert, Julius August und Kurd Adolph Friedrich Marsekülle auf Altengottern, von der ältern Linie, die Grasien Preuder und Friedrich August Marschille auf Burghotzbausen, von der jüngern Linie, die gesammte Hand und Mittbelehnschaft laben) zer füllt in die Haupflinien Herrmpossenstedt und Burghotzbausen, die sich

schon seit Jahrhunderten trennten

lm Jahro 1227 begleitete Heisrich, Marschalk von Ebersberg, Ludwig den Heiligen nach Palästinz. Im Jahre 1242 war Chaemand Marschalk Mönch im Kloster Geor-

genthal.

In Jahre 1318 war Rudulph Marschalk ein getreuer Minister Landgraf Friedrich des Freudigen.

Im Jahre 1408 starb Kudolph Marschalk und wurde bei den Barfüssern in Erfurt begraben, wie sein noch vorhandenes Epitaphium bezeuet.

lm Jahre 1431 wurden Heinrich und Gerhard, die Marschälle, mit dem Schlosse Ischerstedt belieben.

Ein Sohn dieses Gerhard, Namens Heinrich, war zu Anfange des 15. Jahrhunderts Abt zu St. Georgen in Nammburg.

15. Jahrhunderts Abt zu St. Georgen in Naumuurg. Im Jahre 1436 kaufte Rudolph Marschalk die Hälfte der Herrschaft Niederkranichfeld. Er wurde nach der Niederlage der Hussiten bei Brix von Friedrich dem Sanftmütligen, Kurfürsten von Sachsen, zum Ritter geschlagen und begleitete den Herzog Wilhelm von Sachsen 1461 zum heiligen Grabe.

Wolf anf Herrngosserstedt, Ritter, des Kurfürsten Moritz zu Sachsen Landrath und Hofrittmeister. Sein Sohn Rudolph war Kniser Rudolph II. Kriegsrath und Oberster über ein deutsches Regiment zu Ross; der Kaiser beklagt in einem Schreiben an den damaligen Administrator von Kursachsen, den Herzog Wilhelm von Weimar, den Tod dieses Marschalls mit den Worten: "Des Obersten Marschalls Absterben ist uns leyd, bevorab wir Denselben die zeithere allbereit als einen ritterlichen, erfahrnen und aufrichtigen Kriegsmann und also erkannt, dass er uns und dem Reich wider den gemeinen Erbfeind, trefflich und rühmlich, noch niehr hatte dienen können." Er hinterliess zwei Söhne, Wolf und Ludwig Ernst. Der altere, Wolf auf Herrngosserstedt u. s. w., war kurfnrstl. sächsischer Oberster zu Ross und Hanptmann der Aemter Langensalza und Weissensee. Der jüngere, Ludwig Ernst, wurde Statthalter der gefürsteten Grasschaft Henneberg, und rettete im Jahre 1634 die Stadt Schlensingen von Plünderung und Kinäscherung, indem der Croatengeneral Graf Isolani in ihm einen Jugendfreund entdeckte. Er brachte Schwarzbach und Brattendorf an sein Haus, und wurde der Stifter einer Herrngosserstedter Nebenlinie, die im Jahre 1779 mit dem sächsischen hildburgh. Geheimen Rathe und Landschaftsdirector Christian Friedrich erlosch.

Rudolph Levin, ein Sohn obigen Wolfs, brachte durch Vermählung mit Anna Gertrud, Adolph Georgs von Tagen Tochter und Erbin, im Jahre 1616 Altengottern an das Geschlecht. Er war Kammerherr der Kurfürsten zu Sachsen, Johanu Georg I. und II., und trug bei den Funeralien des gedachten Kurfürsten als Erbmarschall die thüringscho Fahne. Sein Sohn, Levin Adolph auf Altengottern und Schönstedt, legirte 10,000 Thir. zu Stipendien für arme Studirende auf der Universität Wittenberg.

Wolf Adolph, ältester Sohn Rudolf Levins, stiftete durch Heirath mit der Erbtochter Georg Adams von Brand, die Linie zu Brand und Hesselbach im Voigtlande, wurde Ritterhauptmann im Fürstenthume Baireuth, und seine Nachkommen nahmen in Bezug auf die Qualität erwähnter Güter als Reichsritterschaftliche, den Freiherrntitel an.

Friedrich August aus dem Hause Altengottern starb im Jahre 1758

als Gouverneur der Insel Ceylon.

Der Sprosse einer schon seit Jahrhunderten von der herrngosserstedter abgezweigten und mit Dannheim im Schwarzburgischen angüssig gewesenen, jetzt aber in Kurhessen begüterten Linie, ist der kurliessische Generallientenant und sonstige Commandant von Cassel,

August Ludwig Ernst, geb. im Jahre 1759.

Wolf Dietrich Marseball auf Burgholzhausen (gest. 1675) war ein Mitglied des Palmordens oder der fruchtbringenden Gesellschaft, Sein Bnkel, Ernst Dietrich auf Burgholzhausen, Troussdorf und Pauscha (geb. 1692) war kaiserlich königl. wirkl. Gebeimer Rath, General-Feldmarschall, des Militair-Maria-Theresienordens Grosskreuz, Oberster über ein Regiment zu Fuss, Gouverneur von Luxemburg, vertheidigte 1758 Olmütz rühmlichst und ward 1760 vom Kaiser Franz I, in den Reichsgrafenstand erhoben.

Gegenwärtig ist Julius August v. Marschall auf Altengottern, königl. preuss. Kammerherr und Johanniterritter.

Das Wappen der Marschälle zeigt im silbernen Felde zwei rothe Scheeren.

# Marschall (von Biberstein), die Herren.

Das vornehme Geschlecht der Marschalle v. Biberstein gehört ursprünglich Sachsen und namentlich Meissen an, wo schon bei den äl-testen Markgrafen eine Linie des alten Hauses Biberstein das Krbmarschallant bekleidete. Schon im 13. und 14. Jahrhunderte kommen Viele Ritter ans diesem Geschlechte vor, die mit hohen Magistratswürden bekleidet waren. Uebrigens erscheint der frühere Hauptname Marschall allein, und der Rittersitz Möckeritz als der Stammsitz derselben. Sie erhielten im Jahre 1368 die formliche Belehnung über denselben. Erst später erwarben sie das Schloss Biberstein bei Freiberg und von da an nauuten sie sich Marschall v. Biberstein. Das Schloss Biberstein kann darauf an das Hans Schönberg, dagegen erwarben die Marschalle v. Biberstein ansehuliche Guter im Magdeburgischen, in Preussen und in andern Provinzen. In dieser letzteren Landschaft besassen sie Gross- und Klein-Guie, Eichen, Dwillinen, Friedrichsfelde und Numaiten. Von diesem uralten Geschlechte findet man schon Heinrich Marschall, der im Jahre 1198 dem meissnischen Landtage auf dem Culmberge beiwohnte, die ordentliche Stammreihe aber beginnt mit Heinrich Marschall von und zu Biberstein, der um das Jahr 1498 lebte. - Sein Sohn, Nicolaus M. von und zu B., Herr auf Hennslorf und Debschitz, überlies das Stammham Biber-stein um das Jahr 1510 verkaulsweise denen v. Schönberg. — Kin Vermehrer seines Geschlechts war Alexander M. von und zu B., Herr anf Herinsdorf, Korn und Malitz, kursachsischer Obersteuereinnehmer, der siehen Söhne hinterliess, die in säcksischen, namentlich in mer-sehnrgischen, weissenfelsischen, auch in brannschweigschen und polnischen Diensten sich Ehrenstellen und Verdienste erwarben. Vor-züglich sind die heiden jüngsten Söhne hier anzuführen, besonders Moritz M. v. B., der als wirkl. Geheimer Rath und gesammter Ober-steuereinnehmer starb, und Georg Hiob M. v. B. auf Hederleben, der fürstl. sächsich-magdeburgischer Oberhofmarschall, Domherr und Senior des Brzstifts zu Magdeburg und im Jahre 1668 Abgesandter auf dem Reichstage zu Regensburg war, und funt Sohne hinterliess. Ein Sohn des ebenerwähnten Moritz war Johann August M. v. B., der am 18. Juli 1736 als königt. preass. wirkl. Gebeimer Staatsrath und Staatsminister starb. Er war im Jahre 1711 zur Würde eines wirkl. Geheimen Raths und Oher-Heroldmeisters gelangt und hatte auch den wichtigen Posten eines ausserordentlichen Gesandten und bevollunischtigten Ministers am englischen Hofe bekleidet; eben so erschien er auch als Bevollmüchtigter bei dem Utrechter Friedenscongress (1712). Schon im Jahre 1706 hatte ihn König Friedrich I. mit dem schwarzen Adlerorden geschmückt. - Im preuss. Militairdienste haben sich ausgezeichnet:

Conrol Lebereckt Manchall v. B., der als königt, Generallieuter auf Reiches kätt und Betchenshamen starbt. Er hatte et al. 19 februar eine Krister auf Reiches kätt und Betchenshamen starbt. Er hatte et al. 19 februar eine Steine staalen, und als die Herzogin von Wintenbergischen Diensten gestaalen, und als die Herzogin von Wintenbergin in Jahre 1741 ein Dregonerseginent in pressa. Dienste treten liess, ward er darin Oberat 1753 zum Generallieutennat letzneitet. 19 februar ein 1975 zum Generallieutennat letzneitet. 1975 zum Generallieutennat. 1975 zum Generallieuten 1975 zum Ge

ter geboren.

August Friedrich M. v. B., der im Jahre 1767 als Oberst und Chef eines Grenadierbataillon starb.

-Gegenwärtig steht ein Offizier dieses Namens im 33. Infanterieregimente zu Thorn.

Die Marschalle v. Biberstein führen im silbernen Schilde ein rothes Gitterwerk und auf dem mit einem Bunde belegten Helme zwischen zwei silbernen Büffelhörnern eine rothe mit sechs Hahnenfedern geschmückte Säule. Dieses Wappen giebt Siebmacher, I. S. 155. M. s. auch v. Uechtritz, diplomat. Nachrichten V. S. 110-15. Gauhe, I. S. 977. v. Krohne, L. S. 329-35. II. S. 320, 442.

# Marsleben, die Herren von.

Die von Marsleben oder Marsleven gehörten zum alten ritterbürtigen Adel im Herzogthume Magdeburg. Sehr bekannt ist es, dass aus demselben staminte: Conrad v. Marsleven, zuerst Domherr von Magdeburg, sodann Bischof und Patriarch von Aquileja. Noch merkwürdiger ist es, dass aus dieser Familie Suidguirus, zuerst Domherr zu Halberstadt und 1042 Bischof zu Bamberg stammte. Im Jahre 1046 wurde er sogar zum Papst gewählt, er zog es aber vor, zu den Kin-dern seines deutschen Kirchaprengels oder Bisthums zurückzukehren. Seit Jahrhunderten schon ist dieses edle Geschlecht erloschen. M. s. Zedlers Univers.-Lexic. P. XIX. S. 1773. Gauhe, Anhang S. 1677. Abels süchsische Alterthümer, II. Th. C. I. §, 19.

# Martines, die Herren von.

Rin adeliges wandtfändisches Geschlecht, aus welchem zuerst Michael, 1440 bekannt als Schloss - und Amtshauptmann (Castellan) von Aubonne, vorkommt. Kin anderer Martines war Castellan zu Morges ums Jahr 1757; am 19. August 1692 huldigte die Edle Herrin Louin v. Crousaz von Crissier, Wittwe des Eillen Johann Franz v. Martines und Tochter des verstorbenen Edlen Claude v. Croussz, Herrn zu Prilly, Crissier mit ihrem Schwiegersohne Jacquet Nikolaus v. Martines, Sohn des verstorbenen Jacques v. Martines, Herrn v. Sergis, der regierenden Stadt Bern, lehnsgemäss, wegen der Herrschaft Crissier und adeden Juan Bern, teilingenaas, wegen der Herrischat Grasier und aue-liger Güter und Herrachaftsrechte zu Lausanne, Pülly, Romanel, Ecublans, Chavannes, Regnens, Rapes, Chailly, Lutry, Paudex, Ro-chart, Mont, Villars St. Croix u. a. in.

In der Waadt hat diess Geschlecht ausser obigen Herrschaften und Gütern die Herrschaften Reverolle, Courtilles, Sergier, Bourgeaud, Pally und die Mitherrschaft von St. George besessen. Sie hat dem Amy James de Haustreignet von St. Gebrage begeben. Se ink som Amy James de Haustreignet von den sich nammflich ver-cwigt labene, Prome Feber geben, von denen sich nammflich ver-cwigt labene, Prome Feber geben, der der der der Higade-General, statu 1790, Joseph Indext., 18r könnt, franz geb. 1710, Generalmajor in hollind. Diensten 1772, statu 2770, Jo-hom Laderig, Herr zu Bourgeaud, geb. 1712, Generalmajor 1779 in James Jaderig, tert. 1784. Ein v. Martine war uster den Na-millad, Diensten, statu 1784. Ein v. Martine war uster den Namen v. Crissier (dieser Herrschaft) 1793 Hauptmann im königl, preuss. Bataillon v. Troschke.

Das Wappen enthält im rothen Felde einen Drudenfuss oder ein Alpenkreuz. Das Attribut ist Accordise (man verwechsele nicht das Attribut, eine geschichtliche volksthumliche Bezeichnung, mit dem Ge-

soldechterwaldspruche).

### Martitz, die Herren von.

Die v, Martitz gehören zu dem alten märkischen Adel, und besasten in dem zur Neumark gehörigen Kreise Arnawalde die Güter Rahmwender, Spiegel, Butow, Mellen u. s. w. — Ein Oberstlieutenaut. \* Martiz stand 1900 im Hasarenregimente v. Usedom, er hatte sich im Jahre 1794 in Süd-Preussen den Verdienstorden erworben.

## Marval, die Herren von.

Eins der alten ndeligen Geschlechter in der Stadt, in dem Fisientnume und Canton Nersichtlet, welches seinem Ursprung von Genf lat. Mermet war 1464 Syndicus der Stadt Genf, und Peter benas verschlieden bischlidiet Ledine, Ecterbere wunde Vater von Peter, Donafelden und Stadt Genf, und Peter benas verschlieden bischlidiet Ledine, Ecterbere wunde Vater von Preus, der 1507 ab penioüber 1496 Ratlaberr war, und einen Sohn Nödoma hatte, der eine Betiete Stelle beskeihete, und Vater von Preus, der 1507 ab penioüber 1496 Ratlaberr war, und einen Sohn Nödoma hatte, der eine Sonkhäldet und wurde Vater von Preus, der 1507 ab penioüber 1496 Ratlaberr war, und einen Sohn Nödoma hatte, der eine Sonkhäldet und wurde Vater von Preus Li, der als Hauptmann in Sonkhälde und wurde Vater von Preus Li, der als Hauptmann Leding und die Castellanstells von Boudry erliebt Stadtsraß, und tilbe Stadtsraßet wurde. Sein Sohn John Verschliebt und der Verschliebt und die Verschlichten von Verschliebt und der Verschl

### Marwitz, die Herren von der.

Dieses uralte vomehme Geschlecht gehört ungrünglich den Marchen und Jonumern an. Die erste Urkunde, welche dasselte erstänt, hat der Schfungsbrief des Doms zu Noblim vom 30. Mai 1298, vom Martgard Albrecht V. (aus den ankaltschen Hause). Diese Urkande Martgard Albrecht V. (aus den ankaltschen Hause). Diese Urkande Zugern unterschrieben. Mie selbin Zugern unterschrieben. Mie selbin Zugern unterschrieben. Mie selbin Zugern unterschrieben. Zugern unterschrieben. Mie maneant, et incorulan, praesenste inde confectas siglib nostro justimus communit. Testes quoque hrijus sunt Betheco de Jagow, Reineke de Wulkow, Zedelius et Henningia de Marvitz etc. "

 bige den Namen und das Wappen der v. Marwitz fortfüllren dirfetten Der Kaiser hube ihre Bitte gewährt, und wis ein den wirticht sichen bekommen, labe er befolden, dass selbige von der Marvitz heisen, und des alte Wappen, einen goldenen Baumstamm im blauen Felde, dergestalt vermehrt fortführen sollten, dass dieser Staim neun Sprosen treibte (revirestie atteit bisweiten darunter), und als Helmachmuck die Jungfrau zwischen die Flügeln des kahertichen Adlern gesetzt werde, welche eind die Haure auszunß.

Kinige bilden letztere auch so ab, dass sie sich den Brautkranz aufsetzt, so dass jenes die Erscheinung vor dem Kaiser im Kummer, dieses aber die Zubereitung zur Vermählung, nach Erhörung ihrer Bitte, versinnlichen würde.

Wahrncheinlich ist es, dass die v. d. Marwitz ihren Namen von den alten Stamugute Marwitz bei Landsberg an der Warttle bekommen, oder ihn demaeßhen gegeben haben, dem Alles was man von hien weiss, zeigt, dass als beständig in joner Gegend gewöhnt und gewirkt laben. Die noch vorhanderen Leinbriede von 1614 (Auftirat dass als diese Zett bindurch die Güter Gürande, Beerfelde, Sellin, Babbin halb, den Warnte-Nee, Nenes-Zantoch sammt dem halben Stütchen Benemekt, Pyriehn, Blohenwähle, Tornow, Marwitz, (ausmit dem Dammbruch, bis ab wett ah das Feld zu Schönfelde und der Marwitz gelt und sich streckly, endlich Schönfelde und der Marwitz gelt und sich streckly, endlich Schönfelde und Rahnsdorf

Marwitz geht une sten auseensy, ununterbrochen beessen haben.

Ob folgende Orte: Marwitz im Havellande, naweit Kremmen. Marwitz in Ponnenra an der Oder, Gartz gegenüber. Gross- und Klein-Marwitz in Ostpreussen bei Preussich-Holland, Marwitz bei Brannschweig, welches 1480 Kapper v. d. Marwitz gebörte, dessen Sohn Moff nachber Gross-Voigt in Wolfenbüttel war, und ein Marwitz in Böhnen unweit Chroniun, von den Marwitzen erbaut worden, witz in Böhnen unweit Chroniun, von den Marwitzen erbaut worden,

oder woher sonst der Name, ist unbekannt.
Ausserden besass die Familie (nach Gundling) im Jahre 1724
noch in der Neumark Gleissen, Liebenfelde, Dülzig, Hohen-Lübbi-

chow und Bellinchen.

In Gleissen befindet sich noch gegenwärtig das v. d. Marwitzsche Wapuen auf Glas gemalt in der alten Kirche.

Ferner in der Mittelmark und zwar in Lebus, Friedersdorf und Clessin. In Berskow Gross- nnd Klein-Rietz, Rassmanusdorf, Birkludz und Drahendorf. In Nieder-Barnim Lohme. In Ober- Barnim
Weesow. In Teltow Diedersdorf. In der Zauche Kemnitz und Föben.

Welches die directen Nachkommen der vorewähnten Zoled und Heming v. d. Marwitz gewesen sind, weiss man nicht, wohl den leans 1403 Konrod von der Marwitz, weis der machherige Kniser Sigismund die Neumark den dentscheen forlen, und dessen Hochmank den dentscheen forlen von dessen Hochmank fonder Konnad v. Jungingen verpfändete, mit anderen von der Ritterschaft Zeugniss ablegie, dass die ganze Kennark, vo weit sie von der pomnerschen Grenze, der Oder und Warthe sich entreckte, dem deutschen Orden gehnligt habe.

Ferner ist bekannt, dass. Mczender oder Zender v. Marwitz Lambyuch der Neumark für den Orden war und als solcher 1420 den v. Sykabyucht Lehn über Fürstenfelde bestätigte. Zwar will Herr Wohlbürick in seien Geschichte des Bisthums Leben sehaupten, dieser Lambyogt sei nö bürgerlicher gewesen und habe Alexander Mackevitz gebesaren ein der State de

und sie statt des Landesherrn belehnt habe; dazu musste man offen-bar selbst ein ritterbürtiger Mann sein, und daher ist eine unrichtige

Schreibung des Namens weit glaublicker, als eine solche Anomalie.

Otto v. d. Marwitz war 1466 unter denen, die den soldinschen
Vertrag unterzeichneten, und Kurfürst Friedrich II. bestätigte ihm das Dorf Sellin zum Leibgedinge seiner dritten Tochter. Seitdem ist dienes Gut über 300 Jahre bei der Familie gewesen.

Zu Anfang des 16. Jahrhunderts lebte Peter v. d. Marwitz auf Grünrade, Beerfelde und Sellin. Er trat zur lutherischen Confession über und hielt sich schon 1529 einen eigenen lutherischen Hauscaplan, Von diesem stammen die vier Linien von Friedersdorf, Sellin, Beerfelde und von Leine in Pommern, welches letztere Gut wahrscheinlich von seinem Sohne Moritz acquirirt wurde und über 200 Jahre dessen Nachkommen gehört hat.

Nor die Linie zu Marwitz stammte nicht von diesem Peter v. M. ah, und ist erloschen. Nach einem alten Stammbaume, der alle Zeichen der Glaubwürdigkeit trägt, ist Peter, der Lehnsverhältnisse we-gen, mit seinem Vetter Kaspar am 20. Juni 1550 zusammengetreten, lich der Freundschaft berechnet und den Stammbaum also zusammengetragen, damit sie und nahe Anverwandte mit den Vettern nicht aus-

ser Gedächtniss kämen u. s. w.

Diese Linie zu Marwitz stammt von Wulff Joachim Asmus v. d. Marwitz auf Marwitz und Grabow. Sie ist, wie wir schon erwälnt laben, erloschen. Peters v. d. M. auf Grunrade, Beerfelde und Sellin Nachkommen sind sämmtlich bekannt und deren beglaubigte Stammbäume vorhanden; denn es waren von ihnen viele Ritter des Johanniterordens, auch kommen sie nach und nach in den Lehnbriefen vor-Wie wir ebenfalls gesagt haben, theilten sie sich: 1) in das Haus Friedersdorf, gegründet von Georg v. d. M. auf Dölzig, kurfürstl. Finderhoderf, gegnunder von Georg v. u. s. nu Soung autrustration-rendenburg (Desertes, gestofeen 1678. — Sein Solan, Hune Georg Francischurg, der Schriften 1678. — Sein Solan, Hune Georg Schriften 1678. — Sein Schriften 1678. — Sein Kalle, Schriften 1678. — Sein Kalle, Remail Birkhotz und Ramunnusderf. Er stach 1701. — Sein Kalle, Remail Friedrich August v. d. M., Hollmarschall der Koning Friedrich Wil-ter 1678. — Sein Kalle, Remail Medical Schriften 1679. — Sein Kalle, Remail Friedrich August v. d. M., Hollmarschall der Koning Friedrich Wil-ter 1679. — Sein Kalle, Remail Medical Schriften 1679. — Sein Kalle, Remail Friedrich August v. d. M., Hollmarschall der Koning Friedrich Wilhehn II., Herr auf Friedersdorf u. s. w., starb 1793, und dieses letz-tern Solm ist das gegenwärtige Haupt dieser Linie, der unten näher erwähnte Friedrich August Ludwig v. d. M. auf Küdersdorf u. s. w.

2) Das Haus Sellin grundete Balzer v. d. M., kurfurstl. Oberst. Sein Sohn war der unten näher erwähnte Curt Hildebrand v. d. M. Der letzte Besitzer der Selliner Güter war der Hauptmann Georg Priedrich v. d. M. — Von seinen Söhnen lebt Johann Ludwig v. d. M. als Major v. d. A., früher im Regimente Garde du Corps, zu Berlin, Georg Adolph Casimir v. d. M., königl. Oberst, wird weiter

unten erwähnt.

3) Das Haus Beerfelde beginnt mit Christian v. d. M. - Sein Urenkel Otto Friedrich Ludwig v. d. M. war der letzte Besitzer von 4) Das Haus Leine in Pommern beginnt mit Berndt v. d. M.,

dessen Enkel, David Berndt Friedrich v. d. M., letzter Besitzer von Leine war.

Die vollständigen vor uns liegenden Stammbäume ganz wiederzugeben, erlaubt uns der für das Adels-Lexicon angewiesene Raum nicht, so schätzbare Beiträge sie auch für die specielle Genealogie der Mark sind. Doch sind folgende Nachrichten, die sich auf die Vermählungen im Hause Marwitz und auf den heutigen Besitz desselben beziehen, noch hinzuzufügen:

Hans Georg v. d. M., der oben erwähnte Gründer des noch heute blühenden Hanses Friedersdorf, hatte sich im Jahre 1673 mit Maria Elisabeth v. Görzke, der ältesten Tochter des berühmten General-Lieutenants v. G. (m. s. Bd. II. S. 250 u. 251) vermählt. Nach dem im Jahre 1675 erfolgten Tode des Generals wurde Friedersdorf, welches im Jahre 1652 von den v. Pfuel erkauft worden war, das Eigenthum des Hauses Marwitz. Die gedachte Maria Klisabeth starb schon im Jahre 1684. Sie hinterliess nur drei Töchter, und Hans Georg Ve d. M. vermählte sich 1687 zum zweitenmale mit Sibylla Klisabeth von Osterhausen, and welcher Ehe ihn vier Söhne überlehten. Von ihnen bekam August Gebhard v. d. M. Friedersdorf und Kienitz, ein anderer Bruder erhielt die Gross-Rietzer Güter, Seine Nachkommenschaft aber ist mit seinem Sohne im Jahre 1810 erloschen. August Gebhard aber, der sich im Jahre 1720 mit Helene Sophie v. Löben, welche 1736 starb, vermählt hatte, pflanzte sein Geschlecht durch 7 Söhne fort, von denen ihn jedoch nur zwei, nämlich Johann Friedrich Adolph nnd Gustav Ludwig v. d. M., die beide zu hohen militairischen Würden gelangten, überlebten (m. s. w. u.) Im Jahre 1739 vermählte sich August Gebhard zum zweitenmale mit Johanna Ulrike Frein Vd. Goltz, einer Schwester der berühmten Freiherren v. d. Goltz, die in dem Heere Friedrichs II. zu grossem Kriegsruhme und hohen militairischen Würden gelangten, Anch mit dieser zweiten Gemahlin zeugte August Gebhard mehrere Kinder, von denen ihn wieder nur zwei Söhne nberlebten, namentlich Berndt Friedrich August v. d. M., der schon oben erwälinte Hofmarschall König Friedrich Wilhelm II., geb. im Jahre 1740. Er war zuerst Kammerherr des Prinzen Ferdinand, Bruders Friedrichs des Grossen, auch Johanniterritter und Erbherr auf Friedersdorf. Er hatte sich im Jahre 1776 mit Susanne Souhie Marie Luise, der Tochter des Justizministers Johann Ludwig Duchat v. Dorville und der Henriette v. Béville, vermählt und starb im Jahre 1793-Er hinterliess drei Söhne und vier Tochter. Sein ältester Sohn ist wie wir schon erwähnt haben, das heutige Haupt der Familie, der Generallieutenant Friedrich August Ludwig v. d. M. (m. s. n.) Ein jüngerer Bruder desselben, Christian Alexander Gustav v. d. M., geb-1787, stand früher in österreichischen Diensten; er focht und starb in dem Befreiungskampfe. Schon im Jahre 1813 war er schwer verwundet 'und gefangen worden; er befreite sich selbst und blieb am 11. Febr. 1814 in dem Treffen bei Montmirail als Adjutant des Generals v. Pirch II. - Ein zweiter Bruder war schon im Jahre 1809 in der blutigen Schlacht von Aspern für die deutsche Sache gefallen-- Von scinen Töchtern sind zwei im jugendlichen Alter gestorben; die dritte, Henriette Karoline Julie v. d. M., ist an den Obersten, Grafen v. Münster-Meinhovel auf Schartow in Pommern vermählt. Die vierte, Julie Luise Albertine, ist die Gemaldin des königl, wirkl, Geheimen Staatsministers v. Rochow auf Rekan u. s. w. Zu hohen militairischen Würden gelangten im prenss. Heere:

the Control of the Co

Obersten Hans George v. d. M., Erbherrn auf Lüssow und Bischofssee. Er wurde im Jahre 1679 Oberstlieutenant, 1691 Oberst, einige Jahre darauf Brigadier, 1688 Commandant zu Oderberg und 1705 Generalmajor. Sein Tod erfolgte am 10. Juli 1716. In seiner Else mit Hedwig Sophie v. Straussen erzeuget er drei Toelten.

Heinrich Karl v. d. M., aus dem Hause Seilin, ein Schu des erMinnten Generalieutenantz Cart Hildebrand v. d. M., geboren 1680,
Nar 1704 Stabacapitain beim Reginenten v. Kanitz, 1707 Major im
Kromprinzichen Reginenten, 1715 Überst bei der weisen GrennlierSaule, 1725 Generalmajor, 1737 Generallieutenant, 1739 Ritter die
Saule, 1726 Generalmajor, 1737 Generallieutenant, 1739 Ritter die
Saule, 1726 Generalmajor, 1737 Generallieutenant, 1739 Ritter die
Saule auf 1742 General der Infanterie. Er
Start jan. 72. Decks. 1744. Seinen im Jahre 1715 lante er das IndigeRalier Peussen ernlatten, war 1741 in dem Treffen bei Möllier der
Sallwer verwundet worden, dass er für todt auf dem Kampiphær leiSaule in Preussen ernlatten, war 1741 in dem Treffen bei Möllier der
Sallwer verwundet worden, dass er für todt auf dem Kampiphær leiSaule in Feussen auf dem Saule 1742 general er und den Kampiphær leiSaule in General in Kampin der Kutter des preuss. Generallieutenants von Wittenlorat-Sonsield, mit welcher er einen Solin, der ilm im Tode
Wittenlorat-Sonsield, mit welcher er einen Solin, der ilm im Tode

O'anageangen war, and drei Tichter erzeugte.

Johann Friedrick Adolph v. O. M., aus dem Hause Friederadorf,
in Soln August Gebhards v. d. M., geb. 1723, nahun im Jahre 1740
id soln August Gebhards v. d. M., geb. 1723, nahun im Jahre 1740
id dem Regimente Gensd'armen Dienste, ward 1750 Lieutenant, 1756
littmeister, kam als Oberst und Commandeur des Regiments aus
60m siebenjährigen Kriege zuräck und erheit 1769 den genenkten 1
deschied. In den Jahren 1778 und 1779 laste ihn der Konig mit
Metalled. In den Jahren 1778 und 1779 laste ihn der Konig mit
Metalled. In den Jahren 1778 und 1779 laste ihn der Konig mit
Metalled. In den Jahren 1778 und 1779 laste ihn der Konig mit
Metalled. In den Jahren 1778 und 1779 laste ihn der Konig mit
Metalled. In den Jahren 1779 und 1779 laste ihn der Konig mit
Metalled. In den Jahren 1779 und 1779 laste ihn der Konig mit
Metalled. In den Jahren 1779 und 1779 laste ihn der Konig mit den 1779 laste ihn der Konig mit den 1779 laste ihn der Metalled ihn den 1779 laste ihn der Konig mit den 1779 laste ihn den 1

Friebrich I'Ilheim Siegmand v. d. M., ein Solm des gewesenen Hauptmanns Mayma Curt v. d. M., Belberm auf Grabow, geboren 1726, nahm 1746 bei dem Regimente Prinz Ferdinand Dienste, und Asun als Hangbrann nus dem siebenjährigen Kriege zurück. In Jahre 1768 ward er Major, 1777 Oberstheutenant, 1779 Oberst, 1787 aber Generalmajor und Chef den Regiments v. Stwolinaky. Bei vielen Gewenteiten nich rüminchta auszeichnend, hatte er nech der Seltakett auf der Seltakett und der Seltaket

Guntan Landiej v. d. M., ein jingener Bruder des gedachten Genermlanjen Johann Friedrich Adolph v. d. M., peb. 1230, nahm 1746 Bienste im Regimente Gensul'armen, ward 1753 Lieutenant, 1738 Sklavittineister, 1759 Mojor, 1769 Oberstiteenant, 1772 Oberst, 1777 Regimentacommandeur, in dennethen Jahre moch Generalmojor und Chef des Kurssierergiments v. Manstein, im Jahre 1779 aber Generallieutenant und Chef des v. Backhodaden Kürnssierergiments, Lahre 1784 trat er aus dem activen Dienste Simmittleien Felbzisvallen 1844 trat er aus dem activen Dienste Simmittleien Felbzisleit von State 1850 des 1850

Otto Siegfried Albrecht Alexander v. d. M., geboren 1743, ein

Bruder des oben erwälnten Generalungez Friedrich Wilhelm Sighenund v. d. M., Fr stand in 1. Estatiolie Garde als Major and wurde un 8. Januar 1765 zum Oberetfieutenant und Commandeur dieses ausgezeichneten Batalillon befordert, in Jahre 1798 ermannte im 88-sen, zuletzt v. Tschepe, und im Jahre 1803 zum Generalunger und Commandanten von Giogon. Ber stath in Jahre 1807.

Georg Adolph Casimir v. d. M., Oberst und Commandeur des Regiments v. Rudorf-Leibhusaren, ehemals v. Zieten, hatte sich im Gefechte bei Linbach im Jahre 1793 den Verdienstorden erworben, and in vielen Treffen und Gefechten vorzüglich ausgezeichnet. Br ist im

Jahre 1823 gestorben.

Friedrich August Ludwig v. d. M., geboren im Jahre 1777, kö-nigl. prenss. Generallieutenant v. d. A., Mitglied des Staatsraths, Rit-ter vieler Orden, namentlich des rothen Adlerordens 2. Classe mit dem Stern, des Ordens pour le mérite mit Richenland, des eisernen Kreuzes 1. Classe u. s. w., Krbherr auf Friedersdorf u. s. w. Schon mit 13 Jahren war derselbe in das Regiment Gensdarmen eingetreten, und in sehr jugendlichem Alter machte er den Feldzug in Polen mit. Nach erlangter Majorennität verliess er die militairische Laufbahn, nm die väterlichen Güter anzunehmen; doch schon beim Ausbruche des Krieges 1806 trat er von neuem in die Reihen der Vertheidiger des Vaterlandes ein, wurde als Rittmeister und Adjutant bei dem commandirenden General, Fürsten zu Hohenlohe-Ingelfingen, angestellt, und blieb an der Seite dieses edlen und tapfern, aber am Ende seiner Feldherrn - Laufbahn so unglücklichen und vielfach unrichtig benrtheilten Fürsten, bis zur Katastrophe bei Prenzlau. Herr v. d. Marwitz begab sich darauf noch im Herbste 1806 zu Sr. Maiestät dem Könige nach Prenssen. Er wurde ausgewechselt und im Mai 1807 zum Ma-jor befördert. An der Spitze eines selbsterrichteten Freicorus zog er mit dem nachmaligen Feldmarschall Fürsten Blücher nach Rügen-Gemeinschaftlich mit den Schweden und Kneländern war ein Angriff auf die Franzosen beschlossen, als der Friede von Tilsit diesen Feldzug beendigte. Die Preussen zogen durch ein französisches Armeecorps nach Colberg, die Engländer schifften sich zu andern Bestimmungen ein, und die Schweden, nnn allein da stehend, wurden geschlagen, aus Stralsund und ganz Pommern verdrängt. Das erwähnte Freicorps wurde nun aufgelöst und Herr v. d. M. begab sich auf seine Güter zurück, die unterdessen von den Franzosen, die sehr wohl mit den Verhältnissen des Eigenthümers bekannt, verwüstet worden waren. Im Jahre 1813 ergriff Herr v. d. M. von neuem zum drittenmale zur Vertheidigung des Vaterlandes das Schwert; er formirte einen grossen Theil der brandenburgischen Landwehr, wurde Chef der dritten Brigade derselben, welcher die Bestimmung wurde, Wittenberg zu blokiren. Als nach dem Waffenstillstande eine neue Eintheilung der Truppen stattfand, wurde Herr v. d. M. Commandeur der Brigade unter dem General v. Puttlitz. Selir bekannt ist es, dass dieselbe einen Theil der Truppen ausmachte, die am 27. August den blutigen und ehrenvollen, fast bloss durch Landwehr erkämpften Sieg bei Hagelb-berg unweit Belzig, unter dem Oberbefehl des Generallieutenants v. Hirschfeld, gegen den aus Magdeburg vorrückenden Generallieutenant und gegenwärtigen Marschall Gerard erfocht. Später auf das linke Elbufer detachirt, hatte Herr v. d. Marwitz die Bestimmung, die Streifereien der Magdeburger Garnison zurückzuweisen. Er reinigte dabei die Altmark vom Feinde, und am 25. Septbr. nahm er durcht einen glücklichen Ueberfall die Stadt Braunschweig. Noch später standen seine Truppen vor der Festung Wesel und zwischen den Feldzü-

gen von 18t4 war derselbe Inspectenr in der knrmarkischen Landwehr. Aber im Jahre 1815 führte der Oberst v. d. M. eine Cavalleriebrigade im 3. Armeecorps auf die Schlachtfelder im kurzen und letzten ent-scheidenden Kampfe. Nach dem zweiten Pariser Frieden, und nach-dem seine Brust mit wohlverdienten Ehrenzeichen geschmückt war, erhielt Herr v. d. M. das Commando der 5. Cavalleriebrigade iu Frankfurt a. d. O., im Jahre 1817 wurde er zum Generalungjor befördert, und im Jahre 1827 zog er sich in der Würde eines Generallieutenants aus dem Dienste zurück, dem sein Degen immer in der Zeit der Gefahr angehört hatte. Noch in demselben Jahre wurde er in die Zahl derjenigen hohen Staatsdiener gestellt, die durch besonderes Vertranen Von Sr. Maiestät in den Staatsrath berufen sind. Schon seit dem Jahre 1808 hatte sich der gegenwärtige Generallieutenant v. d. M. vielfach um die ständischen Angelegenheiten verdient gemacht; ein neuer Be-Weis der Anerkennung seiner Mitstände war die auf ihn gefallene Wahl 2um Landtagsmarschall in den Jahren 1829 pnd 1831. Der Generallieutenant hatte sich im Jahre 1803 mit Karoline Francisca, Gräfin v. Brühl, einer Tochter des am 4. Juli 1802 zu Berlin verstorbenen kö-nigt, preusa. Generals der Cavallerie, Karl Adolph, Graf v. Brühl, ver-mählt. Sie starb schon im Jahre 1804 im Wochenbette. Im Jahre 1809 Vermählte er sich zum zweitenmale mit Charlotte Ernestine Emilie Eli-Sabeth v. Moltke, einer Tochter des im Jahre 1825 verstorbenen Ober-Jagermeisters Friedrich Detlef, Grafen v. Moltke, und der bereits im Jahre 1786 verstorbenen Charlotte Antonie, gebornen Burggräfin zu Dolina, früher vermählten Herzogin v. Holstein-Beck. Aus der ersten Rhe unsers Generallieutenants lebt eine Tochter, die an den Rittmeister v. Arnsteilt auf Grossenkreuz bei Brandenburg vermäldt ist, aus der zweiten Ehe aber leben ein Sohn, Bernhard, und vier Tochter, nachdem schon drei Söhne, zwei im Kindesalter und einer im Jahre 1833 in den blühenden Jünglingsjahren verstorben sind.

Le de la companya del companya del companya de la companya del la companya de la companya del la companya de la

Nachrichten über die Familie v. d. Marwitz findet man in Ganlie, I. S. 985 u. f. Nic. Janticovii Libellus de antiquo et novo genere Marwitzior. Frankfurt. 1610. Biogr. Lex. aller Helden und Militairpersohen, III. S. 21 u. f.

#### Maschkow, die Herren von.

Eine anhaltsche Familie, aus welcher im Jahre 1806 ein Mitglied preussischen Diensten stand, es war der Oberst und Commandeur

des 3. Musquetierbataillons im Regimente v. Plötz zu Czenstochau v. Muschkow. Er war um das Jahr 1742 in Dessau gehoren, und starb im Jahre 1808.

### Massenbach, die Freiherren und Herren von.

Von dem alten, ehemals zur Ritterschaft des heitigen römischen Reichs gehörigen Geschlechte, das ursprünglich Schwaben und den Rheinlanden angehört, und noch hente in den königl. baierschen und würtembergischen Staaten in verschiedenen Linien blüht, sind schon mit dem deutschen Orden Zweige nach Preussen gekommen. Hier finden wir dieses vornehme Geschlecht öfters auch v. Masbach genannt und geschrieben. Das eigentliche Stammhaus der Familie liegt im Würtembergischen; es ist das Pfarrdorf Massenbach im Oberanite Brackenheim des würtemberg. Neckarkreises, welches zur Zeit des deut-schen Reichsverbandes zum Rittercanton Craichau gehörte. Eine Linie des Hauses führt gegenwärtig den Beinamen v. Gemmingen. Das Stammhaus ist gegenwärtig in dem Besitze der jüngern Linie des Hauses, der namentlich der unten näher angeführte Freiherr Christian v. M. angehörte, der auch in dem Familienschlosse Massenbach geboren war. Der Stammherr der preuss. Linie war Bechtold v. M., ein angesehener Ritter des deutschen Ordens, der mit dem Heermeister Hermann v. Salza in die östlichen Länder kam. Ein Enkel desselben, Barthold v. M., leistete, unter dem Ordenshofmeister Hans Truchsess zu Vitzenliqusen, dem Orden wichtige Dienste, und wurde dafür mit ansehnlichen Gütern belohnt. Stutehnen, Cordammen und Pablauken, auch Rodimannshöfen bei Königsberg sind alte Besitzungen der v. M. in Preussen. - Fünf Bruder v. M., aus dem Hause Rodimannshöfen, traten um das Jahr 1060 in holländische Dienste. Vier blieben auf dem Felde der Ehre, nur Wilhelm Albrecht v. M. erlebte den Ausgang der Feldzüge. Er ging als Chef eines Dragonerregiments mit dem Könige Wilhelm III. nach England. Aus seinen Dragonern wurde die sogenannte blaue Garde errichtet, und ihr Führer kam nach einem vielbewegten, thatenreichen Leben nach Preussen zurück, und pflanzte hier sein Geschlecht fort. - Es haben sich im prenss. Heere vorzüglich bekannt gemacht:

Ehrhard Friedrich Fabian v. M., von der preuss. Linie. Er hatte seine militairische Laufbahn in dem Dragonerregimente v. Meyer, zuletzt v. Auer, begonnen, und war in demselben bis zum Oberstlieutenant gestiegen. Als im Jahre 1802 das Dragonerregiment v. Konquette errichtet ward, wurde er Commandeur desselhen, auch erhielt er in demselben Jahre den Orden pour le mérite. Den Feldzug von 1806 machte der damalige Oberst, bei vielen Gelegenheiten sich auszeichnend, mit; namentlich leistete er in der ehrepvollen Vertheidigung Danzigs vortrestliche Dienste, und ward nach dem Frieden Generalmajor und 1812 Generallieutenant und Commandeur der Cavallerie des v. Grawertschen Corps. Hier verdient die umsichtige Art und Weise, wie er seine Truppen, nach dem vom General v. York gethanen Schritte, dem französischen Kinflusse entzog, besonders erwähnt zu werden. Als Danzig wieder in den Besitz Prenssens kam, ward er zum Gouverneur dieser Festung ernannt. Im Jahre 1815 trat er mit dem Charakter eines Generals der Cavallerie in den Ruhestand, und starb am 3. Juni 1819 auf seinem Gute Johrengen bei Bartenstein,

Karl Wühelm v. M., ein Enkel des ohen erwähnten Wilhelm Albrecht v. M., und ein Sohn Karl Wilhelms v. M., königl. Landraths und Erbherrn auf Rodimannshöfen bei Königsberg in Prenssen, gebam 7. Mai 1752, der anfangs zu Königsberg studirte, sodann alber in

das Dragonerregiment v. Platen trat. Im Jahre 1774 ward er als Werbeoffizier nach dem Rhein geschickt, der baiersche Erbfolgekrieg rief ihn zu seinem Regimente zurück. Hier wurde er 1783 durch Friedrich den Grossen zum beständigen Ordonnanzossizier der Cavallerie bei Sr. Majestät bestimmt, Als Oberstlieutenant wohnte er dem Feldzuge von 1806 bei. Nach erfolgtem Frieden erhielt er den Auftrag, sich als Mitglied der Reorganisations-Commission anzuschliessen, und im Jahre 1810 trat er als Mitglied bei der Militair-Untersuchungs-Commission ein, nachdem er 1809 schon Oberst und Commandeur des Regiments v. Esebeck - Dragoner geworden war. Nach einer gefährlichen Krankheit trat er im Jahre 1810 als Generalmajor in den Ruhe-Mand. Die Kreignisse des Jahres 1813 riefen ihn noch einmal als Divisionair des in dem zang-luckenwalder Kreise gebildeten Landaturma in den Dienst seines Königs, wo er sich, namentlich vor und nach der Schlacht von Dennewitz, durch zweckmässig getroffene Maassregeln den Dank und Beifall der Behörden erwarb. Er starb am 10. August 1821, geehrt als treuer Diener seines Konigs.

Christian, Freiherr v. Massenlach zu Massenbach, aus der jüngern würtembergischen Linie. Er trat in den letzten Lebensjahren Friedrichs des Grossen, der sehr bald den kenntnissreichen Mann in ilim erkannte, in den preuss. Generalstab ein, und wurde in der hollandischen Campagne dem Stabe des Herzogs v. Braunschweig zugetheilt. Hier erwarb er sich bei Cortenhof den Verdienstorden. Sehr bekannt ist es, wie thätig er in seinem Berufskreise war, während bein nicht zu beschwichtigender Hang zum Organisiren und Reorganiairen, und seine freie Art und Weise, sich in Sprache und Schrift aus-Zudrücken, schon im Laufe seiner Dienstzeit ihm viele Feinde zuzog. Sein Benehmen im Jahre 1806, sein Antheil an der Capitulation bei Prenzlau, und ganz besonders die zur Publicität gebrachten, groscentheils nur aus Dienstpapieren gezogenen Nachrichten und ein anderweitiger Missbrauch des in ihn gesetzten Vertrauens, zogen ihm später Verantwortung und eine lange Haft zu. Er starb, befreit von seinem Festungsarreste im Jahre 1827 auf seinem Landgute im Grossherzogthume Posen in dem Rufe eines Mannes von grossen Geisteskräften, die er bei vielen Gelegenheiten auf eine energische Weise angewendet hatte. Das eiserne Kreuz erwarben sich auch der Major v. M. im 1. Gar-

deregimente, ein Solm des oben erwähnten Generals Karl Wilhelm V. M., 1815 vor Paris, und der Rittmeister v. M. im 6. Kurassierro-Simente bei Ligny.

Auch im preuss. Civildienste haben verschiedene Mitglieder dieses Hauses gestanden, und noch gegenwärtig stehen deren in demselben. lm Jaire 1806 war ein v. M. Geheimer Ober- Kriegs- und Domainen-Rechnungsrath. — Ein anderer v. M. war Tribunalrath zu Königsberg. - Gegenwärtig ist ein Geheimer Regierungsrath v. M. königl. Preuss. Commissarius oder Bevollmächtigter bei der Zolladministration in Karlsruhe. Er ist Ritter des eisernen Kreuzes 2. Classe (erworben bei Gr. Görschen).

Das Wappen dieses vornehmen Geschlechts zeigt ein blaues, von drei goldenen Querhalken durchzogenes Schild und auf dem Helme Zwei gold und blau gestreifte Büffelhörner. Dieses Wappen giebt

Siebmacher, L. S. 113.

### Massow, die Herren von.

Die ältesten Autoren leiten den Ursprung dieses edlen und vornehmen Geschlechtes aus Massovien ab. Der erste Ritter, der aus V. Zedlitz Adels - Lex. III. 24

demnelben nach Pommern kam, war Hofcavalier bei der Tochter des Herzogs Semovitus von Massovien, die sich mit dem Herzoge Wratislav III. von Pommern vermählte. Andere nennen die Gemaldin dieses Herzogs Sophie, Tochter des Herzogs Primislav von Gnesen. Der Herzog Wratislav III. starb um das Jahr 1264. Kurze Zeit vor seinem Tode hatte er dem Ritter Massow den District zu Lehn gegeben, in welchem die heutige Stadt Massow liegt, die von den v. Massow angelegt, bald darauf aber mit den dazu gehörigen, später eine Herrschaft bildenden Ländereien an den Bischof Hermann von Camin, aus dem gräflichen Hause Gleichen, übertassen worden ist. (M. s. v. Dreger, Codex diplomat, I. S. 314 u. f.) Dieses Besitzthum ging im Jahre 1523 an die Grafen v. Eberstein über und wurde mit der Grafschaft Naugardt vereinigt, die in der Gegenwart ein königt. Domainenant bildet. Dafür erwarben die v. Massow später zahlreiche andere Güter in dieser Provinz, and nach diesem ihrem Besitzthnane verbreiteten sie sich in viele Häuser, namentlich in die von Rohr, Bartin, Wo-blanse und Selitz; auch bekleideten sie seit dem 16. Jahrhunderte die Präsidentenstelle im Schöppenstuhle zu Stettin. Die Stadt Rummels-Präsidesterateile im Scholprensunie zu Steun. Die Staft Runmers-lung, die Güter Zetzenow, Dargerose, Manwitz, Gr. Podel, Grund-kow, Zirchow, Sonzakow im Kreise Stolpe, Thirzig, Wasseken im Kreise Schlawe, Bartin, Woldanse, Brunnow, Heinrichtoff, Cannitz, Falkenhagen, Reinfeld, Rohr, Gr. Schwimen, Turtzig, Treblin, Gr. Volz, Waldow, Lodder, Waldow im Kreise Rummelsburg, Dobber-pfull im Kreise Pyritz, sind sämmtlich alte v. Massowsche Lehne und Besitzungen. Der grösste Theil dieser Güter ist noch heute ein Eigenthum der Familie. Die Stadt Rummelsburg, die in älteren Zeiten Rommelsburg genaunt wurde, ist seit langen Zeiten ein Besitz der v. Massow aus den Hänsern Rohr, Woblanse und Selitz, die sämmtlich Antheile daran hatten. Woblanse, eins der ältesten Lehne der Familie, ist ein 24 Meile von Schlawe entfernter Rittersitz. Denselben mit dem Gute Selitz und einen Antheil an der Stadt Runnnelsburg erkaufts der Landvoigt zu Stolpe und Hauptmann zu Bütow, Epoeld v. M., am Donnerstage nach Martini 1516 von seinem Vetter Mikes v. M. zu Wusseken. Diese Güter sind später von dem Landrathe Kuspar Ewald v. M. an seinen Sohn, den Rittmeister Hans Wedig v. M., gekommen. Nach dessen Tode fiel, nach dem Theilungsvergleiche seiner Söhne vom 10. Novbr. 1753, Woblanse dem ältesten Soline, dem Hauptmann Kaspar Otto, und Selitz dem jüngsten Soline, dem Hauptonann Karl August v. M., zu, der auch nach dem Tode seines ältern Bruders, nach dem mit seinem Bruder, dem Obersten Friedrich Eugen v. M., am 15-Octbr. 1759 und 15. Mai 1764 getroffenen Vergleiche, nicht nur das Gut Selitz behielt, sondern auch das Gut Woblanse bekam und nach seinem am 10. März 1778 erfolgten Tode beide Güter seiner Wittwe und drei Sohnen, als Valentin Wedig Ewald, Karl Friedrich Heinrich v. M. nnd Erust August Wilhelm v. M., linterliess. Bartin, ein an-deres der oben genannten Stammhäuser, ist ein Rittersitz. 2 Meilen von Schlawe gelegen. Mit den Gütern Bartin, Barwin, Treten, Runtson Schlawe getegen. Mit den Gutern Battu, Barwn, Treten, numersburg, Landtow, Suckow, Quesslow, Quatzow, Runow, Reblin, Cunsow, Sucherain, Manewitz, Warbelow, Reinfield und Falkenlagen wurden Hensing von Massow, dessen Bruder Mikre und dessen Vettern Eundd, Thomaz und Ufma zu Bartin, nach dem zu Garz am Sonnabende vor Michaella 1478 gegebenen Lehnbriefe von dem Herfenten dem H zoge Bogislaus belehnt. Diese Güter besass am Anfange des vorigen Jahrhunderts der Oberstlieutenant Ewald v. M. Er hinterliess keine männlichen Leibeserben. — Sein Schwiegersolm, der Oberstlieutenant und nachmalige Geheime Staatsminister Jonchim Ewald v. M., nahm diese Güter an und verglich sich soit dem Lehnsfolger, dem Rittmeister Hans Wedig v. M., durch einen Vergleich vom 21. Juni 1742. Der gedachte Staatsminister besass auch die von seinem Vater ererb-ten Giter Zezenow und Dargeröde im Kreise Stolpe. Das erstere War ebenfalls ein altes v. Massowsches Lehn. Noch bei Lebzeiten trat er seine sämmtlichen Güter mit Kinwilligung seiner Gemahlin, Elisabeth Sophie, geb. v. Massow, am 22. Novbr. 1768 seinen beiden Sölinen, namentlich dem gewesenen Major bei dem Regimente Prinz Leopold v. Braunschweig die Güter Bartin, Barwin, Treten, den Antheil an Rummelsburg u. s. w., dem jungeren Solme aber, dem Hauvtmanne und spätern Landrathe Karl v. M., die Güter Zezenow und Dargeröde im Kreise Stolpe ab. Der Letzte verkaufte sie nach dem Vergleiche vom 12. Decbr. 1777 an Moritz Heinrich v. Weyher. - Gegenwärtig besitzen die v. Massow in der Provinz Pommern die Stadt Rummelsburg, die Güter Löst und Gr. Möllen im Kreise Greiffenberg, Rohr, Schwersin, Falkenhagen, Reinfeld, Woblanse, Gross-Schwir-sen und Gr. Volz im Kreise Rummelsbarg. — In Schlesien besass Ewald Georg v. M. (m. s. w. unt.) die Güter Neugut, Gr. Heinzendorf, Heinzenburg u. s. w. bei Lüben. - Karl Ludwig Ewald v. M., königl. Landrath, besass im Jahre 1806 Globitschen bei Guhrau u.s. w. In den Marken besass der Obermarschall Valentin v. Massow die Güter Steinhöfel u. s. w. Eben so ist Stock bei Lagow das Eigenthum eines v. M.

Von den berühmten Vorfahren dieses Hauses führen wir hier nur

folgende un:

Kaspar Otto v. M., geboren am 21. März 1665, königl. preuss, Wirklicher Geheimer Staats- und Kriegsminister, Ober-Präsident in Pommern, Amtshauptmann zu Riigenwalde, Prälat des Stiftes zu Camin, Schloss- und Burggesessener zu Rummelsburg, Erbherr auf Bartin.

Dobberpfuhl u. s. w., starb am 20. Juni 1736.

Joachim Ewald v. M., geboren am 19. Octbr. 1697, ein Sohn des Vorigen, war zuerst im Kriegsdienste bis zum Oberstlieutenant avancirt, verliess im Jahre 1750 die militairische Laufbahn und wurde seiner anagezeichneten Kenntnisse wegen Kammerpräsident zu Königsberg in Preussen, am 17. Oct. 1753 aber ernannte ihn sein Monarch zum wirkl. Geheimen Staats- und Kriegsrathe, Chef-Präsidenten der schlesischen Kannner und dirigirenden Minister von Schlesien. Im Jahre 1754 erhielt er den schwarzen Adlerorden, die Amtshauptmannschaft zu Rügenwalde und die Johanniter-Commende Supplingenburg. Im Jahre 1755 wurde ihm die nachgesuchte Entlassung aus seinen Diensten be-Willigt, und er starb am 17. Octbr. 1769.

Valentin v. M. war zuerst Präsident bei der Kriegs- und Domainenkammer zu Minden, und am 9. Mai 1763 wurde er zum wirklichen Geheimen Staats- und Kriegsrathe, Vice-Präsidenten und dirigirenden Minister bei dem Generaldirectorium, Chef des zweiten Departements von der Kunnark und Magdeburg, später aber von Preussen und Lit-

thauen, auch aller Cassensachen bestellt. Er starb am 20. Sept. 1775.

Eberhard Julius Wilhelm Ernst v. M. begann seine juristische Laufbahn im Jahre 1770 als Referendar bei dem ostpreuss. Hofgerichte in Königsberg; im Jahre 1777 ward er Vicepräsident, 1784 erster Präsident der ponumerschen Regierung und aller übrigen Landes-Justizcollegien daselbst. Am 2. April 1798 erhob ihn des jetzt regierenden Königs Majestät zum wirklichen Gelieimen Staats- und Justizminister, und übertrug ihm das geistliche und Schuldepartement so wie das Ober-Curatorium der Universitäten. Er starb im Jahre 1816.

Ewold Georg v. Massow war im Jahre 1806 Geheimer Ober-Finanzrath, Kammer-Vicepräsident und erster Kammerdirector der Kriegsund Domainenkammer zu Glogau, und wurde später Oberlandeshauptmann von Schlesien, Staatsminister und Ritter des grossen rothen Adlerordens, Er starb am 30. Juli 1820.

lu preuss. Heere sind zu höheren Würden gelangt:

Hans Jürge Deltef v. M., ein Sohn des Hans v. M. auf Brunnow, erhielt seine enste Krzielung auf dem v. Podewiishzehen Gute Suckow, kam 1715 in die Rittenchule zu Colberg, und stand schon im Jahre 1711 als Cupitain bei den grossen Germalieren des Königs Friedrich Wilbelm Lv, der ihn dazu verwendete, das Montinungswesen in Ordannag zu bringen und ihn nach auch auch Cutesten befordete. König Friedrich II. ermantet ihn im Jahre 1741 zum Generalmajor, und rakter diese General-Commissions- Angelspehieren mit dem Charleter diese General-Commissions- Generalmeten und der Generalmeten und der Generalmeten und dem Charleter diese General-Commissions- den Generalmeten und der Generalmeten und der Generalmeten und der Generalmeten und sein Tod erfolgte zu Berlin am 26- Juli 1764.

If this Rort Gottleb v. Massow, der im Jahre 1896 als Major iss Regimente v. Santit stand, 1899 Obersalientean und Commandant der Featung Silberberg, zuletzt aber Oberst und Commandeur des 18. Landweitreginents war, und im Jahre PVI als Generalmojer und Rit-Landweitreginents war, und im Jahre PVI als Generalmojer und Riter eine PVI auf der Schreiberger und der Verbrieberger und der ven Dienste geschieben ist. Er ist aus dem Hause Springorgablis war eine v. Favrat, die Tochter des Generallieutennam und

Gouverneurs von Glaz, v. Favrat,

Im preuss. Staatslienste und in der Armee stehen gegenwärtig anmentlich die derie Solme des verstrotenen Obermarschalts. M. auf
Steinhöfel, der Oberst und Pfliegebaljutant von der Cavallerie, Falenin v. M., Commandeur und Ritter holter Orlein, auch die eisernen
Kreuzse (erworben bei St. Julien im Jahre 18/5). Der Hofmanschalt
Paris), Landeige, v. M. auf Demmirt, vermählt mit der Grälm Hermine
v. Schulenburg. Emden, ans welcher Ekle find Solme leben. Der Geheime Regierungsath Fildehen, v. M. auf Runmerlaburg, vermählt mit
Laura, Gräfin von Wartensleben, zu Berlin. — Aus der Ehle des oben
versähntet Landelshapptmann und Staatsumlisten Hwald Georg v. M.
a. 1. Amf Georg, Emdét v. M., Herr and Pengut, Heimzendern, a.

a. 1. Amf Georg, Emdét v. M., Herr and Pengut, Heimzendern, auf
leinine, Gräfin v. Reichenbach-Zeuzel, geloren am 4. Octhr. 1704,
geschieden in Jahre 1835. Aus dieser Hale leben mehrere Kinde

Anmerkung. Die genannte Gräfin v. Reichenbach, vermählt gewesene v. Massow, fehlt in dem sonst vollständigen Artikel Reichenbach im genealogischen Taschenbuche der deutschen gräflichen Häuser auf das Jahr 1837. S. 373, ist aber S. 506 im Nachtrage auf-

geführt.

Ein Bruder des gemanten Landenkuyfmanns und Stantaminister war Hans. Christife v. M., Major a. D. Er besas früher die Güre Brieg bei Glogau und Rüstern bei Liegnitz. Aus seiner Ele unt einer V. Rade let dem Schn, der Major a. D. und Rüstern ber unze, August v. M. zu Berlin. Eine Schwester dessellen atzh als vermälbte Gräßn W. Massencourt. — Der sehlessiene Linie der v. M. gehörte auch der zu Folkwirz verstoriene überst z. D. v. M. an. Ein Schwester dessellen starb als verschwen und der der der Schwizz verstoriene überst z. D. v. M. an. Ein Schwester der Schwizz verstoriene überst z. D. v. M. an. Ein Schwester der Schwizz verstoriene übersten der von Ausgehörter der Mittellung Femoniernen Schwester und der Schwester der Schwissen der Schwester der Schwissen der Schwester der Schwester der Schwester der Schwissen der Schwester der Schwester der Schwester der Schwissen der Schwester der S

Joachim Eirald v. M. den 16. August 1731. Philipp Gustav v. M. den 1. September 1772.

Furalt v. M. den I. September 1772.

Der Besitzer des ohen erwähnten Gütes Stock bei Lagow ist Albert v. M., Ritmeister a. D., früher im Regimente v. Brüsewitz-Dragoner. Sein Bruder, Priefetich v. M., Lientemant a. D., ist Arendator des Gütes Stensel bei Schwiebus. Ein anderer v. M., Major v. d. A., lebt žu Schumare bei Schwiebas.

Die v. Massow führen im silbernen Schilde zwei rothe Querbalken, und auf dem gekrönten Helme zwei roft und silbern gestreifte Bülfelbörner. Die Helmelecken mid silbern med oblaselle, I. N. 566, Bied Siebunder, I. S. 71 den auf Siebunder, I. N. 566, Bied Siebunder, I. S. 71 den auf Geschlecht gieb Micralina, S. 503, Gaute, I. S. 196 in I. Z. Zellev, Univers. Lex. XIX. S. 1990. Approach, John Charles, J. S. 1981, J. Zellev, J. 1981, J. S. 1981, G. S. 1981, John Charles, J. S. 1981, J. Zellev, J. S. 1981, J. S. 1981, J. S. 1981, Lex. aller Helden u. Mittaipper, III. S. 27.

## Mathessen, Herr von.

Knrl v. Mathessen, Artillerieoberst a. D., starb am 14. Dec. 1833 zu Nieder-Popschütz bei Neustädtel im 77. Jahre.

# Mathy, die Herren von.

Die abelte. Familie v. Mathy gelört der katholischen Kirche und bei mis det Provinz Preumen an. Der Allnhufter des Hanses, Johann V. Mathy, hatte zwei Söhne, der illtere, Claude v. Mathy, war 1712 kingl. Iranzis Resident und Commi bei der freien Hansestad 120azig, der jüngere, Janue Johann v. M., war Finanzradi 22a Danzig, der jüngere, Janue Johann v. M., war Finanzradi 22a Danzig, der jüngere, Janue Johann v. M., war Finanzradi 22a Danzig, der jüngere, Janue Johann v. M., war Finanzradi 22a Danzig, der jüngere Janue Johann v. M., war Finanzradi 22a Danzig, der jüngere Sünger Sohne v. M. and v. M. a

Die adelige Familie v. Mathy führt im Wappenschilde einen Sparren oder Hausgiebet und zwei Sterne.

# Mattinclot, die Freiherren und Herren von.

Die Herren und Freiherren von Mattinclot oder Mattincloit sind vom Rhein und zwar nach der Versicherung mehrerer Autoren aus Jiilich und Geldern nach Oesterreich und Schlesien gekommen. Eine lange Reihe von Mitgliedern dieser Familie hat in ansehulichen Bedienstungen am kurpfälzischen Hofe gestanden. In Schlesien erschien 1680 zuerst Jonchim Mattinclot, der des Pfalzgrafen, nachmaligen Kurfürsten Johann Wilhelm, Rath war. - Im Jahre 1700 war Johannes Petrus Gabriel v. Mattinclot Pralatus Prapositus des Collegiatstiftes zu Periss Goorle v. matunciot Flamus Flamonius ara Conteguasante an St. Jacob in Neisse. — Bartholomius Gotfried v. Matinciot besaus das Rittergut Grieven im Kreise Grottkau, er war kaisert. Kammer-rath und des Finisthichofs von Brestau Holkanzler; sein Soln, Frans Ludwig v. Mattinciot, war Regierungarath zu Liegaitz. Schon in der Mitte des vorigen Jahrhunderts hat sich diese Familie ganz in die kaiserlichen Lande begeben, wo sie noch heute blüht und ansässig ist. Das v. Mattinclotsche Wappen ist quadrirt, in dem 1. und 4. rothen Felde ist ein auf einer blauen Kugel liegendes weisses Einhorn vorgestellt, die Felder 2 und 3 enthalten im ebenfalls rothen Felde drei goldene Querbalken. Dieses Schild ist mit zwei gekrönten Helmen bedeckt. Der vordere trägt zwei auf einander gefügte Adlerflügel, unten ist an denselben die Kugel angebracht, der hintere Helm trägt einen sitzenden Hund. Die Decken sind golden und roth. Sinapius, II. Th. S. 802. Gauhe, II. Th. S. 700 u. f.

# Matuschka, die Grafen und Freiherren von.

Die hentigen Grafen v. Matuschka und Topolczan, Freiherren v. Spättgen, stammen aus Böhmen, wo ihr Stammbaus Topolczan liegt. Den Namen Matuschka leitet man von Matusch, dem böhmischen Worte für Matthias, ab. Nach dem heiligen Matthias haben sich in vielen Ländern Familien genannt, und sie haben sich zu Ehren des-selben diesen Geschlechtsnamen beigelegt. Die böhmischen Ritter dieses Namens setzten dem Namen Matusch die Sylbe ka, die in Polen die Endung czewski, die in Russland ansüssigen Edelleute wic oder wicz hinzu. In dem letzteren Reiche blühen unter den gräflichen Geschlechtern noch gegenwärtig die Grafen von Matuszewic, von denen einer in der Reilie der ausgezeichnetsten Diplomaten unserer Zeit glänzt. Derselbe ist auch Ritter des rothen Adlerordens 1. Cl. Die ordentliche Stammreihe des Hauses Matuschka in Böhmen beginnt mit Matthias Matuschka und Topolezan, der mit Anna Chapner und Podmiel vermählt war. (M. s. Balbinus in Miscell, Bohem. Dec. 2. lib. 2. Tabula Genealogica Antiquissimorum Equitum Matuschka de Topolczan.) Ein Sohn des Matthias, Nikolas Matnschka und Topolczan war mit Elizabeth Wielopolski vermählt, und zengte mit dersel-ben Matthias II. Matuschka und Topolczan. Die Mutter seiner Gemellin, der Eva Kobilka - Kobili, war eine v. Schindel, und des Mat-thias II. Sohn, Heinrich, ehelichte eine v. Skrhenski ans Schlesien. In dieser Elle wurde Karl Matnschka und Topolezan, königl. Appellationsrath in Prag, geboren. Dem Grundbesitze nach erscheinen in die-ser Provinz die v. Matuschka zuerst als Herren von Möstichen, einem Rittersitze bei Schwiebus, jetzt zur Provinz Brandenburg gehörig. -

Ernst Rudolph, erster Freiherr v. Matuschka und Topolczan, erhoben dazn vom Kaiser im Jahre 1715, war zuerst herzoglicher Regierungsrath in Liegnitz, später kaiserl und der Fürstenthamer Schweidnitz und Jauer Landeskanzler, Landesbestallter, Deputatus ad Conventus Publicos in Breslau, Herr der Güter Börnchen bei Bolkenlayn, und Thomaswaldan bei Striegan. - Rudolph, erster Graf v. Matuschka und Topolczan, der Sohn des Vorigen, königl. preuss. Oberamtsrath, vermältlte sich mit Josepha, Frein v. Spättgen, des Geheimen Rullu und Hofkanzlers Heinrich Gottfried, letzten Freiherra v. Spättgen auf Merzdorf, Koppitz, Waldau, Tiefensee u. s. w., Erbtochter. Er erwarb die Herrschaft Zülz in Oberschlesien und die Güter Pitschen am Berge mit Zubehör. Er fügte mit königl. Bewilligung bei seiner Erliebung in den Grafenstand den Namen und Titel eines Freiherrn v. Spättgen dem seinen bei, und erbaute, so viel uns bekannt ist, das Schioss zu Pitschen mit ansehnlichen Nebengebäuden. Der König Friedrich II. erhob ihn mit seinen Nachkommen am 10. Septbr. des Jahres 1742 in dem Grafenstand. - Heinrich Gottfried, Graf v. Matuschka, war königl. Oberamtsregierungsrath und der erste General-Landschafts-Repräsentant für Mittelschlesien. Der gelehrten Welt ist er bekannt, um sein Vaterland aber verdient geworden durch viele gelehrte, aber auch ihren Werth im praktischen Leben bekundende Schriften, ganz besonders durch seine Flora silesiaca. Br wurde den Wissenschaften, und namentlich dem ihm vor Allem fiebgewordenen Studium der Naturwissenschaften, so wie der Bahn seines Berufes, zu früh in dem kräfti-gen Mannesalter von 45 Jahren (1779) entrissen. Von seinen Brüdern überlebte ihn lange Zeit Franz, Graf v. Matuschka, fürstbischöfl. Banrath und Intendaut (seine Kinder s. n.). Von des Grafen Gottfried Heinrich Sohnen lebt nur noch der Graf Heinrich (a. u.). Joseph erhielt die Herrschaft Zülz, anch Pitschen am Berge u. s. w. Er war zuerst mit einer Freim v. Strachwitz und Zauche, und nach deren Tode mit einer Gräfin v. Hoverden-Plenken vermählt (m. s. u.). Er unterhielt mit grosser Vorliebe für die dramatische Kunst sein Schlosstheater and starb am 2. Juni 1829. Ein jungerer Graf Bernhard v. Matuschka war am 27. Septhr. 1870 ihm im Tode vorangegangen. Derselbe war Justizrath des hirschberger Kreises und Landesältester. Er, vermählte sich im Jahre 1791 mit der Gräfin Therese v. Lodron, Erbtochter des letzten Grafen v. Lodron - Laterano, bölimisch - achlesischer Linie (nr. s. u.). Jetzt besteht das gräfliche Haus aus folgenden Mitaliedern: Graf Anton Matnachka v. Topolezan Freiherr v. Spättgen, Erbherr

auf Zülz und Pitschen am Berge, vermählt mit Heloise v. Montbach. Kinder:

- a) Alfred. b) Octavia. c) Angela.
- d) Anton | Zwillinge.

Mutter:

Clementine, geborne Grafin v. Hoverden, geb. den 3. Febr. 1783, zweite Gemahlin des am 2. Juni 1829 verstorbenen Grafen Joseph Matuschka.

Geschwister aus des Vaters erster Ehe:

1) Graf Victor auf Ober- und Nieder-Conradawaldan, k. k. Lieutenant a. D., vermählt 1) mit Babet v. Woykowski, geschieden; 2) mit Wilhelmine v. Bärenhorst.

#### Sohn erster Ehe: Victor.

 Graf Gustav, Herr der Herrschaft Kupferberg, königl. preuss. Landrath des hirschberger Kreises und Hauptmann im 7. Landwehr-Infanterie-Regimente, vermählt mit Julie, Gräfin Hoverden, geb. den 9. März 1788.

Kinder:

a) Hugo. b) Eva. c) Antonie. d) Gabriele. e) Heinrich. 3) Josephine, vermählt an den herzoglich gothaischen Kammerherrn, Freiherrn Joseph v. Schlichten.

Halbgeschwister aus der zweiten Ehe des Grafen

1) Johanna. 2) Otto. 3) Emanuel. 4) Valerius.

Vaters Bruder und deren Nachkommen.

1) Graf Heinrich, geb. den 18. August 1768, königl. preuss. Geheimer Justiz- nnd Oberlandesgerichtsrath in Breslau, seit des Grafen Joseph Tode (1829) Senior der Familie, Erbherr auf Drzewohostiz in Mähren; Wittwer 1) von Josephe, Gräfin v. Oppersdorf; 2) von Antonio, Schwester der Vorigen.

2) Des am 27. Sept. 1820 verstorbenen Vatersbruders, Grafen Bernhard, königl. preoss. Kreis - Justizraths, Wittwe: Gräfin Therese, geb. Gräfin Lodron, Erbfrau der Herrschaft Arnsdorf, geb. den 12. Januar 1772.

Kinder:

a) Julie, geb. den 16. Decbr. 1792, vermählt seit dem 16. Mai 1811 mit dem Grafen Constantin von Schlabrendorf auf Stolz.

b) Minna, geb. den 8. April 1794.

of Theodor, geb. den 10. August 1785, königl. preuss. Lieutenant, vermählt seit dem 21. Juni 1824 mit Anna, Gräfin Hoverden, geb. den 29. Juni 1803.

- d) Marin Clara, geb. den 4. Februar 1801, vermählt seit dem 17. August 1823 mit Joseph, Grafen von Hoverden, auf Herzogswaldau.
- e) Gabriele, geb. den 5. Novbr. 1803. f) Walpurge, geb. den 3. Juni 1805.
- g) Emma, geb. den 12. Octbr. 1806. h) Angelica, geb. den 25. Juni 1808.
- Grossvaters Bruders, des Grafen Franz, Kinder:
- 1) Peter, herzogl. sachsen-altenburg. Kammerherr und Hauptmann. 2) Therese, vermählt mit Joseph, Freiherrn v. Rottenberg auf Mallwitz u. s. w.
- 3) Benigna, verwittwete v. Rottenberg, Aebtissin des adeligen Fräuleinstifts zu Barschau bei Glogau.

4) Dorothee, vermählt gewesene v. Mandel, Wittwe.

Sie führen ein quadrirtes Wappenschild. Die Felder 1 und 4 sind der Länge nach in Gold und Roth getheilt und mit schwarzen Fäden eingefasst; es liegen darin zwei ins Andreaskreuz gelegte Spaten (golden uud grun, und zwar so, dass die goldenen Theile im rothen Felde, die grinen im goldenen liegen). Die Felder 2 und 3 sind schwarz gegittert und ebenfalls mit einem schwarzen Faden eingefasst; darin steht ein spitziger trichterformiger Hut mit goldenem Außehlage, ans welchem drei silberne, in der Mitte mit grünem Laubwerk um-Wundene Stranssfedern emporsteigen. Auf diesem Hauptschilde liegt ein Herzschildlein, bedeckt mit einer adeligen Krone und enthaltend im rothen Felde einen Ritter mit silberner Rüstung, offenem Visir und geschwungenem Schwerte in der Rechten, die Linke auf die Hüfte gestützt. Das Hauptschild trägt vier gekrönte Helme. Auf dem Isten schwebt der preussische Adler mit Scepter und Reichsapfel. Auf dem 2ten steht der im Herzschilde nüher bezeichnete Ritter, leier aber nach der linken Seite gewendet; der 3te Helm trägt das Bild des 2ten und 3ten, der 4te 11clm das des 1sten und 4ten Helmes. Zu Schildhal-tern sind zwei gerüstete Ritter, deren Helm mit grünen und silbernen Straussfedern geschmückt ist, gewählt. Ein jeder hält eine Lanze mit Rollenem Kolben und blauen, mit goldenen Franzen eingefassten Fühn-leien, in dem der gekröute königl. Namenszag FR steht. M. s. Sinapius, II. S. 380 u. f. Gauhe, I. S. 487.

# Manbeuge, die Herren von.

Der Stammvater dieses Geschlechtes war Jakob Heizelmann, genannt Polladt, aus Schwaben, der wegen seiner Auszeichnung in der Schlacht von Maubeuge vom Kaiser Ferdinand II. nuter dem Namen V. Manbenge in den Adelstand erhoben warde. Er starb als Oberst und Chof eines Kürassierregimenta in Schlesien. Von seinen Nachkommen war Phlipp v. M., Herr auf Dentsch-Wette und Cammerau, Landesältester und Regierungsrath. - Ein Sohn desselben, der gegenwärtige Besitzer von Deutsch-Wette und Cammerau, königl. Landrath des Kreises Neisse, ist mit einer v. Gilgenheimb, aus dem Hause Franzdorf, vermählt.

Diese Familie führt ein quadrirtes Wappen, im 1. und 4. golde-

nen Felde ist ein halber schwarzer gekrönter Adler mit ausgeschlagener rother Zunge vorgestellt; im 2. and 3. silvernen Felde steht ein rother, goldgekrönter Löwe, Diese Bilder wiederholen sich auf den beiden gekrönten Helmen, M. s. Möller im R. A. 1823. No. 195.

von Krohne, II. S. 335 u.f.

## Manderode, die Herren von.

Die Herren von Mauderode stammen ans der Grafschaft Hohenstein in Thuringen, wo ihr gleichnauiger Stammatz bis zum Anfange des vorigen Jahrhunderts in ihren Händen war, und um das Jahr 17/5 von dem König Friedrich Wilhelm I. erkanft wurde. Es bildete diese, ans den Dörfern Mauderode und Hochstedt bestehende Herrlichkeit seitelem ein königliches Amt, das später mit Klettenberg vereinigt worden ist, und gegenwärtig zum Kreise Nordhausen des Regierungsbezirks Erfurt gehört. Viele Mitglieder des altadeligen Geschlechtes von Mauderode haben im preussischen Heere gedient, und mehrere dienen noch in demselben. Im Jahre 1817 starb der Oberstlieutenant v. Mauderode, gebürtig aus der Grafschaft Hohenstein. Er hatte bis zum Jahre 1806 das 3. Musquetierbataillon des Regiments von Grawert in Silberberg commandirt, zuletzt aber war er Chef des Garnisonbatailon vom 11. Infanterieregiunente gewesen. Ein Bruder von demstellen band als Capitain in den Regimente v. Grawert zu Glaz, und starb stand als Capitain in den Regimente v. Grawert zu Glaz, und starb als pensionirter Major an 23. Oct. 1833 zu Winnschelburg; ein anderer Bruder war Stalscapitain in jenem Regimente und ist 1811 gestorben. In dem Regimente Herzog von Braunschweig standen zwei

Brüder v. Manderode, der ältere war später Major im 18. Infanterie-Regimente und wurde nachmals Kreisstener-Eingehmer in Nordhausen, der jüngere starb 1818 im Pensionsstande. In dem Regimente v. Renouard in Halle stand ein Lieutenant v. Mauderode, der gegenwärtig Stabsoffizier in Diensten des Grossherzogs von Weimar ist. Ein jüngerer Bruder desselben stand im Regimente v. Hohenlohe zu Breslau, gegenwärtig ist derselbe Oberst, Adjutant des General-Inspecden der Festungen und Chef des Ingenieurscorps, Miglied der Stu-diencommission der Artillerie- und Ingenieurschule, Ritter des Johanniterordens u. s. w. - Im 12. Infanterie - Regimente starb 1813 ein Lientenant v. Manderode an ehrenvollen Wunden. - Ein Bruder des Obersten ist der königt, Rechnungsrath v. Manderode in Berlin. Einer v. Mauderode ist Land- und Stadtgerichtsrath in Bromberg.

## Mauntz, die Herren von.

Zwei Brüder von Manntz, der ältere Premierlientenant, der jüngere Secondelientenant, stehen im 29. Infanterie-Regimente in Coln. Es sind die Söhne des am 17. Oct. im Jahre 1806 bei Halle gebliebenen Capitains im Regimente Jung-Larisch, Felix v. Manntz und der Gräfin Karoline v. Krokow.

# Mauschwitz, die Herren von.

Diese adelige, der Lausitz und Schlesien angehörige Familie hat eine gleiche Abstammung und ein gleiches Wappen mit den v. Debschitz. Das Stammhans der Familie Malschwitz oder Manschwitz liegt bei Bandissin, nach diesem ihren Besitzthnine nannten sich die Vorfahren der Mauschwitzer, die einen Ast der Debschitzer ausmachten. Am Ende des 15. Jahrhunderts erwarben sie die Güter Armeruli, Harpersdorf und Alzenan bei Löwenberg, Leusersdorf bei Liegnitz, Bautmansdorf bei Haynau, Dittersbach bei Lüben, Barzdorf bei Strie-gan n. s. w.; später auch Lederhone bei Janer. Zuerst kommt Christoph v. Manschwitz vor, der um das Jahr 1500 lebte. Sigismund II. v. Manschwitz bessss 1596 Alzenau. - Friedrich v. Manschwitz auf Harpersdorf war 1639 Regierungs - und Landrath des Herzogs Georg Rudolph zu Liegnitz, ein gelehrter und hochverdienter Cavalier (vir charns et fidus amiens). - Am 12. Januar 1712 starb Karl Sigismund v. Manschwitz auf Armernh, des Fürstenthums Liegnitz und der Stände Bestallter, auch Deputirter beim öffentlichen Convent in Breslan. - Wolf Christian v. Mauschwitz auf Ulbersdorf, Landes-Hofrichter, starb 1721.

Im preuss. Staatsdienste zeichneten sich aus: Karl Maximilian Ferdinand v. Manschwitz, der schnell vom Kriegs- und Domainenrathe zum Chef-Präsidenten der kurmärkischen Kammer, und am 5. Dechr. 1786 zum wirkl. Geheimen Staats-, Kriegs- und dirigirenden Minister hefördert wurde und das Departement von der Kurmark, Ostfriesland und Neufchatel, wie auch von den Stempelsachen erhielt; er trat es aber später ab, und ihm wurde dafür das Departement von Ost- und West-Preussen und das der Kassensachen zugetheilt. Im Jahre 1791 nöthigten ihn Krankheits-Umstände, seinen Abschied zu erbitten; schon ein Jahr später erfolgte sein Tod.

In der Armee gelangte zu höheren Würden Maximilian v. Manschwitz, der im Jahre 1782 als Generalmajor und Chef eines Kürassierregiments starb. Er hatte sich im siebenjährigen Kriege bei vielen Gelegonheiten, namendlich bei Crefeld, Soest, Bergen, Minder und Corndorf, ründuricht hervorgerban und dafür manche Gnadenbeweise von seinem Könige erhalten. In der Gegenwart leben nur noch wenige Mitglieder dieser adelsigen Familie. Die in der Lausitz zurieflgeblichen der Schaffen der Ketz.

## May, die Herren von.

Ein adeliges Geschlecht in Westphalen, von dem man einige Nachrichten in Zedlers Universal-Lexicon XIX. Th. S. 2312 findet.

# Mayenn, die Herren von.

## Mayer, Herr von.

Der König Friedrich Wilhelm II. erhob im Jahre 1787 den Major Ch-Derph Friedrich Mayer in den Adelstand. Das ihm beigelegte Wappen utgehalten der Schilde einen nach der rechten Seite aufsprinrender Tiger. Aus dem Beliem wicktet ein gerüsteter Ann, der eine braune Lanze mit rothem Fähnlein und goldener Spitze führt. Die Decken sind silbern und roch

# Meckel v. Hemsbach, die Herren.

Johann Ludwig Meckel v. Hennshadt war Obernutz-Regienutzrath, nedmais Vire-Präsident des Oberhandesgerichts zu Glogos, und zuletzt Oberhandesgerichts zu Glogos, und zuletzt Oberhandesgerichts zu Greine des ben stand als Lieutenanti un II. Judanteriergeimente, und ist vor einigen Jahren in Janer verstorben. Er war Ritter des eisernen Kreuzes (erwolten bei Bautzen).

# Mecklenburg, die Freiherren und Herren von.

Mehrer Edellente dieses Namons laben in der pruns Armon gelient und einer ist noch gegenwärtig in Pommere namissig, vo fins die Güter Pontlitz und Todenhagen im Kreise Frausdurg gebüren. Der Barou von Mecklenburg-Keiceberg, ein natürlicher Solm eine regierenden Grossherrogs v. Mecklenburg-Schwerin, von Naiser v. Oesterführer in kainstellen der Schwerin von Naiser v. Oesterführer in kainstelle Sterreit und Freidersmattand erhoben, standfrüher in keinstellen der Schwerin von Verstellen der in königk preuss, wo er als Kitmeister und Excadrocchef in den Jenstellen der Schwerin von Schwering der Schwer

# Medem, (Medem) die Grafen und Freiherren von.

Das ursprüngliche Vaterland dieses sehr alten und vornehmen Geschlechts ist Schottland. Von da hat sich ein Zweig im 10. Jahrhunderte in Deutschland und namentlich im Braunschweigschen ansässig gemacht. Hier gehörte es zu den Geschlechtern, die des Herzogs Heinrich von Sachsen Sache gegen Kaiser Conrads Eingriffe und Gewaltthätigkeiten zu vertheidigen suchten. Verschiedene Ritter aus diesem vornehmen Geschlechte zogen mit dem Orden nach Liefland und Kurland. Von ihnen wurde Conrad v. Medem, genannt Mandern, im Jahre 1770 Meister des deutschen Ordens. Er baute mehrere Schlösser und Städte. Unter den letztern verdankt ihm auch Mitau seine Gründung. Von seinen Nachkommen brachte am 16. Nov. 1779 Johann Friedrich v. M. die reichsgräfliche Würde an sein Haus, die ihm und allen seinen ehelichen Nachkommen Kaiser Joseph II. verlieh-Dieser erste Graf v. M. war am 16. Septbr. 1722 geburen, besass die Herrschaften Alt-Autz und Elley in Kurland und starb als königlpolnischer Kammerherr und Starout von Oknian am 4. August 1786. Er war zweimal vermählt, zuerst mit Luise v. Korff, und nachmals mit Luise Charlotte v. Manteufel, genannt Zögen. Aus der ersten Elle hatte er eine Tochter und einen Sohn. Dreser, Graf Fried-rich v. M., ist unvermählt in Strasburg gestorben, die Tochter, die geistreiche Klise, nachmals vermählte v. d. Reck, war als Dichterin und Schriftstellerin, und nicht minder durch die Vorzüge ihres Herzens eine Zierde ihres Geschlechts, und ist erst vor wenigen Jahren zu Dresden verstorben. Aus der zweiten Ehe überkelben dem Grefen zwei Schne und eine Tochter. Lettere, Amu Caratte Bozenten geh. am S. Sebet. 1761, warde am 16. Nov. 1779 die dritte Genuchtin des Herzogs Peter von Kurkend und Semgelien deit dem 20. März 1770 Herzogs Peter von Kurkend und Semgelien des dem Schleisen), eine eben-fälls sehr hochwerberte, darch die Eigenschaften ihres Geisten und Herzenn sehr absidizenswerten Frau. Sei satze im Jahre 1872 auf ihren transchaft Landstetz Löhichan bei Aberdung. Von den beröten dem Anderderinger, Eine und Seinen statz Anzuleitunger, Eine um Meinen statz Seineren Großen um Weinenfeld. Das griffliche Haus zer-fällt gegenwärtig in die Linien 1) Rempien und Alt-Autz, 2) in die von Elley.

#### A. Linie von Rempten und Alt-Autz.

Kinder des im Jahre 1827 gestorbenen Reichsgrafen Karl Johann Friedrich v. Medem und der Klisabeth, Reichsgräfin v. Browne (gest. 1821).

1) Johann Friedrich (1900. Karl., Reichagraf v. Modern, geb. den Ag-Katz. 1801.) Carator den anbeigen Stifts zu Mitan, Erbe und Karl. 1801. Erbe und Karlyten, Weikahlten und Cappelin, Herr der Herrachaften Alt. Autz. Daelsen und Beltern, vermählt seit dem 29. Juli 1872 mit Elizabeth v. Fircks, aus dem Hause Waldegalhen in Kurband, geb. den 1. August 1804.

#### Kinder:

a) Karl, geb. den 23. Decbr. 1824.

b) Friedrich, geb. den 19. Octbr. 1828.c) Paul, geb. den 9. April 1834.

Kuroline, gel. den 13. Juni 1795, Erbirau auf Neu-Autz, vermiählt nit Ferdinand v. d. Ropp, Brbberra auf Bixtau.
 Dorothee, geb. den 8. Febr. 1798, Erbirau auf Keweln, vermiählt

mit Magnus Ernst op dem Hamme, genannt Schoppingk, kans russ, Kammerherr und Geheimer Rath, Majoratsherr auf Bornsminde.

 Sophie, geb. den 8. April 1800, Erbfrau auf Weitenfeld, vermählt mit Johann Grafen v. d. Pahlen, Frlum. v. Astrau, kais. russ. Garde-Capitain a. D.
 Frinden auf Gross Autz. ver.

 Elisabeth, geh. den '29. Mai 1807, Erbfrau auf Gross-Autz, vermählt mit dem Grafen Kleist-Tycho-Loss, königl. preuss. Hofjägermeister und Major a. D.

#### B. Die Linie von Elley.

Christoph Johann Friedrich Reichsgraf v. Miefenn, geb. den 13, August 1703, kanierl. russ. with Kanneerher, Herr der Herrschaften Elley, Blieden, Dutben, Sehmen, Abgunat, Grinfieldt, Abgulden, Dutpen and Jordanitz, vernsätht mit Marie Luise, Grölin v. d. Palilea, Frein v. Astrau, geb. den 18. Sept. 1718, Wittwer seit dem 23. Måi 1831.

#### Kinder:

 Paul, Reichsgraf v. Médern, geb. den 27. Januar 1800, kais. russ. Kammerherr und Staatsrath, Charge d'alfaires an den Höfen von Loudon und Paris.

2) Peter, Reichsgraf von Medem, geb. den 18. Januar 1801, Erbherr

der Suttenschen Güter, vermählt seit dem 21. Octbr. 1825 mit Julie v. Behr, geb. den 11. August 1807, aus dem Hause Sutten in Kurland,

#### Kinder:

a) Johann, geb. den 15. Juli 1826.

b) Theodor, geb. den 27. Mai 1827.
 c) Luise, geb. den 19. Mai 1829.

3) Mexander, Reichsgraf v. Médem, geb. den 7. März 1803, kaiserlruss. Kammerjunker u. Gesandtschafts-Secretair in Constantinopel. 4) Theodor, Reichsgraf v. Médem, geb. den 12. Febr. 1805, kaiserl-

russ. Garde-Rittmeister a. D. 5) Ludwig geb. den 3. Mai 1814, Lieutenants im kais, russ, Gar-6) Julius de-Dragoner-Regiments.

de-Dragoner-Regimente.

Von der freiherrlichen Linie starb am 28. Decbr. 1814 Karl, Freiherr v. Médem, königl. preuss. Kammerherr, dessen Wittwe Johanne Karoline Henriette, geb. Gräfin v. Wallwitz, zu Berlin lebt. - Ein Rathine Heiniteute, geu. Graint J. Saron v. M., ist Guistro med.

Bruder deaschien, Heinrich, Baron v. M., ist Guistro und Secretair
der Universität zu Berlin. Er ist mit einer v. Vinanko und Wertender State von der State v. State v. State v. Vinanko und Wertenber Schau welcher Elle ein Soln und mehrere Töchter leben. Der Schau welcher Elle ein Soln und mehrere Töchter leben. Der Schau welcher Elle ein Soln und mehrere Töchter leben. Der Schau welcher Gueten auf Baron v. M. in dem Grenadierregimente Kaiser Franz. Von den Töchtern ist eine an einen Baron v. Lefort, eine andere an einen Herrn v. Flotow in Mecklenburg vermählt. — Ein zweiter Bruder des Freiherrn Karl v. M. ist königl-Archivarius bei dem Provinzialarchiv zu Stettin. — In Mitau lebt der königl. preuss. Kammerherr, Freiherr v. M. — In dem Regimente v. Rüchel stand im Jahre 1806 ein Lieutenant v. M., der im Jahre 1807 an ehrenvollen Wunden starb.

Das ursprüngliche Wappen der Familie v. Modem zeigt im blauen Schilde ein rothes Jägerhorn mit goldenem Beschlage und Ringe. Dasselbe schwebt über dem ungekrönten offenen Helme zwischen einer silbernen und einer rothen Pfauenfeder. Hehndecken silbern und roth-Siebmacher giebt dieses Wappen V. S. 155, und v. Meding beschreibt es II. N. 536.

# Meding, die Herren von.

Das Vaterland der Familie v. Meding sind die braunschweig-lüneburgischen Lande. Hier besitzt dieses Haus das Erbmarschallamt im Fürstenthume Lüneburg. Für die Genealogie und Heraldik hat sich Chr. Fr. v. Meding durch die Herausgabe einer vortrefflichen Wappenbeschreibung in drei Bänden verdient gemacht. Derselbe war Domherr zu Naumbnrg. — Gegenwärtig steht im preuss. Staatsdienste der Präsident der Regierung zu Merseburg, früher Präsident der General-Commission für Sachsen, v. Meding, vermählt mit Marie, Gräfin v. Itzenplitz.

M. s. Pfeffingers braunschweig-lüneburgische Historie I. S. 633 u. f., auch dessen Geschlechtsgeschichte von dieser Familie, ein Ma-

nuscript, das Herr v. Meding besass. Gauhe, I. S. 991.

# Medrzeki, die Herren von.

Eine polnische Familie, die vom Könige v. Preussen einen Adelsbrief erhielt. Sie führt ein in die Queere durch einen goldenen, mit drei rollen Rosen belegten Balken gelbreites, oben rottes, nnten Busen Schild. In dem rotten Felde attelt ein weisser, die Flöged außpreisender Adler, in dem blauen Felde and 7 durch ein grösen Band unwunden Feder angebreicht. Auf dem gekvörten Heine Band unwunden Twe ein der Schreiben Berneiten Berneiten

## Meelbeck, die Herren von.

König Friedrich II. erhol den Major im Regimente von Stocch V. Merelbeck am 15. Januar 1745 ün den Aldestand. Dan dieser ubeligen Familie beigieteste Wappen zeigt im gespaltenen, rechts silternen, Jinka blanen Schilde, hier zwei goldene Sparren oder Hausteinbel, dort einen hab sichtbaren schwarzen Adler. Anf dem Helbur schrift zweigene zwei silternen Buffellommer inen Lanze mit einer rothen, mit goldenen Franzen eingefassten Fahne. Decken und Laubwert schwarz und silbern.

### Meerheim, die Freiherren und Herren von.

Das alle vornehme Geschlecht der Freiherren und Herren von Meecheim, auch Meerheim jeschrieben, stammt von Niederrheim, Bei Gün liegen auf beiden Seiten des Pfeusse Orte, die beide noch bette bestehen, und Merkeim leissen; in den Urkunden der Statt 1988, p. 1889, p. 1889,

In Jahre 2022 wurden die v. Meerfein asvold von Gün, als von Hren Heistungen vertrieben, sie waren Protestanten, und dieses die Unache joner Gewalthat; sie wanderhen mach Halle, kanften sield ort, mit den weingen Trümmen litzes Vernögens in den Salzwerken ein, und wurden also Mitheattzer, Pfianer; es waren vier Brüster, Anderer v. Meerfeins kan arch nach Sackwinfasten von Stecksen. In Jahre 1028 war er in Dreuden; er latte nur ein kind, Home Wilden; dieser verliess im achten Jahre seine Eltern und zen und den alchrinschen Truppen, dort wurde er nieter und zen und den alchrinschen Truppen, dort wurde er nieter und zen wur in den alchrinschen Truppen, dort wurde er nieter und zen wur in den alchrinschen Truppen, dort wurde er nieter Ulträter, van im 71. Alber in oderreichiache Dirnste, zeicharte sieh veilfällig am, wur in Fernjannd III, und Erzherzog Leopold achenkten ihm eine goldene Atte mit übern Eligheissen, und Leopold erloch in 1001 in den Prei-

herrenstand "wegen seiner Thaten im deutschen Kriege." Im Jahre 1660 war er in Mecklenburg, lernte dort Eleonore v. Oertzen ans dem Hause Roggow in Mecklenburg kennen und heirathete sie, kaufte das Lehngut der ausgestorbenen Familie v. Vinecke, Ghemern cum pert. in Mecklenburg-Schwerin, nahm 1661 seinen Abschied und lebte anf seinen Gitern, die er durch Ankauf mehrerer Besitzungen noch vergrösserte. Im Jahre 1676 trat er auf den Wunsch des Königs Christian V. von Dänemark als General in dessen Dienste, doch mit der Clausel, nie und nimmer gegen Kaiser und Reich zu fechten," er machte die Kriege von 1676 bis 1680 in Schonen, gegen Karl XI. von Schweden mit, die Festung Christiansstadt vertheidigte er 6 Monate gegen die Schweden, znm Lohn dafür wurde er Generallieutenant, crhielt den Danebrogorden und eine Dotation von 1200 Species, die auch auf seinen Sohn überging, in der Schlacht bei Lund führte er den rechten Flügel und siegreich, bei Engelhohn befehligte er selbstständig und glücklich. Nach dem Frieden wurde er Gouverneur von Nackow, erhielt jedoch die Erlaubniss, auf seinen Gütern leben zu können, 1688 starb er, in Folge seiner vielen erhaltenen Wunden. Er hinterliess fünf Sohne und zwei Tochter, die Sohne waren alle Soldaten, der älteste Oberst und Commandeur eines mecklenburgischen Cavallerie-Regiments in österreichischem Solde und bei der Armee dieser Macht, drei von ihnen blieben oder starben am Rheine, in Irland und Danemark, Helmuth Jonchim v. M. war Adjutant des Konigs Friedrich IV. von Dänemark, später Major. Jung nahm er seinen Abschied, heirathete Katharine v. Zulow ans dem Hanse Schimm, und wurde Besitzer der väterlichen Güter Wokrent, Gross-Belitz u. s. w. in Mecklenburg; er starb um das Jahr 1716 und hinterliess drei Söhne und vier Töchter. Die beiden ältesten Söhne starben jung in Verona und Warschau, der jungste, Jusper Friedrich, vereinigte sämmtliche Familiengüter; er war verniählt mit Ilsabe v. Molzahn aus dem Hause Grubenhagen in Mecklenburg. Jasper Friedrich starb 1797 und hinterliess drei Söhne, Levin Joachim, mecklenburg. Landrath, erhielt Gheinern, Hens Helmith, hannöverscher Major bei der Garde du Corps, erhielt Wokrent c. p., Ferdinand Folrath, Kammer-herr, erhielt Gr. Gischow und Keinsdorf. Letzterer beerbte seine Bjüder und vereinte wiederum die Güter; er war verheirathet mit Augusto v. Hugo, aus dem Hanse Liethe bei Hannover, Ferdinand Volrath starb 1826. hinterliess drei Söhne und eine Tochter. Johann Friedrich, Oberstlientenant a. D., diente in der preuss. Armee von 1800 bis 1822 im Regimente v. Beeren-Kürassier, der Garde du Corps u. s. w., und war zuletzt Adjutant des Prinzen Friedrich von Preussen, verheiratlict mit Emilie v. Kleist, aus dem Hause Stavenow in der Priegnitz. Er hat drei Söhne, Hans Wilhelm, mecklenburg. Geheimen Kammerrath, verheirathet mit Katharina v. Bülow, aus dem Hause Dussin, Ludwig Wilhelm, mecklenburg. Kanzleirath, Johann Friedrich ist Besitzer der Gitter Ghemern, beide andere Brüder haben bis jetzt noch ungetheilt die Giter Wokrent, Gross-Belitz, Gross-Gischow und Reinsdorf be-sessen; sömmtliche Güter, in Mecklenburg gelegen, sind unverins-serliche Fideicommiss-Besitzungen, in drei Theile, der Stiftung von 1789 gemäss, vertheilt.

Das Wappen der in Mecklenburg angesessenen Freiherren von

 Krone, fiber dieser rechts der gekrönte schwarze Adler, links der weisse Strauss mit dem Hufeisen. Die Verzierungen rechts schwarz und golden, links hellblan und silbern.

Noch ist zu bemerken, dass ein Capitain v. Meerheim, der frü-her um das Jahr 1817-19 im Generalstabe der preuss Armee gedient lat, jetzt bei der würtembergischen Legation in Paris ist, ferner dient in der sächsischen Armee ein Oberstlieutenant v. Meerheim, des-Ben Garnison vor zwei Jahren Dresden war. Es ist wahrscheinlich, dass Beide zu ein und derselben Familie gehören, und dass die Letz-leren von dem Professor v. Meerheim in Wittenberg abstammen, der 2n Ende des vorigen Jahrhunderts dort ein eben so geachteter, als geistreicher Lehrer war.

# Meerkatz (Mer-), die Herren von.

Johann Friedrich Meerkatz, damals Major beim königl. Artilleriacorps in Pillau, ein Sohn des im Jahre 1719 zu Wesel verstorbenen königt. Oberstlieutenant in der Artillene, Meerkatz, wurde am 28. Septbr. 1737 vom Könige Friedrich Wilhelm I. in den Adelstand erhohen. Er leistete auch unter dem Könige Friedrich II. während der beiden schlesischen Feldzüge und im siebenjährigen Kriege rühmliche Dienste, und starb als Oberst und Chef des schlesischen Artillerie-

Zwei andere Mitglieder dieser Familie gelangten zu dem Grade eines Generals in der preuss. Artillerie; der altere, geboren am 24. Januar 1729 zu Brandenburg, trat am 6. Decbr. 1746 in das Artillelierorps, machte den siehenjährigen Krieg in denselben mit und er-hielt als Major am 9. Novbr. 1770 vom Könige Friedrich II. einen Adelsbrief. Nachdem er die andern Grade durchlaufen hatte, ward er 1793 zum Generalmajor und 1798 zum Generallieutenant befördert. Schon am 6. Decbr. 1796 feierte er sein 50jähriges Dienstjubiläum und nahm nach 60jähriger Dienstzeit seinen Abschied. Zuletzt war er General-Inspecteur der zämmtlichen Feld - und Festungs-Artillerie und Chef des 1. Artillerie-Regiments. Er starb am 27. August 1815. - Sein Stief- und Adoptivsohn starb im Jahre 1823 als Generalmajor und Brigadier der Artillerie zu Cosel,

# Meerstädt, die Herren von.

Ein Fräulein v. Meerstädt ist gegenwärtig Conventualin des Stiftes zum heiligen Grabe in der Ostpriegnitz.

# Meerveldt, (Merveldt) die Grafen von.

Ein uraltes adeliges Geschlecht, den Rheinprovinzen und dem Hochstifte Münster angehörig. Schon in Urkunden vom Jahre 1169 kommt ein Heinrich v. Mervelde vor. - Bernd und Hermann v. M. Waren Zeugen und Burgmänner auf dem Schlosse Dühnen. Es gewaren zeugen und Durgmanter auf dem Semosse zumen. In ge-actieht ihrer unter dem Bischof von Münster, Ludolph, im Jahre 1231 Erwähnung. — Im Jahre 1292 waren Hermann und Hein-rich v. M. Burgmänner zu Stromberg. Erst mit Hermann v. M., der No. 1, M. Burgulanner zu Stomoerg. Erst mit nermann v. II., uer in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts lebte, fängt die ordentliche Stammreihe an. — Gerard v. M., der um das Jahr 1415 lebte, hatte funf Söbne, von denen Hermann Domherr zu Münster, Johann deut-

v. Zedlitz Adels-Lex. III-

seher Ordensritter, Heinrich Donnherr zu Worms und Canonicus zu Variar war, Bernd aber die Bernhardinische Linie, und Adolph die Adolphinische Linie stiftete. Erstere Linie erlosch schon mit Johann v. M. im 16. Jahrhunderte, letztere aber ist die noch heute blühende. - Friedrich Wilhelm, Freihert v. M., starb 1691 kinderlos. - Dieteich Burchard, Graf v. M., kurkölnischer Geheimer Rath, münsterscher Obermarschall und Droste zu Wolbeck wurde in den Reichsgrafenstand erhoben. - Als ein ansgezeichpetes Mitglied der Familie verdient der k. k. österreichische Feldmarschall-Lieutenant, Ritter des deut-schen Ordens u. s. w., Graf v. M., der bald nach dem deutschen Befreiungskampfe gestorben ist, Brwähnung. - August Ferdinand, Graf v. Meerveldt zu Huxdick u. s. w., wurde am 8. April 1759 geboren und starb am 6. Mai 1834 zu Münster. Aus seinen Geschwistern und Kindern besteht gegenwärtig die gräfliche Familie, welche folgende Mitglieder zählt:

Graf Ferdinand Anton Wilderich, geb. den 18. April 1789, königlpreuss. Kammerherr, vermählt im Octor. 1826 mit Sophie Freim v.

Ketteler zu Harkotten, geb. den 1. Januar 1801.

#### Geschwister.

a) Aus des Vaters erster Ehe mit Theresia, Gräfin v. Pergen:

1) Sophis Maria Francisca Huberta, geb. den 18. März 1786, vermählt seit dem 24. Mai 1808 mit Franz Grafen v. Spes.

2) Kart Hubert, geb. den 26. Octbr. 1790, königt. preuss. Major a. D. und Landrath, vermählt 1) mit Therese, Freiin v. Nagel-Dor-nick (gestorben 1828); 2) mit Marie, Freiin v. Nagel-Dornick (gest. 1833); 3) seit dem 17. Mai 1836 mit Marie, Freiin v.

Vitinghof, genannt Schell. 3) Maximilian Friedrich, geb. den 8. März 1797, k. k. Kämmerer, Major und Adjutant bei dem Erzherzog Franz Karl.

4) Amalie Adolphine Huberta, geb. den 2. Juni 1800.

5) Marie Therese Pauline Huberta, geb. den 15. Novbr. 1802.

b) Aus des Vaters zweiter Ehe:

6) Pauline Marie Francisca, geb. den 14. Juni 1807, vermählt den

 Mai 1829 mit Clemens, Grafen v. Schmising zu Thatenhansen.
 Marie Huberta, geb. den 24. Decbr. 1809, vermählt seit dem 15. Mai 1834 mit Joseph, Reichsgrafen v. Plettenberg-Lenhausen.

8) Auguste Charlotte, geb. den 26. August 1812. Huberta Marie Therese, geb. den 3. April 1814, vermählt seit dem 14. Mai 1833 mit August, Freiherrn v. Nagel-Doroick.

10) Clemens August, geb. den 19. Decbr. 1815, königt. preuss. Lieutenant im 11. Husarenregimente.

11) Friedrich Ferdinand, geb. den 8. Septbr. 1820.

12) Antonia Marie, geb. den 13. Mai 1824.

Des Vaters, des am 6. Mai 1834 verstorbenen Grafen August Ferdinand, Wittwe:

Antonia, Freiin v. Twickel zu Havixbeck, geb. den 2. Sept. 1784, vermählt am 13. Juni 1816.

#### Vaters Geschwister:

1) Ludovica Clara, Aebtissin des Stiftes Langenhorst-

2) Marianne, Stiftsdame ebendaselbst. 3) Paul Burchard, königl. hannöverscher Geheimer Rath.

4) Sophia, Stiftsdame im Stift Freckenhorst.

Das Wappen der Familie ist ein dreißeches poldenes Gatter im blauen Schilie, oder blau mit Gold dreißenh gepütert. Der Wappenbild wiederholt sich auf dem gekrönten Helme zwische Anzu blauen, dreimal goldgestreißen Fasanenfedern. Die Decken blau und golden. M. z. Robens, II. S. 372. Geneal. Taschenbuch der deutschen griftlichen Häuer 1837 S. 313.

## Mees, die Herren von.

Zo. Westkallen im Regierungsbezirte Gunbinnen leht gegenwärtig ein Oberförster v. Meez. – In der Armes diemen zwei Ohnieren dieses Namens, der ältere als Lieutenant im 7. Uhlneutergeinen Bonn, ein anderer ist Lieutenant im 28 statillen des 1. Landwehrs regiments. Vielleicht ist derselbe mit dem oben erwähuten Oberförster Eine Person.

### Meier, die Herren von.

Aus der ursprünglich Mecklenburg angehörigen Familie v. Meier stehen mehrere Miglieder im preuss. Staatsdienste, namentlich der Landrath des Kreises Steinau, Stiftspropat zu Barschau, Ritter von Meier, Herr auf Ransen.

## Meihers, die Herren von.

Ein adeliges Geschlecht in Westphalen, das in der Grafschaft Tecklenburg selon im Anfange des vorigen Jahrhunderts die Herrlichkeit Velpe besass. M. s. Abels Rittersaul S. 74.

# Meinders, die Herren von.

From v. Meinders wurde vom Käiner Leopold I. in Jahre 1802 in den Adelstand erhoben. Diese Erhetunge erheitet unter dem August desselben Jahres and unter dem 2. Mai 1703 ihre Bestieft. August desselben Jahres and unter dem 2. Mai 1703 ihre Bestieft. August desselben Jahres and unter dem 2. Mai 1703 ihre Bestieft. Gernelben 1802 in der Grabeiloft Raveraberg geloren, ward 1607 Hof- und Krieganth, 1672 blurg und an verschiedene nachandebungstehet Gesandter zu Regensburg und an verschiedene nachandebungstehet Gesandter zu Regensburg und an verschiedene nach 1802 in dem 1802 in de

### Meinecke, (Meineke) die Herren von.

1) Eine altadelige Familie, die sehr oft auch blos Meinke geschrieben wird, gehört Pommern und Preussen an. Sie besass in Ponunern das Gut Cunow bei Stargard, im Kreise Saatzig. - Jou-chim v. M. erwarb dasselbe im Jahre 1642 von dem Magistrate zu Stargard, und Joachim Moritz v. M., königt. Hauptmann, war der letzte Besitzer dieses Gutes. Er starb im Jahre 1724 kinderlos. Durch

2) Peter v. Meinecke, der Sohn eines Rathmanns aus Rathenan, atieg bis zum königt, preuss. Generalmajor und Chef eines Dragonerstieg ins zum konigt, preuss. Generaling und eine Eines Zügenert-regiments. Er malim, nachdem er studirt hatte, 1713 Kriegsdienste, stieg nach und nach bis zum Major, ward 1750 Oberstlientenant und Commandeur des Regiments Prinz Schönaich-Kürassier, 1753 Oberst, 1757 Generalmajor und Chef des Dragonerregiments v. Truchsess. Er hatte sämmtlichen schlesischen Kriegen mit Auszeichnung beigewohnt und starb im Sept. des Jahres 1775 zu Ilsenburg in der Grafschaft Wernigerode. Bei seiner Erhebung in den Adelstand wurde ihm folgendes Wappen beigelegt: das Schild ist gespalten, in der rechten silbernen Hälfte wird ein gekrönter schwarzer Adler sichtbar, die linke Hälfte ist im obern Theile grün, unter demselben aber roth und von zwei silbernen Balken durchzogen. Auf dem gekrönten Helme liegt zwischen zwei schwarzen Adlerflügeln ein Schwert mit goldenem Griff, die Spitze nach aufwärts gewendet. Decken und Laubwerk aind roth und schwarz.

#### Meinertshagen, die Herren von.

Ein adeliges Geschlecht, das zu den alten edlen Familien der freien Reichsstadt Cöln gehört. Ein Zweig desselben erhielt von dem grossen Kurfürsten, unter dem 28. Januar des Jahres 1764, ein Auerkennungs-Diplom seines alten Adels. Das Wappen ist quadrirt und nit einem Herzschildlein versehen. Im 1. und 4. goldenen Felde zeigt sich der gekrönte schwarze Adler, im 2. und 3. Felde steht auf grünem Boden eine grüne, acht Früchte oder Blumen tragende Stande. Im sitbernen Herzschildlein ist ein grüner, mit drei blanen Weintranben belegter Balken von der obern rechten zur untern liuken Seite gezogen. Das Hauptschild ist mit zwei gekrönten Hehnen besetzt, Auf dem rechten steht zwischen zwei blau und silbern gevierteten Büffelhörnern ein Weinstock, mit sechs blauen Trauben behangen. Auf dem linken Helme zeigt sich zwischen zwei golden und schwarz gevierteten Adlerflügeln die erwähnte Staude. Die Decken und das Lanbwerk sind rechts blan und silbern, links schwarz und golden. Unter dem Schilde ist ein silbernes Band gezogen, auf dem die Worte stehen: Favente Jove crescunt uvae.

#### Melitz, die Herren von.

Rine adelige Familie aus Westpreussen. Ihr gehörte der Major v. Melitz im Dragonerregimente v. Auer an, der im Jahre 1810 Oberstlieutenant im 4. Kürzussierregimente wurde und 1827 im Pen-sionsstande starb. – Ein Lieutenant v. M., der früher in dem Regimente v. Dierike gestanden hatte, starb an ehrenvollen Wunden, die er 1813 empfangen hatte.

### Mellenthin, die Herren von.

Ein altes pommersches Geschlecht, dessen gleichnamiges Stamm-haus auf der Insel Usedom liegt, und das später auch in andern Theilen von Pommern und in Schlesien Güter erwarb. Im Kreise Pyritz ist ein Theil des Dorfes Loist ein altes v. Mellenthinsches Lehn, auf welches der Generalfeldmarschall Friedrich Wilhelm v. Grnmbkow im Jahre 1737 die Anwartschaft und gesammte Hand erhalten hatte, und es am 15. April 1737 von Joachim Sigismund v. M. erkaufte. Woltersdorf im Kreise Saatzig war ebenfalls eine Besitzung der Familie, welches Kaspar Heinrich v. M., königl. Landrath, in der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts seinem Sohne, dem Hauptmann Kaspar Heinrich Friedrich v. M., überliess. Gegenwärtig besitzt in Pommern der Oberlandesgerichtsrath v. M. zu Danzig das Gut Geradorf im Kreise Dramburg, die Wittwe-v. M. das Gut Heide im Kreise Dramburg, und die Gebrüder v. M. Klein-Lienchen und einen Antheil an Langenlagen im Kreise Saatzig. - In Schlesien ist diese Familie in den Besitz des Gutes Gassendorf bei Liegnitz gekommen. Von dem verstorbenen Major v. M. auf Gassendorf stehen noch gegenwärtig Sölne in der Arnnee, wie der Prem.-Lientenant und Adjutant v. M. im 1. Garde-Regimente zu Potskans. — Ein Major v. Mellenthin commandirt das 1. Bataillon des 9. Landwehrregiments zu Stargard, und ist Ritter des eisernen krenzes 1. Cl. (erworben bei Grons-Beeren). - Kin Major v. M., gegenwärtig ausser Dienst, erwarb sich in Frankreich das eiserne Kreuz 2. Classe.

Die v. Mellenthin führen in einem in die Länge herab getheilten Schilde in dem Felde zur rechten einen schwarzen und gelben Schach und in dem silbernen Felde zur Linken einen Weinstock mit drei grünnen in eim auteurent erset zur Luiseu einen Weinbuck int, die genein Büttern and drei roften frauben. Der Heim hägt einen achwarzon und gelben Schuch, auf welchem der Straussfedern stecken, von weichem de zur reichten gelö, die mittbere achwarz und die zur Linken weiss ist. Diesse Wappen giebt Siebunacher V. S. 166. v. Meding beschreibt est II. Nr. 5.58. Alleitäins erwählt diesse Geschleicht

VI. S. 504. Gauhe, I. 996.

# Mellersky, die Herren von.

Aus dieser adeligen Familie haben verschiedene Mitglieder in preuss. Diensten gestanden, namentlich stand im Jahre 1806 ein Hauptmann v. Mellersky im Regimente v. Brannschweig. Er war zuletzt Major im 5. kurmärkischen Landwehr-Infauterieregimente und ist gegenwürtig penaionirter Oberst-Lieutenant und Ritter des eisernen Kreuzes (erworben bei Dennewitz). - Ein anderer v. M. stand in dem Regimente v. Manstein, und schied 1820 als Major ans dem 9. Garnisonbataillon. — Ein auderer v. M., der früher im Regi-mente v. Pirch stand, war später Capitain im 14. Infanterie-Regi-mente und starb im Jahre 1824.

### Mellet, die Herren von.

Ein adeliges wandtländisches Geschlecht, welches das Bürgerrecht zn Veyay und Latonr de Peilz im Canton Waadt besitzt. Zuerst findet man einen Aymon v. Mellet, Bürger von la Tourde Peilz, unter den Zeugen in der Eidesleistung des Edlen Franz Probi, "Praeceptoris," der Stadt Veray im Jahre 1479. Judüh v. M., Tochter Johann's v. Mellet und der Edlen Johanna Loys, war in der Mitte des 17. Jahrhunderts Ethefrau des Edlen Franz Crousaz-Chekres, Schlossund Antshauptsnans (Châtelain et Capitain zu Glerolles). — N. v. M. ist gegenwärfig Lieutenant im königt presss, neuenburger Garden.

Schützenbataillon.

Das Wappenschild enthält im silbernen Felde einen widen Apfelbaum (Meley, en Vaudois), an weichen ein schwarzer Bock emporstuigt; auf dem adeligen Toumierhelme ein wachsender schwarzer Dock. Helmdecken grün, schwarz und silbern. Diess Nachrichten sind aus den uns vorliegenden Familiensuittheitungen und dem Stambbaume des ellen und vornelmen Gesablechts der Freiherren v. Crouauz-Chektres und ans vidimitten Alachriften der Manualen der Stadt Veray, die sich im Familiensuchiev befinden.

#### Mellier, Herr von.

Der König Friedrich Wilhelm II. erhob am 30. Novir, 1786 den Destrütentenant in der könig. Schweitergande zu Paris Anhon Arlab Mellier in den Adelstand. Das ihm beigreigte Wapnen besteht aus einem underleckten rotten, von zwei seluwarzen gekrotnen Auflern gelattenen Schilde. Darn ist ein sitterner Hausgiesel oder Sparren angebracht und im obern inken Winkel steht ein silberner Steht

#### Mellin, die Grafen von.

Dieses gegenwärtig in den diesseitigen Staaten im Mannsstamme erloschene gräftiche Geschlecht hat sich früher auch Mallin geschrieben, und ist aus Niedersachsen schon vor langen Jahren in die östlichen Länder, namentlich auch nach Liefland, Kurland und Schweden, gekommen. König Karl's X. von Schweden Generaladjutant und nachnidiger Feldmarschall, Reichsrath und Generalstatthalter von Pommern, Jürge, Freiherr v. Mellin, der sich besonders bei dem Uebergange der schwedischen Armee über den gefrornen Belt auf dem Zuge nach Fünen auszeichnete (m. vergl. unten die Beschr. des Wappens) brachte im Jahre 1696 unter Karl Al. die Grafenwiirde auf zein Haus-Durch Vermählung des Grasen v. M. mit der Erbtochter des letzten v. Rothermund auf der Insel Rügen fielen die anselmlichen Güter dieses Hanses an die Grafen v. M., die auch die Herrschaften und Gü-ter Gaartz, Gaantz, Friglaff, Schnabow im Kreise Greilfenberg, Sil-ligsdorf im Kreise Neustettin u. s. w. beassen. Gaartz und Plastow sind alte Mellinsche Leline, welche Joachim Dubistav v. M. bei seinem Leben am 6. Septbr. 1740 seinem zweiten Sohne, dem Hofgerichtsrathe Wilhelm Heinrich v. M., abtrat, nach dessen Tode sie seiner Schwester, dem Fränlein Anna Dorothen Luise v. M., zulielen. Später kam Joachim Wilhelm v. M. in den Besitz derselben. Der Letzte des Geschlechtes, der Graf August Wilhelm v. M., der seit dem Jahre 1771 königl. preuss. Kammerherr und Johanniterordensritter war, besass, nachdem er seine Güter in Pommern verkauft hatte, znletzt die Herrschaft Naumburg am Bober im Fürstenth. Sagan; er starb am 16. Angust 1836 in dem seltenen Alter von 90 Jahren zu Stralsund. Kine Tochter von ihm ist die in Berlin lebende Wittwe des am 22. Octbr. 1831 zu Berlin verstorbenen Obersten v. d. C., Willielm Ferdinand von der Dollen.

In der preuss. Armee sind zu höhern Würden gelangt:

Mellin.

391

Henning Christian v. M., ein Sohn des Georg v. M., Erbherrn auf Triglaf, durchlief die unteren Stellen im Regimente Alt-Schwerin, ward 1756 Oberst und 1760 Chef des v. Manteufelschen Garnisonregiments. Er starb am 15. März 1769 zu Heiligenbeil, nachdem er von 1741 an sämmtlichen Feldzügen Friedrichs des Grossen beigewolnt hatte, und in den Schlachten bei Mollwitz, Chotusitz und Hohenfriedberg verwundet worden war. Mit seiner Gemahlin, Henriette v. Kauder-

bach, hatte er einen Sohn erzeugt. Bernhard, Reichsgraf v. M., ein Enkel des schwedischen Generalfeldmarschalls v. M., und Sohn des im Jahre 1733 verstorbenen königt. schwedischen Generalmajors Berend Johann v. M., ward am 13. Nov. 1704 geboren. Er trat 1722 in preuss. Dienste, ward 1758 Oberstlientenant, 1759 Oberst und 1763 Commandeur des nachmaligen v. Schottenschen Regiments; noch in demselben Jahre aber schied er mit Generalmajorschurakter aus dem activen Dienste. Er besass die Güter Damizow, Kesow, Schönfelde, Schöning u. s. w., und starb am 5. Dechr. 1785 im 82. Jahre. In der Ehe mit seiner Cousine, Anna Ulrike Elconore, Grafin v. Mellin, hat er keine Kinder gehabs.

Das ursprüngliche Wappen der v. M. zeigt einen oben gespitzten, mit gold, blau und silber geschachteten Sparren im goldenen Felde. und auf dem Helme einen eben solchen Sparren, auf dessen Spitze sich drei rothe und zwei weisse gegen einander abwechselnde Strauss-

federn befinden. Die Helmdecken sind golden und blau.

Das gräfliche Wappen ist zweimal in die Länge und einmal in die Quero getheilt, und besteht demnach aus sechn Feldern, nebst einem in die Länge herabgetheilten Mittelschilde, in welchem zur Rechten jin goldenen Felde sich ein mit gold, blau und silber geschach, teter Sparren, als das dem Mellinschen Geschlechte eigenthünfliche alte Stammwappen befindet. In dem zur Linken sind drei rothe Rosen auf einem achrag liegenden silbernen Balken im blauen Felde, als das Wappen der ausgestorbenen freiherrlich Rothermundschen Familie, deren meiste Güter auf der Insel Rugen dem gräfl. Mellinschen Hause zufielen. Dan iste und este Feld den Hauptschilden sind durch einen silbernen Strom, über welchen ein goldener Lowe sich erstreckt, in zwei Theile getheilt, wovon das obere Feld roth, das untere aber blan'ist; dies ist zum Andenken des unter dem Könige Karl A. von Schweden von seinem Generaladjutanten und nachmaligen Feldmarschall, Reichsrath und Generalstatthalter von Pommern, Jürgen, Freih. Mellin, veranstalteten Ueberganges der schwedischen Armee über den gefroreuen Belt nach Finnen gegeben. Das zweite Schild ist in die Länge herab in zwei Felder getheilt. Das erstelte besteht aus silbernen und schwarzen mit einander wechselnden Rauten, und in dem andern sind drei schwarze Raben im goldenen Felde. Auf dem dritten und vierten silbernen Felde steht ein schwarzer Lindwurm mit ansgebreiteten Flugeln, aufgewundenem Schwanze und ausgeschlagener rother Zunge mit einem goldenen Krauze um den Hals. Das 5te ist in die Läuge herabgetheilt, und führt in dem ersten blauen Felde den schwedischen goldenen Löwen mit einem blossen Schwerte in der rechten Klane, ausgeschlagener rother Zunge und doppeltem Schwanze; in dem andern silbernen aber den halben schwarzen Reichandler. Das fiste Feld ist dem ersten völlig gleich. Auf dem Wappenschilde stehen vier offene, blau nud silbern angelaufene und mit Gold verzierte Turnierhelme, die mit eben so vielen alten graff. Kronen geziert sind. Auf dem ersten lieline, welcher zu dem ersten und sechsten Felde gehört, sind zwei blaue Standarten, und zwei mit Blau und Gold in die Länge herabgeatreifte Fahnen; der zweite führt den mit silber, blau und gold geschachteten Sparren des Mittelschildes, und hat noch anf dessen Spitze drei rothe und zwei weisse grgen einander abwechseinde Straussfedern; der dritte trägt einen Rosenstekt mit siehen Rosen und gebritzus i Zehn Felde; der det hat den aufgerichteten goldenen Löwen des 5ten Feldes, welcher einen halben ackwarzen Alder trägt. Die Wappendecke ist golden, silbern, tröll und blan, und das ganze Wappen wird von zwei schwarzen Greiffen getragen, die auf einen grünen Higgel stehen.

M. s. auch Micrálius, S. 504. Ganhe, I. S. 997. Allgemeines genealog. und statistisches Handbuch, I. S. 681 — 85.

### Mellish, Herr von.

Joseph Karl v. Mellish, ein Edelmann in Weimar, wurde im Jahre 1798 zum preuss, Kammerherrn ernannt.

# Mengersen, die Grafen und Herren von.

Das altadelige, gegenwärtig zum Theil gräfliche Geschlecht von Mengersen gehört seinem Ursprunge nach Westphalen an; es ist aber die gräfliche Linie gegenwärtig im Regierungsbezirke Merseburg des Herzogthums Sachsen ansässig. Auch im Konigreiche Hannover und den fürstlich lippeschen Landen ist die Familie begütert. Das Stammhaus der Familie ist das Dorf Rheder bei Paderborn, und vor langen Zeiten schon waren sie Burggesessene zu Borkholz. Namentlich besass Helmin bereits im 13. Jahrhunderte die Burg zu Borkholz. Mit dem deutschen Orden zogen mehrere Ritter aus diesem Hause mit in die östlichen Länder, nud noch heute blüht in Lielland eine Linie des Geschlechts. Hermann v. M. focht im 16. Jahrhunderte gegen die Türken. Später wird sein Name in der Geschichte des Wiedertünfers Johann v. Münster, dem er krüftigen Widerstand geleistet hatte, genannt, Joseph Moritz v. M., war kais. General, der namentlich gegen die un-garischen Insurgenten und gegen die Türken sich hohen Kriegsruhm erworben hat. - Ferdinand Moritz v. M. war des deutschen Ordens Landcomthur der Ballay Westphalen, und Minister des Deutschmeisters Prinzen Karl v. Lothringen. Ein jüngerer Bruder desselben war des deutschen Ordens Comthur zu Mechein. - Clemens August, Kammerpräsident und Domcapitular zu Paderborn, machte sich durch die interpretation to the Demical points of Fine 1996, and the first Stiffung cines Fideicommisses für seine Familie, und durch die Gründung eines Seminars zu Paderborn um Stadt und Land verdient. Das Haupt des gräflichen Hauses in Westphalen, der Amtstrost ausser Diensten auf Rheder, erhielt im Jahre 1877 den rothen Adlerorden. 3. Cl., und das Haupt der im Königreiche Sachsen begüterten Linie, Graf Friedrich Wilhelm Bruno v. M., starb am 29. Octbr. 1836 in Dresden. Das gräfliche Haus besteht gegenwärtig aus folgenden Mit-

Joseph Bruno, geb. den 22. April 1604, vermählt zeit dem 30. Septhr. 1835 mit Charlotte, Gräfin v. Münster, geb. den 17. Febr. 1816, Tochter des königl, grossbrit. hannöverschen Staats- und Cabinetanninters Grafen v. Münster,

#### Geschwister:

 Clemens August Bruno, geb. den 4. Mai 1806, vermählt seit dem 28. Januar 1834 mit Rosalie, Freiin v. Wietersheim.
 Soln:

Friedrich Bauno, geb. den 5. Novbr. 1834.

- 2) Marie Thusnelde, geb. den 4. Angust 1809, vermählt seit dem 24. Octbr. 1833 mit dem Grafen Karl Octavio zur Lippe.
- 3) Hermann Constanz Bruno, geb. den 29. Decbr. 1810, königl. preuss. Lieutenant im 8. Uhlanenregimente.
- 4) Perdinandine Jusephine, geb. den 3. Febr. 1817. 5) Victorie Genovefa, geb. den 14. Juni 1818.
- 6) Karl Hubert Bruno, geb. den 15. August 1820.
- Mutter:

Therese, geb. Freiin v. Bender und Loitha, geb. den 20. Januar 1783, Wittwe von dem am 29. Octbr. 1836 verstorbenen Grafen Friedrich Wilhelm Bruno v. Mengersen.

Von der adeligen Familie v. M. standen im Jahre 1806 zwei Brüder v. Mengersen in dem Regimente v. Lettow. Der ältere starb 1810 als Capitain, der jüngere aber schied im Jahre 1817 als Major aus

dem 2ten westphälischen Landwehrregimente.

Das Wappen der Familie v. Mengersen zeigt im goldenen Schilde zwei rothe Adlerflügel, die unten von einem goldenen Ringe durchzogen oder zusammengehalten sind. Dieses Bild wiederholt sich auf dem Helme.

Das gräfliche Wappen hat auf dem Schilde und auf dem Helme eine neunperlige Grasenkrone. Zu Schildhaltern sind zwei Löwen gewählt.

Nachrichten über diese Familie giebt Gaulie, I. S. 997. v. Hattstein, I. S. 377 n. f. Neues geneal. Handbuch 1778, II. Nachtrag 16. u. f. Piderits, lippesche Chronik S. 234.

### Mengershausen, die Herren von.

Sie werden auch Mengersshansen geschrieben, und stammen ans der gleichnamigen, 11 Stunde von Göttingen gelegenen Ortschaft. Vorzugsweise sind sie in den herzoglich braunschweig-lüneburgschen Erblanden, im Fürstenthame Göttingen, jedoch auch im Preussischen ansässig. Ihr Wappen besteht ans einem quergetheilten, unten grinen und oben rothen Schilde, worin in der obern Hälfte ein in die Höhe Strebender gelber halber Löwe vorgestellt ist. Man findet schon um das Jahr 1550 in Urkunden den Kitter Regenbodo von Mengershausen; dann 1265 die Gebruder, den Ritter Hartwig im Gefolge der Grafen von Eberstein, und wahrscheinlich Stammvater der auch noch im Lip-Deschen, Prenssischen u. s. w. blühenden Herren von Mengernen, den Ritter Courad als Stammvater der im Göttingschen gebliebenen Familie, und den Canonicus Werner von Mengershausen im St. Petrostife er Mitthe Courad von Mengershausen im Mitthe Cou tersstift zu Nörthen. Conrads Nachkommen, von denen allein hier die Rede ist, waren bis in die Mitte des 14. Jahrhunderts Burgmänner auf der Burg Friedland u. s. w., auch Propste in benachbarten Stiftern und Klöstern, hatten ihren vorzüglichsten Grundbesitz im Göttingschen, und traten namentlich seit dem 15. Jahrhunderte als Erbgesessene im Rittergute, Dorfe und Gerichte Mielenhausen bei Mönden, auf dem Junkernhofe zu Lemshausen bei Mengershausen und Speele Oberamts Münden, auch als Lehnmänner und Patronatherren zu Niedernjesa bei Göttingen auf, haben sich auch in diesem und andern Grundbesitze his zu den neuesten Zeiten erhalten. Unter ihnen haben sich vorzüg-lich, ausser vielen andern Kriegern und Staatsdienern, durch ihre Klugheit um den Staat verdient gemacht: Hans von Mengershausen um das Jahr 1430 bis 1440 als von den Landständen erwählter Mitregent des Landes Göttingen, und 1540 u. f. Christoph von Mengershausen als Beförderer der Reformation und Hofrichter bei der Herzogin Elisabeth

von Brannschweig zu Münden,

Zu Knde der 15. Jahrhanderta wurde die Familie durch Imm und Ichabrecht von Mengeralausen in zwei Hauflühme geheite. Die Nachkommen des Erstern blieben im Ivsimatizunde, Jehen dasellst noch, und es ist unz an neuern Zeicher zu benecken, dass Herr Ernst Frieunder Schreiber und der Schreiber zu Saleeblausen, der Kinder erzegendungen, Brit. und Gerritchert zu Saleeblausen, der Kinder erzegendungen, der Schreiber zu Saleeblausen, der Kinder erzegendungen der Schreiber zu Saleeblausen, der Kinder erzegendung zu Saleeblausen, auch mit Elissbedt von Vogit zus Lauendung verheiraltet ist, weelen unt ihm, anser einigen Tochtern, auch einen noch lebenden Nolin, Hermous Bool Labeige, Trochtern, auch einen noch lebenden Nolin, Hermous Bool Labeige, Trich Holey, Saleeblausen und Vertrag der Vertra

# Mengden, die Freiherren und Herren von.

1) Die Familie v. Mengden, anch Mengeden und Mengede, gehört ursprünglich Westphalen und dem heutigen Königreiche Hannover an. Viele Zweige aber, die dem Orden nach den östlichen Läudern folg-ten, haben sich in Preussen und Lielland, später auch in Russland, ansässig gemacht. Diesem lielländischen Aste gehörte Karl, Freiherr v. Mengden, an, der 1745 in preuss. Dienste trat, 1766 eine Esca-dron im Regimente Garde du Corps erhielt, 1769 Major und 1773 Commandeur dieses Regiments wurde. 1775 erhielt er die Amtshanptmannschaft zu Ragnit; auch beförderte ihn Friedrich II. zum Oberstlieutenant, 1782 zum Obersten, 1785 zmn Generalmajor und Chef des v. Arnimschen Kürassierregiments. Er starb im Jahre 1796 und sein Regiment erhielt der General Graf Truchsess zu Waldhurg, später aber der General v. Wagenield. Es besteht noch hente nuter dem Namen des 1. Kürassierregiments. Der General v. M. war mit einer v. Hahnenfeld vermählt. - In dem Regimente von Wedel zu Bielefeldstand ein der westphälischen Linie angehöriger Baron v. Mengden, der im Jahre 1816 als Capitain des 6sten westphälischen Landwehrregiments aus dem activen Dienste schied. - Von der kurländischen Linie wurde im Jahre 1793 ein Freiherr v. M. königlich preuss, Kammerherr.

2) Bei der Garnison-Artillerie in der Festung Cosel stand im Jahre 1806 ein Lieutenant Mengden, der später in den Adelstand erkoben ist, oder eine Anerkennung seines alten Adels erhalten lat. Aut tat im Jahre 1823 als Möjör aus dem activen Dienst, und hatte sich

bei Belle Alliance dus eiserne Kreuz erworben.

Nicht zu bestimmen vernögen wir, ob die Freilnerre v. Mengen in Oesterreich, welche von dem Obersten Aerl Mengen v. Hörde, der im Jahre 1723 vom Kaiser in den Riechlafreiherunstand erloben wurde, abstammen, zu der unter No. 1. aufgeührten Faunlie gebieren. Aus dieser österreichischen Emailie v. Mengen sind die Brüder Aart, Widhelm und Abolph, Freiherren v. Mengen, zu höheren Winden in der 
österreichischen Armie gelängt.

# Menu von Minutoli, die Herren.

Manu von Minutoli ist der Name einer abeligen Pamilie zu Geni der Schweiz. Am derselben trat Heinrich Neur v. Minutoli um das Jahr 128 in die prousischen Dienste. Er war mehrere Jahre hindernch ein dem Konjel. Casietonoropa angestell, in dem er an 2. April 1803 zum Möjor beitriert, noch im Jahr Karl von Preussen. Nach der Volksteiten Ersteilung desselben machte der Generalnajor v., Menn in Begietiung inehrerer andern Gelehrten eine Reine durch Aergystellung in der dem Preußen hat er dem Publischen Berachten der Schweizer der Sch

### Merckel, die Herren von.

Se. Majestät der jetzt regierende König hat den wirklichen Geheimenrath und Oberpräsidenten der Provinz Schlesien, Dr. Friedrich Theodor Merckel, Besitzer des Gotte Oher-Thomaswaldan bei Bunzlau, in den Adelstand erhoben. Zwei Sölnn desselben stehen als Seconde-Lieutenants im 10. Landwehr-Reigin desselben stehen als Se-

# Merian, die Herren von.

Die Familie Merian stammt an dem ehemaligen Bistlume Basel. Theolodd Merian lebte 1499 noch als bischölicher Mayer (Major) und Castellan von Lutteratorf oder Courron im jetzigen Bafoneachen Amte Ditemont; sein Bruder N.N. fiel 1444 in der bekannten Heistenschlacht bei St. Jakob. Vorgefachter Theolodal inhiertenes zwei Söhne, Johann Peter und Theolodi II. Kriterer und sein ütterer Sohn, "Johron, waren gleichfalla Mayer und Castellane von Luttera-

Johann Mathäus, dessen schon oben gedacht, war kurmainzischer Kammerrath, und Remigius kurbrandenburgischer Resident zu Frankfurt.

Theolad II. ward 1529 evangelisch und Lobhirger der Stadt Hasel, vie schou oben erwährt, und von zeinen Solmen focht Eschardt mit Auszeichnung bei Navarra 1511, und eine Eine Falner mit and Basel. Diese Linie hat die anseinlichtsten Anseit Basel bei kleidet, und mehrere Glieber in ausländischen Kriegelinstell Basel bei alle: Johnn Jahob Heinrich in österreichischen Biensten, und Konnanel, Oberntlieutenant der baselschen Nationaltruppen, vormals in königlgreuussiehen, auchler is königle französischen Biensten.

Johann Rudolph, königl. preussischer Generalmajor von der Ca-vallerie, Ritter vom Verdienstorden (wahrscheinlich aus der Johann Peterschen Linie), war ein Sahn Johann Rudotph's, königl. dänischer Rittmeister und zu Itzehoe im Holsteinschen 1713 geboren. Seine Jugend verging in grosser Dürftigkeit. Im Jahre 17.95 nahm er Dienstebei der dänischen Cavallerie; da er aber keine Aussicht zur Beförde-rung hatte, so trat er 1748 in preuss. Dienste, und erhielt in dem damaligen Dragonerregimente, das unter dem Chef desselben, Generalmajor Graf v. Nassan, errichtet wurde, eine Escadron, mit welcher er der Einnahme von Neisse und 1742 der von Olmütz beiwohnte. Beim Rückzuge aus Mähren zeichnete er sich in einem Gesechte mit den feindlichen Husaren ansserordentlich aus, und erwarb sich 1744 bei Prag und andern Orten in Böhmen den Ruf eines tapfern Krie-gers. Im Jahre 1745 zeichnete er sich wieder an der Spitze seiner Recadron in der Schlacht bei Hohenfriedberg ausserordentlich durch seine grosse Tapferheit aus, und fand fortwährend Gelegenheit, in dem Regimente, worm er diente, Lob und Ehre zu erwerben, namentlich aber bei Cosel, Lobschütz, dann bei Prag 1757, Cuttenberg, Collin; bei Speinberg (1759), Cunnersdorf, Gorbitz, Pretsch, wo er mit den übrigen Stabsollizieren und Kacadronführern den Verdienstorden erwarb. Bei Maxen befand er sich auch mit seiner Escadron, so wie mit dem Regimente bei dem Corps des General Finck, welches in österreichische Gefangenschaft gerieth, wollte sich aber nicht ergeben, sondern mit dem Schwerte sich durchschlagen, wodurch ihm die besondere Gunst seines Königs nach geschehener Auswechselung zu Theil wurde. Am 28. Mai 1773 wurde er in demselben Regimente Oberst. Im Jahre 1778 erhielt er das Leib-Kürassier-Regiment, vormals Lentulus, und wohnte als Generalmajor der Reiterei und Chef dieses Regiments dem baierschen Erbfolgekriege 1778-1779 unter dem Prinzen Heinrich bei; nahm 1782 Abschied mit Pension, und statb 1784 auf seinem Gute Grossen-Saaze im Magdeburgischen, von seinem grossen Könige hochgeachtet.

Gegenwartig ist ein Baron v. Merian kaiserl. russischer wirklicher Staatsrath und Ritter des preuss, rothen Adlerordens 2. Classe,

### Merklin, die Herren von.

Ein adeliges Geschlecht in Franken. Demsellen gelürte der Major v. Merskin in dem ebennätigen Regimente v. Zweield an; er wurde im Jahre 1884 persionist and ist im Jahre 1885 gestörden. — In demselben stand ande ein Hauptmann v. M., der im Jahre 1810 in der-Gen- vorponmerschen Invalident-Compague gestorben ist. — Ein Sohn des Majors v. M. stand als Eihnrich in dem Regimente von Zweielt and war zuletzt Capitain und dem It. Infanterie - Regimente aggregit.

### Merode, die Grafen von.

Mehrere Autoren leiten die Abstammung dieses alten vornehmen Geschlechtes, das sich ursprünglich Scheiffart v. Merode schrieb, von deu Königen von Arugonien ab, indem sie anführen, dass Berengar, der dritte Sohn des Königs Rammud von Aragonien, mit Adelheid v. Rode vermählt war. Diese hatte ihrem Gemahl ihr Stammgut Rode, ietzt Merode genannt, im Jülichschen gelegen, zugebracht. In dieser Ehe wurde ein Sohn, Werner, gezeugt, welcher zuerst den Namen Merode annahm. Bucelin fängt die ordentliche Stammreihe mit Scyfeied, Herrn v. Merode, an, der um dus Jahr 1250 lebte. - 11 erner II., Herr v. Merode, liess den Namen Scheitlatt weg, und wird als der Stammvater der hente noch blühenden Linie v. Merode-We-Stammyaler der mente noch binnenden Laufe V. nieroue- Nes-Stellop und Merode-Hoffsitze gelalten, Ausser diesen Linien hildeten sich nach med nach melutge, Merode-Heyden, Merode-Bur nud Stammyaler und Verode-Vlatten, Merode-Hermersbach, Merode-Hoffsitze-lize-Frentz n. a. w. Die Familie erganb später Bornheim, Nenrath, Opharen, Trein, Frentz, Runnien, Westerboo, Liefdal, Oirschott, Peterstein, Perrxie, Buir, Merfield, Valten, Froitzheim, Bynaten, Hemmersbach, Limbricht, Willerwist, Kuelsegen, Almer, Büry, Voelen, Solzenholen, Jehay u. s. w. Johann Scheiffart v. M. Jebte um das Jahr Mons und stiftete die Linie Merode-Heyden, welche aber mit Maria V. M. wieder erlosch. — Wilhelm Scheiffert v. M. hatte find Söhne, M. wieder erlosch. — Wilhelm Scheiffert v. M. hatte find Söhne, wovon Herner v. M. nu das Jahr 1.339 Propat zu St. Gereon in Cöln war, Carsil v. M. zu Buir die Linie M. zu Buir und Schlossberg, und Johana v. M., Herr von Vlatten, die Merode-Vlattensche Linie stit-tete. Eben so gründeten Werner v. M. zu 41emmersbach, und Walrav v. M. zn Wilerwist and Kuelseggen, zwei neue Linien. - Conrad V. M., Erbburggraf des Erzstifts Coln, verkaufte seinen Antheil der Herrschaft Merode wegen Schulden an seinen Vetter, Richard v. Me-Tode - Frentz, für 6000 alte Gulden. - Johann Scheiffurt erwarb durch Heirath die Herrschaft und das Schloss Bornheim. - Heinrich und Adolph v. M. waren Domherren, Severin v. M. aber deutscher Ordensritter and Comthur zu Cöln, und Reiner v. M. Laudeumthur der Balley Coblenz. — Adrian v. M. war Domherr zu Trier. — Mit Wilhelm Scheiffart v. M. erlosch die Hanptline. — Werner IV., Freiherr v. M., aus dem Hanse Westerloo und Hoffalize, stiftete das kloster Schwarzenbroich, erkaufte das Schloss Audrimont, und starb 1341. — Arnold v. M., Domlierr and Propst, lebte and das Jahr 1473 und stand bei dem Kaiser Friedrich III. in grosser Guade. — Heinrich, Freiherr V. M., wird als Deputirter der Stände von Holland zu Ende des 17ten Jahrhunderts aufgeführt. - Maria v. M. starb als Aebtissin zu Hocht. Philipp I., Graf v.M., ward 1026 vom Könige Philipp IV. von Spanien zum ersten Markgrafen v. Westerloo erhoben. - Johann Philipp Rugen, Graf v. M., Marquis v. Westerloo, starb als Ritter des goldenen Vlieses, General-Feldmarschall und Hauptmann der kaisert. Tralanten.— Johnnn v. M.-Vlatten, aus dem Hause Vlatten, war Propst zu Aacher. Santen und Kranenburg, und jülich-bergischer Kanzler. — Floris v. M.zu Rammen war brandenburgischer Gesander im Haag.

Gegenwärtig besteht dieses gräfliche Haus aus folgenden Mitgliedern:

Graf Heinrich Marie Ghidnin, Reichagraf v. Merode, Marquis von Wenterlon, Eirut v. Rubemper, Grand von Spanien 1. Classe, Nenatori des Königreichs Belgien, geb. der 12. August 1787, vermällst seit dest 65. August 1895 mit Luis John, geb. den 14. Januar 1787, Todter von Johann Franz Berengar, Vicomte de Tichean; Überathofingisteria der Königin der Belgier.

#### Kinder:

1) Marie Josephine Hildegarde Ghislaine, geb. den 8. Novbr. 1820. 2) Karl Anton Ghislain, geb. den 1. August 1874.

#### Geschwister:

- Francisca Luise Ghislaine, geb. den 13. Mai 1787, vermählt am 23. Septbr. 1804 mit den Grafen Adolph v. Thiennes v. Lombize, Wittwe seit dem 19. Jannar 1814.
- 2) Philipp Feiter Rollmann Uno Ghilafan, gols, den 13. April 1791, köngle beigeber Stantaminister, Hitgliedt der Kammer der Abgrecordneten, vermählt 1) am 4. Juli 1805 mit dam G. Septin: 1823 gestorbenen Rosalie, Tochter des Marquis am G. Septin: 2) den 27. Septin: 1831 mit Philippine, Schwester seiner ersten Gemallin, geb. den 15. August 1800.

#### Kinder:

- a) Werner, geb. den 13. Januar 1816.
   b) Theoduline, geb. den 22. Juli 1817.
- c) Anna, geb. den 20. August 1818. d) Franz Auvier, geb. den 26. März 1820.
- 3) Wittwe des am 4. Novbr. 1830 zu Mecheln an der Im Treffen bei Berchen erhaltenen Wunde gestorbenen Grafen Ludwig Friedrich Ghislain: Marie Antoinette, Tochter des Grafen Antoine du Cluzel, französischen Generallieutenants, vernöhlt 1811, und 1833
- an den Manquis de Cossé.

  1) Werner Johann Baptist Ghislain, geb. den 24. Juni 1797, Mitglied der belgischen Kaumer der Abgebrücheren, vernnählt seit den 24. Juni 1818 mit Victoire, geb. Gräfin v. Spangen, geb. den 23. Decbr. 1797.

#### Kinder:

- a) Luise, geb. den 22. Mai 1819.
- b) Ludwig, geb. den 7. August 1821.
  c) Therese, geb. den 11. Octbr. 1823.
- d) Fanny, geb. den 11. August 1825.
- e) Amory, geb. den 14. März 1827. f) Antoinette, geb. den 28. Septhr. 1828.
- g) Maria, geb. den 19. Novbr. 1830.

#### Mutter:

Marie Josephine Felicie Ghislaine, Fürstin v. Grimberghe und Gräfin v. Mastaing, geb. 1760, Sternkreuzdame, Wittwe des Reichsgrafen Wilhelm Karl Ghislain, seit dem 185 Februar 1830. Schrere Linien führen den Urnauen und das Wappen mit hersil
nischen Veräuderungen; daher Merode-Westelne unt Vermehrung der
Ganztiere von ihren häufigen Besitzungen in Belgien; Merode-Holfalse
Bei mit erlachsfählicher Eersteinung durch Wappen von Holfalier;
Bei der Schreibung der Schreibung der Schreibung der
Bei der Schreibung der Schreibung der Schreibung der
Bei der Schreibung der Schreibung der Schreibung Vermig in rechten Oberwinkel. Merode-Frankenberg nahmen
But dem Ritternize und Jagdachlosse Karfe des Grossen den Namen
But dem Ritternize und Jagdachlosse Karfe des Grossen den Namen
But dem Ritternize und Jagdachlosse Karfe des Grossen den Namen
But dem Ritternize und Jagdachlosse Karfe des Grossen den Namen
But dem Ritternize und Jagdachlosse Karfe des Grossen den Namen
But dem Ritternize und Jagdachlosse Karfe des Grossen den Namen
But dem Ritternize und Jagdachlosse Karfe des Grossen den Namen
But dem Ritternize und Jagdachlosse Karfe des Grossen den Namen
But dem Ritternize und Jagdachlosse Karfe des Grossen den Namen
But dem Ritternize und Jagdachlosse Karfe des Grossen den Namen
But dem Ritternize und Jagdachlosse Karfe des Grossen den Namen
But dem Ritternize und Jagdachlosse Karfe des Grossen den Namen
But dem Ritternize und Jagdachlosse Karfe des Grossen den Namen
But dem Ritternize und Jagdachlosse Karfe des Grossen den Namen
But dem Ritternize und Jagdachlosse Karfe des Grossen den Namen
But dem Ritternize und Jagdachlosse Karfe des Grossen den Namen
But dem Ritternize und Jagdachlosse Karfe des Grossen den Namen
But dem Ritternize und Jagdachlosse Karfe des Grossen den Namen
But dem Ritternize und Jagdachlosse Karfe des Grossen den Namen
But dem Ritternize und Jagdachlosse Karfe des Grossen den Namen
But dem Ritternize und Jagdachlosse Karfe des Grossen den Namen
But dem Ritternize und Jagdachlosse Kandarte Rit

### Merveillenx, die Herren von.

(Deutsch Wunderlich.) Dieses Geschlecht kam mit Hänsely aus Röteln im Badenschen 1448 mit Markgraf Rudolph nach Neutchâtel und Veränderte seinen Namen in das französische Merveillenx. Johann bewirkte bei den Eidgenossen, dass der Markgräfin Johanna von Hoch-berg 1529 das Fürstenthum wieder abgetreten wurde, weshalb er in demselben Jahre von ihr den fürstlichen Adelstand erhielt und mit mehreren Lehngütern, und namentlich Zehnten zu Coffrane begnadigt wurde; er hat auch das Lobbürgerrecht von Bern erhalten, welches seine Nachkommen in Samuel zu Anlange des 17. Jahrh., und in Wilhelm 1642 wieder erneuerten: mit des Letztern Sohne, Georg, Landvoigt zu Echallens, erlosch es aber 1702 zu Bern, wo es die deotsche Schreibart seines Namens "Wunderlich" gebraucht hatte. — Im Canton Bern und in der damals zu diesem gehörigen Landschaft Waadt besass es chedem die Mitherrschaft Worb, die Herrschaften Essert Bellevaux; von seinen Werbindungen verdient Erwähnung die mit dem freiherrlichen Hause von Diesbach; es hat im Fürstenthume und in der Stadt Neufchâtel die angesehensten Aeinter bekleidet, auch in fremden Diensten Rang und Ehre erworben. Kin v. Merveilleux ist gegenwürtig Lieutenant im Garde - Schützenbataillon von Neuenburg zu Berlin.

## Meschede, die Freiherren und Herren von.

Ein uraltea ndeigea, zum Theil auch freiberrliches Geschliecht, das sowohl dem cöfnischen, wie auch dem oansbrückschen Lande an-Rehört oder angehörte. Es führt im goldenen Schilde einen rotten, oben spitz zugebenden Hangelbel. Auf dem angekrönten Helme ist auf einem goldenen Postamente eine grüne, mit dem Hankgeitel begiebt Kugel vorgestellt. Dieses Wappen gelek Seibmachen, IV. S. 530.

### Meseritz, die Herren von.

he line adelige Familie in Pommern, welche aber gegenwärtig nicht her in dieser Provinz begütert ist. Im Jahre 1806 war eine Tochtur aus diesem Hause Conventualin im Kloster zu Marienliess,—

Diese Familie führt einen rothen Balken zwischen zwel lanfenden Füchsen und auf dem Helme einen Rosenstock, mit rechts sechs, links sieben rothen Rosen an mit eben so viel Blättern gezierten Stielen.

# Metsch, die Grafen, Freiherren und Herren von.

### Metternich, die Fürsten von.

Das ursprünglich jülichsche altadelige, jetzt fürstliche Geschlecht v. Metternich soll, nach einer Familiensage, seinen Namen von fol-gender Begebenheit erhalten haben: Als die Sachsen durch ihre wiederholten Friedensbrüche die Geduld Karls des Grossen ermudet hatten, und dieser, um das abendländische Kaiserthum zu befestigen, sich genöthigt sah, die ganze Nation zum christlichen Glauben zu zwingen, so überfiel er sie in einem Feldzuge. Er fand, dass viele Westpliälinger, die er früher begnadigt und angestellt hatte, wieder abtrünnig geworden waren. Da man ilim unter diesen auch den Metter nannte, sprang er auf und sagte: "Nein, Metter nicht!" Diese Aeusserung wurde bald bestätigt, denn als man nach einigen Tagen tiefer ins Land rückte, fand man den tapfern Metter bei der Irmensäule, bis wollin er mit einem Häuflein Getreuer vorgedrungen war, beschäftigt, die Irmensäule zu zerstören, mit eigenen Händen das Götzenbild herunter werfend. Der Kaiser, darüber erfreut, rief aus: "habe ich nicht gesagt, Metter nicht?" und seit dieser Zeit soll derselbe Metternich genannt worden sein. Obgleich es nach authentischen Quellen erwiesen, dass diese Familie von altem Adel ist, so fängt doch die ordentliche Stammreihe derselben erst mit Karl v. Metternich an, der um das Jahr 1400 lebte und die jülichsche Herrschaft Zievel erkaufte. Das Geschlecht theilte sich in mehrere Linien, von welchen einige, (z. B. Wolfgang Heinrich am 14. April 1664) in den Freiherren-, später in den Grafenstand erhoben wurden. Philipp Emerich und gein Vetter Dietrich Adolph (der letzte seiner Linie, gestorben 1695), erhielten am 20. März 1679 nebst ihren Schwestern vom Kaiser Leopold I. den Grasenstand. Von dem Erstern stammt die fürstliche Li-nie, die einzig noch blühende. — Ernst Freiherr v. Metternich, von einer andern Linie, erlangte am 28. Mai 1696 den Grasenstand. Von einer ansgestorbenen Linie ward Lothar Friedrich 1647 Fürstbischof zu Speier, 1652 Fürstbischof zu Worms, 1673 Erzbischof und Kur-fürst von Mainz, starh 1672. Von der jetzt blißenden Linie ward Karl Heinrich 1679 zum Erz-

bischof und Kurfürsten von Mainz erwählt, er starb schon nach zwei Monaten; seines Grossvaters Bruder, Lothar, war von 1599 bis 1623 monaten; seines vrossvaters Bruder, Lother; war von 1989 bis 1673. Strabischof und Kurfinst von Trier, and seinen Betrieb entstand die damalige näthere Vereinigung des kathotischen Reichstheits. — Als 1616 die Freiherren v. Winneburg (oder Winneberg) und Beilstein ausgestorben, und darum ihre reichsständischen Herrschaften Winneburg (die 1489 zuerst in der Reichsmatrikel genannt ist) und Beilstein auf dem Hundsrück und an der Mosel, dem Erzstifte Trier als Reichsafterlehn heimgefallen waren, kanfte der oben genannte Kurfürst Lothar von Trier einen Theil derselben, nebst dem Sitz- und Stimm-rechle in dem westphälischen Grasen-Collegium, und belehnle damit Seine Vettern, die Freiherren Karl Heinrich (seit 1679 Kurlurst von Mainz) und Philipp Emerich. Als 1679 Kaiser Leopold I. den Letztern in den Grafenstand erhob, verlieh er demselben zugleich das Münzrecht für diese Herrschaften, Noch als Freiherr übte dieser die Rechte der Reichsstandschaft aus, zwie vor ihm auch die Freiherren von Winneburg und Beilstein. — Bei der unmittelbaren Reicharitter-von Winneburg und Beilstein. schaft war diese Familie immatriculirt in dem Canton Niederrhein und Wegen des Gutes Flehingen in dem schwäbischen Canton Kreichgau.-Graf Franz Georg Karl erlangte am 30. Juni 1803 von dem römischen Kaiser den Reichsfürstenstand für sich und den jedesmaligen Chef seiner Nachkommenschaft im Mannsstamme. Sein Sohn und Nachlof-ger, Clemens Wenzel Nepomuk Lothar, ward, für sich und alle seine Nachkommen, vom Kaiser Franz I. von Oesterreich au 20. Oct. 1813 in den Fürstenstand erhoben, und im Mai 1814 wegen ausgezeichneter Verdienste mit dem Rechte begnadigt, das österreichische und lo-thringische Wappenzeichen in dem ersten Felde seines Familienwappens zu führen. Aus gleicher Ursache erhielt derselbe, für sich und seine directen (nicht auch Adoptiv-) Nachkommen nach Abgange des Mannsstammes, auch der weiblichen, nach Erstgeburtsrecht, durch Schenkungsurkunde vom 1. August 1816 von dem Kaiser das Erbeigenthum des (vermöge des Art. 51. der Wiener Congressacte Oesterreich zugetheilten) Schlosses und Gutes (ehemaliger fuldaischer Pronstei) Johannisberg im Rheingau unter herzogl. nassauischer Hoheit, bloss mit Vorbehalt des Rückfalles an Oesterreich und, als Recognitions-Canon, des jährlichen Weinzehnten für Oesterreich. - Eben derselbe ward in Februar 1816 vom Könige Ferdinand I. zum Herzog in dem Königreiche beider Sicilien erhoben, mit einer Dotation, in Grund-Rütern im jährlichen Ertrago von 60,000 neap. Ducati. Von demselben Könige erhielt er am 1. August 1818 den Titel Herzog v. Portella, zum Andenken an den Ort, wo 1815 das österreich. Heer bei Eroberung des Königreichs Neapel zuerst dessen Gebiet betreten hatte.

Durch den lüneviller Frieden verlor dieses Hans seine reichsständischen und reichsritterschaftlichen Besitzungen auf der linken Rheinseite. Zur Entschädigung für Winneburg und Beilstein gab ihm der Reichsdeputations - Hauptschluss von 1803 die Reichsabtei Ochsenhausen, mit Aumahme des Amtes Tannheim, 2-7. QMeile, 6288 Einw. Der Kaiser erhob solche e. a. zu einem Reichsfürstendhune, worauf der Be-sitzer den Titel Fürst v. Metternich - Winneburg - Ochsenhausen annahm, und wovon er, als Theilhaber an einer reichsgräflichen Curiatenstimme zur Reichsstandschaft berechtigt war. - Die rheinische Bundesacte unterwarf 1806 Ochsenhausen als Standesherrschaft der Staatshoheit des Königs von Würtemberg; eine Eigenschaft, die ihm auch nach der

v. Zedlitz Adels - Lex. III.

Wiener Congressacte blieb, doch mit den in der deutschen Bundesacte

Art. 14. festgesetzten Vorrechten.

Am 5. Mürz 1825 ward Ordisenlausen an die Krone Würtenberg verkauf. Die Jetzigen Bestizungen des fürstlichen Hauses sind, in Böhmen: die mit dem Gittern Katzerow, Biela und Krasclau vereinte Herrschaft Plass; die mit dem Gittern Mitigau, Ammons- und Marcurgfru vereinte Herrschaft Königswart. Im Mähren: die mit den Güttern Vitzownitzt und Dieblüt vereinte Herrschaft Orjetein; die Herrschaft vereinte Herrschaft Orjetein; die Herrschaft von dem Schlein Jelaumberg am Rhein und das Gitt Harzberg am Bodensee. Die Rellicion it statholiekt und der Wolnsitz Went.

Der berühmte Diplomat, Fürst Clemens v. M. (geb. den 15. Mai 1773), k. österr. Hof- und Staatskanzler, war dreimal vermählt. Von seinen zahlreichen Kindern leben nur 2 Söhue und 3 Töchter.

Das einfaches alte Stammwappen der Familie Metternich zeigt im silbernen Schilde drei sehwarze Austerschalen, und auf dem gekröuten Helme einen goldgekröuten Schwan. Die Helmdecken sind sehwarze und silbern.

Die Familie Wolf-Mettornich siehe Wolf.

#### Mettich, die Grafen und Freiherren von.

Die v. Mettich, ursprünglich eigentlich v. Mettichen, zuweilen auch Möttichen und Motticht genannt und geschrieben, gehören dem schlesischen Adel an, während eine gleichnautige Familie, mit einem Wappen von weniger Abweichung Sachsen angehört. Nicht zu entscheiden vermögen wir, welche von beiden Familien das Stammgeschlecht ist. Wir finden zuerst im Jahre 1586 einen Hans von Mötticht und Tscheltschau als Ritter des Johanniterordens, Commendator zu Kl. Oels und Silber-Kämmerer am Hofe Kaiser Rudolphs II. Das erwähnte Tscheltschau, das auch zuweilen Tschetschau geschrieben wird, soll nach Sinapius im Oppeluschen liegen. - Im Jahre 1605 wurde Hans v. Mettich auf Wirsbel? und Schrebsdorf zum Landeshauptmann des Fürstenthums Münsterberg und des Weichbildes Frankenstein gewählt. Er starb plötzlich am 7. Decbr. 1621 an der Tafel des Präläten v. Heinrichan. - Balthasar v. Mettich auf Klizyne war um das Jahr 1607 Landrechtsbeisitzer der Fürstenthümer Oppeln und Ratibor. -Johann Nikolaus v. Mettich und Tschetschau auf Schrebsdorf, Roksdorf und Rügersdorf starb am 21. Januar 1621. - Bulthasar, Freiherr v. Mettich und Tschetschau, war mit Helena v. Schaffgotsch vermählt. In dieser Ehe wurde geboren: Johann Joachim, erster Reichsgraf v. Mettich und Tschetschau. Er war dreier Kaiser, so wie auch des Erzherzogs Karl, Bischofs zu Breslau, Rath und Kämmerer, und mit Kva Benigna, Burggräfin zu Dolma, vermälltt. In dem Werke: "Die poetischen Wälder, von Opitins" steht ein Gedicht auf das Beilager dieser Vermählung. - Karl Joachim, Graf v. Mettich, Sohn des Vorigen, Herr der Herrschaft Wiese, Dammeran, Langenbrück und Bückelsdorf, war mit Anna Maria, Freiin v. Proskau, vermählt,— in dem Stammbaume dieses gräßlichen Hauses findet man die Schrattenbach, Herbersteine, Wertenberg, Vertugo, Czernine, überhaupt viele der vornehmsten österreichischen Häuser aufgeführt. — Nach Sinapins ist die gräflich Mettichsche Herrschaft Wiese ein Seniorat, da sie nach diesem Schriftsteller jedesmal auf den ältesten des Hauses fällt. Im Anfange des vorigen Jahrlunderts war Graf Ferdinand v-Mettich, Freiherr v. Tschetschau, Senior des Hauses und mit einer Gräfin v. Schrattenbach vermählt. Der vor einigen Jahren verstorbene letzte Besitzer der Familienherrschaft Wiese, Graf v. Mettich, war mit einer Gräfin Henckel v. Donnermarek vermählt. — Ein Brüder desselben besitzt das Gott Silbitz bei Niuptsch. Er ist Wittwer von einer Baronin v. Sauerma aus dem Hause Schrebdorf. — Ein anderere Bruder stand bis zum Jahre 1806 in dem Kürassierreginente von Einning, lebte später in Dresche, und ist gegenwärtig Künneister Bunting, lebte später in Dresche, und ist gegenwärtig Künneister die früher mit einem Grafen v. Dybra vermüllt gewesene Tecliter den verstorbenen Generals der Cavallerie, v. Dalvig.

Das Wappen der Grafen v. Mettich ist quadrirt und mit einem Herzechilde versehen. Im isten und den silberenne Fedel sit ein aufgerichteter grüner Löwe, im Zeen und 3ten rothen Fedle ein silberner 
Milhäten vorgestellt. Das Herzechildlein zeigt einem dopsellen gekrönten Adler; mitten durch denastlen sit ein mit einem Herzen betreger allerener Fallen gezogen. Das Haupstehul ist mit der Helleger allerener Fallen gezogen. Das Haupstehul ist mit der Helmit einem Pfauenschweife geschmitickt, und auf dem 3ten zeigt abs 
ünt einem Pfauenschweife geschmitickt, und auf dem 3ten zeigt, abs 
ünt gekrönter Gerif. Die Helnadecken sind sillern und roft. Dieses 
Wappen giebt Siebmacher, IV, S. 3. M. s. Lucü, sehlesische Chronik. 
Gauhe, L. S. (100. Singiniu, J. S. 637 und H. S. 438.

### Mettingh, die Herren von.

Diese adelige Familie stamnt von Menco Heinrich Mettingh, gräft. ysenburgschen Hofrathe, ab, den der Kaiser Joseph II. im Jahne 1706 adelte. — In Berlin lebt der Geh. Legationsrath a. D. M. H. v. Mettingh. Er ist mit der Toelter des früher in preuss, später in russischen Diensten gestandenen Generals Franz Wilhelm. v. Fried ermählt.

### Meuron, die Grafen und Herren von.

Ein Geschiecht des Stadt Neuenburg welches 1711 den königtpreuss. Adel erheibt, die stemensen 1703 und 1789 bestütigt und
erneuert worde. Neuenutlich soll Ser 1703 und 1789 bestütigt und
erneuert worde. Neuenutlich soll Ser 1703 und 1789 bestütigt und
der Adel am 11. Septät. 1783 bestütigt. Er war einer der Brüder und
der Adel am 11. Septät. 1783 bestütigt. Er war einer der Brüder und
der Adel am 11. Septät. 1783 bestütigt. Er war einer der Brüder und
der Adel am 11. Septät. 1783 bestütigt. Er war einer der Brüder und
der Adel am 11. Septät. 1783 bestütigt. Er war einer der Brüder und
der Alle simmtich am 3. Decht. 1789 erneuert wurde. — Der Geneuen 1789 königt. Preusse Kammerlerr, und
erhielt im Jahre 1800 den größen rochen Adlerorden. — Sigirmund
v. M. ward sahon im Jahre 1806 Statsartati in Fürstendnume Neufchkiel und Mitglied der Chaufter economique duschtat. — August v.M.
einer Lein auf 1812 der Schaffen er der Merson Fernis, M. Sig zu Neufchkalt, als Deputirter für den Dibierr. — James 4. M. ist gegenwärig Sweien in Jahre 1808 Kammerherr. — James 4. M. ist gegenwärig Sweien Leitstün de Lunderoux,
ist ständischer Deputirter für den Dibierr. — James 1812 der Schaffen der Merson Ferrisse, Misjer zu Neufchkalt, als Deputirter für den Dider Merson Ferrisse, Misjer zu Neufchkalt, als Deputirter für den Dider Merson Ferrisse, Misjer zu Neufchkalt als dannen mehrere Gerafien
und Herren v. Merrou im preuss. Kriegsdienste, Ein Graf v.M. diente
und Herren v. Merrou im preuss. Kriegsdienste, Ein Graf v.M. diente
und Herren v. Merrou im preuss. Kriegsdienste, Ein Graf v.M. diente
und Herren v. Merrou im preuss. Kriegsdienste, Ein Graf v.M. diente
und Herren v. Merrou im preuss. Kriegsdienste, Ein Graf v.M. diente
und Herren v. Merrou im preuss. Kriegsdienste, Ein Graf v.M. diente
und Herren v. Merrou im preuss. Kriegsdienste, Ein Graf v.M. diente
und Herren v. Merrou im preuss. Kriegsdienste, Ein Graf v.M. diente
und Herren v. Merrou im preuss. Kriegsdienste, Ein Graf v.M. diente
und Herren v. Merrou i

gen, wo derselbe nach kurzem Aufenthalte gestorben ist. Seine Wittwe, geborne v. Willich, ist gegenwärtig Oberhofmeisterin Ihrer königl. Hoh. der Prinzessin Albrecht von Preussen. - Ein Lieutenant v. M., der früher in dem Regimente Priuz Ferdinand von Preussen gestanden hatte, starb 1814 im 24. Infanterieregimente an ehrenvollen Wun-

den. M. s. Leu, Schweiz, Lex. XIII. S. 94 und 95. Die Familie v. Meuron fährt im goldenen Schilde drei grüne Hügel, darauf steht ein reichbelaubter Lindenbaum. Ans dem gekrönten Helme wächst ein gerüsteter Arm, der einen Wurfspiess weg-

schleudert.

### Meurs, die Herren von.

Dieser adeligen Familie in den Niederlanden, von der sich ein Zweig in die diesseitigen Staaten gewendet hat, gehörte Friedrich Ludwig v. Meurs, der im Jahre 1806 Senator der Stadt Jauer war, an.

### Meusebach, die Freiherren und Herren von.

Man findet dieses altadelige, zum Theil freiherrliche, ursprüngs lich Meissen angehörige Geschlecht auch Meussebach und Meussbach geschrieben. Das gleichnamige Stammschloss der v. M. liegt im Voigtlande, doch hat sich auch ein Zweig in Schlesien niedergelassen und ansüssig gemacht. Hans v. Meusebach wurde im Jahre 1426 vom Kurfürsten Friedrich von Sachsen mit dem Schlosse und Dorfe Meusebach belehnt, auch ihm vom Herzoge Withelm zu Sachsen im Jahre 1458 die Stadt Buttelstädt mit dem dazu gehörigen Schlosse und Amte pfandweise überlassen. Die Stadt blieb in den Händen der Nachkommen des Hans v. M. bis zum Jahre 1535. - Ein anderer Hans v. M. reisete, im Gefolge des Kurfürsten Friedrich des Weisen von Sachsen, mit zum heiligen Grabe nach Jerusalem. - Im Jahre 1650 am 20. Marz starb Anna v. M., auf Herzogswalde im Liegnitzschen. - Georg, Freiherr v. Meusebach, lebte nm das Jahr 1696 als kursächsischer Kammerherr zu Dresden. — C. H. H., Freiherr v. Meusebach, ist gegenwärtig königl. preuss. Geheimer Ober-Revisionsrath. Das Wappen dieser Familie giebt Siebmacher, I. S. 144. Es be-

steht aus einem getheilten Schilde, in dessen oberer rothen Hälfte zwei an einander hängende Kränze, im untern silbernen Theile aber ein schwarzes Mohrenbruststück dargestellt sind. Letzteres wiederholt sich and den gekrönten Helme. Die Helmedeken sind roth und sis-bern. M. s. v. Gleichenstein, Stemma familiac Meuselachianac, in dessen Beachreidung des kloaters Burgelin. Gauhe, J. S. 1013. Si-napius, J. S. 637 u. f. Müllers zächsische Annalen, Knautha Prodro-

mus. Olsnographia P. I. pag. 607. P. II. pag. 96.

### Mensel, die Herren von-

Der König Friedrich II. hat am 5. Febr. 1770 den Hanptmann Wilhelm Ludwig Meusel in den Adelstand erhoben. Er statb als Oberst und Commandeur eines Grenadierbataillon und Ritter des Ordens pour le mérite. Seine Vorfahren hatten ihren deutschen Namen in Musculus verwandelt, und einer von ihnen arbeitete mit an dem Keforma-tionsgeschäfte. Von den jetzt lebenden Edelleuten dieses Namens sind zwei Majors in der Armee. Einer ist Commandant des Invalidenhauses zu Rybnick in Schlesien, der andere commandirt das 2. Bataillon

vom 8. Infanterieregimente zn Guben. Im 2. Infanterieregimente steht der Hauptmann v. Meusel, Ritter des elsernen Kreuzes, erworben bei

Liibnitz (Hagelsberg).

In Schlesien ist auch eine adelige Familie Meusel von Rittersberg bekannt. Ein Hanptmann Mensel v. Rittersberg war 1806 Platzmajor in Silberberg, und starb 1807. Wahrscheinlich gehörte derselbe zu der oben erwähnten Familie v. Meusel. Da der in den prenss. Adelstand erhobene Wilhelm Ludwig v. Meusel unvermählt gestorben ist, so cuscheinen die heute sich noch unter uns befindenden v. M. als einer andern Familie angehörig, doch führen sie dasselbe Wappen.

Die von Mensel führen im blauen Schilde einen silbernen Quer-balken, belegt mit drei hinter einander laufenden Mäusen. Die Meusel von Rittersberg führen auf dem Helme einen Adler, über dem vier mit Herzen belegte Sänten (Stäbe) hervorragen. Auf einem vor uns liegenden Abdrucke erscheinen die letztern wie Kanonenläufe.

### Meyer, die Herren von.

Eine adelige Familie in Pommern und Mecklenburg. Aus derselben haben viele Mitglieder im Militair-, wie im Civildienste gestanden. Namentlich war im Jahre 1806 ein v. Meyer Präsident der Regierung von Südprenssen in Warschan, ein anderer v. Meyer war Director der Kriegs- und Domainenkammer in Stettin. Ein Fränlein aus dieser Familie war damals und ist noch heute Conventualin des Klosters zu Stolpe. - Ein v. Meyer stand 1806 in dem Regimente von Rüchel zu Königsberg, er starb 1810; ein anderer stand in dem Leib-Kürassierregimente, und starb 1824 als Oberstlieutenant im 4. Küras-

Die v. Meyer führen ein mit Gold eingefasstes, unten spitzig zulaufendes Schild, in dessen grüner Feldung zwischen zwei goldenen Querbalken drei Sicheln zu sehen sind. Das Schild ist mit einem blau angelaufenen, mit roth ausgeschlagenen goldenen Bügeln und daran hängendem gleichmässigen Kleinode gezierten adeligen, frei offenen Turnierhelme bedeckt, über welchem und einer goldenen Krone zwischen einem schwarzen Adlerflage ein geharnischter Arm mit einem Säbel und daran hängendem silbernen Portdenée hervorgeht. Die Helmdecken zu beiden Seiten sind grün und golden.

## Meyer v. Knonau, die Herren.

Rin altadeliges Geschlecht im Canton Zürich, welches seit 1363 das Erbbürgerrecht der Stadt und Republik Zürich besitzt, und aus welchem gegenwärtig ein Mitglied als Seconde-Lieutenant im Kaiser Alexander-Grenadier-Regimente in preussischen Diensten steht, -Das Stammhaus ist die Barg Knonau, welche jetzt der Sitz des zü-richschen Landvoigtes des Oberants gleiches Namens ist. Von der Burg und deun Dorfe Knonau, welches eine ehemalige Majora oder Meiereri, und Castellania oder Voigtei bildete, wurde das Geschlecht Meyer von Kuonau benannt. - Rudolph Meyer v. Knonau lebte auf der Burg als (Erb-) Meyer zu Ausgang des 13. Jahrhunderts, und war Herr zu Mettmenstetten und Breitmatten; er ist der Stammvater der diplomatisch ununterbrochenen Stammreihe; seine Söhne erlangten 1363 das Erbbürgerrecht der Stadt Zürich, und von seinen Enkeln war Johann im Jahre 1400 regierender Bürgermeister gedachter Stadt und Republik. Mit Ruhm und Ehre hat es die hohen und höchsten Stellen im Militär und Civil in seinem Vaterlande bekleidet und dem Reichte mehrers Reichavolige gegeben. Geward, einer der sogenamen tapfern Schwertherdicke, fiel, nachdem er sicht in dem züricher Kriege als Held ausgezeichnet hatte, in dem gleichen Jahre als Anführer der Stadfühnen von Zürich in dem ewig dentwärtigen Kample ein St. Jahob teil Basel; sein Sohn, Johenn, trug das Stadiguner bei ein St. Jahob teil Basel; sein Sohn, Johenn, trug das Stadiguner bei die regierende Stad Zürich, nut in Vorlebalt des Ramens "Meyer von Knonnu", Burg und Pfarzhuft Knonau und die Herrschaftzerleit Bieten der Mettmeatsteften, Augst, Bornisken, Breitmatten, Johenn, sein Sohn, wohnte als Schützenhalmenträger der Schleicht bei Novarn (1500) bei, und sein Sohn Grodt fiel bei Cappel 1531; von seinen Nachkommen und ein Stein Grodt fiel der Cappel 1531; von seinen Nachkommen quet (1700) empiragenen Winnlein. Bis zum Jahre 1768 weren sich eine Stein der Schweren und den Schweren und d

### Meyerfeld, die Grafen von.

Ursprünglich stammt das altafelige Geschlecht der x. Mespräden aus Westplaufen, von es sich Lingen v. Meyerscheft nannte. Es denen mehrere Zweige dem deutschen Orden in die isätlichen und nindlichen Länder. Einer liess sich in Liefalnd nieder, andere traten in selwedische Kriegalienste. — Der König Karl XII. verlich am f. Mörz 1714 dem Johnn August, und die Königin Ultie Elleonore am 18. August 2119 dem Bruder desselben, Wiedenur, die gräfliche Wirder Johenn August, und er erwählte deres Graf v. Meyerfeld, satu in Mart 1700 als Königl. selwed. General en Chef. Reichsrath; General-Gomawik, Herr der Plerrechtif Wanner, Ma. Gentle, 11. S. 228. Sone Rikes Fol. 29. Brüggemann, I. Band, Se und 18. langstick a. s. w.

### Meyerhof, die Herren von.

Eine adelige Familie in Schlesien. Ihr gehörte Karl Friedrich v. Meyerhof an, der im Jahre 1806 künigl. Accise- und Zollrath zu Hirschberg war.

### Meyern v. Hohenberg, die Herren.

Dieses Geschlecht stammt ans dem bairenthischen Volgtlande her, aus its mit den der volgtländischen Ritterschaft incorporitren Rittergütern Ramsentlal, Krottendorf, Fligendorf, Meyemberg, Rietteld und Rubach ansässig gewesen, von wo aus dieses Geschlecht die freiberrliche Wirde besitzt.

Der Stammarter dieser Familie, Blastin, wurde wegen seiner Erdisrenbeit in Bergwertsaschen und im Münzesen vom Kainer Rudolph II. zu sich bernfen, und bei den Bergwerten in Ober-Ungarn als IIIrector angestellt. Im Jahre 1692 wurde er wegen des türkischen Binfalls genöchigt, Ungarn zu werlassen, und sich in das Beirrednische zu bereben.

Einer von seinen Sühnen kaufte sich im Oesterreichischen an, von welchem der kainerliche Feldmarschallieutenant Grat von Meyern, und der Erzbischof von Prag, Joseph Daniel, Graf von Meyern, welche in der Mitte des 18. Jahrhunderts verstorben, abstammten. Die Kapelle der Dompropstei auf dem Hradschin zu Prag ist von Letzterem erbaut,

und mit seinem Namen verziert. Von der im Baireuthischen angesessenen Nachkommenschaft hat sich der in hannöverschen Diensten verstorbene Geheime Justizrath, Johann Gottfried, durch die Acta Pacis et Executionis Westphalicae, und Acta Comitialia Ratisbonnensia berühut gemacht, worauf auch eine Denkminze mit dessen Bildnisse und Familienwappen geschlagen wurde. Johann Simon ist als Geheimer Kammerrath und Kammerdirector zu Baireuth, and sein Sohn gleiches Namens als Oberst in würzburgschen Diensten verstorben. Adam Anton war mehrere Jahre als baireuthischer bevollmächtigter Minister am kaiserlichen Hofe zu Wien, in den Jahren 1738-1742, und starb als Geheimer Staatsminister zu Erlangen.

Johann Gottlob wurde 1763 als baireuthischer Kammerherr, Hofund Landschaftsrath nach Brannschweig berufen, und daselbst zum Landdrosten des Weserdistricts bestellt. Er hinterliess zehn Söhne und neun Töchter, wovon jetzt noch die vier lebenden Söhne in braunachweigschen, coburgachen und preussischen Diensten stehen, und von den in der Altmark belegenen Rittergütern den Namen Hobenberg laut Diplom im Jahre 1815 vom Könige von Preussen zugelegt erhal-

ten haben.

Von den gedachten vier Söhnen ist Wilhelm Meyern v. Hohenberg königl. preuss. Generalmajor v. d. A. Er stand im Jahre 1806 in dem Regimente v. Natzmer, war zuletzt Oberst im 17. Infanterieregimente und erwarb sich das eiserne Kreuz 1. Classe bei Arnheim. Heinrich Meyern v. Hohenberg, ein alterer Bruder des Vorigen, war 1806 Major in dem Reg. v. Natzmer, und ist im J. 1810 gestorben.

Ferdinand Meyern v. II. ist herzogl. coburg-goth. Obermarschall.

August Meyern v. II., der vierte der Brüder, ist Oberst und Flü-geladjutant des Herzogs von Coburg-Gotha. — Ein Stiefbruder starb im Jahre 1822 zu Bairenth als ehemaliger holländischer General. Er hatte die Feldzüge in Nordamerika mitgemacht und war mit der Wittwe des im Jahre 1793 am 1. October bei Bromberg gebliebenen preuss.

Obersten v. Szekuli vermählt.

Das Wappen der Meyern v. Hohenberg zeigt in einem oben silbernen, unten rothen Felde, dort einen selwarzen daler nit ausge-breiteten Fügeln, hier einen silbernen Sparren oder Hausgiebel mit dere Malbunen, von denen in den beiden obern Winkeln des Fel-des eine und die dritte in der Mitte des untern rothen Feldes angebracht sind. Auf dem Helme sind drei Straussfedern (silbern, roth, silbern) und darauf ein schräg gelegter Balken mit den drei Maiblumen vorgestellt. Die Helmdecken sind roth und silbern.

# Miaskowski, die Herren von.

Eine altadelige Familie im Herzogthume Posen. - Anton v. Miaskowski, Landschaftsrath, besitzt Pomarzany Koscielne.

# Michaelis, die Herren von.

1) Der vormalige Capitain in der Artillerie, gegenwärtige Major und Artillerie-Offizier des Platzes Graudenz, Michaelis, ist von des ietzt regierenden Königs Majestät in den Adelstand erhoben worden: ein Solin desselben ist der Lieutenant v. Michaelis im Regimente Kaiser Franz-Grenadier. Eben so ist der Major, früher im Regimente For range vicinities. Facet at 181 let 1811 on 181 let Könige geadelt worden.

2) In dem Infant.-Regim. v. Kropf zu Warschau stand 1806 ein Lieutenant v. Michaelis, derselbe ist gegenwärtig Rittneister im 3. Kürassier-Regimente und Ritter des eisernen Kreuzes, erworben bei

3) Im Jahre 1806 war bei dem kön. Provinzial-Collegium medicum zu Bialysteck in Neu-Ostpreussen ein v. Michaelis Assessor, Medicinalrath u. s. w.

# Mielecki, die Herren von.

Aus den Papieren, die nach den verschiedenen Kriegen und Ein-fällen der Tartaren und Schweden in Polen noch übrig geblieben sind, ersieht man nur, dass ein Janusz Ulak gegen Ende des 13. Jahrhunderts Mielecin, ein Dorf im Ostrzeszewer Kreise, Wojewod-schaft Siradin, mit einem an die freie Standesherrschaft Wartenberg grenzenden grossen Territorium erkauft, und davon den Namen Ulak Mielecki angenommen hat; später jedoch wurde der erstere Name weggelassen, und die Nachkommen dieses James Ulak führten nur den Namen Mielccki, während die Familie Ulak (Aulock) noch heutiges Tages in Schlesien blijht und ihre Stammreihe bis zum Jahre 1200 hinaufführt. Wie und wann aber jener Ulak nach Mielecin gekommen, ist aus schon angeführten Gründen unbekaunt geblieben. Ein Nachkomme desselangenunten Grinden unbekaunt georieben. Din Nachkolline dessei-ben, Sukau Mielecki, war mit dem Könige Sigismund in Schweden, er gerieth in Gefangenschaft, und kaufte sich von seinem nennjährigen Gesangnisse nur durch Erlernung des Riemerhandwerks los. -- Pe-ter und Jan Mielecki kämpsten in der polnischen Armee unter den Manern von Moskan, und starben Beide an den daselbst erhaltenen Wunden. — Samuel v. M., einer der acht Söhne des Adans v. M. und der Barbara, geb. Rosinow-Wolska, der Stammvater der node im Grossherzogthume Posen, in Wastphalen und Schlesjen lebenden v. M., erheirathete mit seiner zweiten Gemahlin, geb. v. Zawadzka im Jahre 1647 die Güter Haursdorf, Kolvalewo u. s. w. - Sein ein-niger Solin, Adam v. M., erhielt init einer v. Gorzenska die Herrschaft Buczewo im Kostener District, wozu er noch von seinem Schwager die grosse Herrschaft Chohier (Hammer), ebendaselbst gelegen, er-kaufte. — Sein ältester Sohn, Johann v. M., geb. 1666, war Schwertträger im Franstädtschen District, wie überhaupt die v. M. während trager in Frank-austenia District, who uperhaupt die v. M. wahrend der Zeit des Wahlreichs mehr oder minder hohe Staats- und Khren-stellen bekleideten. – Karl Adam v. M. (geboren 1753, gestorben 1821), war Kammerherr des Konigs Stanislaus August und Kitter des Stanislans-Ordens, so wie später Landrath des mescritzer Kreises. Stanislaus-Ordena, ao wis spiler Landruch des meaeritzer-Kreikes. Seine einzige Tochter, Alterandriug, ist mit dem Landracht desselben Kreikes, Peter v. Zychiluksi, vernühlt: "Semeine Gerstend Johan Nacikkommen, auf seinen Gittern Labinice und Drowkia, leht ohn Nacikkommen, auf seinen Gittern Labinice und Drowkia, leht ohn Wojewodelschi Khüsch. "Sein Bruder, Adam v. M., wen konjel, preuss. Lieutenant bei den Dragonern und start nach Bergüng des Krieges an den Naciwelm desselben. "Sein Vetter," "Petter Jehr der Berger der Berger schaft werden der Jehr der Berger der Berger der Berger der Berger der Jehr der Berger der Berger der Berger der Berger der Jehr der Berger der Berger der Berger der Berger der Jehr der Berger der Berger der Berger der Berger der Berger der Jehr der Berger der Berger der Berger der Berger der Berger der Jehr der Berger der Berger der Berger der Berger der Jehr der Berger der Berger der Berger der Berger der Jehr der Berger der Berger der Berger der Berger der Jehr der Berger der Berger der Berger der Berger der Jehr der Berger der Berger der Berger der Berger der Jehr der Berger der Berger der Berger der Berger der Jehr der Berger der Berger der Berger der Jehr der Berger der Berger der Berger der Berger der Jehr der Berger der Berger der Berger der Berger der Jehr der Berger der Berger der Berger der Berger der Jehr der Berger der Berger der Berger der Berger der Berger der Jehr der Berger der Berger der Berger der Berger der Berger der Jehr der Berger der Be sen, nachdem er dem letzten polnischen Kriege als Kittmeister im

Dembinskischen Corps beigewohnt hat. — Ladnig Constantin v. M., geb. 1745, erledte alle drei Theiningen Polens, und bekleidete bei den Welen Zerwiifnissen, denen dieser Shat in Folga dieser Kreignisse naseretzt unt, siehe Inde Aemtes an in darzel nahm er den Landretälseretzt und der Shat in den Armen seiner Kinischen und der im Jahre 1831. — Sein litteter Solin, Adrender v. M., peb. 1740, hit Berghauptmann und Ober-Bergannts-Director der Fro iur Wentphalten, M. (2008). Auf der Schalber und der

Das Wappen der v. M. zeigt im rothen Schilde auf grünem Hü-Rel einen rechtigekehrten, vorwärts schreitenden Stier; derselbe wiederholt sieh auf dem gekrönten Helunde, Helundecken roth und

silbern.

## Mielzynski, die Grafen von.

Ein Zweig dieses vornehmen polinischen Geschlechts ist in den Preuss, Grafestand erholen worden. — Bin Graf von Mielzynsch 34 Besitzer von Paulwitz leit Lissa. Es befindet sich hier ein prachtbles Schloss, das im Innern noch nicht vollkändigt ausgebaut ist, die Spiegel in demselben kosten allein über 20,000 Thit. Anch ist desseltat die ansgezeichnettes Bildholteke in der gamen Provinz Posen, die enthält grösstentheils französische und kottbare kupferverke. Der voller diese Grafien war Geseng und Krubaren Seinriller von Polen (Glud de la Chancellerie du Conseil du roi). — Eine anderu Linie besitzt Miedanons und Clobidizze.

Die Graten v. M. führen im blauen Schilde einen kurzen Degen nit goldenem Knopfe und Griffe zwischen einem silbernen Hufeisen. Auf der neunperligen Kroue des Helmes ruh' mit dem knie ein gefüstetes Bein mit besporntem Stiefel. Das Schild ruht auf reichen Ar-

maturen und Siegeszeichen. Die Decken roth und blau.

### Mikorski, die Grafen von.

Eine in den preussischen Grafenstand erhobene polnische Familie. Bin Mitglied dieses Hauses war Präsident des Landgerichts zu Posen und lebt gegenwärtig auf seinen Gütern bei Kalisch. Kin anderer Graf v. Mikorski lebt jetzt in Warschau; er ist mit einer Tochter des

Herzogs von Rovigo (Savary) vermählt.

#### Mikrander, die Freiherren von-

Georg Adolph v. Mikrander war im April des Jahres 1683 in den Reichsfreiherrenstand erhoben worden und erhielt am 30. April desselben Jahres vom Kurfürsten Friedrich Wilhelm ein Bestätigungsdiplom. Er hatte früher in österreichischen Diensten gestanden und ward, nachdem er in kurbrandenburgische getreten war, 1689 zum Generalmajor und 1704 zum Generallieutenant ernannt. Später war er Gouverneur von Colherg geworden, welchen Posten er 1713 an den General Grafen v. Schlippenbach abtrat. Ebenso war ihm die Wirde eines Chefs der Ritteracademie in Pommern, welche nachmals der Grund zur beiliner Kadettenanstalt wurde, übertragen worden-Wegen seines hohen Alters legte er seine Posten nieder und erhielt dagegen das Gouvernement der Stadt Frankfurt a. d. O. Er starb in einem holien, ehrwürdigen Alter im Jahre 1723, und war Brbherr auf Tammendorf. Seine Gemaldin war Anna Katharina v. Klingsporn aus dem Hause Blaustein, in welcher Ehe ihm nur zwei Töchter geboren wurden. Er hiuterliess den Ruhm eines sehr gelehrten, tapfern und einsichtsvollen Mannes. Auch in dem Adel der Provinz Preussen werden die Freiherren v. Mikrander als Herren von Schwarzenstein aufgeführt. M. s. Abels Rittersaal oder fortgesetzte vermehrte und verbesserte prenss. und brandenburg. Reichs - und Staats-Geographie. Cap. 1. S. 323.

Die Freiherren v. Mikrander fültren ein quadrirtes Schild mit einem Herzschildlein. In diesem letter zeigt ist, im rothen Felde ein gewappneter, ein Schwert halten ler Mann. Das 1. rothe Quartier des pewappneter, ein Schwert halten ler Mann. Das 1. rothe Quartier des Haupstchildes ist mit drie silberene Balken derbezogen, das zweite zeigt im schwarzen Felde einen silberene, nach der rechten Seite aufgarpnenden Lower; dasaehe Bild wieselndet sich im 3. blauen Guartiere; im 4. rothen Quartiere sind drei silberne framzische Lilten, das Haupstchild. Aun der Krone des rechter wecken zwei gerinste Arme, die eine silberne Falme halten, auf der Krone des linken stellt ein sekwarzer Alder mit ausgebortieten Flügel, der eine sekultzer Alder mit ausgebortieten Flügel, der eine sekultzer halten in den schwarzer Alder mit ausgebortieten Flügel, der eine sekultzer halten in den schwarzer halten halten, auf der Krone des linken stellt ein sekwarzer Alder mit ausgebortieten Flügele, der eine sekultzer halten in den schwarzer halten in den schwarzer halten der den schwarzer halten den schwarzer halten der den schwarzer halten den schwarzer halten halten, auch der den schwarzer halten halten, auch den schwarzer halten halten halten halten halten halten h

Fahne hält. Helmdecken silbern und schwarz,

#### Mikusch, die Herren von.

Das abelije Geschlecht der v. Mikusch, in seinem Stammlande Böhmen auch blüssest peschrieben, jat im 17,3 Altrimonhert unschlesse ine gekommen. Be erwarb hier im Fürstendtumen Neise die Güter Schwarzwasser. Tannenherg is. aw. Johnen Laduig v. Mikoschl wurde 1707 in den böhmischen Ritterstand, und der Pinanz- und Conferenz- und Serebirot George Fritz. v. Mikosch im Jahre 1721 in dem Grafenzen Bereitsten der Schwarzwasser. In dem 1721 i

### Milagsheim, die Herren von.

Die v. Milagsheim stammen von August Milagius, welcher aus den fürstl, anhaltschen Landen gebürtig, und von den Kaiser Leopold I. um d. J. 1680 in den Adelstand erhoben worden war. Er war Rath und Kanzler des Fürsten von Dessau. - Sein Sohn, Friedrich Amadeus v. Milagsheim, ward 1707 Offizier in dem damals alt-anhaltschen Regimente in Halle (znletzt v. Renouard). Er gelangte am 22. März 1731 zum Grade eines Obersten und Chef des Cadettencorps, anch verlieh ihm Se. Majestät die Würde eines Amtshanptmanns y, Mühlenbeck und Mühlenhof. Er starb, soviel uns bekannt ist, unvermählt im Mai des Jahres 1747 in Berlin. Bei dieser Gelegenheit dürfte es nicht unpassend sein, eine Liste der Chefs des Cadettencorps von seiner Errichtung bis zum Jahre 1837 hinzuzufügen:

1707 Oberst Fink v. Finkenstein.

1727 Oberst de St. Sauveur. 1731 Oberst v. Milagsheim.

1739 Oberstlieutenant v. d. Oelsnitz.

1753 Oberst v. Wulfen bis 1757. 1759 Generalmajor v. Buddenbrock bis 1781.

1782 Oberst v. Plötz.

1782 Generalmajor v. Mosch.

1797 Oberst v. Beulwitz. 1799 Oberst v. Lingelsheim (jetzt Generallieutenant a. D.)

1817 Generalmajor v. Brause. Der jetzige Chef ist der Generalmajor v. Below.

# Minckwitz, (k) die Grafen, Freiherren und Herren von.

Ein uraltes adeliges, zam Theil freiherrliches und gräfliches Ge-schlecht, das arsprünglich Oesterreich, Mähren und Böhmen angehört, Rich aber von da schon seit langen Jahrhunderten in zwei Linien, in die schwarze und in die weisse, getheilt und sich in verschiedenen Zweigen in Schlesien, der Lausitz und Meissen verbreitet hat. Das gleichnamige Stammbans dieser vornehmen Familie liegt im Kreise Electricanige Stammbans dieser vornennen Famure negt im Arease blundan in Belbuen. Einer alter Familien-Tradition nach ist Inkeir, ein alter Heerfuhrer der Vorzeit, der muthmassliche Stammherr. Wenn diese Angabe von uns hier nur als Sage nacherzählt wird, an ist es doch sicher, dass schon auf dem Turniere zu Götwird, an ist es doch sicher, dass schon auf dem Turniere zu Götwird, an ist es doch sicher, dass schon auf dem Turniere zu Götwird, an ist es doch sicher, dass schon auf dem Turniere zu Götwird. tingen im Jahre 1119 und auf dem zu Bamberg 1362 die v. Minckwitz Vorkamen. — Onso v. Minkowitz wurde im Jahre 1421 auf dem Landtage zu Prag zum Statthalter des Königreichs Böhmen erwählt. In der Lausitz besass dieses Geschlecht die Herrschaften Spremberg, Sonnenwalde, Dreikow, Drehnow, Lindenau, Tuppa, Tetta u. s. w. — Nikolaus v. M. jagte 1528 den Bischof von Lebus ans seiner Residenz Fürstenwalde und war nberhaupt ein eifriger Beförderer der Reformation.— Frasmus v. M. war in me Enriger Bettorneet and relations of the Mation.— Frasmus v. M. war in mi die blitte des 16, Jahrhunderde Sächsicher Kanzlet.— Hans Rudolph v. M. starb 1707 als Konschen Volnischer und kurzschischer Generaliteutenant und der Jahren 1872 auch 1872 als Konschen Volnischer in der Sich auch 1872 als Wie in Matte 1883 ganz besoulers ausgezeichnet und den Kurfürsten Johan Jahren 1883 ganz besoulers ausgezeichnet und den Kurfürsten Johan 1872 auch Georg III., der unter die Feinde gerathen war, gerettet. — Ein v. M. führte Friedrich den Grossen aus dem Gedränge, als der Ausgang der Schlacht bei Mollwitz zweifelhaft wurde, er erhielt dafür den Po-sten eines Oberforstmeisters von Schlesien. Ein Bruder desselben war Major im Kiirassierregimente v. Seidlitz, sein Sohn aber Rittmeister in demselben und Besitzer der Güter Schön-Bankwitz, Peltschütz und Tscheschwitz. Er vermählte sich mit einer v. Poser und erwarb dadurch das Gut Grunewitz im poln. wartenberger Kreise. Letzteres erhielt sich auch noch im Besitz seines Sohnes, Silvius v. M., der es wieder seinem Sohne Silvius, dem jetzigen Besitzer von Grunewitz, hinterliess. Er vermühlte sich mit der einzigen Tochter des Rittmeisters v. Poser anf Perschau und erwarb dadnrch die Güter Perschan. Nienroschin und Poln, Ellguth im Trebnitzer Kreise. - Dieses letztgedachten v. M. Grossvaters Bruder war General und starb in Warschan. Ein Sohn des Generals war Stabsrittmeister im ehemaligen Kürassierregimente v. Seidlitz und ist der gegenwärtige Besitzer von Haltauf. - Von der sächsischen Linie ist der königl. süchsische General und Kabinetsminister gegenwärtig Gesandter am prenss, Hofe-Er ist mit einer Gräfin v. Schulenburg-Petzendorf vermählt, - In Brinn starb um das Jahr 1818 ein Feldmarschall-Lieutenant Baron v. M., der in früheren Jahren in Mantua commandirt hatte.

Die v. Minckwitz führen ein schwarz und weiss auf den Seiten spitzenweise sechsgetheiltes Schild und auf dem gekrönten Helme eine weiss und roth quadrirte Kugel, die mit fünf abwechselnd weissen und schwarzen Straussfedern geschmückt ist. Helmdecken weiss und schwarz. Dieses Wappen giebt Siebmacher, I. S. 164. v. Meding beschreibt es I. N. 546 n. folg. Nachrichten findet man in Knauth, Prodrom. Misnens. Sinapius, I. S. 644. II. S. 381 u. f.

# Minnigerode, die Herren von.

Ein altadeliges und vornehmes Geschlecht, das früher den Namen Riemen führte. Als Stammherrn verehrt dieses Haus den edlen Römer Otto Corrigia, der unter Karl dem Grossen gegen die Sachsenmer vito Corigia, der inner kari dem Grossen gegen die Sacasen kämpfte, und zur Belchung seiner Tapferkeit das im Sciwarzburg-schen gelegene Gericht Allerberge, welches noch jetzt in den Hän-den der Familie ist, erhielt. Uebrigens hat sie beträchtliche Giter in Hannöverschen und auf dem Bichsfelde. Sie theilte sieh in die in Hannoverscen und aut dem biensenes. Die beiter best in un Linier zu Silkerode und zu Bockelnhagen, und zwar letztere wieder in die Häuser vor dem Schulenberge, auf dem Hohenhause, auf dem Oberhofe, auf dem Fortungsierenbofe und zu Woltershausen. — Esti-stian Ernst v. Minnigerode wurde am 30. Sept. 1704 zum Johanniterritter geschlagen. - Es haben zu verschiedenen Zeiten Söhne aus diesem Hause im preuss. Civil- und Militairdienste gestanden; gegenwartig steht ein Lieutenant v. Minnigerode im 26. Infanterie-Regimente zu Magdeburg.

Siebmacher giebt das Wappen der v. Minnigerode II. S. 124. Es zeigt im rothen Schilde einen silbernen Angelliaken, der auf der inwendigen Seite drei Widerhaken hat, und auf dem ungekrönten Helme

einen Blumentopf mit neun rothen Rosen.

# Mirbach, die Grafen und Freiherren von.

Eine den Rheinprovinzen angehörige altadelige Familie, welche sich auch in mehreren Zweigen mit dem Orden nach den östlichen Provinzen gewendet, und namentlich auch in Kurland, Liefland und Preussen ansässig gemacht hat. Auf dem Turniere bei der Hochzeit des Herzogs Wilhelm von Jülich mit Jacobea von Baden im Jahre 1585 erschien Jan von Mirbich, seine acht väterlichen und acht mitterlichen Ahnen vollgültig beweisend. - Mit Johann v. Mirbach, Herrn anf Tichelen, der mit Anna v. Hanxeler zu Ruhrkempen vermählt war, langen die aufgeschwornen Abstammungen an. Johann Withelm v. M. 2u Tichelen, Herr zu Harf und Goistorl, war mit Maria Barbara, der Brotochter von und zu Harf verehelicht. - Wilhelm Ludwig v. M. Wurde in den Reichsfreiherrnstand erhoben. Gegenwärtig ist ein Freiherr v. M. Oberlandesgerichts-Assessor bei dem Landgerichte zu Elberfeld. - Ein Freiherr v. Mitbach-Kempen zu Heinsberg im Regiernngsbezirke Aachen ist seit dem Jahre 1825 königl Kammerherr. Er stand früher in preuss. Kriegsdiensten und erwarb sich das eiserne Krenz bei Belle Alliance. - Im Jahre 1806 standen mehrere v. M. in der Armee, namentlich wurde im Jahre 1806 ein v. M. als Major pensionirt, der im Regimente v. Rüchel gestanden hatte. -Ein Capitain v. M. diente früher im Regimente v. Diericke; er war Zuletzt als Oberstlieutenant der 12. Garnison-Compagnie aggregirt und starb 1821. - Im Regimente Garde stand ein v. M., der 1813 an ehrenvollen Wunden als Capitain im 16. Iufant-Regim. starb. - Ein Lieutenant v. M. diente 1806 im Regimente v. Rüchel, der später Oberstlieutenant und Commandeur des 14. Infant.-Regim. war, und als Oberst ans dem activen Dienste schied. Im Jahre 1828 war er Oberzoll-Inspector in Stallapöhnen. Er ist Ritter des Militair-Verdienstordens (erworben bei Schlockhof), des eisernen Kreuzes 1. Cl. CHINGMOND OF SCHOCKHOUT, WE EVERNING A CHINGE STATE OF THE MEDICAL OF A CHINGE STATE OF THE MEDICAL OF THE MEDI rer Lieutenant im 2. Infanterieregimente, der im Regimente v. Riits Baron v. M. a. D., der gegenwärtig zu Harif im Kreise Bergheim lebt, erwarb sich bei felenrug das eiserne Krenz.

Das Wappen der Freiherren v. Mirbach zeigt ein achtendiges, mit der Wurzel ausgerissenes silbernes Hirschgeweil im silbernen Schilde; dasselbe wiederholt sich auf dem bewulsteten Helme. Die Decken schwarz und silbern. M. s. Robens, I. S. 301 n. s. f. Das Wappen lat so viele Achnlichkeit mit dem der Grafen Dohna, dass man Grund hat zu glauben, beide Geschlechter seien vom nämlichen Urstamme entsprossen. Folgende Familiensage erhält dadurch um so mehr Wahrscheinlichkeit. Ein Ritter v. Mitbach soll auf der Hirschjagd eine Prinzessin, welche bei der Verfolgung des Hirsches mit ihrem Pferde in die Donau gerieth, mit augenscheinlicher Lebensgefahr gerettet haben. Jener Mirbach soll von der Zeit an Donan oder Dona genannt, und ein Ritter von hohem Ansehen geworden sein, auch eine reiche Nachkommenschaft hinterlassen haben. Eine andere Familiensage ist diese, dass Hermann v. Mirbach, als die Brabanter im Jahre 138 den jungen Herzog Wilhelm v. Jülich und Geldern mit einer großen Macht von 40,000 Mann liberfielen, und doch auf unglaubliche Weise Von dem Herzoge und einer Handvoll Braven theils in die Mass gesprengt, theils geschlagen wurden, mit verhängtem Zügel in den dichtesten Haufen der Feinde hineinsprengte, einen der vornehm-ten Anführer der Brubanter durchbohrte, und dadurch dem Feinde einen solchen panischen Schreck eingejagt haben soll, dass das gunze Corps die Flucht ergriff, und er durch diese Heldenthat den völligen Sieg entschieden habe.

Ein Zweig der Familie v. M., der in Böhnen begütert ist, wurde im Jahre 1791, mit Friedrich Gotthurd v. M., in den Reichsgrafenstand erhoben. Dieses gräfliche Haus besteht gegenwärtig aus dessen Wittwe,

Kindern und Enkeln:

Gotthard, geb. den 6. Juli 1806, Sohn des Grafen Friedrich Gotthard (gestreben 1822), Beitzer der Herrschaft Comanons in Bottomen, vermüblt 1) 1828 mit Matsilde Friederike, Gräfin v. Packts, geb. den 13. Januar 1812, geb. den 13. Januar 1812, geb. den 13. Gräfin v. Packts, da. Juni 1808. dit deren Schwester Aleyse, Gräfin v. Packta, geb. det 6. Juni 1808.

Kinder:
1) Mathilde, geb. den 21. August 1828.
2) Emil, geb. den 16. November 1829.

Mutter:

Barbara, geb. v. Holly, vermählt 1806 mit dem Grafen Friedrich Gotthard v. M., Wittwe seit 1827.

# Misbach, die Herren von.

Eine adelige Familie in Ponuern. Magnus Eurald und Karl Gotthelf v. Misbach ererbten 1769 Runow bei Wangerin im saazigef Kreise von ihrer Tante Bleonora Constanzia v. Wedel, Spiter bessäg Ernst Siglimund Ferdinand v. Misbach dieses Gut. Ein Major v. Misbach schied 1824 aus dem 15. Infant. Feginent. Er Lat sich 1814

vor Soisson in Frankreich das eiserne Kreuz erworben.

### Misitscheck, die Herren von.

Aus dem adeligen Geschlechte Misitscheck v. Wischkan, wetches in Polen, Böhmen und Schlesien einheimisch ist, haben verschieden

Mitglieder in der preuss. Armee gedient, namentlich:

Der Generalmajor Mästischeck v. Wischkau, der als Assessor des J. Departements von Ober-Keingesollegium für die Angelegenheiset der Cavallerie angestellt war, mit im gestorten ist. Er hatte sich in Jahre 1794 im Pensionstande gestorten ist. Er hatte sich in Jahre 1794 mit v. Vons standder Capitain v. M., der im Jahre 1847 als Major — Noch gegenwärtig dienen mehrere Sukaltern-Olinztero dieses Namons in der Armee.

### Miszewski, die Herren von.

Ein Mitglied dieser adeligen Familie in Polen ist gegenwärtig der älteste unter den wirklichen Domherren des Metropolitan-Capitels zu Posen-

# Mitzlaff (f), die Herren von.

Das alte, seit dem 44. Jahrlamslerte in Pommern schon bekannte ableige Geschiecht der v. Mittellaff oder Mittella und Mitzhafe, das auch in Schlesien angezessen and verlwriete war, auch in der Preuza, Lausitz begittert ist, 24th viele Mitglieder, die Magistrakwirten in Stolpe bekreitet und Verlagen der Schreitet und Verlagen der Schreitet und Verlagen der Schreitet und Verlagen der Schreitet von Kriegelensten stanelen. Im Jahre Geschichte des Sölgingen Glandenskamptes der Mittellaff von Leiter und kommt öfters in der Geschichte des Sölgingen Glandenskamptes werdiger Hamptenan uter König Karl XII. Aus seiner Elle mit Katharine Marie v. Bandener war Frum Gistut v. Mittellaff geboren, der in seiner Jahren der Schreitet der Geschichte der Solgingen Geschichte der Schreitet der Geschichte der Schreitet der S

### Möllendorff, die Herren von.

Dieses alte Geschlecht findet man nach in früherer Zeit off under fem Namen Millendorf in Urtunden aufgeführt, und es blitt seit lanfem Jahrhamferten im dem Marken und im Magdeburgschen. Hierstall die Güfer Isterlies, Hohengison, Windels oder Weelte im Kreisen im Hotzkrein, dort aller Ponitz, Wendberf, Gollow, Lindenberg, das Ländehen Kundoo, Bernheide, Brunkendorf in der Pringitz, Par-

sekow oder Barsikow in der Grafschaft Ruppin, alte Besitzungen dieses vornehmen Hauses. Die magdeburgische Linie beginut die Stamm-reihe mit Nikolas von Möllendorff, der um das Jahr 1332 lebte. -Sein Sohn Nikolas II. erwarb um das Jahr 1380 die Güter Schönfeldt und Wudeke. - Mitike v. M. beginnt die Linie zu Hohengören nin das Jahr 1403. Aus diesem Hause war Christoph v. M., der um das Jahr 1575 als der erste evangelische Domdechant zu Magdebnrg gestorben sein soll. — Hans v. M. auf Hohengoren ging im Jahre 1880 als braunschweigischer Hohnarschall mit Tode ab. Sehr zahlreich sind die Mitglieder dieses Hauses, welche sich im preuss. Heere Ruhm und Ehre erworben haben, ganz vorzüglich aber glänzt unter den ersten Helden der Armee der unten näher erwähnte Wichard Joachim Heinrich v. M., der schon lüngst mit dem Feldmarschallstabe und den höchsten Orden des Königreichs geschmückt, hochbejahrt und hochverehrt im Jahre 1816 vom Schauplatze seines ehrenvollen Wirkens trat. Von seinen Gntern stiftete er das Familien-Majorat, Landchen Kumlose, mit dem Stammhause Schoos Gadow in der Priegnitz und den dazu gehörigen Gütern, wozn noch die in Pommern an der Rega gelegene Herrschaft Elvershagen gekommen ist. Da der Feldmarschall unvermählt war, so hatte er schon mehrere Jahre vor sei-nem Tode einen Neffen, den in seinem Regimente dienenden Lientenant v. Bonin, zum Erben seiner Güter erklärt, und mit Bewilligung Sr. Majestät führto dieser Offizier schon den Namen Bonin v. Müllendorlf. Er blieb aber in dem hitzigen Kampfe bei Hagelsberg am 27. August 1813 als Hauptmann der kurmärkischen Landwehr auf dem Felde der Ehre, und nun adoptirte der Feldmarschall die drei Söhne seiner Enkel - Niece, einer Schwester des erwähnten v. Bonin, Ernestine v. B., die an Theodor Semienow v. Wilamowitz vermählt war. Der ältesto dieser Adoptivsöhne, der königt, preuss-Kammerherr Hugo Friedrich Erdmann v. Wilamowitz-Möllendorff, ist seit dem Jahre 1830 im Besitz der erwähnten Majoratsherrschaft. Er ist vermällt mit Aurora Marie, Reichsgräfin v. Wartensleben, aus dem Hause Westerbruch und Mitteldonk, und der Stammherr der neuen Linie Wilamowitz-Möllendorfi. — Wir führen nun in chronologischer Folgo diejenigen Mitglieder des Hauses auf, die sich im preuss. Heere ansgezeichnet haben.

Henning v. Möllendorff ward im Jahre 1572 am Mittwoch nach Misericordias Domini vom Kurfürsten Johann Georg zn Cöln an der Sprec zum Hauptunan über die fünspänniger (Leibwache) bestellt,

Curt v. M. ward am 1. Mai 1620 zum Rittmeister über die priegnitzischen und ruppin'schen Ritterdienste ernannt.

and February of State of the Control of the Control of Control of Mark, cin Solan des in Jalars 2034 vertordenes for ing. prevas. Deichlaustnanns Johann Friedrich v. M., und der Berta Sophie Auguste v. Bismark, Erbhern auf Hohen-Gören und Wadeke, trat 1701 in preuss. Dienste, und ward 1718 silteiter Capitain in Dragonerreginsente Princip Albrecht Friedrich, 1714 Major, 1720 Oberstütedenant, 1725 Oberst und Commandeur des genantien Recencibusjor. Abs abjette wohnte er dem ersten schleisischen Kriege bei. Im Jahre 1743 ernantes ihn Friedrich II. zum Generallieutenant, und schmickte lin in Jahre 1745 mit dem schwarzen Adlerorden. Seiner schwachtlichen Gesundheit wegen musste er sich nach seinem Gete Hohen-Gören begelen, wo er am 15. Mai 1747 starth, and den Bluhm eines Taphern Soldaten kliedriess. Er war mit einer v. wurde, wurde, in welchet Elbe ihn nur den Techter geloren wurde.

Hartwich Friedrich v. M., ein älterer Bruder des unten näher erwähnten Generalfeldmarschalls v. M., begann seine militairische Laufbahn im ersten Bataillon Garde. Im Julire 1746 wurde er vom Fälinrich zum Hauptmann befördert, bald darauf aber zum Major und Flügeladjutanten, und 1756 zum Commandeur eines Grenadierbataillon. Er starb am 18. Juni 1757 in der Schlacht bei Collin den Tod für's Vaterland.

Johann Adolph v. M., geboren im Jahre 1690, ein Bruder des erwähnten Generallienten ants Friedrich Christoph v. M., wurde 1710 Lieutenant im Regimente v. Katte zu Pferde, 1715 Hauptman, 1719 Major im Regimente Kronpring Friedrich zu Pferde, 1724 Obersdieutenant, 1736 Oberst, 1741 Chef des Kürassierregiments v. Wartens-leben, und 1743 Generalmajor. Im Jahre 1745 zum Generallieuteseuen, una 1743 Generalinajor. Im Jahre 1745 zum Generallieute-Bant ernanti, schied er 1754 aus dem activen Dienate, und starb am 16. März 1758 auf seinem Gute Wudeke bei Rathenow, nachdem er sich in den Feldzigen in den Niederlanden bis zum Utrechter Frieden, in Schlesien, Sachsen und Böhmen rühnlichst ausgezeichnet hatte. Er war mit Karoline Anguste Sophie, Edlen von der Planitz, aus dem Hause Langenstein, vermählt, mit welcher er zwei Sohne zeugte.

Wichard Joachim Heinrich v. M., geboren im Jahre 1724 auf Beinem väterlichen Gute Lindenberg in der Priegnitz, ein Jüngerer Bruder des in der Schlacht bei Collin gefallenen Majors Hartwich v. M., wurde, nachdem er die Ritterakademie zu Brandenburg bis zum Jahre 1739 besucht hatte, von Friedrich II. zu seinem Pagen ernannt, und begleitete als solcher denselben in den ersten schlesischen Krieg, Im zweiten schlesischen Feldzuge war er Fähnrich im ersten Bataillon Leibgarde, und erhielt bei Sorr die erste Wunde. Bald daranf erlolgte seine Ernennung zum Hauptmanne und Flügel-Adjutanten des Königs. Nicht minder gläuzend, als bei der Vertheidigung eines Brossen Proviant-Transports mit 300 Grenadieren gegen ein feindligrossen Proviante Fransporte un 300 Greinmeren gegen ein Jenou-chee Corps von 4000 Pandieren, trat seine Tapferkeit in den Schläch en bei Rossbach und Leuthen hervor. In der letztern Schlächt nach zur das Dorf Leuthen mit stürmender Hand. Nach der Betaggrung von Breslau zum Major und Commandeur des dritten Bataillon Garde befördert, trng er wesentlich zur Entscheidung des Sieges in der Schlacht bei Torgau bei, indem er unter dem General Saldern die Siptitzer Höhen stürmte, die darauf befindlichen Geschütze nahm, und Beine Eroberung mit Löwenmuth vertheidigte. Bei dieser Gelegenheit gerieth er in Gefangenschaft, aber bald daranf ausgewechselt, ernannte ihn Friedrich der Grosse zum Obersten und Commandeur des Regiments Garde. Für die Erstürmung eines verschanzten Postens bei Burkersdorf belohnte ihn der Generalmajorscharakter. 1774 zum Generallieutenant befördert, wurde er 1783 Gouverneur von Berlin und Chef des daselbst garnisonirenden Infanterieregiments No. 25. Schon 1757 war er mit dem Militair - Verdienstorden geschmückt, 1706 zum Commandanten von Potsdam, Anutshauptmann zu Zehden, Dompropst des hohen Stifts zu Camin, und später zum Ritter des schwarzen Adlerordens ernannt worden. Friedrich Wilhelm II. bei Benwalzen Auterorden Ernannt wolden. Friedrich vinnelm 11. beforderte im 1787 zum General der Infanterie und Vice-Ober-Präsidenten des neu organisisten Ober-Kriegs-Collegium, am 17. August 1793 aber zum Generalleldmarschall. Im Jahre 1794 erhielt er den Oberbefehl über die Rheinarmee, und in diesen Zeitraum fallen die siegreichen Treffen bei Kaiserslautern und Morlautern, die Gefechte bei Vogelweh; Weidenhal, Wachenheim, Deidenheim, beim Hurderkopf, u. s. w. Noch einmal im Jahre 1806 als ehrwir-V. Zedlitz Adels - Lex. III.

stiger Sojlinliger Greis auf dus Schlachtfal gerufen, gerielt er zu Kirter, anch der Schlacht bei Jena, in Gefangenacht. Doch die Feinde ehrten der Rehm des alten Fedherrn auch im Unglick, und entiesene ihn auf sein Ehrenwort auch Berlin. Er starb am 78. Januar 1816 unvermählt zu Havelberg. Ein Schriftsteller spricht sich ure seinen Clerakter folgendernassen aus: "Seine Menschenfeundlichkeit und Herzengüte spricht sich vorzüglich in den Tagesbefeiher aus, die er als Gouvernaut ert Haupstatt erlens. Sie empfahler eine menschliche und zweckmässige Behandung des geneinen Marchann und der Schaffen der Schaffen und der Schaffen zur Geborson durch den Austrieb der Ehre, als durch die Strafe des dannis viel gebrauchten Stocks."

### Mörder, die Herren von.

Die v. Mörder oder Morder gebüren ursprünglich Meckhelausg an und verbrücten sich dann auch in Pommern, wo sie im Wolgastischen begütert waren. Der pommer'sche Ast erlosch schon ist Jahre 1700, die mecklenbargsiele Hausquisse aber guig im Jahre 1730 aus. Siehnnacher giebt das Wappen dieser Pamilie V. S. 104, 1730 aus. Siehnnacher giebt das Wappen dieser Pamilie V. S. 104, siehern Siehle einen vorsätts gebeletten roden Läwenkopf, und auf dem Helme eine in Silber und Roth getheilte Lille, oben mit find Fänenderder geschmickt.

### Mörner, die Grafen und Herren von.

Ein altadeliges Geschlecht der Mark Brandenburg, das in der Uchermark und in der Neumark Güter hatte, auch in der Altmark, namentlich im Kreise Jerichow, ansässig war. In der Neumark sind die Rittersitze Zellin und Klüssow bei Königsberg, Tornow im Lande Sternberg u. s. w., alte Besitzangen der von Mörner. Uebrigens wird dieses Geschlecht auch zum Adel in Thüringen gezählt, dem es anch Siebmacher beigesellt. Er giebt das Wappen im 1. Bd. S. 146., wie wir es unten beschreiben. - Kreuzwend v. Mörner war Geheimer Ordensrath, Oberhauptmann u. s. w. Er zengte mit Anna General Vicensially Oberhampinian u. s. w. 51 Zengte mit Anna Maria v. Mörner, aus dem Hause Rissow, den Berend Jaachin v. Mörner, kurbrändenburgiachen Oberst, Chef eines Regiments zu Pferde. Derselbe war in seiner Jugend Page des Kurfürsten Georg Wilhelm, dann trat er in die Reiterei. Im Jahre 1655 war er Ritte meister im Regimente des Feldmarschalls Freiherrn v. Derflinger. Bei Fehrbellin besehligte er ein Regiment schwerer Reiter, und hier war es, wo er an der Spitze einer siegreichen Abtheilung im Vordringen den Tod der Ehre starb. Er war dreimal vermicht, zuerst mit Anna Katharina v. Schaplow (die 1652 starb), zum andern Male mit Anna Sophia v. d. Marwitz, und zum dritten Male mit Katharina Elisabeth v. Sacken. Aus der ersten und aus der zweiten Ebe haben ihn Kinder überlebt. In Pommern war ein adeliges Geschlecht von Mörner ansässig, das Micralius erwähnt, und Brüggemann mit dem Kreuze der ausgegangenen Geschlechter bezeichnet. Dagegen blüht noch in der Gegenwart eine in den Grafenstand erhobene Linie dieses Geschlecktes in Schweden fort; aus derselben erhielt Graf Acel v. Mörnet, schwedischer Generalmajor, im Jahre 1814 den preuss. Orden pour Mohl. 419

le mérite. Das oben erwähnte Wappen zeigt im goldenen Schilde einen hraunen, dreitzachige rünen Blütter treibeuden Ast. Anf dem gekrönten Heime ist ein solches Blatt zwischen zwei weissen Adlerger und der Schreiber und der Schreiber der Verlagen der Verlagen erst. G. Zeitzel der Schreiber der

#### Mohl, die Freiherren und Herren von.

In Flandern, Thüringen und in Schlesien kommt das Geschlecht der von Mohl, auch Mohlau und Mühl geschrieben, vor. In Schlesien finden wir zuerst im Jahre 1437 einen Hofcavalier des Herzogs Bolko zu Münsterberg, Franciscus v. Mohl. Sein Enkel, Balthaser v. Mohl, war 1488 Rath bei dem Herzoge Conrad dem Weisen zu Oels, und dessen Sohn, Balthasar v. Mohl oder Millt, erwarb Rädlitz bei Lüb-ben, und seitdem erhielt dieser schöne Rittersitz den Namen Mohl-oder Mühlrädlitz (er ist in neuerer Zeit an die Nikisch und Roseneck, und von diesen an das reichsgräfliche Haus Nostitz (evangelischer Linie) gekommen). Durch Vermäldung des Friedrich v. Mohl mit Ludonille v. Skoppin zu Dromsdorf erwarb das Haus 1663 die Gitter Dromsdorf, Lederhosen, Seckerwitz u. s. w.; auch Gr. Rosen, Panz-kau, Poischwitz u. s. w. gehörten im 17. Jahrhundret dieser Fami-lie. In Julire 1640 am 25, Octhr. wurde Dmid v. Mohl auf Mühl-rädlitz, unwett Liegnitz, durch den Schuss eines Meuchelmürders getödtet. Sein Sohn Nikolas v. Mohl diente in Frankreich und in Spanien, und beschloss sein viel bewegtes Leben am 25, Decbr. 1099. - Aus der Ehe des Friedrich v. Mohl auf Gross-Rosen und Poischwitz, und Isolda v. Frankenberg, wurde Friedrich Balthasar v. Mohl geboren, der am Anfange des vorigen Jahrhunderts der einzige seines Ge-schlechts in Schlesien war; er vermählte sich mit einer v. Poser, und batte aus dieser Ehe eine Tochter gezeugt. Nach dem Tode seiner ersten Gemahlin vermählte er sich mit einer von Löwen auf Klein-Rosen. Aus dieser letzten Klei überlebte ihn ein Sohn, Friedrich v. Mohl, der im Jahre 1742 am 1. Mai vom Könige Friedrich den II. in den Freiherrnstand erhoben wurde. Mit seinem Sohne Friedrich v. Mohl ist im zweiten Deconnium dieses Jahrhunderts das Geschlecht im Mannesstamme erloschen. Im weiblichen Stamme erhielt es sich noch bis vor wenig Jahren durch die einzige Tochter des Freiherrn Friedrich v. Mohl, die mit dem Freiherrn Julius v. Galen, früher auf Jacobsdorf bei Neumarkt, vermählt war. Das Wappen dieser alt-adeligen Familie ist in zwei Hälften getheilt. In der obern rothen Hälfte sind drei neben einauder liegende silberne Rosen; die untere Hälfte füllt ein in vier Reihen zerfallender schwarz und silberner Schach aus. Auf dem gekrönten Helme ruht ein halber, silberner Mond, mit den Hörnern aufwärts gekehrt, daraus steigen sechs rothe Reiherfedern empor, die sich auf beiden Seiten, jede zu drei Federn, abtheilen. Helindecken links silbern und roth, rechts schwarz und silbern. Auf alten Abdrücken sieht man statt des Mondes einen mit drei silbernen Reifen umwundenen schwarzen Becher. Die Familie hatte das oben beschriebene Wappen bei ihrer Erhebung in den Freiherrnstand ohne Veränderung beibehalten, und nur zwei mit Bogen und köcher bewaffnete Mohren als Schildhalter gewählt. Sinapius, I. Band, S. 647., and H. Bd. S. 813. Gauhe, I. S. 1029. Zedler, XXI. Band, S. 841. v. Meding, H. No. 565. 27 9

### Molière, Herr von.

Der Major im Generalstabe des Garde-Corps, A. Molière, ein Solm des Predigers C. Molière, an der französischen Kirche zu Berlin, ist von Sr. jetzt regierenden Majestät in den Adelstand erhoben worden.

### Moll, die Freiherren und Herren von.

Hine adelige Familie dieses Namens gehört den österreichischer Nasten an; sie wurde im Jahre 1590 in den Adelstand ertoben, und eine Linie dieses Hauses grähelt am 4. Mai 1789 die freiherriche Wirde, die Ludurig Gottide V. Moll, subtungsicher Gebeiner Rath, auf sein Haus brachte. — Aston, Freiherr v. M.; stegenwärigt Seconde-Wachmeister bei der aliener. österreichischen Archiven-Leitgarde, auf Kitter 1500 der alle Adjunct Sr. kniert. Mejseitl. — In Franchedungrichen Diensten stand um des Jahr 1659 ein v. Moll, als Oberster eines Regiments. M. s. biograph. Lexicon aller Helden u. Milt. Personen, Ill. S. 501.

### Moltke, die Grafen von.

gelegenheiten gestellt ward, als die Monarchie in der schwierigsten politischen Lage war, und als die Finanzen sich in dem beklagens-werthesten Zustande befanden; es gelong ihm, das verlorne Zutrauen wieder herzustellen, weil sein Charakter Bürgschaft leistete; er bezeichnete das Ende seines mühevotten Lebens durch höchst freigebige Opfer zum ölfentlichen Besten, indem er über eine halbe Million Thaler in seinem Testamente für verschiedene öffentliche Interessen bestimmte. Die älteren Brider desselben waren: Christian Friedrich, Graf v. M., königl. dänischer Geheimer Conferenzrath, Oberhofmar-Schall, n. s. w. Easpar Hermann Gottlob, Graf v. M., königl. däni-scher Generalmajor und Chef der Leibdragoner. Christian Magnus Friedrich, Graf v. M., königl. dänischer Kammerherr, und Oberst der holsteiner Dragoner. Von den jüngern Brüdern war Adam Gott-lob Ferdinand, Grat v. M., der unten erwähnte Admiral. Ansser den hier Genannten zählte die Familie noch eine Menge Mitglieder, welche durch ihre Stellung ansgezeichnet waren, als sechs Ritter des Elephantenordens, sechszehn Ritter vom Grosskreuze des Danebrog-Ordens, sechs Staatsminister, vier Generale, einen Admiral, zwei Oberorieus, sechs Statsmanner, ver unerzug, einen Animra, zwei Oberhofmarchälle, alle in Dienaten der Krone Dasemark, der Generale in kniserl. und schweischen Diensten. Die ältere gräfliche Linie stammt von Friedrich M. ab, der, da er sich ait einer verwittweten Herzogin von Holstein-Beck, gebornen Gräfin Dolma-Leistman, vermället, in Jahre 1700 in den Reichsgräfenhand erhoben ward. Die jüugere dänische Linie wurde durch den erwälnten Adms Gottlob v. M. gegründet, den Friedrich V. in den dänischen Lehns-Bralenstand erhob, und ihn mit der Grafschaft Bregentwed belehnte. - Anch im prenss, Civil - und Militairdienste haben zu verschiedenen Zeiten Mitglieder dieser Familie gestanden. Gegenwärtig zählt das gräfliche Haus folgende Mitglieder:

### A. Acltere, von Friedrich abstammende Linie.

Graf Friedrich Kurl Ludwig, geb. den 5. Mai 1798, auf Wolde, Zwiedorf, Cassiolorf, Marienloof, Carishof and Friedrichshof, Erbberte Lednagüter Seijn, Vogerlaug und Neuhof, köngl, yesus, Klütneister a. D., vermählt J) auf Adelaide Bertha v. Wulfen (geb. d. 15. hag, 1805; geat, den 24. Mai 1833); 2) asei dom 2. April 3534 mit Marie Kugenie, geb. den 3. Juli 2810, Tochter des königl, preuss. Generalmajors v. Röder.

#### Kinder erster Ehe:

- 1) Alexandrine Charlotte Karoline Pauline, geb. den 2. Mai 1827.
- Friedrich Georg Kurl Felix Wilhelm, geb. den 22. Septbr. 1831.
   Adelnide Cücilic, geb. den 22. Mai 1833.

#### Tochter zweiter Ehe:

4) Georgine Marie Elisabeth Eugenie, geb. den 23. Decbr. 1835.

#### Schwestern:

 Kaxoline Eleonore, geb. den 16. Februar 1790, vermählt seit dem 18. Oetbr. 1816 mit Friedrich Wilhelm v. Rauch, königl. preuss. Major und Fügedadjutanten Sr. Majestift des Königs.

 Elizabeth Laise Georgine, geb. den 29. Septbr. 1793, vermählt seit dem 16. Septbr. 1816 mit den königl. preuss. Major im 20. Infanterieregimente Hans v. Schack.
 Termente Sahine Heurielte, geb. den 13. Octbr. 1796, vermählt seit

3) Jeannette Sahine Henriette, geb. den 13. Octor. 1796, vermählt seit dem 10. März 1826 mit dem grossherzogl. mecklenburg, schwerinschen Oberforstmeister Friedrich Wilhelm v. Wickede.  Helene, geb. den 18. Novbr. 1804, vermälltt seit dem 20. Octbr. 1826 mit dem königl. preuss. Major im 20. Infanterieregimente, Gustav v. Panwitz, Wittwe seit dem 26. Januar 1833.

Stiefgeschwister aus erster Ehe des Vaters, Friedrich Detter, Grafen - Moltke, königl. preuss. Oberfjärormeisters (geb. den 28. August 1750, gestorben den 2. Septör. 1825) mit Friederike Clariotte Antonie, Gräfin v. Dohna, verwittwete Herzogin v. Schleswig-Holstein-Beck (geb. den 3. Juli 1738, gestorben den 21. April 1786);

 Friederike Wilhelmine Sophie Detlofine, geb. den 1. Februar 1779, vermählt mit dem königl. preuss. Generalmajor v. Stössel (zu Neumarkt in Schlesien).

Ernestine Charlotte Emilie Elisabeth, geb. den 12. Mai 1780, vermählt mit dem königl- preuss, Generallieutenant von der Marwitz.

mailt init dem konigl. preuss, Generalheutenant von der Marwitz, 3) Wittwe des am 28. Juli 1818 verstorbenen Grafen Friedrich Ludwig Adam Alexander, Wühetmine Friederike Utrike v. Blücher auf Gützkow, neb. den 3. Febr. 1791.

#### Tochter: .

Friederike Etisabeth Withelmine Amalie, geb. den 16. März 1817.

B. Jüngere, von Adam Gottlob abstammende Linie.

Graf Adam Gottlob Detlev, geb. den 15. Januar 1768, Herr auf Noer und Nütschau, lebt in Lübeck; vermiühlt 1) mit Auguste, 2) mit Marie Christiane von Wiebel, beide Töchter des Landstallmeisters v. Wiebel auf Marutenhof; 3) mit Karolise Klüver.

#### Kinder erster Ehe:

 Karl, geb. den 15. Novbr. 1800, königl. dänischer Obergerichtsrath in Glückstadt, Erbherr auf Nütschau, vermühlt mit Malwina Anna Simons.

#### Kinder:

 a) Malwinn Etisabeth, geb. den 31. Mai 1825, expectirende Stiftsdame zu Preetz.

b) Adam Heinrich, geb. den 23. Juni 1828.

#### Zweiter Ehe:

 Magnus Theodor, geb. den 9. März 1806, vermählt mit Friederike Antonie Sophie, Gräfin v. Wedel-Jarlsberg.

### Tochter:

Mathitde Karoline, geb. den 23. April 1832.

#### Dritter Bhe:

3) Friedrich Adamson, geb. 1815.

Geschwister und deren Nachkommen: I. Des 1820 verstorbenen Bruders Joachiu, königl dänischen Obersten und Kammerherra, Wittwe:

Elline Katharine , geb. Baronesse Neergaard.

### Söhne:

 Magnus Jens Gotsche, geb. 1801, vermählt mit Elise, Baronesse v. Bretton.

#### Kinder

a) Elisabeth, geb. 1825, expectirende Stiftsdame zu Preetz.

- b) Alette, geb. 1827, expectirende Stiftsdame zu Preetz. c) Joachim Adam Mugnus Ferdinand, geb. den 22. Decbr. 1830.
- 2) Adam, geb. 1805, vermählt mit Mathilde von Nolly.

#### Sohn:

Oscar, geb. 1838. 3) Adolph Peter, geb. 1806.

11. Des verstorbenen Bruders Ferdinand, königl, dänischen Majors, Wittwe: Sophie Heilwig v. Lewetzan.

#### Kinder:

1) Wilhelmine Friederike, Stiftsdame zu Uetersen.

2) Elisabeth Friederike, Stiftsdame daselbst.

3) Magnus, geb. 1809.

4) Maria Sophie Friederike, expectirende Stiftsdame zu Uetersen.

5) Christiane Lucie, Stiftsdame zu Itzelioe.

III. Magnus, geb. 1783, königl. dänischer Obergerichtsrath und Kammerherr, vermählt seit dem 3. Octbr. 1814 mit Juliane Charlotte Uirike, Gräfin v. Brockdorff, geb. den 26. März 1794.

Vaters Geschwister und deren Nachgelassene:

I. Des 1826 verstorbenen Vaters Braders Ludwig Friedrich, Dechanten des Domstifts zu Lübeck, Wittwe: Sophie Agnutu, geb. Grafin v. Luckner.

#### Tochter:

Sonhie, vermählte Freifrau v. Maltzan.

11. Des 1818 verstorbenen Vaters Bruders Joachim Gotsche, königl. dänischen Staatsministers, Sohn:

Graf Adom Wilhelm, geb. den 25. August 1785, Herr der Graf-schaft Bregentved, königl, dänischer Staats- und Finanzminister, vermählt 1) mit Friederike Luise, 2) mit Maria Elisabeth, Gräfin von

### Kinder zweiter Ehe:

- a) Friedrich Georg Julius, geb. den 27. Febr. 1825.
- Maria Karoline Withelmine, geb. den 23. Juli 1827.
   c) Jonkim Gotsche, geb. den 21. Januar 1829.
- d) Julie Georgine Sophie, geb. den 4. Mai 1830. e) Christian Heimick Karl, geb. den 13. Mai 1833.

III. Des verstorbenen Vaters - Bruders, des Admirals, Grafen Adam Ferdinand, Kinder:

1) Adam Gottlob, geb. 1797, königl. dänischer Kammerjunker und Lottoadministrator, vermählt mit Friederike Lund. Kinder:

a) Adatu Wilhelm. b) Ferdinand.

c) Emun.

2) Anna Katharina, vermählt mit dem Major v. Moritzen.

 Gebhard, geb. den 20. Februar 1764, Lehnsgraf, Herr auf Moltkenberg, königl. dänischer Geheimer Conferenzrath, vermählt 1) mit Bertha von Hwitfeld, 2) mit Bertha von Bille-Brahe, Wittwer.

Söhne zweiter Ehe:

 Adam Gottlob, geb. den 10. Juni 1798, königl. dänischer Kammerherr und Hofmarschall des Prinzen Christian von Dänemark, vermählt mit Elisa, Gräfin v. Rasumofsky.

Kinder:

a) Gebhard Leo.

b) Eine Tochter,

2) Heinrich, geb. den 16. Decht. 1799, Mitglied des höchsten Gerichts in Dänemark, auch königl. dänischer Kammerherr.

V. Bertha, geb. den 17. Novhr. 1767, vermählt mit dem Freiherrn v. Adler-Adlersberg, königl. dänischen Oberpräsidenten; Wittwe.

VI. Otto Joachim, königl dänischer Staatsminister und Präsident der dentschen Kanzlei in Kopenlagen, Herr zu Espegaard, vermählt 1) mit Sopliie Christiane, Baronesse von Juel, 2) mit Sopliie v. Düring,

Kinder erster Ehe:

 Adam Gottlieb, geb. den 31. Mai 1798, königl. dänischer Land-Kriegscommissair, vermällt mit Ross Hennings (zwei Kinder).
 Wilhelm Matthias, geb. den 1. März 1801, königl. dänischer Amtmann des Amtes Holbeck auf Steland.

3) Henriette Sophia Bertha Eleonore,

VII. Karl Emil, geb. den 9. Januar 1773, königl. dänischer Geheimer Conferenzrath, Herr zu Azgaard, vermählt mit Asta Thusnelda, Gräfin von Münster-Meinhövel.

Kinder:

Amalia Thekla, geb. den 1. Novbr. 1811.
 Maria Karoline Wilhelmine, geb. den 1. Decbr. 1815.
 Ernst, geb. den 2. Januar 1822.

Noch gehören folgende Notizen hierher:

Ein Sohn des Grafen Friedrich Detlev v. Moltke war im Jahre 4806 Cornet im Regimente Gensdarmen zu Berlin; im Jahre 1813 war er Rittmeister im Regimente Garde du Corps, und Adjutant des commandirenden Generals von Blücher. Nach der Schlacht an der Katzbach erhielt dieser Offizier den ehrenvollen Auftrag, mit der frohen Kunde des erfochtenen Sieges zu Sr. Majestät dem Könige nach Böljmen zu eilen, er fand aber in den Fluthen eines angeschwollenen Gebirgstromes seinen Tod, und nur seine Depeschen erreichten den Ort der Bestimmung. — Ein Bruder desselben stand im Regimente von Auer-Dragoner, der im Jahre 1807 unter dem Marwitzschen Freicorps diente, 1808 als Major aus dem activen Dienste schied und 1818 gestorben ist. - In Bezug auf die Gemahlin des Grafen Friedrich Detley v. M. bemerken wir, dass dieselbe, wie schon oben erwähnt, mit dem Herzoge Anton August von Holstein-Beck, ihrem leiblichen Vetter, Herzoge Anton August von rioistein-Beck, inrem reioucnen vetter, vermählt war, der 1759 als Major in der Schlacht von Cunners-dorf fiel. Sie war die Mutter des königl. preussischen, dann kaiserl. russ. Generallieutenants, Herzogs Friedrich Ludwig v. Holstein-Beck, der im Jahre 1816 verstorben ist. - Noch ist zu erwähnen, dass aus diesem Hause funfzehn Mitglieder belderlei Geschlechtes mit dem hohen Orden de l' Union parfaite begnadigt waren. Der vielfach erwähnte Friedrich Detlev, Reichsgraf v. Moltke, war am 1. Juni 1786 zu Sonnenburg zum Ritter des Johanniterordens geschlagen worden.

#### Monin, die Herren von.

Ein neufchiteler Geschiecht, welches zu Cressier daseihst heinathlich ist. N. v. Monin gebrachte zuerst den Adel durch Führung des von im königt, preuss, Füsilier- Istatilion Ernest, als Seconda-Lieutenant im Jahren 1933; Johann Fronze am diesen Geschiechte Lieutenant im Jahren 1933; Johann Fronze am diesen Geschiechte den Lieutenant im Jahren 1934; Proposition of the American Georgia der Georgia de

## Monjou, die Herren von.

Ans dieser altabeligen französischen Familie haben einige Mitglieder in dem prevasischen Herer gedient. — Johann Hüldein v. Monjou kam aus französischen Diesuten in die König Friedricha H. Er wurde Majou und einleit ein Freiblatällien, das 1788 in Dreaden ererbeiten der State der S

## Monreal, die Herren von.

Hin altadeliges, vornehmes und reiches Geschlecht in den Rheinlanden, und besonders im Trierschen, das im Jahre fäß im dem letzten Zweige des weiblichen Stammes, Magdateun Margarethe, vermählt an Johann Schweikhard, erloschen ist. v. Meding beschreibt, Il. No. 570, das Waypen dieser Familie.

## Montaut, die Freiherren von.

Die aus Frankreich stammende abelige Familie Gill y. Montast in den preussischen Freilermstand erhoben worden. Sie führt in einem von der obern linken zur untern rechten Seite gefleilten, habt dieternen, habt goddenen Schilde der Hals auf Kopt eines zehwardierens, habt goddenen Schilde der Hals auf Kopt eines zehwardierens haben der Schilde der Schilde und ausgezehlagener roden Zunge. Auch ist das Schild mit rodhen Rosen und blauen Lillen belegt und von zwel Turmierheinen bedeckt; auf dem rechten dieser Helme liegt ein rother Hut, desen sillenere Ausbeläg mit einer Koue belegt, und der mit drei Stranssens in der Schilde de

## Montbach, die Freiherren und Herren von.

Die Herren v. Montbach, die sich früher v. Bohl und Montbach schrieben, sind unit dem Pfalzgrafen, Fürstbischof von Breelau, nachlnachmaligen Kurfürsten Franz Ludwig, nach Schlesien und Gestorreich gelcommen. — Der erste v. Bold und Monthach, welcher sich is Schleisen ansäsig unchte, erwarb von dem Grafeu v. Holditz die Herrschaft Berchan bei Neisse. Nie ist moch gegenwürtig in den Händen der Familie. — Kim: Verleher aus diesem Hause, Heibeis, ist die Genublin des Grafen Anton Matuschka v. Topolezan auf Zült mit Pitschen aus Berges. Kim Schwester derselben astar vor einigen allaren unvernabilit; sie war die Besitzerin von Masselbach bei Bredan, Der Capitain v. Monthach im 11. Infanteriergemiente erwarb sich ans einer Kreuz. Z. Chasse bei Belle Alliance. — Von der osterreichischen Statisch und der Schwester derselben der Verlegen von der Statische Schwester von der Verlegen von der V

#### Montmollin, die Herren von.

Unstreilig das älteste noch vorhandene Geschlecht im Canton und Fürstenthume Neuschätel, welches den Stammsitz des Dorfes gleiches Namens in der Pfarrcommune Coffrane, Meierei Vallazin, hatte, und seit 1556 das regimentsfähige Bürgerrecht der Stadt Nenfchätel besitzt, der es in Georg v. M. einen Bürgermeister und den damaligen Fürsten zugleich einen Statthalter des Fürstenthums gab. In ausländischen Diensten starben mit Ruhm Karl v. M.4. Colonel-Commandant in Holland, 1701; Franz v M., Oberstlieutenant, in gleichen Dien-sten, fiel bei Höchstädt 1704. Unter dem königl. preussischen Hanso gab es fortwährend der fürstl. Regierung Staatsräthe, Kanzler, Schatzineister und Mayer von la Côte, Vallangin u.s. w., der Stadt Nenen-burg über in *Jonas Peter*, der 1734 starb, wieder einen Bürgermei-ster, der auch nachher noch Staatsrath wurde. *Heinrich* starb 1747 als Oberstlientenant der Nationaltruppen und Staatsrath. Für die Geschichte ihres Vaterlandes haben sich verdient gemacht: Georg (gest. 1703), Iramer, starb 1713, und der noch gegenwärtig lebende Gelehrte v. M. durch seine "Mémoires sur le Comté de Neufchâtel en Suisse. 2 Tom. - Mehrere waren auch Dekane der neuenburger Geistlichkeit. Im Jahre 1822 erhielt ein v. M., der Mitglied und Secretair des Staats-raths zu Neufchätel war, den rothen Adlerorden 3. Classe. M. s. Leu, Schweiz, Lex. XIII, S. 265 - 67.

## Mordeisen, die Herren von.

Kine urspringlich Meissen angehörige altabelige Familie, von der sich und Zweige mach Schleisen gewendet haben. Der Name dieses Geschlechts soll seinen Ursprang daher laben, dass der Stammarde desselben viele Mohren in Spanien mit einer eisernen Staage erlegt laben, zum Lohne für seine Tapferleit vom Könige in den Adelstand erhoben und lim das unten beschriebene Wappen begieget sein soll. — Rackerins v. Muorleisen kam um das Jahr 1476 nach Schleisen, nach wir der Krats dieser Nomens, der sich daselbat misdelines. — Hans wir der Krats dieser Nomens, der sich daselbat misdelines. — Hans v. M., der Jüngere, war um dieselba Zeit Lamblofrielter der freien Standenberreiche Drachenberg und Herr auf Scheiman. — In Sachsen lebte um die Mitte des 10. Jahrhunderte Urlich v. M. Er war karschischer Kanzler und besche die Gitter Waltersdorf, Losanitz, Schirna, Lungen-Heinrichsdorf, Seyfriesidorf, Braunsdorf u. s. w. — Jonana Friederich v. M. under on ihren Zeitgenousen als eine sehr

gelehrte Dame geachtet, und starb im Jahre 1714 auf ihrem Gute Stenschitz.

Das Wappen dieser Familie giebt Siebmacher, I. S. 160. Es zeigt im goldenen Schilde und auf dem gekrönten Helme ein abgekürztes Mohrenbild, mit einem rothen fliegenden Bande um den Kopf, in der linken Hand über sich eine eiserne Stange haltend. Die Hehndecken sind golden und schwarz. M. s. anch Gauhe, I. S. 1042-44. Sinapius, I. S. 649. II. S. 815.

# Morien, die Freiherren und Herren von.

Morien, Morian und Mohr ist der Name eines altadeligen Ge-schlechts, das in der letzten Hällte des vorigen Jahrhunderts ausgestorben ist. Bernhard Morien wurde wegen seiner bewiesenen Tapferkeit zum goldenen Sporenritter geschlagen. - In dem Diplom, welches Kaiser Leopold l. im Jahre 1670 bei der Erhebung der Familie in den Freiherrnstund ertheilte, wird eines Sander v. Morien erwähnt, der unter Karl dem Grossen tapfer gegen die heidnischen Sachsen gefochten hatte, und dafür mit mehreren Gütern, namentlich auch mit dem Stammsitze Nortkirchen belohnt wurde. Die v. M. waren lange Zeit hindurch im Besitze des Erbmarschallaunts im Hochstifte Münster. Als der Letzte seines Stammes erscheint Johann Dietrich Alexander Georg v. Morien.

Diese Familie führte einen schwarzen, links schrägen, viermal unterwärts ansgezinnten Balken und einen rothen sechseckigen Stern im silbernen Schilde. Auf dem gekrönten Helme ist eine Mohrengruppe ohne Arme, mit silbernem Kragen und rother Stirnbinde zwischen zwei Straussfedern, wovon die rechte schwarz, die linke silbern ist, dar-gestellt. Die Hehndecken sind schwarz und silbern. M. s. Robens,

II. S. 233 u. s. f.

## Moritz, Herr von.

Se. Majestät der jetzt regierende König Friedrich Wilhelm III. erse, najesaa der jeuz regierente kong Friedrich vintem int. et-sie in der ersten Hälfte des Jahres 1836 den Generalmajor a. D., Wilhelm Christian Friedrich Moritz, in den Adelstand. Derselbe ist aus königl. sächsischen Diensten in die diesseitige Armee getreten. Im Jahre 1793 erwarb sich derselbe bei Zweibrücken das preuss, goldene Militair-Ehrenzeichen alter Art; er commandirte zuletzt als Oberat das 32. Landwehrtegiment, und lebt gegenwärtig in Langensalza im Regierungsbezirke Erfurt.

## Mosch, die Herren von.

Dieses alte vornehme Geschlecht, das zu den alten Rittern der Quaden und Lygier gezählt wird, kommt in alten Urkunden unter dem Namen v. Muschin und Muschcin vor, und gehört seinem Ur-sprange nach der Grafschaft Glaz und dem Fürstenthume Neisse in Schlesien an. In der letztern Landschaft liegt das Stammhaus der Familie, welches Sinapius Botendorf nennt, wahrscheinlich aber Boitmannsdorf heissen soll. Auch in der Lausitz hat sich das Geschlecht ansässig gemacht, und hier besitzt oder besass noch in der neuesten Zeit die Familie Schacksdorf und andere Güter. Zuerst erscheint Görke oder George Mosch auf Arnoldsdorf oder Arnsdorf im Glazischen, der um das Jahr 1300 lebte. Sein Bruder Hanes oder Hans v. M.

war Erbyogt zu Habelschwerdt. -- Ein Nachkomme dieses Letztern. Maximilian v. M., wendete sich nach der Lausitz und wurde der Gründer der dasigen Linie. - Felician v. M. war im Jahre 1604 des Maltheserurdens Cummendator zu Glaz. - Im Jahre 1806 war ein Fräulein v. M. Conventualin im Fräuleinstifte zum heiligen Grabe in der Priegnitz. - In der prenss Armee sind drei Brüder aus dieser Familie zu hohen Würden gelangt, namentlich:

Karl Rudolph v. M., ein Sohn Johann Christian's v. M., ans dem

Hause Schacksdorf, trat 1741 nls Fälmrich in das Regiment v. Glase-nap, wurde 1757 Compagniechef, 1762 Major, 1772 Oberstlieutenant, 1774 Regiments-Commandeur, 1776 Oberst, 1782 Generalmajor, Chef des Cadettencorps und der école militaire, im Jahre 1790 Generallieutenant. Er stand seinem Posten bis zum Jahre 1797 vor, wo er in den Pensionsstand trat, und starb im Jahre 180? im 81. Jahre. Er war nicht allein ein höchst verdienstvoller, sondern auch gelehrter Offizier, und in seinen jängern Jahren ein sehr geschickter Maler,

August Wilhelm v. M. starb 1815 am 29. Septbr., ebenfalls 81

Jahre alt, als pensionirter Generalmajor, Christoph Friedrich v. M., geboren im Jahre 1734, trat, 19 Jahre alt, in den Kriegsdienst, in dem er als Subaltern-Offizier alle Feldzüge, so wie seine ältern Brilder, mitmachte Er durchlief nach und nach alle Militairgrade und wurde am 1. Septhr. 1790 Oberst und Commandeur des Regiments Prinz Friedrich von Brannschweig. Im Jahre 1794 erhielt er den Militair-Verdienstorden, im Jahre 1799 die Commandantur von Wesel, mit dem Range eines Generalmajors, und 1802 beförderte Ihn Se. Majestät zum Generallieutenant. Im Jahre 1805 trat er in den Pensionsstand, und sein Tod erfolgte am 22. Juli 1821 in dem seltenen ehrwürdigen Alter von 91 Jahren.

Die v. Mosch führen ein getheiltes Schild. Im weissen Theile desselben ist eine blaue Schlittenkafe, und im blauen Theile eine weisse Schlittenkuse dargestellt. Der Helm ist mit drei Federn (weiss, blau, weiss) geschmickt. Die Hehndecken blan und weiss. M. s. auch Sina-

pius, I. S. 649. H. S. 817. Ganhe, L. S. 1047 u. f.

# Mosczenski, die Grafen und Herren von.

Eine Linie des alten vornehmen Geschlechts Mosczenski, auch Mosczinski und Moschinski, in Polen, Westpreussen und Schlesien, ist in den preuss. Grafenstand erhoben worden. Das ganze Geschlecht stammt aus dem müchtigen alten Hanse Lodzia. - Lodzia Matthias Mosczinski, der 1492 starb, war einer der berühmtesten Generale des Königs Casimir von Polen. Dieser Vorfahr war auch Woiwode von Kalisch, und einer seiner Söhne Woiwode von Posen. - In Schlesien besassen die v. M. Antheile der Güter Cammenitz und Babinitz im Kreise Lublinitz. - Im Jahre 1806 standen Edelleute dieses Namens in der Armee, die in der unglücklichen Zeit der französischen Invasiun in polnische Dienste zurücktraten. - Noch lebt der ehemalige Starost von Becz-Knjawski v. M. auf Strczelze bei Bromberg, Wiatruwo bei Wongrowiee, Swipachowo und Brodzin. Er ist mit einer Tochter des ehemaligen Woiwoden von Bromberg, Radziminski, ver-näliht. Sen Vater war französischer General, und des Letztern Vater Castellan von Inowraclaw und General in der franzüsischen Armee vor der Revolution.

Die Grafen v. Mosczenski führen im rothen Schilde eine silberne,

unten zusammengeknäpfte Schurze uder Binde. Auf der neunperligen Graienkrone ruht der gekrünte Turnierhelm. Aus demselben wächst eine blau gekleidete Jungfrau zwischen zwei siebenendigen Hirsch-stangen. Die Jungfrau trägt eine silberne Stirnbinde und sliegende Haare. Decken roth und silbern.

# Mosel, die Herren von der.

Ein ursprünglich sächsisches, namentlich im Erzgebirge, in der Gegend von Naumburg und im Voigtlande ansässiges Geschlecht. Das Stammschloss Mosel liegt bei Zwickan. Aus dieser Familie sind zwei Mitglieder in der preuss. Armee zu hohen Würden gelangt, na-

mentlich:

Konrad Heinrich von der Mosel, ein Sohn Wolf Konrads v. d. M. und der Anna Katharina von Harras, aus dem Hause Lichtenwalde. Er wird zuerst in den Listen im Jahre 1703 erwähnt, wo er Major im damaligen Regimente Alt-Heyden war. Im Jahre 1709 ward er Oberst im Regimente Prinz George von. Hessen und 1721 Generalmajor ; 1723 erhielt er ein neuerrichtetes Regiment, und 1731 die Drostei Bistich. Im Jahre 1733 zum Generallieutenant ernnunt, starb er bald daranf zu Wesel, wo er auch Gouverneur war. Sehr bekannt ist die Thatsache, dass dieser Ehrenmann durch seine kraftvollen Worte und seine Unerschrockenheit den damaligen Kronprinzen, nachmaligen König Friedrich II., vor den Misshandhungen seines erzürnten Vaters schiitzte, als dieser Prinz auf seiner Flucht nach Holland oder England eingeholt und im Hause des Generals v. d. Mosel vor seinen zornentbrannten königl. Vater geführt wurde, der den Degen zog und in der ersten Hitze im Begrilf war, seinen Sohn zu durchbohren. (M. s. brandenburg.-preuss. Regenten- und Volksgeschichte von K. F. Tzschucke. Berlin 1821. Bd. II. S. 8.)

Friedrich Wilhelm v. d. M., ein Sohn des Vorigen, geb. 1709, trat nach zurückgelegten Studien im Jahre 1727 in preuss. Dienste, ward 1734 Capitain in Regimente v. Dolna, 1748 Major, 1756 Oberst-lientenant, 1758 Oberst, 1759 aber Generalmajor und Chef des Regi-ments v. Panuewitz. Er hat sämmtlichen schlesischen Kriegen rühmlichst beigewohnt und ist in der Schlacht bei Hohenfriedberg vernone beigewonn und ist is der Schiedt bei Erdentriedeng Ver-wundet worden. Im Jahre 1768 schied er ans dem activen Dienste und starb am 6. Febr. 1777 zu Meurs. In seiner Ehe mit einer Toch-ter des königt preuss. Obersten und Landdrosten zu Meurs, Johann Wocislay v. Wobeser, wurden ihm mehrere Kinder geboren.

Ein Urenkel des erwähnten Generallioutenants ist der königl-

Landrath des Kreises Cleve, v. d. Mosel zu Haus Rosenthal. Diese Familie führt im blauen Schilde einen schräg links gezogenen goldenen Balken, der an jeder auswendigen Seite von drei die Länge herab schräg links gesetzten goldenen Sternen begleitet ist. Auf dem gekrönten Hehue ist ein die Spitzen links kehrender Adlerflug, mit den Balken und den Sternen belegt, dargestellt. Dieses Wappen giebt Siebmacher, I. S. 165. v. Meding beschreibt es 11. No. 580. Kinige Nachrichten über das Geschlecht giebt Gaube, I. S. 1048. König, III. S. 757-67.

# Du Moulin, die Herren von.

Diese altadelige französische Familie verliess der Religionsunruhen wegen ihr Vaterland. Ein Mitglied derselben wurde Oberst in hollan-

dischen Diensten, und der Sohn desselben, Peter Ludwig du Moulin, gelangte zur Würde eines königl. preuss. Generals von der Infanterie, Landeshauptmanns der Altmark, Ritters des schwarzen Adlerordens und Amtshauptmanns von Kolbatz, Marienfliess und Rahden. Er war im Jahre 1681 zu Wesel geboren, trat im Jahre 1695 in brandenburgische Dienste und war im spanischen Erbfolgekriege Adjutant des Fürsten Leopold von Dessau. Im Jahre 1707 ward er Capitain, 1716 zum Regimente Prinz Leopold versetzt, 1717 Major, 1721 Oberstlieutenant, 1725 Amtshanptmann zu Marienfliess, 1728 Oberst, 1729 aber Generalquartiermeister, welche Stelle er bis zum Jahre 1740 be-kleidete, 1741 ward er Chef des Regiments v. Camas und knrz daranf Generalmajor. Im ersten schlesischen Feldzuge ernannte ihn Friedrich der Grosse zum Commandanten von Breslau, 1742 aber von Glogau. Im zweiten schlesischen Feldzuge wurde er zum Generallientenant befördert. Sehr viel trug er in der Schlacht von Hohenfriedberg dadurch zum Siege bei, dass er eine vortheilhafte Anhöhe besetzte. Zur Belohnung dafür erhielt er gleich nach der Schlacht den schwarzen Adlerorden, und im Jahre 1750 wurde er zum General der Infanterie ernannt. Wegen Kränklichkeit sohied er 1755 aus dem activen Dienste, doch schon im tolgenden Jahre am 10. August starb er zu Stendal. Er war mit Marie Sibylle v. Huss vermählt, in welcher Ehe ihm mehrere Kinder geboren wurden. - Bin Enkel dieses berühmten Mannes ist der gegenwärtige Generalmajor und Commandant in der Bundesfeatung Luxemburg. Er stand bis zum Jahre 1806 in dem Regimente Kurfürst von Hessen zu Paderborn und erwarb sich vor Longwy im Jahre 1814 das eiserne Kreuz 1. Cl.

## Müffling, (genannt Weiss) die Freiherren und Herren von.

Baiern ist das Vaterhand der Herren und Preiherren von Mißling. Sie haben sich vom an am in den reusinstein und sächsteine Lauden verbreitet, und ein Zweig last sich einsteinen und sächsteine Lauden verbreitet, und ein Zweig last sich einsteine Zweigen des werden gelangt sind. — Friedrich Kerl v. Mißling, genant Weiss, wurden gelangt sind. — Friedrich Kerl v. Mißling Chef eines Infanterionen und Kerlen und der am 17. August 1730 zu Sonennaug zum Johannderrittet geschlagen. — In Neisse war der Geiernhaufor v. Mißling Chef eines Infanterionen ist der Sitten der Sitten

#### Mühlheim, die Herren von.

Scion im 42. Jahrbunderte komnt das alte, elle Geselhicht der V. Midlibeim in Schleisen vor, vo Martis V.M. bei dem Herzoge Boleslav dem Grossen in Schleisen als Rath in hohem Ansehen and, — In Jahre 1325 war Muthins v. M. des Herzogs Bleinrich VI. zu Breslaus Rath. — Jokob v. M. wird 1438 unter den Kriegsbersten des Königs Albrecht in Ungarur und Bolmen aufgeführt. — In 16. Jahrhunderto erscheinen die v. M. als Herren auf Plesswitz und Leutunamodol im Schweintzeden, apiere erwarten sie auch Puschkan, Kournelweide und Lahen. — Andere erwarten sie auch Puschkan, Kournelweide und Lahen. — Andere erwarten sie auch Puschkan, Kournelweide und Lahen. — Andere erwarten sie auch Puschkan, Kournelweide und Lahen. — Andere erwarten sie auch Steitzer von Simonalorf, Hoheuwalde, Pyrelne und Tornow, im Zillichanschen von Mosau. Gegewärtig besitzt der königt, Koumenferter und Lieutenant a. D., Ritter des eisernen Kreuzes 2. Classe (erworben bei Belle Alliageo) das Gut Ginleten.

Das Wappen der schlenischen v. M. besteht in einem gespaltenen Schilde; in der rechten goldenen Hälfte zeigt sich ein halber schwarzer Adler, in der rothen Hälfte sind zwei silberne hählträder vorgestellt. Auf dem Helne wiederlicht istich im hälbrind, dessen obere flinf Zälme mit Hahnenfedern geziert sind. Die Helnulecken sind rechts golden und selwarz, innks silbern und roth. M. s. Sinapius,

I. S. 657.

## Mülbe, die Herren von der.

Ein altadeliges Geschlecht, das im vorigen Jahrhunderte in Preussen reich begütert war. In dieser Provinz sind die Güter Bagaunowen, Mickelnick, Saleschen, Glombawen, Schedlisken, Gross-Partsch, Ribben, Philipphoff u. s. w. alte Besitzungen dieser Familie. - Sehr viele Mitglieder derselben standen und stehen zum Theil noch im Heere. - Im Regimente v. Diericke stand der Oberst v. d. Milbe; er wurde 1807 Regiments-Commandeur. Sein ausdanernder Muth bei der Vertheidigung von Danzig erwarb ihm den Verdienstorden. Er starb am 20. Juli 1811 a. D. - Im Regimente v. Steinwehr, zuletzt von Schimonski in Schweidnitz, stand ein Major v. d. Mülbe, der im Jahre 1814 pensionirt gestorben ist. - Ein Capitain v. d. Mülbe, früher in der magdeburger Füsilier-Brigade, war bis zum Jahre 1818 Major bei der Gensd'armerie und Krois-Brigadier. - Gegenwärtig steht ein Major v. d. Mülbe als Commandeur des 3. Bataillon beim 5. Landwehrregimente zu Pr. Stargard. Derselbe erwarb sich in den Niederlanden das eiserne Krenz. - Im 11. Infanterieregimente steht ein Capitain v. d. Mülbe, Ritter des eisernen Kreuzes, erworben bei Gross-Görschen.

#### Müllenheim, die Herren von.

Kin altadeliges Geschlecht, das mit dem deutschen Orden aus dem sädlichen Deutytchland in die Sätlichen Provinzen gekommen ist, und namentlich in der Provinz Pressen die Güter Stockheim, Poodskaiten Habestrom, Blauschwan, Maldeiten, Schildeninken, Podollen, Liebenau, Cremitten, Schalvenberg, Prischung, Fredenau u. s. w. beasse, (M. S. Abels Rittoraal) — In der preuss. Armee haben

viele Offiziere gestanden, und es dienen noch verschiedene in derselben, - Im Jahre 1806 stand in dem Regimente v. Besser ein Oberst v. Müllenheim, der im Jahre 1807 als Generalmajor in den Ruhestand trat and 1814 gestorben ist. - In demselben Regimente und namentlich bei den Grenadieren stand ein Capitain v. M., der im Jahre 1813 als Major auf dem Felde der Ehre geblieben ist, und ein Lientenant v. M., der gegenwärtig Major im 4. Infanterieregimente ist. Er hat sich das eiserne Kreuz vor Danzig erworben. - Ein Prem.-Dieutenant a. D. ist Ritter des einernen Kreuzes (erworben bei Cres-py). — In Reginente v. Prittwitz-Dragoner, und zwar in der Gar-nison Hainau, stand ein Major v. 41., der im Jahre 1823 im Pensionsstande gestorben ist. Seine Wittwe lebt zu Neustadt in Schlesien. und eine Tochter desselben ist an den Rittmeister v. Guretzky-Kornitz in Berlin vermählt.

## Müller, die Herren von.

In fast allen deutschen Ländern, so anch in Schweden und Dänemark, sind adelige Familien dieses Namens ansässig. Von ihnen gehören hierher:

1) Die schlesischen v. Müller, die sehr bedeutende Güter in Schlesien besassen. Namentlich gehörten ihnen vor längerer Zeit die Güter Malkwitz, Krolkwitz, Burg Lissa, Weigwitz und Kreikau bei Breslan. Sie waren am Ende des 16. Jahrhunderts das Eigenthum des Erasmus v. Müller, Consuls im Rathe der Hauptstadt Breslau. -Ernst Ferdinand v. M. war 1724 Besitzer v. Neudorf bei Brieg.

2) König Friedrich II. erhob am 18. Febr. 1741 den Lieutenant Müller im Artillerie-Corps in den Adelstand.

3) Mehrere Zweige der im Mecklenburgschen begüterten adeligen Familie dieses Namens, die in preuss. Diensten standen oder noch stehen. 4) Die v. Müller anf Reselkow in Pommern, Ihr Stammherr ist

der am 28. Sept. 1774 in den Adelstand erhobene Husaren-Lientenant (im Regimente v. Werner) Johann Daniel v. Müller; er war der Sohn des Predigers Johann Simon Müller, der 1765 das v. Manteufelsche

Gut Reselkow im Kreise Greifenberg erkauft hatte.

Das Wappen ist ein in Gold eingefasstes, auf den Seiten einnebogenes, in die Länge herab getheiltes und unten spitzig zulaufendes Schild, in dessen rechtem rothem Felde ein weisser Mühlstein, und in dem linken silbernen Felde ein in die Höhe steigender Drache, mit herausschlagender rother Zunge zu sehen ist. Zu beiden Seiten des Schildes stehen zwei schwarze, gekrönte Adler, mit goldenen Schnä-beln, Krallen und dergleichen Krone, mit dem Namenszuge F. R. auf der Brust, als Schildhalter. Das Schild ist mit einem schwarz angelaufenen, roth ausgeschlagenen, mit goldenen Bügeln und anhangenden gleichmässigen Kleinodien gezierten adeligen offenen Turnierhelme bedeckt, auf welchem eine goldene Krone ruht, auf der zwei weisse, auswärts gekehrte Büffelhörner sich befinden. Die Helmdecken sind zu beiden Seiten roth und silbern. 5) Die Müller v. d. Lühne zu Mellentin, Dewichow, Bahn, Hufe,

Waschensee, Dargen, Gofheim, Ahlbeck, Neuhoff, Neukrug u. s. w., and der Insel Usedom. Diese Güter waren sämmtlich vorher Neuen-kirchsche Lehne. Sie felen nach dem Tode des Obersten Borckhardt Müller v. d. Lühne, dessen Sohne, dem königl. Kammerherrn Ludwig Müller v. d. Lühne zu, und wurden vom Könige Friedrich II. durch einen Cabinetabefehl vom 20. März 1747 allodificirt und in der darauf erfolgten Subhastation von dem Kriegsrathe Peter v. Mayen in demselben Jahre erkauft. Aus dieser Familie sind zwei Generale hervorge-gangen. Burkhardt Müller v. d. Lühne, starb am 22. Juni 1670 als königl. schwedischer General en chef der Cavallerie, Gouverneur von Songia Schwedischer General eines Cavalleriergiments, Erbert auf Geschwedisch-Pommers, Oberst eines Cavalleriergiments, Erbert auf Ladwigsburg, Mellentin u. s. w. — Karl Leonkard Miller v. d. Lähne, ein Solm des Vorigen und Erbe der väterlichen Güter, starb im Jahre 1707 als königt, schwedischer Generallieutenant der Cavallerie und Oberst eines Dragonerregiments.

## Müller v. Lamothe, die Herren von.

Ein regimentsfähiges Geschlecht der Stadt Bern; schon 1294 war ein Peter Müller Rathsherr oder des Grossen-Rathes, Als Abnherr wird betrachtet Hans Müller v. L., der von 1550-1572 als Rathsherr, Schaffner von Sct. Johann, Staatsruth, Stifts-Schaffner zu Zof-fingen, und Schultheiss zu Thun lebte, seine Nachkommenschaft be-Bass anselnliche Aemter und Würden in der Stadt Bern, in den Provinzen der Stadt Bern, und in der Waadt die Herrschaften Marnand, Roverai und St. Martin, und den Rittersitz la Mothe, von welchem der in preuss. Diensten, und zwar im 22. Infant.-Regt. stehende Lieutenant Müller v. Lamothe den Namen noch führt. — Leu, Schweizer-Lexicon VIII. S. 326-28.

## Müller v. Sylfelden, Herr von.

Johannes, königl. westphälischer Staatsrath und General-Studien-Director, ans einer Bürgerfamilie zu Schaffbausen (geboren 1752, gestorben 1809), der berühmte Geschichtsschreiher der Schweiz, wurde unter Andern 1788 Mitglied der Erforter Akade-mie der Wissenschaften. Im Jahre 1804 bestimmte ihn König Friedrich Wilhelm III. von Preussen zum Historiographen seiner Staaten und ertheilte ihm den Titel eines Geheimen Rathes, und die Berliner Aka-demie nahm ihn zu ihrem Mitgliede auf; nach einem Aufenthalte von 3 Jahren ging er nach Cassel, als westphälischer Staatsrath und Studiendirector, ab. Wegen seiner Verdienste um die Reichsritterschaft erhielt er 1790 bei der Krönung Kaiser Leopolds II. zu Frankfurt den Reichsadelstand mit dem Prädicat: "von Sylfelden," - Lutz, Nekrolog denkwürdiger Schweizer. S. 359-62.

## Münchhausen, die Freiherren und Herren von.

Eine uralte adelige und vornehme Familie, die ursprünglich Thüringen angebört und von der eine Sage erzählt wird, nach welcher dieses Geschlecht anfänglich Hausen geheissen hahe. Da es ganz ausgestorben gewesen sein soll, bis auf einen Mönch im Kloster Loccum, so habe der Papst ihn von Cölibat dispensirt, worauf er sich vermählt. und einen Sohn Namens Heino gezeugt, aber seines früheren Standes wegen Münchhausen genannt worden sein soll. Er erhielt im J. 1212 das Haus Sparenberg zu Lehn und pflanzte sein Geschlecht fort. Mit seinen Spätenberg zu Lein die N. M. und Statisse v. M., theilten sich die v. M. in zwei Linien, nämlich in die schwarze und in die weisse. — Hilmar v. M. befehligte um das Jahr 1558 als spanischer General die deutsche Infanterie im Treffen bei Grevelingen und erfocht einen bev. Zedlitz Adels - Lex. III.

Ernst Friedenums, Freihert v. M., geboren am 19. Septbr. 1732. der anfanglich in königt, Johinden mud kurfürst, alseinstehen Diensten als Tribunalrath stand, 1750 aber am eine Anstellung im preuss. Stanatienten enheuchte und ie erindet; er ward Kammerpräsident bei der neumärkachen Regierung, 1751 Oberants-Regierungs-Oberonsistorial - und Popilten-Collegir-Träident zu Bireslan, 1703 wirklicher Gebriemer Staatz- und Justzaminister, auch erster Präsident des Kameregreichts und Domhert zu Mügdeburg. Sein Tod erfolgte um 30.

Novbr. 1784.

Gegenrätig ist August v. Münchlausen Major a. D., Landrad de mandelei Gebirgakrieis und Ritter des eisernen Kreuzez 2G. Germandelei Longwy). — Ein Anderer, Gerlech v. M. auf Neulmarteit Longwid Longwy). — Ein Anderer, Gerlech v. M. auf Neulmarteit Landrath des Kreises Weissensee. — Freiherr Karl Adalph v. M. att Landrath des Kreises Weissensee. — Freiherr Karl Adalph v. M. att Kreisen Weissensee. — Freiherr Karl Adalph v. M. att Der Kongel, hannovernet Gebeirer des ehemdigen Kreises Ziesan. — Kin v. M. ist Oberformueister bei der Regierung zu Mersehang. — Der königt, hannovernet Gebeiren Kanmerrath, Baron v. M., jst gegensättig ausserordenticher Gesandte und bevollmächtigter Minister aus preuss. Hofe.

Die v. Minchbausen finhen im gedenen Schilde und auf dem bewührteten Heine einem vorwärte schreitenden Minch, in der Rechten eine Laterne, in den vorwärte schreitenden Minch, in der Rechten scheimatelle der Schilder und der Schilder und der Schilder und Schilder un

## Münchow, die Grafen und Herren von.

Fürstenthume Camin gelegenen Güter Carzenburg, Zwelin, Mersin, Nassan, Leikow, Curswanz, Neuenback, Nedelin, Altenbuck, Herrn, Tressin, Latzig, Satzpe, Gulze, Berzelin und Clanmen; Cose, Ce-semühle, Gross- und Klein-Rakitten im Kreise Stolpe, Barthein, Carzenburg, Kuhz im Kreise Schläwe u. s. w., Gross-Duberow, Nassin, Germen im Kreise Belgard, Dallentin, Schneidemühl, Wuckel im Kreise Nenstettin u. s. w. Noch gegenwärtig sind in den Händen der Familie die Giter Gross-Satzpe, Latzig; der Major a. D. und Postmeister zu Cöslin, Georg v. M., besitzt das Gut Bichenherge im Kreise Neustettin. Der gräflichen Linie gehören die Giter Vietzig, Krampkewitz und Klein-Wunneschin in Kreise Lauenburg-Bütow, und Mikrow im Kreise Stolpe. - Die Grafenwürde brachte Ludwig Wilhelm v. M. an sein Haus, der 1712 in der Neumark geboren, 1740 Geheimer Finanzrath, 1741 Chefpräsident der neuerrichteten Kriegsund Domainenkammer, 1742 wirklicher Geheimer Staats- und Kriegsrath wurde, und im Jahre 1743 den rothen Adlerorden erhielt. Schon im Jahre 1741 war er in den Grafenstand erhoben worden und 1747 erhielt er die durch Absterben des Grafen v. Thurn dem Könige auheim gefallenen Lehne Klein-Kauen und Goldschwitz, und starb am 23. Septbr. 1753. Er ist auch Erbtruchsess der Kurmark Brandenburg gewesen. - Gegenwärtig ist ein v. Münchow Landrath des Kreises Obornik im Grossherzogthum Posen. - Zu Bonn wirkte noch bis zum Jahre 1836 der Professor der Mathematik v. M. als ein eben so geschätztes als gelehrtes Mitglied an dieser Hochschule. In der preuss, Armee sind zu hohen militairischen Würden ge-

langt:

Richard Doniel v. M., geboren im Jahre 1703 in Pommern, trat
1724 in preuss. Dienste, durchlief die Sulattern-Offiziergrafen nach
Frank in Preuss. Dienste, durchlief die Sulattern-Offiziergrafen nach
Frank rich Eight der Stephen und starb
Frank rich Light der Stephen und starb
an 18, Juni 1757 an seinen in der Schlacht von Collichan
Plangenen Wunden. Seine Gemahlin war eine geborne v. Rössig.

Guster Bogistar v. M., geboren in Poumern am 10. Sepths. 4589, tra 1703 in preuse. Kriegalenate. Kr ward 1725 Oberdischetenat, 1735 Oberd, 1726 Cheridischetenate. Kriegalenate. 1725 Oberdischetenat, 1735 Oberd, 1726 Cheridischetenat. Schot in Jahre 1726 den 1726 d

Eleonore v. Schwerin vermählt, doch nur in erster Ehe wurden ihm

ein Sohn und zwei Töchter geboren.

Das ursprüngliche Wappen der v. M. ist ein allbernes Schild mit der Mohrenkopien, von welchen jeder eine goldene roch eingefaate Binde um die Stirn hat; zwei oben, einer unten. Auf dem offenen, blan angedaufenen, roch ansgeechlagenen, mit goldenen Bügeln und anhangenden gleichmässigen Kleinode gezierten ritterlichen Turnierheiner nutt eine goldene, mit Edelsteinen gezierte Krone, aus welcher finf grüne Palmzweige, drei links und zwei rechts gelektri, Herororagen. Die Helmdecken and auf beiden Seiten blau und silbem,

Das Wappen der Griffen v. M. ist ein silbernen Schild mit dreit Mohrenküpfen, deren jeder eine goldene, rohl eingefanste Binde un die Stirne hat, zwei oben, einer unten. Das Schild bedeckt in der Mitte eine ofinen goldene und mit Edelsteinen besetzte Krone, und an beiden Scient zwei ollene, blau angelaufene und roch ausgeschlagene ritterfielte Turienfelenen Bigelin and anlangenelnen gleichsteinen gezierten Krone vereiben, aus deren recltten zwei ausgeschlagene tet an der Griffen gleichgelige, jeder mit einem goldenen Kiechlatzeigerjans der linken aber funf grüne Paluzweige, drei links und zwei reckliste achwarze Auferfügel, jeder mit einem goldenen Kiechlatzeigerjans der linken aber funf grüne Paluzweige, drei links und zwei reckliste aber aus der Griffen der Schildhaltzeig zu selwarze, zum Fling gerichste Aufer mit auswärzt gelebrien goldgekrönten Kopfen, offenen golder Braut ein goldgekröntes F, R, und auf den Flügeln einen golderen Kiechlatzeigel habend.

M. s. auch Gaulie, I. S. 1063. Micral. 507. Dithmar, Nachrich-

ten von den Herrenmeistern 83. Dienemann 250.

## Münster, die Grafen von.

Wenig deutsche Geschlechter verwögen den Ursprung ihres Hauses so weit zu verfolgen, als die heutigen Grafen von Münster, die schon im 9. Jahrhunderte als angesehene Ritter genannt werden und ihre Stammreihe vom Jahre 1127 an bis in die Gegenwart verfolgen können. Die Besitzungen dieses Hanses liegen in Westphalen, namentlich im Stifte Münster. Die bischöfliche Kirche zu Münster wurde von seinen Besitzungen gestiftet, und sie übten das Patronat darüber bis in das Jahr 1268 aus, zu welcher Zeit es dasselbe nach vielfachem Streite für 800 Mark dem Dome überliess. In Franken waren die Herren und späteren Freiherren v. Münster ebenfalls schon im 10. Jahrhunderte ansehnliche Ritter. Bucelin fängt die ordentliche Stammreilie mit dem Grossvater Valentins v. M., fürstl. würzburgschen Hof-marschalls, an, der um das Jahr 1410 lebte. — Lorens v. M. auf Breitenloe starb im Jahre 1626 als markgräftlich brandenburgscher Hauptmann zu Hitzingen. - Ein Enkel desselben, Johann Erich. Freiherr v. M., war im Anfange des vorigen Jahrhunderts Geheimer Rath des Bischofs zu Wärzburg. — Schon im Jahre 1659 war Rudolph v. M. kurbrandenburgscher Oberstlientenant. - Aus der frankischen Linie war:

Karl Philipp Ignaz Joseph Freiberr v. M., ein Sohn des Johann Philipp Otto Karl Freiberrn v. M., fürstl. fuldaischen Geheimen Ratha und Conferenzunisters, geb. den 19. Juni 1747. Br. trat 1776 als Oberst in preuss. Dienate und warb 1776 ein Freiregiment zu Soest in der Grafschaft Mark, es wurde aber 1779 nach erfolgtem Frieden

wieder reducirt.

Das gräfliche Hans der v. Münster besteht gegenwärtig aus folgenden Linien und Mitgliedern:

#### I. Das Haus Langelage in Westphalen.

Graf Georg Hermann Ludwig Karl, geb. den 11. Juli 1814.

# Geschwister: 1) Adolph Georg Unico, geb. den 19. August 1816.

2) Sophie Luise, geb. den 22. Juni 1820.

3) Karoline Marie, geb. den 25. Januar 1824.

#### Mutter:

Karoline Friederike Emilie, Freiin v. d. Reck, geb. den 16. Febr. 1790, vernählt den 16. Januar 1813 und Wittwe seit dem 9. Mai 1924 von dem Grafen Ladwig Ernst Friedrich Wühelm zu Münster-Langelage.

## Vaters Geschwister:

1) Georg Ludwig Friedrich Withelm, geb. den 17. Febr. 1776, könbnierscher Kammerherr und Regierungsrath in Baireuth. 2) Elisabeth Dorothen Kuroline Withelmine, geb. den 9. Nov. 1777.

3) Hernaum Adalph Ernst; geb. den 4. Juni 1779, königl. sächsischer Kammerherr und Kreis-Oberforstmeister zu Dresden, vermählt seit dem 17. Mai 1820 mit Mariane Freiiu v. Metsch. a. Söhne:

#### Sonne:

a) Hermann August Ernst, geb. den 25. April 1822.
 b) Ernst Karl, geb. den 22. Octbr. 1823.

c) Otto Georg, geb. den 18. Novbr. 1825.

d) Georg Ludwig, geb. den 16. Juni 1827. e) August Friedrich, geb. den 12. Juni 1829.

 Karl Ernst Friedrich, geb. den 9. April 1783, vermählt seit dem 14. Mai 1822 mit Elise Freiin v. Coninx.

#### Tochter: .

Charlotte, geb. den 22. August 1824.

5) Ludwig Friedrich Ernst Karl Wilhelm, geb. den 10. Januar 1787, Königl. grossbritannisch-hannöverscher Kammerherr und Rittmeister, vermählt seit dem 12. April 1819 mit Ernestine Karoline Adolphine Henriette Freiin v. d. Reck, geb. d. 6. März 1792.

#### Tochter:

Ernestine Elise Charlotte Anna, geb. den 28. Mai 1820.

#### Grossvaters Geschwister:

Friederike Dorothen Philippine Luize, geb. den 9. Febr. 1757, vermählt am 4. Octbr. 1775, Wittwe seit dem 17. Febr. 1818 vom Grafen Brast Franz v. Platen zu Hallermünd.

 Ernst (sieke das Haus Ledenburg).
 Karoline, geb. den 12. März 1709, vermählt seit dem 15. Septbr. 1795 mit Friedrich de Perrot.

#### II. Haus, vormals Königsbrück.

Gustav Maximilian Ludwig Unico, Graf zu Münster-Meinhövel, Freiherr v. Schade, geb. den 16. August 1782, königl. preuss. Oberst,

k. k. Kämmerer, anf Schartow in Pommern, vennählt mit Julie. Tochter des verstorbenen königl. preuss. Hofmarschalls v. d. Marwitz auf Frederadorf.

Sohn:

Hugo Eberhard Leopold Unico, geb. den 30. Juni 1812, königl. preuss. Lieutenant im 1. Uhlauenregimente.

Schwester:

Asta Thunelda, Gemalilin des königt, dänischen Geheimen Conferenzraths Grafen Karl Emil v. Moltke.

Stiefschwester:

Die Gemahlin des königl. hannöverschen Generallieutenants, General-Adjutanten und Gesandten in Petersburg, Freiherrn v. Dörnberg. III. Haus Ledenburg.

Graf Ernst Friedrich Herbert, geb. den 1. März 1766, königl. grossbritannisch-hannöverscher Staats - und Cabinets-Minister und seit dem 12. August 1814 zur Belohnung seiner geleisteten Dienste Erblandmarschall des Königreichs, vermählt seit dem 7. Novbr. 1814 mit Prinzessin Wilhelmine Charlotte, geb. den 18. Mai 1783, Schwester des regierenden Fiirsten von Schaumburg-Lippe.

Kinder:

1) Charlotte, geb. den 17. Febr. 1816, vermählt seit dem 30. Sept. 1835 mit Joseph Bruno, Grafen v. Mengersen.

2) Ida, geb. den 19. August 1817.

3) Eleonore Zwillingsschwestern, geb. den 4. Novbr. 1819.

5) Georg Herbert, geb. den 23. Dechr. 1820.

6). Thusnelda, geb. den 20. August 1822. 7) Mathilde, geh. den 2. Septbr. 1823.

8) Elisabeth Churlotte, geb. den 12, Decbr. 1824.

## Murzynowski, Herr von.

Bin Edelmann dieses Namens, ans Polen gebürtig, stand im Jahre 1806 als Major im 3. Musketier-Bataillon des Regiments von Jung-Larisch zu luowraciaw. Er war bis zum Jahre 1813 Chef der Garnison-Compagnie des 6. Infanterie-Regiments und starb als peusionirter Oberstlieutenant und kitter des Verdienstordens au 13. Novbr. 1836 zu Braudenburg.

## Mutius, die Herren von.

Diese ursprünglich italienische Familie, welche im 15. Jahrhunderte schon unter dem römischen Adel vorkommt, hat sich in den angrenzenden österreichischen Ländern verbreitet und dort in kaisert. Kriegs- und Civildiensten gestanden, worunter Philipp Jukob v. Mutius auf Rohndorf sich bei der Cavallerie unter den Kaisera Rudolph II. und Mathias vorzüglich hervorgethan, und ist deswegen, gegen das Jahr 1615, mit einem besonderen adeligen Wappen, welches die Familie noch jetzt führt, begnadigt worden. Das Wappen besteht in einem viereckigen, unten ausgeschweiften und augespitzten Schilde, welches Mutius. 439

schräg von der Linken zur Rechten mit einem sitbernen Querbalken sening von der Linken zur seenten mit einem sincerned Querouken belegt und in zwei Felder getheilt, worm das rechte blan und das linke roth ist. Ans dem rothen erhebt sich in das blane ein vollkommenes, zum Sprang gerichtetes Pferd inne Zaum mit erhabenem Schweife. Das Schild bedeckt ein blau angelanfener und roth ausgeschlagener, offener ritterlicher Turnierhelm mit fünf goldenen Bügeln und anhangendem gleichmässigen Kleinode, anch mit einem wechselsweise silbern und blau bewnnernen Wulste belegt, ans welchem ein halbes zum Sprung gerichtetes silbernes Pferd zwischen zwei Adlerflügeln liervorsteigt, von denen der rechte silbern und der linke blau ist. Die Helmdecken sind an beiden Seiten silbern und blau. Kine sehr alte Abbildung desselben befindet sich in den Händen der Familie, jedoch sind die meisten Original-Erkunden mit dem Vermögen der v. Mntius bei den in Oesterreich geführten Turkenkriegen verloren gegangen. Obiger Philipp Jakob v. M. vermählte sich mit einer v. Puebla, seine Söhne und Enkel aber sind mit den adeligen Familien der v. Husser, v. Vischer, v. Sander, v. Gross und v. Rosa alliirt gewe-sen. Die meisten dieses Hauses haben sich jedoch in auswärtige Kriegadienste begeben, wohin unter andern in den hannöverschen Landen gehöft haben: Karl v. M., welcher eine v. Maudelslobe, und dessen Sohn Georg Friedrich v. M. eine v. Reinbeck zur Genahlni gehabt, und dessen Enkel Johans Friedrich v. M. mit der Tochter des han-növerschen General v. Zandre vermählt gewesen ist. Ein anderer aus dieser Familie, Ludwig v. M., ist als Generalmajor in hannöverschen Diensten gestorben. Auch in königl. französischen Diensten stand der Sohn des Oberstlientenant v. Motins, welcher in dem ehemaligen kaiserl. österreich. Regimente v. St. Ignon gedient hat. - Im Herzog-thume Schlesien hat der König Friedrich II. von Preussen Franz Joseph v. M., geb. den 1. März 1704, einen Urenkel des gedachten Philipp Jakob v. M. in Oesterreich, nachdem er unter Kaiser Karl VI. das Amt eines königl. Fiscal in den Erhfürstenthümern Schweidnitz, Janer und Liegnitz bekleidet, auch fürstbischöff. Kanzler zn Breslan gewesen, nicht nur das vom Kaiser Mathias der Familie ertheilte adclige Wappen anerkannt und bestätigt, sondern auch unterm 30. Dec. 1745 das Incolat nebst dem Ritterstande in sämmtlichen königl. prenss. Landen verliehen, worauf derselbe in Schlesien die Ritter - und Lehngiter Ober- und Nieder-Altwasser mit dem Antheil Barengrund, auch ltörnehen, Ober- und Nieder-Thomaswaldan, Bischdorf und Kilan, käullich an sich gebracht hatte. Seine erste Gemahlin war eine geborne v. Ehrenschild, aus welcher Ehe die älteste Tochter in dem Rlisabethiner-Kloster zu Breslau als Oberin gestorben ist, die jüngste aber, Anna Clara, mit Philipp Joseph v. Ottenfeld auf Thiemendorf, Bertelafor und Maureck serbierafielt star. Von der zweiten Genalitis, aus den Haue v. Raven, sind deri Solne, Joseph Berndord, Johns Korl und From: v. M. unedgebilechen. Die drittel nicht eine Frein v. Roth, verwittest gewenner, F. der der der der erten Elle zweit Tochter, Joseph and hatonia, woron die ente unverlieirathet; die letztere aber die Gemahlin des königl. sächsischen Kriegsministers, Generallieutenaut v. Cerrini, war. Nachdem Fromz Joseph v. M. ant Altwasser n. s. w. das Amt eines Instizraths in den tehweidnitzer, strigauer, bockenhainer und landslinter Kreisen noch lange Jahre verwaltet hatte, auch bei Errichtung der schlesischen Landschaft als einer der ersten Landesältesten thätig gewesen, starb er hochbejahrt 1788 auf seinem Gute Bertelsdorf als königl, preuss. Gebeimer Justizrath.

Sein ältester Sohn, Joseph Bernhard v. M., erbte die Güter Ober- und Nieder-Altwasser mit dem Antheil Bärengrund, so wie

die bischöflichen Lehngüter Bischdorf und Eilau, welche stets auf den Aeltesten in der Familie übergehen, insofern er der römisch-kathol-Kirche zugethan ist. Das Aint eines Justizraths des schweidnitzer Kreises verwaltete er so lange, als ihn sein, durch neuen Ankauf sehr erweiterter Grundbesitz nicht daran hinderte. In der Grasschaft Glaz erwarb er die bedeutenden Herrschaften Seitenberg und Gellenau, und im neumärkischen Kreise das Rittergut Kertschütz und Wüstung. Bei der Thronbesteigung Körig Friedrich Wilhelm III. wurde er für das Fürstenthum Schweidnitz zur Erbhuldigung nach Berlinvon seinen Mitständen erwählt, so wie er auch in den verhängnissvollen Kriegsjahren 1806 - 7 dem Verwaltungs-Comité der Provinz in Breslau beizutreten veranlasst wurde. Sein rastlos thätiges Leben war ganz seinem Berufe gewidmet, und überall hat er auf seinen grossen Gittern dauernde Spuren seines Fleisses wie seiner menschenfreundlichen Gesinnung für deren Bewohner zurückgelassen. In dem letzten Befreiungskriege gegen Frankreich wurde ihm während des Walfenstillstandes in Schlesien das Commando des Landsturmes seiner Umgegend übertragen. Er starb unverbeirathet im Jahre 1816 auf dem Gute Kertschiitz,

Der zweite Sohn von Franz Joseph v. M., Johann Karl v. M., erbte die Güter Börnchen, Ober- und Nieder-Thomaswaldau, blieb jedoch nnd fast bis zu seinem Lebensende im königl. preuss. Militärdienste. Der Kaiersche Erbfolgekrieg, die polnische Campagne, der Feldzug in Preussen 1808-7, so wie die Kriegsjahre 1813-148 gaben ihm Gelegenheit, seinem Vaterlande unter drei Königen treue Dienste zu leisten. Er war verheirathet mit Charlotte Freiin v. Lützow, des Obersten bei den Reichstruppen, Freiherrn v. Liitzow zu Nenwied und einer Freiin v. Brockdorf Tochter, aus welcher Ehe ilm zwei Nölne, Karl und Ludwig v. M., und eine Tochter, Luise, überlebten, welche sämmtlich nach ihrer Mutter in der evangelischen uberneten, wettes sammand men ander meter augensteele Kirche erzegen warden. Er starb als Generalmajor und Ritter des Ordens pour le mérite, des eisernen Kreuzes 1. und 2. Cl. und des kaiserl. russischen St. Wladimirordens 3. Cl., auf seinem Gute Börnchen den 13. Mai 1816.

Der dritte Solin, Franz v. M., erbte die Güter Bertelsdorf und Manreck, vermehrte sein Besitzthum durch den Erwerb von Thiemendorf, Niklasdorf, Preilsdorf, Kultmern und Richberg. Er lebt noch und bekleidet seit einer langen Reihe von Jahren das Amt eines Landschafts-Directors der Fürstenthümer Schweidnitz und Janer. S. Majestät der König, hat ihm im Jahre 1808 die Würde eines königl, Kammerherrn und später den rothen Adlerorden 3. Cl. mit der Schleife allergnädigst verliehen. Er war vermählt mit Wilhelmine, geb. Kraker von Schwarzenfeld, Tochter des Laudesältesten Kraker v. Schwarzenfeld auf Krippitz und einer v. Zollikofer. Aus dieser Ebe leben drei Kinder. Der älteste Sohn, Franz v. M., königl. Kammerherr, Erbherr auf Niklasdorf, Preilsdorf und Buchwald, eine Tochter, Mathilde, vermählt mit dem königl. preuss. Generallieutenant Freiherrn Hiller v. Gärtringen, und Anna, verheirathet an den Herrn v. Dalwitz auf Belmsdorf.

Der älteste Sohn des Generalmajors, Johann Karl v. M., hat während der Campagne von 1813-14 und 15 in den preuss. Kurassierregimentern Kaiser Nicolaus und Grossfürst Michael gestanden, im Jahre 1818 aber als Rittmeister und Ritter des eisernen Kreuzes 2. Classe seinen Abschied genommen, nachdem er sich in demselben Jahre mit Luise Auguste Helene, geb. Grafin v. Zedlitz-Leipe, der einzigen Tochter des königl. Kammerherrn und St. Johanniterritters, Grafen von Zedlitz-Leipe auf Bankwitz, Christelwitz, Rosenthal und Albrechtsdorf und der Reichsgräfin Auguste v. Loss, verheirathet hatte. Aus dieser Ehe leben sechs Söhne und sechs Töchter. Er bekleidete das Aut eines Landesältesten bolkenhainer und landshuter Kreisen und

besitzt die Güter Altwasser, Börnchen und Albrechtsdorf.

Der zweite Sohn des Generalunjors, Johann Karl v. M., hat wäh-rend der Campagne 1813, 14 und 15 in dem Kurassier-Regimente Prinz Friedrich von Preussen gestanden, we er noch gegenwärtig als Rittmeister und Ritter des eisernen Kreuzes 2. CL eine Escadron commandirt. Er besitzt die Gitter Ober- und Nieder-Thomaswaldau und mandrz. Er bestett die Guiter Ober- um Neder- nomaswalaun und ist mit Marie v. Köder, Techter des preuss. Generals der Cavallerie und Commandirenden des 5. Anneecongs, v. Röder, Erblerrn auf Rothsirben, and Henriette v. Bardeleben vermählt. Aus dieser Elbe leben seelas Solme und zwei Töchter. Die Tochter des Generalungiors V. Mutuis ist an den Freiherrn Otto Delphin v. Pfothor, Erblerrn auf Kottlewe in Schlesien, so wie der Herrschaft Parey bei Magdeburg, Verheirathet.

## Mycielski, die Grafen von.

Dieses im Grossberzogthume Posen reich begüterte Geschlecht ist in den preusse für Greissbertzegunflier reisen beginnere Geschiecht ist in den preuss, Grafenstand erhoben worden. Is bestehen jetzt zwei Linien dieses Hauses, nämlich die von Kobilepole und die von Chodozewich im Kreise Kröben. Der Stifter der erstern war Obent im französischen Generalstabe. Drei Söhne aus dieser Familie sind in der letzten polnischen Revolution geblieben, einer lebt als General in Posen, die Mutter aber in Samter. — Graf von M. auf Chodozewice war Wolwode von Posen. Sein Sohn war Starost und leht noch auf seinem Gute Zirkow als Wittwer. Auf dem Stammgute Chodozewice haben die Grafen v. M. eine katholische Kirche im gothischen Geschmack mit einem Aufwande von mehr als 50,000 Thirn. erbauen lassen. Es ist dieses ein Gebäude, wie es selten in neuerer Zeit erlichtet worden ist.

Dieses Geschlecht führt im blauen Schilde ein silbernes Hufeisen, the threatest executions that it toutest accusing est advance to the terms to the terms of the t

und silbern.

## W.

#### Nadelwitz, die Herren von.

Eine adelige Familie in Schlesien, in Pommern, and in der Lausitz. In Schlesien ist sie im Breslau'schen begütert gewesen, in Pommern war sie ebenfalls begütert, aber längst erloschen. Sie führt oder führte im schwarzen Schilde einen weissen Hund mit goldenem Halsbande, und unter einem Baume stehend. Dieses Bild wiederholte sich auf dem gekrönten Helme. Die Decken silbern und schwarz. Luca erwähnt dieses Geschlecht pag. 885. Sinapius, I. Bd. S. 659., auch Bucelin und Schickfuss führen es an, und Siebmacher giebt im  Th. S. 54. das Wappen. Brüggemann bezeichnet es mit dem Kreuz der ausgesturbenen Geschlechter.

## Nafe, die Herren von.

Die albaleige Pamilie v. Näle oder Nefe gehört zu den sehlesten Adel. Das Stamulaus derreben ist Orietan, bei Nausläu gelegen. In früheren Zeiten setzten die von Näfe auch stets libren Annen das Präfeitet v. Obischen bei ... Jonachin v. Näfe nend Obischen aus 1586 auf Lorrenborf bei Streilen. ... Hans v. Näfe legte 1511 den Röd der Trene, im Rösinge Mühlinä II. am 19. Septön. 1511 den Röd der Trene, im Rösinge Mühlinä II. am 19. Septön. 1511 den Röd der Trene, im Rösinge Mühlinä II. am 19. Septön. 1511 den Röd der Trene, im Rosinge Mühlinä II. am 19. Septön. 1511 den Röd der Trene, im Rosinet v. Näfe kommt 1673 alt Iter af Obischen und Schömwitz vor. Um dieseltz Zeit benas Adontias v. Näfe den Kitteniat Raudnitz bei Frankenstein. ... Am Aufange des vorigen Jahrhanderts wer der Landersätzenet, Janethin Mickemaler Folk Wirbitz u. s. v. Am Reinfare der Landersätzenet, Janethin Mickemaler Folk Wirbitz u. s. v. Seine gekörte dieser Familie, elen so Gronnitz bei Troppan, Leipitz bei Ntrellen, sind noch gegenwärtig dir 1965 das 3. Musqueiter-Jahalilon des Regiments von Treuenfela in 1966 das 3. Musqueiter-Jahalilon des Regiments von Treuenfela in 1967 das 3. Musqueiter-Jahalilon des Regiments von Treuenfela in 1967 das 3. Musqueiter-Jahalilon des Regiments von Treuenfela in 1967 das 3. Musqueiter-Jahalilon des Regiments von Treuenfela in 1968 das 3. Musqueiter-Jahalilon des Regiments von Renomal Staten. 1968 das 3. Musqueiter-Jahalilon des Regiments von Renomal Staten. 1968 das 3. Musqueiter-Jahalilon des Regiments von Treuenfela in 1968 das 3. Musqueiter-Jahalilon des Regiments von Treuenfela in 1968 das 3. Musqueiter-Jahalilon des Regiments von Treuenfela in 1968 das 3. Musqueiter-Jahalilon des Regiments von Treuenfela in 1968 das 3. Musqueiter-Jahalilon des Regiments von Treuenfela in 1968 das 3. Musqueiter-Jahalilon des Regiments von Treuenfela in 1968 das 3. Musqueiter-Jahalilon des Regiments von Treuenfela in 1968 das 3. Musqueiter-Jahalilon des Regiments von Treuenfela in 1968 das 3. Musqueiter-Jahalilon des Re

Diese adelige Familie führt im rothen Schilde einen weissen-Haltu, der auf einem ailberenen Pfeile steht. Auf dem gekrönten Helme sind zwei Bülfelbörner, das vordere ohen roth, und unten weiss, das andere oben weiss und unten roth, angebracht.

## Nagel, die Freiherren und Herren von.

nung die zu Vorholt, und der jüngste Solin die zu Rüffingen, wom Soch die Linie Nagel -Ampstel houmi, weiche Jedt N. n. schon früher gestiltet hulte. Nach und nach erwarten die v. N. bedeutend Besitzungen, amssentlick Kningsbrügge, Hüfingen, Feuussehurg, Herf, Gaul, Luttringhausen, Vahrenholt, Lackhausen u. s. w. Der Konigt, Perusa, Major a. D. und Landracht war mit Theves, Frein u. Nagel-Bornick, und, nach deren im Jahre 1858 erfolgten There, Nagel-Bornick, und, nach deren im Jahre 1858 erfolgten The Martin v. Nagel-Dornick, vermählt, elf. itt. — August, Freihert v. Nagel-Dornick, sit mit Huberta Marie Thereae, Gräfin v. Meerveldt, vermählt.

Das Wappen dieser alten Familie zeigt im silbernen Schilde eine rothe runde Schnalle, mit fünf kleinen Kronen, im Funfeck besetzt, der Nagel oder die Zunge derzelben gelt von der Rechten zur Linken. Die Schnalle wiederhoft sich zwischen zwei silbernen Adlernigen auf den ungekrönten Turnisrcheime. Die Decken sind silbern

und roth.

8

# Nagler, die Herren von.

So. Majestät, der jetzt regierende König, hat den gegenwär-tigen wirklichen Geheimen Staatsminister, Generalpostmeister, Ritter des rothen Adlerordens 1. Classe, und vieler andern Orden, Karl Ferdinand Friedrich v. Nagler in den Adelstand erhoben. Dieser hochverdiente Staatsmann ist zu Anspach um das Jahr 1770 geboren und war vor der unglücklichen Katastrophe des Jahres 1806 schon Geheimer Legations - und vortragender Rath im Geheimen Cabinets - Ministerium. Er begleitete im Herbste 1806 die konigt. Familie nach Königsberg, und im Jahre 1809 nach Petersburg. Um diese Zeit ward er auch zum Geheimen Staatsrath ernannt. Im Jahre 1821 wurde er Chef des Postwesens, und das In- und Ausland hat mit gleichem Danke die grossen Verdienste anerkannt, welche sich Herr V. Nagler durch die vielfachen Verbesserungen und die missterhalte Ordnung, die er in diesem Zweige der Administration eingeführt, erworben hat. Das preuss. Postwesen ist seitdem von vielen europäischen Staaten zum Muster genommen worden, und so haben sich diese vortreflichen Einrichtungen und die umfassende Erweiterung der Postcourse, so wie der Schnellposten, die Einrichtungen der Stadtposten, und viele andere sich darauf beziehende Verbesserungen auch auf andere Länder ausgedehnt. Im Jahre 1824 wurde Herr v. N. zum ausserordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister bei der Bundesversammlung in Frankfurt ernannt, er behielt jedoch seinen ausgebreiteten Wirkungskreis als Chef des Postwesens bei. Im Jahre 1835 rief ihn Se. Majestät von dem gedachten Gesandtschaftsposten ab, und gegenwärtig ist derselbe, bekleidet mit der Würde eines wirklichen Geheimen Staatsministers, ansschliesslich seiner früheren Stellung wiedergegeben. Ausgezeichnet als Staatsmann und Diplomat ist Herr v. Nagler ein grosser Kenner der Wissenschaften und Künste. Seit langen Jahren sammelt derneibe an Alterthümern, Kunstwerken, seltenen Drucken, Manuscripten, Autographen, u. s. w. Ein Theil seiner Sammlungen ist in der neuesten Zeit an das königl, Museum übergegangen. Herr v. N. ist mit der Tochter des vor einigen Jahren in Berlin verstorbenen Kriegsraths Herst vermählt, ans welcher Ehe ein Sohn lebt. Auch ist Herr v. N. der Schwager des wirklichen Geheimen Staatsministers, Freiherrn Stein zum Altenstein.

#### Nalencz, Herr von.

Im Jahre 1798 ernannte Se. Majestät, der König, einen poluischen Edelmann, Kurl Anton v. Nalencz, Herrin auf Steklink in Neuostpreussen, zum Kammerherrn.

## Nassau, die Grafen und Herren von.

Ans einem altadeligen Geschlechte in Brabant entsprossen, kamen mehrere Edelleute dieses Namens nach Schlesien, Ungarn und Polen. In Schlesien erwarb Christoph v. N. im Jahre 1600 den Ritregion in Samesan erwant consumpt v. v. in Sante Covered the territe Hartmannsdorf hei Freystadt, welches and diese Weise das Stammhaus der v. Nassau in Schlesien geworden ist. Dieser Christoph v. N., ein Sohn des Adam v. N., der um das Jahr 1450 seine Giter der Kriegsunruhen wegen verkaufte, sich nach Polen begab, und dort in kümmerlichen und traurigen Umständen lebte, war in seiner Jugend Edelknabe am Hofe des Herzogs zu Brieg. Er machte später grosse Reisen durch fast alle Länder Europa's, und wird von seinen Zeitgenossen als ein sehr gelehrter Mann geschildert-Er hinterliess drei Söhne, von denen der aftere das Hans Hartmannsdorf fortpilanzte, der zweite das Haus Nieder-Kottwitz im Sagan-schen, und der dritte ebendaselbst das Haus Tscheplan grändete. Zuerst erlosch das Hans Nieder-Kottwitz, später sind auch die an-dern Giter in freunde Hände gekommen. Ein Enkel des oben er-wähnten Stammherrn, Christoph v. N., war der unten näher erwähnte Christoph Erust, Grat v. N., der am 5. März 1746 die gräfliche Würde auf sein Haus brachte. Dieses gräfliche Haus aber erlosch im Jahre 1755 am 19. Novbr. wieder mit dem Erhobenen, da sein im Jaine 1733 alia 13. Novik, wieuer hat een Ernoenen, da aen einziger Sohn, Christoph Erdunum, Graf v. N., der als Hauptunan und Adjutant bei ihm angestellt war, 1752 kinderlos starb. — Nicht liierher zu gehoren scheint ein Graf v. Nassan, der im Jahre 1806 als Seconde-Lieutenant in dem Regimente v. Kleist zu Magdeburg stand, and 1807 als Capitain dimittirt worden ist, wold aber gehörte den schlesischen v. Nassan ein Capitain v. N. an, der im Jahre 1806 im Regimente Graf v. Wartensleben zu Erfort stand, und ein Lientenant v. N., ein Bruder des Vorigen, der im Jahre 1818 als pensionirter Capitain des 21. Garnisonbataillons gestorben ist. - In Neisse lebte um das Jahr 1820 noch eine verwittwete v. Montbach, die eine geborne v. N. war.

Das ursprüngliche Wappen der brabanter, und später schlesischen v. N. zeigt ein getheiltes Schild, in dessen blauem Obertheil ein gleichsam zum Kampfe hervorspringender goldener Greif mit roth ausgeschlagener Zauge, nasgebreiteten Flügeln, und von sich gewor-fenen Pratzen, in der Rechten eine schwarze Lilie haltend, vorge-atellt ist. In dem goldenen Untertheile des Schildes atelen drei schwarze Lilien, oben zwei, unten eine. Auf dem gekrönten Helme wiederholt sich der vordere Theil des Greifes. Die Helmdecken

schwarz und golden.

Wir fügen hier eine kurze Biographie des in den Grafenstand erhobenen Generallientenants v. N. hinzu. Er stammte aus dem Hause Hartmannsdorf, und begann, nachdem er seine Studien been-digt hatte, seine militairische Laufbahn als Freiwilliger in der preuss-Armee. Nachdem er den Feldzügen in Flandern und Brabant beige-Affinee, Facturent er den renangen in benate, die er aber eines Zweikampfes wegen mit kursächsischen vertauschte. Nach und nach Nassau.

445

avancite er in demælben zum Obersten, und erhielt den Auftrage in eigenes Kursaiserreginnet zu errichten. Damælbe warde eine der achönsten, die man je gesehen hat. Bei der Thronbesteigung des neuen Königs achied er aus der ackinaten Armes, und Bernard und der Bernard und bei Bernard und der Bernard und der Bernard und der Bernard und Bernard und der Bernard und Bernard und der Bernard und der Bernard und Bernard und der Bernard und Bernard und Bernard und der Bernard und Bernard und der Bernard und Bernard und bei der Bernard und Bernard und Bernard und bei der Bernard und Bernard und bei der Bernard und bestatten gefangen, und den der ein Wert auch den der Bernard und bestatten gefangen, und draugte den Feind günztle Zurück. Ueber diesen zweiten schleisten Feldzug hat er ein Wert, Mann starke Beatzung gefangen, und draugte den Feind günztle Zurück. Ueber diesen zweiten schleisten Feldzug hat er ein Wert, Benard und bestatten gefangen, und draugte den Feind günztle Zurück. Den diesen Tiel gelichten aus Frankfurt und Leipzig. 1780, "erschienen biente erfleilte ihm Friedrich der Grosse im Jahre 1746 den abwarden gestatten gefangen und draugte den Feind günztled und gegenen der Beite Beitel in dem Grafendijom ganz vorziglich angeführt, und verdient hier Wiederholtz und verden:

Unsern gauzen linken Fliigel anzuvertrauen; bey wedelen allen, et Unserer von Ilun gelablen Erwartung ein av willenmunen Genige geleistet, und von einer ungewolmtlene Taplferkeit, krieges-Erharbenleit, Scharfsimigkeit und Fertigkeit des Geistes, auch klugen und vorsichtigen Condulte, nicht weniger von seiner unwandellaren und verschießen. Chur-Husst, und brennenden Milfer vor Unser höchste Intereus so grosse und distinguirte Merkanslie darbe chriefene Zuffriedneit, durch Confere mogen, Ilm Unsere darbe chriefene Zuffriedneit, durch Confere General-Lieutenants von Unserer Cavallerie, wie auch Unsere Ritter-lielen Oriens von selwargen Ander zu erkennen zu geben."

Er start, wie wir schon erwähnten, am 19. Nowlr. 1755 zu Sagan. M. s. ungedruckte Nachrichten, die Feldzüge der Preussen betreffeud, 4. Theil, S. 443. Biogr. Lex. alter Helden und Mil.-Personen, Bd, 111. S. 82, u. f.

## Nassengriff, die Herren von.

Ein augestorienes, attaletigus Geachlecht in Schlesten und Thieringen, das unsprünglich Nassengriew door Nassadel geheissen hat. Ihr Stamuhaus Nassadel oder Nassiedel liegt im Kreise Leokachitz, zwei Meilen von Katelder, und ist jetzt ein Rigentium des gräß. Prüner v. Nassengriff kommt jetzt nur auch vereinigt mit dem "ballich vor. Auch die Woppen besteller Geachliechter sind gleicht vor.

#### Natalis, die Herren von.

Die abelige Familie v. Natalis stammet aus Languedoc. Aus dersellen kan 1955 Jonn de Natalis, geh. 1670 zu Montsulan, mit andern Flüchtingen in die kurbrandeulungsehren Staaten, um Anfanne und Kringelienste zu auchen. Der Kurffrist gewähret im Beides. In den Feldzügen, welchen die brandenburgsehen füllsfröuker im Beides. In den Feldzügen, welchen die brandenburgsehen füllsfröuker und staaten. Heren beivolnten, avnacrite v. Natzlas ibs zum Major, und 1719 wurde er Oberstieutenant bei einem Garnison-Batailon, aus dem später ein ganzes Reignunt fornitz wurde. Zum Obersten der Wirale eines Gouverneurs von Nechtung des Johnstelle und der Wirale eines Gouverneurs von Nechtung des Johnstelle und der Wirale eines Gouverneurs von Nechtung der Vertrechtung d

#### Nattermöller, die Herren von.

Zwei Offiziere dieses Namens, Vater und Sohn, standen im Jahre 1806 in dem Infanterieregimente von Clebowski in Warschau. Der Yater, v. N., dannals Capitain, ist als Major und Geren-Brigadier im Jahre 1811 gestorben, der Sohn v. N. diente zuletzt im 10. Infant-Regimente.

## Natzmer, die Herren von.

Die v. Natzmer gehören zu den ältesten und vornehmsten Rdelleuten in Pommern, von wo aus sie sich in verschiedene andere Länder verbreitet haben, namentlich auch in den Marken, in Sachsen, und apäter auch in Schleien. — Zuerst erschiemen Misonlaus und Andreav v. N., die um das Jahr 1228 Castellane des Herzogz Wratische gewesen sind. — Anton v. N. war in Ashre 1527 Algesandier des Bischofs zu Camin auf den Reichstige zu Regenslerg, und später der Schleißen de

Schlawe, u. s. w.
Eine sehr grosse Anzahl Edellente dieses Namens hat ihre Dienste dem prenssischen Heere gewidmet, namentlich gehören hierher:

Gneomar Bubislav v. Natzmer, königl. prenss. Generalteldmar-schall, Ritter des schwarzen Adlerordens, Chef des Regiments Gens-darmen, Amtshauptmann zu Naugurdten, Massow, Friedrichsberg und duzmen, Amessaspunsan za ivangareven, vassoov, Fledifelisberg und Giltzow, Fladat zu College, Erbherr auf Gr. und Kl. Jamewitz, Gutzmin, Lahow und Wolesde, geboren am 14. Septbr. 1054, war der jingste Soba Jondois Mersrido v. N., Landrathis in Hinterpounnern, and der Barbara v. Weyher. Nach einer, theils bei seinen Verwandten, theils im elterfichen Hause, genoaseun genet Erziehung nahm ihn der Gouverneur von Cüstrin, Graf v. Dolma, zu sich, und hier legte er den Grund zu seinem nachntaligen Glück. Hier und hier legte er den Grind zu seinem nachhangen Glück. Dier genoss er Uhterricht in allen Wissenschaften, besondors aber in der Befretigungskunst, und war in dem Gefolge desselben, als er den Feldzuge am Oberrhein beiwolnte. Er nahm darauf holländische Dienste, gerieth in dem Treffen bei Pieton in französische Gelangenschalt, und ward nach Rheims gebracht, woselbst er drei Monate blieb. Glücklicherweise kam der Oberst Lochmann dahin, um aus den dentschen Gelangenen Reiter für sein Regiment zu sammeln. Von hier kam er mit dem Regimente nach Arras, wo er im Friihiahre 1675 seinen Abschied nahm. Nach einer glücklich überstandenen Krankheit machte er gerade um die Zeit eine Reise nach Berlin, als Kurfürst Friedrich Wilhelm den, von den Franzosen bedrängten Hol-landern Hülfstruppen zusandte. Herr v. N. nahm daher seinen Abschied von der holländischen Armee, und trat als Lieutenant bei dem damaligen Dragonerregimente v. Grumbkow in preuss. Dienste. Auf sein Gesuch wohnte er der Landung auf der Insel Rügen bei, und war der Krste, welcher ans Land stieg. Nach dieser Expedition be-gab er sich mit dem grossen Kurfürsten nach Dobberan, musste aber von dort zum Regimente abgehen, welches noch in diesem Winter nach Preussen aufbrach, um die in diese Provinz eingefallenen Schweden darans zu vertreiben. Im Jahre 1680 ward er zum Stabshauptmann, und 1082 zum Kammerjunker, mit der Erlaubniss, auf

Reisen gehen zu dürsen, ernannt. In Paris erhielt er die Nachricht, dass er zum Compagniechef befürdert worden sei. Dies beschleunigte seine Rückkehr, und nach derselben folgte er 1685 als Volontair sei-nem neuen Regimentschef, dem Grafen Dietrich v. Dohna. Im Jahre 1686 wurde er beim Sturm auf Ofen von einem Türken schwer am Kopfe verwundet. Nach geendigtem Feldzuge ward er 1687 zum Generaladjotanten ernannt. Im Jahre 1688 wurde er Oberstlieutenant, und reiste mit dem Obermarschall v. Grumbkow nach England, wurde aber ein Jahr darauf auf der Rückreise von einem französischen Kaper gefangen und nach Dünkerken gebracht. Nach einer langen Haft entkam er glücklich, wohnte in demselben Jahre noch der Belagerung von Kaiserswerth bei, worde am Zeigefinger der linken Hand durch einen Schuss verwundet, ehen so in der Belagerung von Bonn, wo er zwei Wunden erhielt. Zur Belohnung seiner Tapferkeit wurde er 1689 zum Obersten ernannt und 1696 zum Generalmajor befördert. Im Feldzuge 1703 gerieth er in Gefangenschaft, und wurde nach Donauwerft gebracht, jedoch bald wieder ausgewechselt. In der Schlacht bei Höchstädt 1704 ward er unter der rechten Brust durch eine Kugel verwundet, und noch in demselben Jahre Generallieutenant. 1708 in der berühmten Schlacht von Oudenarde zeigte sich seine Tapfer-keit auf das glänzendste. Von vielen Hieben verwundet, unter ankeit auf das gameentsse. Von vieren aueben erstudiet, unter auf dern auch im linken Auge, und aus allen Wunden bluttend, war ein der grössten Gefahr, in Gefangenschaft zu geratheu. Nur Ein Mittel war noch zu seiner Rettung übrig, nämlich einen breiten wasserreichen Graben zu überspringen. Dieses geschah, allein auch auf der andern Seite atiese er auf feindliche Haufen, dennoch achlung er sich glücklich durch, und kam am Abend zur Armee, nachdem er noch einen Hieb über das Gesicht erhalten hatte. Bei Ersteigung der französischen Linien commandirte er sowohl die Infanterie, als auch Franzonscien Limen commanurer er sovont die Inhancene, alle auen die Cavallerie, da der Graf Lottuun abwesend war. Nach dem Ut-rechter Frieden erbat er sich die Erhanbniss, die Geusdarmerie, welche nur 80 Köpfe zählet, bis auf 300 zu erhöhen, welches ihm auch gewährt zurde. Im Jahre 1714 erhött er den schwarzen Adlerauch gewant where im Jame 1119 ethieu er uen senwitzen Austronden; 1715 wohnte er den ponnierschen Feldague bei, wurde in demaelben Jahre General der Cavallerie, und 1730 zum Generalfeldmarschall ernannt. Er start im Jahre 1739 zu Berlin, in einem ehrwürdigen Alter von 85 Jahren, nachdem er 67 Jahre hindurch dem Staate die treuesten Dienste geleistet hatte. Er war zweimal vermählt, nämlich mit Sophie v. Wrech, die im Kindbette starb, und sodann mit Charlotte Justine, gebornen v. Gersdorf, verwittweten Gräfin v. Zinzendorf. In letzteier Ehe wurden ihm zwei Söhne geboren, die beide unvermählt vor dem Vater starben.

Georg Christoph v. N., gebown 1819, in Ponmern, text 2710 in prenan Bienste und wurde 2119 Kittimeister, 1732 Raljor, 1736 Oberstlieutenant in dem Kitrasierregimente v. Gessler und 1741 Oberstleutenant in dem Kitrasierregimente v. Gessler und 1741 Oberstfer warb in demsellem Jahre auf Konigl. Befeld ein Üblanenregiment in Preussen, welches bald, 5 Schwaferonen stark, in Berlin einrückt, and stag gazz, willesteicher Petitzuge beiwolnte, aber bei Altengrottan fatt gazz, willesteicher Petitzuge beiwolnte, aber bei Altengrottan fatt gazz, willesteicher v. Navanerte in Jahre 1756 zum Genesonders ausgeichnete. v. Na vanerte in Jahre 1756 zum Genemalog, doch schon im folgenden Jahre am 27. Januar starb er zu Brestaln mit Kinterlassung dreiere, Nöhen und einer Techter.

In Jahre 1806 dienten 10 Mitglieder dieser Familie in der Armee, von ihnen starb der Generalmajor und Chef des Infanterie-Reginents No. 54, v. N. im Jahre 1807 a. D. — Ein Solun desselben ist der gegenwärtige Oberst v. N., der bisher Commandeur des 13.

Infanterie Regimentz zu Minster wer, und im Jahre 1820 mit Poei on zur Disposition gestellt worden ist. Kr ist Bitter mohrere Cu-den, namentlich des eisernen Kreuzes 2. Classe (erworden bei Watter).— Ein Bruder des Letteren ist der Major v. N., Commandeur des 3. Bataillon vom 9. Landwehrregimente zu Schiefelbein, der sich des eiserne Kreuzes 24. Schiefelbein, der sich des eiserne Kreuzes 1908 stand öllterig des eiserne Kreuzes 1908 stand öllterig Latient Garde in Potstann. Er wurde darauf Flügelseifreinst Kreuzestat, und der Schiefelbein der Sc

Die v. N. führen in einem weissen oder silleernen Felde ein auf den Hinterfüssen stelendes, rothen, feuerspeiende Pantherthier, auf auf dem Helme drei Strausfedern, von welchen die mittellung und die zur Rechten und zur Linken roft nich Die Helmdecketten und zur Linken roft nich Die Helmdecketten und zur Linken roft nich Die Helmdeckert vor von den gestellt werden der Verlegen de

#### Naumann, die Herren von.

In Pommern und in den Marken, auch in Sachsen und im Grossherzogthume Hessen sind oder waren adelige Familien dieses Namens ansässig. Aus der Familie der v. Namman in Darmstadt war der Major dieses Namens, der bis zum Jahre 1805 im Regimente von Thete gestanden hat, und im Jahre 1813 gestorhen ist.

#### Naumeister, die Herren von.

Eine udelige Familie in der preuss. Provinz Sachusen, ans der Johnen Erdmann, v. Naumeister markgrüßt. Innachuspre. angeld keier Kanmerjunker war. — Ein Sohn desaellen war Hertzight Lehrerte Kanmerjunker war. — Ein Sohn desaellen war Hertzight Lehrerte Kanmerjunker var. — Ein Sohn desaellen war Hertzight Lehrerte Kanmerjunker van Jerus Lehrerte voor dem Kentlenete v. Gernforf in preuss. Kriegadienste trag, 1750 Gapttim ward, et met de Kanmer van de Kanmer van

Diese Familie führt im rothen Schilde eine Wassernixe oder ein Meerfraulein, welches mit grün bekränztem Haupte, sich aus den Wellen erhebt. Auf dem Helme liegt ein roth und weisser Bund, aus v. Zediltz Adels-Lex. III. diesem wächst ein roth und weissgestreifter Arm, der einen grünen Bund halt. Die Decken rechts roth, links silbern,

## Nayhauss (Neuhauss), die Grafen und Freiherren von.

Das alte Geschlecht der heutigen Grafen v. Nayhauss stammt aus dem Hause Grannon in Italien, von wo es nach Käruthen und Tyrol, und später anch nach Schlesien kam. In dieser Provinz ist es schon seit beinahe 300 Jahren ansässig und begütert, namentlich be-sassen die im Jahre 1624 vom Kniser Perdinand II. in den Keichsfreiherrenstand erhobenen v. N. im Kreise Tost die Güter Kempzowitz, Wischowa und Kunary, und im Kreise Leobschütz, zum Fürstenthume Troppan, preussischen Antheils, gehörig, die Güter Bladen , Jamnitz , Glomnitz , n. s. w. Auch führt Sinapius sie als Besitzer von Stemplowitz und Camenz auf , namentlich besass im Jahre aitzer von Stemplowitz und Camenz auf, namenditen nessas un Jahre 1722 Julius Interriot, Freiherr v. Anjhanas, des Fürstenthuma Tropana iltester Landrechtbeisitzer, die Gifter Bladen, u. s. w., Juhnenz, Freiherr v. N., die Gifter Stemplowitz, Camenz, Januer, einen Theil von Glomittz, u. s. w., und einem Anleit von Glomitz. Nach dem Ahuanach der deutschen gräßtelen Hüsser, Jahrgang 1857, N. 356, soll die reiduggräßtele Wirde schon im Juhre 1618 vom Kaiser Leonachten der Steiner von den deutschen Griffliche Wirde schon in Juhre 1618 vom Kaiser Leonachten Griffliche Wirde schon in Juhre 1618 vom Kaiser Leonachten Griffliche Wirde schon in Juhre 1618 vom Kaiser Leonachten Griffliche Wirde schon in Juhre 1618 vom Kaiser Leonachten Griffliche Wirde schon in Juhre 1618 vom Kaiser Leonachten Griffliche Wirde schon in Juhre 1618 vom Kaiser Leonachten Griffliche Wirde schon in Juhre 1618 vom Kaiser Leonachten Griffliche Wirde schon in Juhre 1618 vom Kaiser Leonachten Griffliche Wirde schon in Juhre 1618 vom Kaiser Leonachten Griffliche Wirde schon in Juhre 1618 vom Kaiser Leonachten Griffliche Wirde schon in Juhre 1618 vom Kaiser Leonachten Griffliche Wirde schon in Juhre 1618 vom Kaiser Leonachten Griffliche Wirde schon in Juhre 1618 vom Kaiser Leonachten Griffliche Wirde schon in Juhre 1618 vom Kaiser Leonachten Griffliche Wirde schon in Juhre 1618 vom Kaiser Leonachten Griffliche Wirde schon in Juhre 1618 vom Kaiser Leonachten Griffliche Wirde schon in Juhre 1618 vom Kaiser Leonachten Griffliche Wirde schon in Juhre 1618 vom Kaiser Leonachten Griffliche Wirde schon in Juhre 1618 vom Kaiser Leonachten Griffliche Wirde schon in Juhre 1618 vom Kaiser Leonachten Griffliche Wirde schon in Juhre 1618 vom Kaiser Leonachten Griffliche Wirde schon in Juhre 1618 vom Kaiser Leonachten Griffliche Wirde schon in Juhre 1618 vom Kaiser Leonachten Griffliche Wirde schon in Juhre 1618 vom Kaiser Leonachten Griffliche Wirde schon in View 1618 vom Kaiser Leonachten Griffliche Wirde schon in View 1618 vom Kaiser Leonachten Griffliche Wir pold I. dem Hause ertheilt worden sein. – Leopold Cäsar, Reichsgraf v. N., erhielt schon im Jahre 1773 die preuss. Kammerherrenwürde, und war im Jahre 1805 präsidirender Landeshauptmann der fürstl. Liechtensteinschen Regierung zu Leobschütz.

Das gräfliche Haus v. Navhauss besteht gegenwärtig aus folgenden Mitgliedern:

Leopoid Julius Casar, Reichsgraf Nayhauss v. Caramon, geboren den 14. April 1792, königl. preuss. Hauptmann im 22. Landwehrregimente, Deputirter des Leobschützer Kreises, Herr der Güter Bladen in Schlesien, vermählt seit dem 14. April 1819, mit Antonie Maria, Fräulein v. Stockmans, geboren den 24. Dechr. 1800.

Kinder:

 Antonie Leopoldine, geboren den 13. Jannar 1820.
 Julius Cäsur Leopold, Reichsgraf Nayhauss v. C., geboren den 3. August 1821, königt, preuss. Cadet zu Berlin. 3) Pauline Maric Antonie, geb. den 10. Juli 1825.

1) Des am 25. Novbr. 1829 verstorbenen Bruders . Reichsgrafen Ferdinund Julius Casar v. N., und dessen am 13. Novbr. 1831 gestorbenen Gemahlin, Karoline Philippine, gebornen Reichsfreiin v. Welling, Tochter, Bertha Ferdinandine, geboren den 25, Juni 1806.

2) Josepha, Reichsgräßin Nayhauss v. Caramon, geboren den 24-März 1779, Chanoinesse und Stiftsdame zu Barschau in Schlesien.

Sinapins giebt Bd. II. S. 386., zwei Wappen der v. N. Das erste gehört den Kärnthner v. N. an, und ist quadrirt. Das J. und 4. Feld ist durch eine Diagonallinie, in Silber und schwarz, getheilt, und über denselben ein rothes Feld aufgesetzt. Im 2. und 3. silbernen Felde zeigt sich ein gekrönter schwarzer Rabe, auf einem Hügel stehend, und im Schnahel einen goldenen Ring haltend. Das Schild ist mit zwei gekrönten Helmen bedeckt. Der erste trägt zwei Flü-

ast mit zwei gestomen Heinien oeueckt. De eine draft zwei Fringel über einander, mit dem Wanpenbilde des 1. und 4. Feldes belegt, der Zte Helm aber den Raben.
Das zweite Wappen gehört den Tyyoler v. Nayhanas an, und zeigt aus den Ecken des Schildes zwei etwas krumme Linien, in eine silberne Spitze gezogen, wodurch das Schild in drei Theile zer-fällt; das rechte und linke Feld sind roth, das mittlere silbern. Auf dem Helme sind zwei rothe Adlerflügel, mit dem Wappenbilde belegt, vorgestellt.

# Neal (e), die Grafen von.

Der königl. Kammerherr v. Neal wurde am 6. November des Jahres 1750 in den Grafenstand erhoben. Einz Schn desselben war der vor einigen Jahren verstorbene erste Obermundschenk und Ritter von Stellen und der Schriften der Kniste, Graf v. Schriften von Bergit und der Kniste der Kniste (Graf V. Schriften von Bergit war Hofdang der Hondenbergen Der der Schriften von Bergit war Hofdang der Hondenbergen Prinzessin Henrich, und eine Passiert derselben Wirt maksangtwährte mit Höfe der Prinzessin Graf v. Schriften von Bergit war Hofdang der Hondenbergen bei den Bergit und der Prinzessin Graf von Bergit war Hofdang der Bergit und der Prinzessin Graf von Bergit war Hofdang der Bergit und der Prinzessin Graf von Bergit war Hofdang der Hondenbergen Prinzessin Hondenbergen der Hondenbergen d ist ein aufspringender goldener Löwe vorgestellt. Dieses von einer fünfperligen Krone bedeckte Schild, trägt zwei gekrönte Helme. Ans dem rechten wächst ein die Spitzen auswärts kehrender schwarzer dem Feehen wacht ein die opiezen auswate kentenner benwarzer Adlerflingel, aus dem linken aber ein um lütten und Haupt bekrünz-ter wilder Mann, der eine Keule in der rechten Hand hält. Die Decken sind rechts blan und silbern, links aber roth und silbern, Zu Schildhaltern sind ein schwarzer Adler und ein goldener Löwe

## Neander, die Herren von.

Die adelige Familie Neander v. Petershaiden gehört urspriinglich Schlesien an, und das Stammhaus Petershaide liegt im Fürstenthume Neisse, nur eine halbe Meile von der Stadt Neisse. Zuerst kommt Balthasar Neander (geboren am 26. Januar 1568 zu Ottmachau, gestorben zu Breslan) vor, der Dr. der Theologie und des ho-hen Domstifts zu Sct. Johann in Breslan Domherr und Archidiaconus war. - Karl Franc Neander v. Petershaide war Bischof zu Nicopolis. Administrator und Suffraganeus des Bisthums Breslau, Archidiaconus des hohen Domstifts Sct. Johann zu Breslau, und Erbherr auf Franzdorf und Kuschdorf, im neisseschen Fürstenthume und Kreise gelegen. Er starb zu Neisse am 5. Februar 1693. — Ein Zweig dieses Hauses hat sich nach Pommern gewendet. Demselben gehören Verschiedene, sehr riihmlich bekannte Offiziere der preuss. Armee an, die namentlich sich im Artilleriecorps sehr unsgezeichnet haben, und deren Nachkommen jetzt wieder mit dem Beinamen v. Petershaide voikomuien.

Der Generalmajor v. Neander wurde 1742 zu Labes in Pommern Reboren und diente zeit seinem 19. Jahre. In der Rheincampagne erwarb er sich, als Capitain im 4. Artillerie - Regimente, vor Manuz,

wo er bei einem nichtlichen Ausfalle verwundet wurde, den Orden pour le mérite. Kurze Zeit darun erfolgte eine Krennung zum Major, und etwas spiter zum Commandeur des 9. Artillerie-Batalion. In Jahre 1800 ward er Obertfleinenan, und 1805 Obertalet ertelenden Jügerregimentz. Nach dem Abgange des Genernlüsstensatts, Whertatz Liehertrug ihn Se. Mejestät, im Range eines Geierrellüsstensatts von Hertrag der Prize August, übernahm. In Jahre 1813 ward er Commandant von Pottodam und von den Königl. Schlässern. Nach dem Frieden trat er in den Rulestand, und starb am 15. Octte. 1817. er. Ein Neffe des Verstorbenen war Oberst nud Brigailer der ostpress. Artillerie, er starb im Jahre 1821 als Director der Artillerie- and Ingenieurschule zu Berlin. — Hin Brunder des Letzten ist der Hauptmann v. N., welcher sieh durch vielfacle Brimburger, die sich teile sig an darer mitzliebe Einrehungen, die sich teile sig an darer mitzliebe Einrehungen beziehen, rithmichat bekannt gemacht hat. Er erwarb sich schon 1794 vor Wegel den Militair Vernienstorlen.

Die v. Neneter führen ein durch einen Spitzenschnitt getheittes Schild, das reelete Feld ist ackwarz, silleren, blau und silbern geatreitt; die mittlere rothe Abtheining zeigt einen aufspringendem blanen Löwen, die linke blause Feldung aber in dem Obertheile drei goldene Halbmonde. Auf dem gekrönten Helme steht der blane Löwe verkürzt, einen Halbmond in den Prauken haltend, zwischen zwei

schwarzen Adlerflügeln. Die Decken sind roth und schwarz-

## Nebra, die Herren von.

Eine adelige Familie in Thüringen, deren Stammhaus, das gleichnanige Schloss, an der Unstitt liegt. Die Edellente dieses Namens kamen auch Trüßer unter der Bezeichung Schenken v. Nebra vor. Der genannte Stammort ist im vorigen Jahrhunderte an die Grafen v. Hoyn gekommen.

Diese Familie führt im blanen Schilde eine rothe, von der obern Linken zur untern Rechten schräg gelegte Leiter. Auf dem Helme wiederholt sich dieselbe zwischen einem goldenen, und einem blauen Adlerdlügel.

#### Necker, die Herren von.

Diese Familie stammt aus Irland, und war in der Gegend von Armagh unter dem Namen des andeigen Geschlechts der Kinimaze nagesessen. Wegen Keligionsmeinung musste sie sehen 1588 Hriand verfassen, als engelt sich nicht Denistelland mit nahm den Namer der Schweiz, den Beltzall aber in den Marken und in Pommern. — Von der niederlämlichen Linie ist 1835 vernutältich der letzte v. Nerber als Bischof von Nus-den begründen Franzierie dem Französische Minister Jagune R., desen Tochter die geistreicht Schriftstellerin, Ame Lonies, verm. Bizroin v. Stehlen bei den Schriftstellerin, dem Lonies, verm. Bizroin v. Stehlen der Schriftstellerin, dem Ernzein v. Broglin v. Broglin

dem Jahre 1590 die Gützr Illumenhagen, Rackit, Stüdnitz, Denzig, Pelitiz und Lamerbrick, und seit 1708 das Güt Musternick. in Schlesien. — Gegenwärtig besteht diese reichsadelige Familie in den preuss. Staaten aus dem königt, preuss. Mysich und Filtere des 2. Aufgebots des 18. Landwehrreginents, Ritter der einerma kroutze, Ham Kandl Leberdet v. N. Tochter aus diesem Hause, Charlotte v. N., ist die Gemahlin des Grafen August Kospoth, Majoratsberra und Briese, u. s. w.

Diese Familie führt ein durch einen schwarz geflammten Strom getheiltes blaues Schild, in dessen obern Theile ein liab hervorspringendes silbernes Ross, in untern Theile aber ein Meerfisch dargestellt ist. Auf dem Helme zeigt sich zwischen zwei füllfelhörnern ein

Mohr, der eine goldene Kopfbinde trägt.

Noch ausführtehn bechreibt Brüggenann dieses Wappen, 
Noch ausführtehn Aberbeit Brüggenann dieses Wappen, 
Leibserfen erfühlten. Es lieist darit: "Die v. Nocker führen 
tei gazu blause, oder lausträchenne Schild, durch dessen Mitte, niet 
zwerch, ein schwarzer Wasserstrom fliesst, und in deasen austern Theile 
in geber, hinder sich gelehrte, stachlicher dessen Mitte, niet 
zwerch, ein schwarzer Wasserstrom fliesst, und in deasen austern Theile 
in gelber, hinder sich gelehrte, stachlicher 
den gelehre des der der 
den gelehre Brügender 

zuneg, bu an nich Mittel 
nich den den gelehre 

den zweit, mit den Munchlöchern auswirts gelehrte Billelbirrer, 
dan ist das hinder 

anden aus den 

den zweit, mit den Munchlöchern auswirts gelehrte Billelbirrer, 
dan 

den der 

den den 

gen häuser Leitrocke 

dand, goldlachere 

fressen, und en kopt 

eine gelle Binde, mit etwas zurück liber sich fliegenden 

Enden 

den hen 

den den 

den hen 

den den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den 

den

## Nectzow, die Herren von.

Bise altudelige Familie in Poumern, die mit dem bei Anchun gelegenen Ritterstize Kagnow behelmt war, und im leuten noch besitzt. Am Fahl den vorigen Jahrhunderts war Adolph Friedrich von Neetzon kannen der Bernelle Bern

## Negelein (Nä), die Herren von.

Diese adelige Familie, die aus Franken stammt, besass in der Proussen sehr bedeutenden Grundbesitz, namentlich nennt sie Abel (2. Theil, S. 224.) als Besitzer von Weslin, Radersdorf, Schönraden, Padersort, Pahren, Laxdehn, Sentainen, Födderan, Schelen, Pommern, Molak u. s. w. Mehrere Mitglieder derselben haben in preuss. Diensten gestanden, und noch gegenwärtig stehen Edelbeute dieses Namens in demselben. Einer v. Negelein, der früher als Stabscapitain in dem Regimente v. Courbiére gestanden hatte. war mehrere Jahre hindurch Bürgermeister in Insterburg.

# Negri, die Herren von.

Dieser adeligen Familie gehört der Landrath des Kreises Malmedy und Prem.-Lieutenant, Ritter des rothen Adlerordens, von Negri, an.

## Nehring, Herr von.

Se. Majestät, der König, erhob im Jahre 1836 den Gutsbe-sitzer Ferdinand Ludwig Nehring zu Rinkowken, in Westpreussen, unter dem Namen Nehring, genannt Szerdahelly, in den Adelstand.

## Neindorff, die Herren von.

Aus dleser adeligen Familie standen im Jahre 1806 zwei Offiziere, einer als Lieutenant, in dem Regimente Prinz v. Oranien in Berlin; er war zuletzt Major und Platzmajor zu Magdeburg, und ist Detuil; et war zunetzt affijte met tratemilje zu mageecourg, une ist mi Jahre 1833 int Pension in den Rahestand getreten, der andere atand im Artillerie-werspa, und ist der gegenwärtige Oberst und Inspecteur der Artillerie-Werstätten zu Berinf, Ritter mehrerer Orden, auch des eisernen Kreuzes 2ter Classe (erworben bei Lüneburg) t. N.

Der Ordensrath Hasse giebt ein Wappen der v. N. Es ist qua-drirt; im 1. und 4. blanen Felde ist ein brauner Hirsch, mit einer goldenen Decke, worauf ein umgekehrtes W angebracht ist, vorgestellt. Im 2. und 3. goldenen Felde ist eine Krone sichtbar. Auf dem Helme erhebt sich eine braune Süule, unten mit zwei, oben mit drei Pfauenfedern geschmückt. Die Helmdecken sind blau und

golden.

## Nerlich, die Herren von.

Ein adeliges Geschlecht in Schlesien, das anfänglich im Gloganschen und Guhrauschen, später aber im Neissischen begütert war. Zuerst kommen die Brüder Andreas Jakob und Wenzel v. Nerlich vor, Der erste war fürstbischöft. Rath und 1687 der hochlöblichen Stände in Schlesien Landesbestallter, der letztere ein gelehrter Theolog und gern gehörter Kanzelredner. - Anton Heinrich v. N. war 1724 fürstbischöft, Rath und Regierungskanzler des Bisthums Breslau. Er war mit Anna Sabina v. Rottenberg und Endersdorf vermählt. So viel uns bekannt ist, erlosch dieses adelige Geschlecht am Ende des vorigen Jahrhunderts im Mannesstamme, und der letzte weibliche Abkomme war die vor mehreren Jahren verstorbene verwittwete Oberstin v. Paczenski, früher vermählte Baronin v. Rottenberg, Erb-, Lehn- und Gerichtsfrau auf Reisewitz bei Neisse.

## Nesse, Herr von.

Karl Siegmund Friedrich von Nesse, geboren 1716 in Pommern, that mit 20 Jahren in das Regiment damals Prinz Dietrich. Nachdem er die subalternen Offiziersgrade überschriften hatte, wurde er im Jahre 1758 Chef eines Grenadier-Bataillon, und statt am 3. Novbr. 1760 in der Schlacht bei Torgau den Tod für das Vaterland.

## Nesselrode, die Grafen von.

Nesselrode ist der Name eines nralten adeligen, gegenwärtig reichsgrällichen Geschlechts, das ursprünglich dem Niederrhein angehört, von dem sich aber auch später Zweige nach Westphalen und Russland gewendet haben. Schon um das Jahr 942 wird einer Barbara v. Nesselrode erwähnt, die auf dem Turnier zu Rotenburg an der Tauber unter den Frauen und Jungfrauen war, welche zur Schau- und Helmtheilung verordnet waren. - Ebenso kommen v. N. auf den Turnieren zu Mörburg an der Saale im Jahre 968, auf dem zu Halle im Jahre 1042, nnd auf dem im Jahre 1176 abgehaltenen Turnier zu Cöln vor. — Im Jahre 1311 wird eines Gottschalk v. N. auf dem Turnier zu Ravensberg erwähnt, der zum Helm-Untersucher gewählt worden war. Obgleich, wie man aus dem Vorhergehenden ersieht, die v. N. schon im 10. Jahrhunderte vorkommen, so füngt die ordentliche Stammreilie doch erst im 14. Jahrhunderte mit Johann v. N. an, der mit Sophie v. Stein vermählt war, die als Erbtochter ihrem Gemahle die Güter Stein and Lewenberg zahrachte. - Wilhelm I. v. N. erwarb durch Heirath das Gut Kreshoven. - Von seinen drei Söhnen wurde Hilhelm H. v. N. der Ahnherr der ältern Linie der Grafen v. N. Herten, Grimberg, Landskron und Reichenstein. Er lehte in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts und war Amtmann zu Windeck, Gelieimer Rath des Herzogs Adolph, Oberautmann des Herzogthums Berg und Abgesandter bei dem Waffenstillstande zwischen seinem Herzoge und dem Herzoge Arnold von Geldern. Später theilte sich das Geschlecht in die Linien von Nessetrode-Landskron, N.-Reichenstein und N.-Ereshoven. - Bertrom v. N. war bergischer Erbmarschall. -Johnun Salentin 11 ithelm v. N., Rode und Leithe, wurde am 4. Sept. 1710 in den Reichsgrafenstand erhoben und war mit Margaretha v. Brembt, Erbin der Güter Landskron, Grimberg, Fonderen, Veen n. s. w., vermählt; daher auch diese Linie der Grafen v. N. den Namen Nesvernance, noder and diese tolk our Griden v. N. den Panier Nessen selrode-Landskron, annahm. — Johann Hermonn France, Reichsgraf v. N.-Landskron starb als kaiserl. Generalfeldmarschall im Jahre 175f. Er war am 13. März t681 gebosen, entwich aus dem elterlichen Hause, suchte Dienste unter einem freunden Namen und wurde gemeiner Solidat note den ministensen itanien kannen ind wirde geneiner Solidat note den ministenselen Trappen. Als Fähririch wurde sein Name bekanut, deshalb nahm er seinen Abschied und trat in die Dienste seines Landesfirsten (Pfalz-Neuburg), in denen er zum Oberstleutenant avancirte. Bei Krrichtung des kaisert, österwichisschen Regiments Deutschmeister trat er als Oberstwachtmeister in dieses Regiment, ward 1705 als Oberst zum Regimente v. Virmund versetzt, wurde später Chef eines Regiments und General-Wachtmeister. Im Jahre 1719 worde ihm das Oberkriegs-Commissariat und die General-Verwaltung der Kriegscasse in Italien anvertraut; 1723 aber ernaunte ihn der Kaiser zum Feldmarschall-Lieutenaut, Hofkriegsrath und General-Kriegs-Commissarius, 1726 zum General-Feldzengmeiater und wirkl. Geheimen Rath. Im Jahre 1740 gelangte er zur höchSchönraden, Padersort, Pahren, Laxdelin, Sentainen, Födderau, Schelen, Pommern, Mulak u. s. w. Mehrere Mitglieder derselben haben in presas. Diensten gestanden, und noch gegenwärtig stehen Edelleute dieses Namens in demaellen. Einer v. Negelein, der früher als Stabscapitain in dem Regimente v. Courbiére gestanden hatte, war mehrere Jahre hindurch Bürgermeister in Insterburg.

# Negri, die Herren von.

Dieser adeligen Familie gehört der Landrath des Krelses Malmedy und Prem.-Lieutenant, Ritter des rothen Adlerordens, von Negri, an.

# Nehring, Herr von.

8e. Majestät, der König, erhob im Jahre 1836 den Gutsbe-aitzer Ferdinand Ludwig Nehring zu Rinkowken, in Westpreussen, unter dem Namen Nehring, genannt Szerdahelly, in den Adelstand.

## Neindorff, die Herren von.

Aus dleser adeligen Familie standen im Jahre 1806 zwei Offiziere, einer als Lieutenant, in dem Regimente Prinz v. Oranjen in Berlin; er war zuletzt Major und Platzmajor zu Magdeburg, und ist im Jahre 1834 mit Pension in den Ruhestand getreten, der andere stand im Artilleriecorps, and ist der gegenwärtige Oberst und Inspecteur der Artillerie-Werkstätten zu Berlin, Kitter mehrerer Orden, auch des eisernen Kreuzes 2ter Classe (erworben bei Lüneburg) v. N.

Der Ordensrath Hasse giebt ein Wappen der v. N. Es ist ouadrirt; im 1. und 4. blauen Felde ist ein brauner Hirsch, mit einer offert; im 1. und 4. offeren Ferner at Can braumer Aussea, mit einer goldenen Decke, worang ein umgrekeltres W angebracht ist, vorgestellt. Im 2. und 3. goldenen Felde ist eine Krone sichtbar. Auf dem Helme erhebt sich eine braune Säule, unten mit zwei, oben mit drei Pfauenfedern geschmückt. Die Helndecken sind blau und

golden.

## Norlich, die Herren von.

Ein adeliges Geschlecht in Schlesien, das anfänglich im Glogauschen und Gulrauschen, später aber im Neissischen begütert war. Zuerst kommen die Brüder Andreas Jakob und Wenzel v. Nerlich vor. Der erste war fürstbischöft. Rath und 1687 der hochlöblichen Stände in Solilesien Landesbestallter, der letztere ein gelehrter Theolog und gem gehörter Kanzelredner. - Anton Heisrich v. N. war 1724 fürstbischöff. Rath und Regierungskanzler des Bisthums Breslau. Er war mit Anna Sabina v. Rottenberg und Endersdorf vermählt. So viel uns bekannt ist, erlosch dieses adelige Geschlecht am Ende des vorigen Jahrhunderts im Mannesstamme, und der letzte weibliche Abkomme war die vor mehreren Jahren verstorbene verwittwete Oberstin v. Paczenski, früher vermählte Baronin v. Rottenberg, Erb-, Lehn- und Gerichtsfrau auf Reisewitz bei Neisse.

## Nesse, Herr von.

Karl Siegmand Friedrich von Nesse, geboren 1716 in Ponnmern, that mit 20 Jahren in das Regiment damals Prinz Dietrich. Nachdem er die sahealternen Offizieregrade überschriften hatte, wurde er im Jahre 1758 Chef eines Grenadier-Bataliton, und atarb am 3. Novbr. 1760 in der Schlacht bei Torgan den Tod für das Vaterland.

# Nesselrode, die Grafen von.

Nesselrode ist der Name eines nralten adeligen, gegenwärtig reichsgräflichen Geschlechts, das ursprünglich dem Niederrhein angehört, von dem sich aber auch später Zweige nach Westphalen und Russland gewendet haben. Schon um das Jahr 942 wird einer Barbara v. Nesselrode erwähnt, die auf dem Turnier zu Rotenburg an der Tanber unter den Franen und Jungfranen war, welche zur Schau- und Hehntheilung verordnet waren. - Kbenso kommen v. N. auf den Turnieren zu Mörburg an der Saale im Jahre 968, auf dem zu Halle im Jahre 1042, und auf dem im Jahre 1176 abgehaltenen Turnier zu Coln vor. -Im Jahre 1311 wird eines Gottschall v. N. anf dem Turnier zu Ravenaberg erwähnt, der zum Helm-Untersucher gewählt worden war. Obgleich, wie man aus dem Vorhorgehenden ersieht, die v. N. schon im 10 Jahrhunderte vorkommen, so fängt die ordentliche Stammschon im 10 Jahrhunderte vorkommen, reihe doch erst im 14. Jahrhunderte mit Johann v. N. an, der mit Sophic v. Stein vermählt war, die als Erbtochter ihrem Gemahle die Güter Stein und Lewenberg znbrachte. - Wilhelm I. v. N. erwarb durch Heirath das Gnt Kreshoven. - Von seinen drei Söhnen wurde Wilhelm H. v. N. der Ahnherr der ältern Linie der Grafen v. N. Herten, Grimberg, Landskron and Reichenstein. Er lebte in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts und war Amtmann zu Windeck, Geheimer Rath des Herzogs Adolph, Oberantmann des Herzogthums Berg und Abgesandter bei dem Waffenstillstande zwischen seinem Herzoge und dem Herzoge Arnold von Geldern. Später theilte sich das Ge-schlecht in die Linien von Nesselrode-Landskron, N.-Reichenstein und N.-Ereshoven. - Bertram v. N. war bergischer Erbmarschall. -Johann Salentin Wilhelm v. N., Rode und Leithe, wurde am 4. Sept. 1710 in den Reichsgrafenstand erhoben und war mit Margaretha v. Brembt, Erbin der Guter Landskron, Grimberg, Fonderen, Vesn. u. s. w., vermählt; dalier auch diese Linie der Grafen v. N. den Namen Nesselrode-Landskron, annahm. - Johann Hermons Franz, Reichigraf v. N.-Landskron starb als kaiserl. Generalfeldmarschall im Jahre 1751. Er war am 13. März 1681 gebosen, entwich aus dem elterlichen Hause, suchte Dienste unter einem fremden Namen und wurde gemeiner Name besset met etness transfer vanden ind wirde gemeiner Soldat nuter den ministesseiten Truppen. Als Fähririch wurde sein Name bekamt, deshalb nahm er seinen Abschied und trat in die Dienate seines Landeefirsten (Pdiaz Neuburg), in denen er zum Oberstlieutenant uvancirte. Bei Errichtung des kaisert, österreichsschen Regiments Deutschmeister trat er als Oberstwachtmeister in dieses Regiment, ward 1705 als Oberst zum Regimente v. Virmund versetzt, wurde später Chef eines Regiments und General-Wachtmeister. Im Jahre 1719 wurde ihm das Oberkriegs-Commissariat und die General-Verwaltung der Kriegscasse in Italien anvertraut; 1723 aber ernannte ihn der Kaiser zum Feldmarschall-Lientenant, Holkriegsrath und General-Kriegs-Commissarius, 1726 zum General-Feldzengmeiater und wirkl. Geheimen Rath. Im Jahre 1740 gelangte er zur höchsten militäriachen Würde und trat 1746 am dem activen Dimute, Er, war gleich ausgezeitinden las Kircspheid, wie sie Diplomat und Nanasmann. Ein Urenkel desselben, Wülderin, Reichsgraf v. N.-Kreichensein-Lanakton, atzt als könfig preuss, Generalmojer von der stein-Lanakton, atzt die könfig preuss, Generalmojer von der stein-kreichen stein, im Tode vorzanjen, so erform Grufen Fronz v. N.-Reichenstein, im Tode vorzanjen, so erform Grufen Fronz v. N.-Reichenstein, Seine Erkinderie vermällte sich mit dem Erkristonen Adelph Hendenreich, Grufen Droste zu Vischering, der im Jahre 1876, d. in hier Steff, ord Febre, du. s. unten), nach in Jahre 1876, d. in hier Steff, ord Febre, du. s. unten), nach cheatatin alopütre, den Namen Droste zu Vischering v. N.-Reichenstein ausgebrate den Erstungen.

#### Die Linie zu Ereshoven.

Heinrich, der jüngere Bruder des zu Anfang erwähnten Johnn v. N., ist der Stiftert dieser Linie. – Von seinen Brüchkennen wur Hilbert dieser Linie. – Von seinen Brüchken Brüchten Brühert v. N. Practische Stellen der Stellen Brüchten Brüchten Brüchten von Stellen Brüchten Brüchten Brüchten Brüchten in Ungarn. – Philipp Wilhelm Christyle Brüchter der Stellen Brüchten Brüchten in Bründer des Vorgene, erhielt mit seinem erwähnten Brüchter das indigemat als ungarischer Magmat für alle österreich. Erkstaten und für alle and 4. Sept. 1005 das Graffendighen. – Preicht. Brüchten und für alle and 4. Sept. 1005 das Graffendighen. – Prom. Art., Reichagent v. N.-Kreshoven, start als kaisert. Rath, jüschten von seinen 4. Kullerten und der Hilberten Brüchten der Wickelberger v. N. Kreshoven als käisert. russisches Hillefen Erwan, Reichagraf v. N. Kreshoven als käisert. russischen Linie von K-breshoven. Linie von K-breshoven.

Von der Linie N.-Reichenstein ist besonders aufzuführen: Philipp Wichten, Reichugraf v. N.-Reichenstein, der 1728 zum Oberstehmeister des Johanniterordens zu Malta, in den dentstelne Landen und des heil. röm. Reichte Fürst zu Heidersheim gewählt wurde. — Dieso Linie erlosch mit Fronz Bestrum Arnuld.

In der preuss. Armee ist zu holen militatrischen Windun gelangte Wildheim, sielchagen V. N.-Landskron-Reichenstein, gebieren im Jahre 1778. Et trat im Jahre 1795 in österreichische Dienste und vollete in densablen den Belätigen bis 1801 bei. In dem Gefechte werden der Schliedt bei Marengo nannten die Armeebersteitste seinen Nauen er Schliedt bei Marengo nannten die Armeebersteitste seinen Nauen er Schliedt bei Marengo nannten die Armeebersteitste seinen Nauen er Schliedt bei Arbeitstein in Schliedt gesten der Schliedt ge

Gegenwärtig besteht das gräfliche Haus Nesselrode aus folgenden Mitgliedern:

A. Nesselrode-Reichenstein und Landskron.

Marie Karoline, geb. den 13. Sept. 1779, vermälit am 13. Sept.
1799 mit dem Erbdrosten Adolph Heidenreich, Grafen Droste zu Vischering. Wittwe seit 1826.

#### Sohn:

Graf Felix, geb. den 4 August 1808. Er nahm 1876 durch Adoption seines Grossvaters, des Grafen Franz v. N.-Reichenstein, den Na-

men Droste zu Vischering v. Nesselrode-Reichenstein an und erhte die Nesselrode-Reichensteinschen und Landskronschen Güter, vermählt seit dem 2. Mai 1835 mit Marie Therese, Gräfin v. Bocholz-Asseburg, geb. den 25. Sept. 1815.

Schwester: Marie Sophie Philippine, geb. den 9. Sept. 1784.

B. Nesselrode-Ereshoven.

Graf Franz Bertram, Herr zu Thumb, Gertenbügel, Breshoven, Wetterode, Baswerter, Wegberg, Alt-Bernsau, Vitzheck, Stockhansen n. s. w., geb. den 1. Decbr. 1783, vermiblit seit dem 16. Novbr. 1816 mit Marie Luise, Freiin v. Hanxleben zu Sassenberg, Dieck, Hemisburg, Hatzhausen u. s. w., geb. den 2. April 1799.

Kinder:

1) Maximilian Bertram, geb. den 20. Decbr. 1817. 2) Stephanie Clementine Karoline, geb. den 6. Decbr. 1818.

3) Alfred Victor Franc, geb. den 24. August 1824. 4) Anne Leontine Gabricle Isabelle, geb. den 30. Novbr. 1828.

5) Marie Auguste Helene, geb. den 20. Octbr. 1831.

Geschwister:

Friedrich Karl, geb. den 10. Januar 1786, kaiserl. russischer Generalmajor in der Suite des Kaisers.

 Karoline Auguste, geb. den 16. Juni 1787, vermählt 1802 mit dem Grafen Johann Wilhelm Franz Karl v. Nesselrode-Reichenstein, Wittwe 1872, wieder vermählt mit Herrn v. Müller.

3) Isnbelle, geb. den 8. Octbr. 1798, vermählt mit dem Grafen Ferdinand Ludwig Joseph v. Hompesch-Bollheim, Wittwe seit dem 24. Juni 1831. Sohn des Vaters-Bruders, des Grafen Maria Julius

Wilhelm Franz auf Markersbach, kaiserl. russischen Geheimen Raths und Kammerherrn, gewesenen Gesandten in Lissabon und Berlin (gestorben 1811),

und der Luise Gontard.

Graf Karl Robert, geb. den 14. Dechr. 1780, kaisert. russischer Vice-Kanzler, wirkl. Geheimer Rath und Chef des Ministerium der answärtigen Angelegenheiten, Ritter des schwarzen Adlerordens (n. s. unteu), vermählt mit der Tochter des verstorbenen kaiserl. russischen Finanzministers Grafen Gouriew, Ehren- und Portraitdame I. Maj. der Kaiserin v. Russland.

Tochter:

Helene, geb. 1815, vermählte Gräfin v. Kreglowitsch.

Das ursprünglich v. Nesselrodesche Wappen zeigt im rothen Schilde einen silbernen vier - und dreimal abwechselnd gezinnten silbernen Balken und auf dem gekrönten Helme einen rothen Doggenkopf.

Das Wappen der Grafen v. Nesselrode-Reichenstein und Landskrnn ist quadrirt und mit einem Herzschilde versehen. Letzteres enthält das ursprüngliche Stammwappen. Im 1. und 4. rothen Felde des Hauptschildes ist eine goldene Reichskrone dargestellt. Die Felder 2 und 3 sind gespalten und in der vordern silbernen Hälfte drei blaue Querbalken. Die andere Hälfte ist in die Quere getheilt; der obere Theil ist grün, der untere golden, und in demselben sind drei rothe Streifen. Das Hauptschild ist mit drei gekrönten Helmen bedeckt. Der rechte trägt einen silbernen Adlerflag mit den vier blauen Quer-balken belegt, der zweite den Doggenkopf, welcher statt des Halshandes den silbernen gezinnten Querbalken hat, und der dritte eine silberne Rübe mit grönem Kraute. Die Decken sind silbern, blau,

roth and golden.

Wir geben hier eine kurze biographische Skizze des Grafen Karl Robert v. Nesselrode-Ereshoven. Derselbe worde am 12. Decbr. 1780 geboren, widmete sich frohzeitig der militairischen Laufbahn, und erwarb sich bald das Vertragen seines Monarchen. Er schloss am 19. März 1813 den Vertrag mit dem preuss, Minister v. Hardenberg und mit Scharnhorst, der von so wichtigen Folgen für ganz Deutschland war. Nachdem er den Kaiser Alexander 1814 nach Frankreich begleitet hatte, unterzeichnete er am 1. März desselben Jahres die sogenannte Quadrupelallianz zu Chaumont und unterhandelte in der Nacht vom 30, zum 31. März mit dem Marschall Marmont wegen Uebergabe der Stadt Paris. Als kaiserl, russischer Bevollmächtigter auf dem Congresse zu Wien unterstützte er besonders die Abschaffung des Sclavenhandels und die Bildung des deutschen Bundes. Er unterzeichnete russischer Seits am 13. März 1815 die Achtserklärung gegen Nanete inseren an den Monarchen- und Minister-Congressen zu Aachen, Troppau, Laibach und Verona den thätigsten Autheil, und als der Graf Capo d'Istrias im Jahre 1821 aus dem rossischen Ministerium schied, übernahm er die Leitung der auswärtigen Augelegenheiten, Er geniesst seit der Thronbesteigung des Kaisers Nikolaus ganz die Gnade und das Vertrauen seines Monarchen, wie er en als ansgezeichneter Staatsmann und Diplomat verdient. Als Ancrkennung erhielt er im Jahre 18 % eine bedeutende Dotation, und ist mit den höchsten Orden auswärtiger Fürsten geschmöckt worden.

## Nettelhorst, die Grafen und Herren von.

Eine altadelige Familio in Preussen, aus der George Kenst v. Nettelbort, ein Sohn des Hanplannan Biongriebe, bis zum Kange eines Ollersten in der preuss. Armee slege, Seit ergenen 44. Jahre in Kriegsdiensten stebend, wholte er den Felchärgen vorher sehn den Orders poer 1e den Felchärgen verber sehn den Orders poer 1e uerite erworben hatte. In aber 1746 ward er zum Olterten, und 1748 zum Chef des Gannisonsgranets v. Heinking befordert. Sein Tod erfolgte im Jahre 1752 Glaz. Mit Charlotte Heisen v. Trach vernahlt, blieb seine Ele kinderte. Die Primitie ist uit dem deutschen Orden aus Weipkland.

459

In die Sattleben Previnzen Preussen, Ließnad, Kurhand und Ponmern Gekommen. In letztrer Provinz besaus diese Familie das Gut Warbelow. Ks hatte nämid: Georg v. N., aus Kurhand kommend, im Jahre 1619 dieses Gut klämidt von dem Masswos erworben. Sein Sohn und Erite, Georg, wurde am 9. März. 1637 damit beleint. Zeit beass ess der oben genannte Oberst Georg Ernst v. N.; von dieser des George vernäußte sich zum zweitenmale nich dem Grafen Heinrich Leopold von Reichenbard. Geofflich, und die Gut Wartelow gelangte an eine in dieser Familie zur größtehe Wirtschaft von der Schannterorien. — In der preuss, Arnee stand im Jahre 1819 als Oberstlieutennat aus dem 26. Infanterierginnete schied. Er hat sich bei Belte Allkane des einers Kreuz. I. Glasse erworben.

Die v. N. führen im gespaltenen Schilde, in der rechts silbernen Häfte einen rottene Hund, auf den Hinterbeinen sitzend, in der linken rothen Hällte drei weisse Rosen. Auf dem Helme wiedericht sich zwischen einem rotten, mit drei weissen Rosen belegten und einem weissen, mit drei rotten Rosen belegten Adlerflügel der Hund. Die

Decken sind silbern und roth.

M. s. Gauhe, II. S. 781. Zedler, XXIII. S. 1990.

#### Netz, die Herren von.

### Neuerburg, die Herren von.

Ein altadeliges Geschlecht in den Rheinlanden; namentlich batten die V. Neuerburg und die Graten v. Wied die Lehen der Burg Reichenstein.

### Neuhaus, die Herren von.

Zwei Brüder, die Lieutenanth Neulaus, standen 1899 in der westphilischen Fälischeringden. Der Ellteste war im Jahre 1838 Geptian im 28. Islanderie-Regimente; der Jürgere stamt 1819 als Major im die Stellen 1850 als Oberläustenann im Persion dientitierte eigen, und wende 1850 als Oberläustenann im Persion dientitierte eigen, und wende 1850 als Oberläustenann im Persion dientitierte eigen der Stellen 1850 als Oberläustenann im Persion nal belt auf seinem Gotte Hünern bei Wohlan. Seine Gemullin ist Sophie, Gräffen v. Burghann.

# Neuhoff, die Freiherren und Herren von.

Ein altadeliges, zum Theil freiherrliches Geschlecht in Westphalen und in der Rheinprovinz, nameutlich ist oder war dasselbe in dem hentigen Kreise Altena des Regierungsbezirks Arnsberg ansissig. Hier gehörte ihnen auch das Gut Burgelscheid bei Altena. Auf dem dasigelöfte innen atten das vitt nurgeischeit der Altena. Auf dem dan-gen Herrenhause wunle Hredory, Barou v. Nonholf, ein Sohn des Hauptmanns der Ganle des Bischofs v. Münster, v. N., im Jahre 1589 geboren, der, nachdem er in Cöln studirt hatte, nach dem Haug entlieben musste, weil er im Duelle Jemand gefoldet hatte. Durch Empfehlung des spanischen Gesandten erhielt er eine Anstellung als Lieutenant bei einem in Orau stehemlen spanischen Regimente. Bei einem Ausfalle aber gerieth er in Gelangenschaft und wurde dem Dey von Algier verkauft, dessen Gunst er sich erwarb und 18 Jahre hindurch Dolmetscher bei ihm war. Als die Corsen sich im Jahre 1735 vom Joche Genua's befreiten und die Deys von Tunis und Jahre 1735 vom Jocale Genus's betreiten mid nie Deys von Tums um Algier um Beistand gebeten hatten, samlten sie nnter Anfihrung des Barons v. N. zwei Reginnenter zu Hiille, 1 Million Zechinnen und Kriegsbeihrfnisse aller Art. Bald war die Insel ganz erobert und v. N. wurde im Jahre 1736 fejerlich unter dem Namen Theodor zum Könige von Corsika gekrönt. Er ernaunte Hoffunter und Grosswür-denträger, liess Münzen schlagen und stiltete sogar einen Onlen, Als er aber von den Genuesern mehreremal überwunden Worden war, verliess er noch am Ende desselben Jahres Corsika und begab sich nach Amsterdam, dort worde er früherer Schulden wegen festgesetzt, hadd aber losgelassen und von mehrern Handelshäusern mit Kriegs-bedürfnissen unterstützt. Nach kurzem Aufenthalte kehrte er 17.88 wieder nach Corsika zurück, die Franzosen aber unterwarfen den Genuesern in demselben Jahre die Insel, und er musste wiedernm fliehen, da ein Preis auf neinen Kopf genetzt war. Neue Versuche in den Jahren 1741 und 1744 waren ebenfalls fruchtlos, denn, obgleich seine Anläuger ihn abernals zum König ansriefen, so konnte er sich doch nicht behanpten. Er schiffte sich 1749 nach England ein, wurde dort von seinen Lieferanten Schulden halber verhaftet und sass bis zum Jahre 1756 gefangen. Im letztgenannten Jahre sammelten die Minister Walpole und Garrick, durch Theilnahme an seinem Schicksale bewogen, Geldbeiträge, bezahlten seine Glänbiger und er wurde in Freibeit gesetzt, starb aber noch im December desselben Jahres. Seine Freunde liessen auf sein Grahmal setzen: "Das Glück gab ihm ein Königreich und versagte ihm im Alter Brod."

Das Wappen der v. N. giebt Siebmachter, H. S. 117. Es zeigt im schwarzen Schilde drei aneinander hängende silberne Ringe und auf dem Helme einen schwarzen Hut mit silbernem Ueberschlage, der mit sieben Straussfedern, welche mit den drei Ringen belegt sind, geziert ist, M. z. auch Ganhe, I. S. 1095 u. f. v. Hattstein, III. S. 110. Zedler, XXIV. S. 195 u. 196.

# Neukirch, die Herren von.

Unter dem Namen die Ritter von der Neukirche kommen im 13. und 14. Jahrhunderte verschiedene schlesische Edelleute vor, die aden Hofen der Herzoge zu Liegnitz und Lüben in hohem Ausehen standen, aber die berühmtesten Antoren, namentlich auch Thebesins in seiner Handschrift, sind der Meinnng, dass diese Ritter Zedlitze waren, die sich unr nach dem Stammhanse ihres Astes, dem bei Goldberg gelegenen Schlosse und grossen Rittersitze Nenkirch, nannten, das heute noch ein Besitz der Hauptlinie der Freiherren v. Zedlitz-Neukirch ist.

# Neukirchen, (Neunkirchen) die Herren von.

Diesen Namen führen und führten mehrere adelige Familien in Ponimern und am Rhein, namentlich im Cleveschen, wo sie unter dem Namen v. Nienkerken, nandennten im væresenen, wo sie unter dem Namen v. Nienkerken, als Besitzer von Hockelhausen, anf dem rechten Rheimfer gelegen, vorkommen. Klienso findet man sie auch nuter dieser Bezeichnung in Pommern, wo sie um das Jahr 1346 schon bliiliten, und anch um das Jahr 1611 wieder vorkamen. Gegenwärtig scheinen sie ausgegangen zu sein. In Böhmen war früher das edle Geschlecht der Nova Cerque oder Neukirchen berühmt. Es ge-hört zu den Vorfahren des angesehenen Hauses Oderski. Die Neukirchen am Rheinstrome führen ein silbernes Schild, in die Quere durch einen schwarzen Strich getheilt. Im obern Theile zeigt sich der Giebel oder das Thürmlein einer Kirche, auf dem Helme aber ein sil-berner Hundekopf. Die Decken silbern und schwarz.

# Neumann, die Herren von.

1) Eine altadelige Familie in Schlesien, aus welcher verschiedene Mitglieder zu hohen welthchen und geistlichen Würden gelangt sind. Franz v. Neumann war Comthur des Johanniterordens zu Sonnenburg, im Jahre 1664 wurde er sogar Herrenmeister des Ordens. Er beklei-

dete diese hohe Würde jedoch nur kurze Zeit.

2) David v. Nenmann, damals Lientenant in dem Infanterieregimente v. Rothkirch, zuletzt Fürst v. Hohenlohe, wurde am 10. Juni 1779 vom Könige Friedrich II. in den Adelstand erhoben, Dieser tapfre Offizier, geboren in Preussen um das Jahr 1738, stieg am 12. Decbr. 1792 zum Major. Im Jahre 1793 erwarb er sich in den Niederlanden den Verdienstorden. Mehrere Jahre hindurch commandirte er das Regiment von Courbière, und 1802 ernannte ihn der König zum Commandanten der Festung Cosel, die er 1809 mit heldenmitthiger Ausdauer bis zu seinem, noch während der Belagerung erlolgten Tode vertheidigte. Sein Grab befindet sich auf einer der Bastgien des Wassenplatzes, den seine Tapferkeit in der unglücklichen Zeit als einen Punkt bezeichnete, in dem der alte preussische Heldengeist dem damaligen Waltenglück der Franzosen mit Ehren widerstand. — Ein Solm David v. Neumanns ist der gegenwärtige Generalmajor und Brigadier der 2. Garde-Landwehrbrigade, Ritter vieler Orden, auch des eisernen Kreuzes 1. Cl., erworben bei Belle Alliance, v. Neumann. Er stand bla zum Jahre 1806 in dem Reginsente v. Sanitz, und ezem nannitre bla zu neiner gegenwärtigen Anstellung das Garde-Japethetaitlon. — Kim Bruder des Letztern start im Jahre 1818 als Möster
Oslime detsellten digenn achon wieder als Offiziere in der Armee. —
Das dieser Familie bei inter Reitendung in den Adelstant beijelegte
Das dieser Familie bei inter Reitendung in den Adelstant beijelegte
Das dieser Familie bei inter Reitendung in den Adelstant beijelegte
nen silbernen Pfeil blit. Auf den gehanten Beihen sethen zwei weis
und roch gweiterte Adlerfüget.

# Nickisch, (Nikisch) die Herren von.

Das alte vorsehum Geschlecht der v. Nickisch und Roseneck gehört zur Ritternelat der Provinz Schleiere, von eis anfänglicht in den Funtenthimern Oels und Liegnitz, später auch in andern Gesonden dieser Provinz amfänigt waren und nocht gegenwärig ameinnliche Gindieser Provinz amfänigt waren und nocht gegenwärig ameinnliche Gin-Roseneck, wur Rath und Bargent familie, Binns v. Nicksich und Roseneck, wur Rath und Bargent familie, Binns v. Nicksich und Konneck, wur Rath und Bargent familie einen am 18, Juli 1923 zu. Von geslechtem Kaiser erhielt die Familie einen am 18, Juli 1923 zu. Wien erhassenen einzuvollen Gandelariel. Der Solin des Binns und Wien erhassenen einzuvollen Gandelariel. Der Solin des Binns und Wien erhassenen einzuvollen Gandelariel. Der Solin des Binns und wir zu der Solin eine State und der Schausen und State und der der Söline: 1) Ballishnser, 3 Dinniel und 33 Sigiumung, fort.

a) heatheaser v. Nich and in the 20 splantines, tort. Get allet kinder Haropa's und og auch mit dem politischen Gesmelten v. Opdimal mach Italien, inn die Techter des Herzogs v. Mantua, die Whofstien V., König von Polen, zur Genaubin erweibt Indtee, abzuholen. Nach seiner Mickkeltr ins Vaterland erwalb er 1648 die Güter Stroppen. Skindeten), Konnadavaldan, Kraupsech, Pelkau u. a. w., er start Skindeten), Konnadavaldan, Kraupsech, Pelkau u. a. w., er start Christien Fristrick von vielen Kindern überleide illm um ein Sohn, Christien Fristrick von vielen Kindern überleide illm um ein Sohn (Ellenden Gittern auch Sämitz bei Liegnitz bezus, her neben dem vitter-lieden Gittern auch Sämitz bei Liegnitz bezus, den Liegnitz bezus, erzeiten erklitet einen Sohn, Balthaeur, um einen Tockter, Sophita, erzeugte.

2) Beniel v. Nickisch und Roseneck hinterlien zwei Solme, Otristein Ferdinand v. Nickisch und Roseneck and Ober-Schriftz, der unvermählt starb, und Hone Bolthaner v. Nickisch und Roseneck. Der Letztere pflanzte zein Geschlecht wieder uit zum den den deneneck, nick diesen war der älteste, Deniel Geithlo v. Nickisch und Roseneck, nic Anna Ursula v. Seher am selem Hause Tanadansen vermählt. Sein jüngerer Bruder war Ernst Rudolph v. Nickisch und Roseneck auf Adebador.

3) Siginmund v. Nickiach und Roseneck hatte Trzebitzko ererbt, Er atarb olme männliche Nachkommen. Von seinen vier Tochtern vermählten sich die ülteste an einen v. Jalofski; due zweite an einen v. Prittwitz, die dritte an einen v. Mutschelnitz, die vierte an einen v. Langenno.

Die genansten Gitter sind nicht mehr in den Hinden der Fanile, dagegen erwarb dieselle sjater andere Bestitungen, namenlich Kachelberg bei Liegnitz, Schwarzan, Mülfrädlitz, Nieder-Herngerwalde u. v. w. Kuchelberg bestitzt gegenwärigt der Kreis-Diputer Kart Heinrich Ernst v. Nickisch-Roseneck, der älteste der Söllen des verstortenen Land- und Justizrath Kart Heinrich Guttel v., Nickisch-Roseneck, dem auch das früher v. Kottwitzache Gut Schwarzan bei Litten gebürte. Seine Erbei besitzen es noch gegenwärig. Müldlichen gebürte. Seine Erbei besitzen es noch gegenwärig. Müldlich gebürte.

rädlitz verkaufte der Landrath und Kammerherr Heinrich Sigismund Ferdinand v. Nickisch, Bruder des Vorigen, an den Grafen Ludwig v. Nostitz. Ein dritter Bruder war Landrath im Kreise Grünberg. Mehrere Söhne der genannten drei Brüder v. Nickisch und Roseneck

dienen gegenwärtig in der Armee. Diese Familie führt ein quadrirtes Wappenschild; im 1. und 4. goldenen Felde ist ein schwarzer Adler mit ausgebreiteten Flügeln und von einander gestreckten Füssen dargestellt; das 2, und 3. rothe Feld ist mit drei silbernen Rosen, eine über der andern schräg von der untern Rechten zur obern Linken geziert. Auf dem gekrönten Helme ist ein gekrönter Adler abgebildet, dessen rechter Flügel halb golden und halb schwarz ist; der goldene Theil ist mit zwei schwarzen, der schwarze aber mit zwei goldenen Rosen belegt. Der linke Fligel des Adlers ist halb roth, halb silbern. In der rothen Hälfte sind zwei silberne, in der silbernen aber zwei rothe Rosen dargestellt. Die Helinderken sind rechts golden und schwarz, links roth und silbern, Dieses Wappen giebt Siebmacher, IV. S. 134. v. Meding beschreibt es III. No. 567. M. s. auch Sinapius, I. S. 663. und II. S. 836. Gauhe, I. S. 1099.

#### Nichelschütz, die Herren von.

v. Niebelschütz ist der Name eines uralten adeligen Geschlechts, das mit der Gemahlin des Herzogs Heinrich des Trenen, Mechtild, emer braunschweigischen Prinzessiu, zu Anfange des 14. Jahrhunderts nach Schlesien gekommen ist. Einige Autoren leiten den Namen von den Worten: "Nie übel Schütz" ab, und sagen, dass der Ahnherr des Geschlechts eine besondere Fertigkeit im Schiessen gehabt, den Feinden dadurch viel Abbruch gethan hahe nud zur Belohnung dafür zum Ritter geschlagen worden sei. Das älteste Stammhaus der Familie ist das Gnt Bartsch im Wohlauischen. - Schon in Urkunden vom 14. Jahrhunderte kommen Ritter v. Niebelschütz vor. - Im Jahre 1458 starb Theodor v. N., der als ein sehr wohlthätiger Herr geschildert wird. - Kaspar v. N. kommt im Jahre 1475 als Hauptmann zu Crossen vor. - Sigismand v. N. war im Jahre 1501 Landesültester des Fürstenthums Glogau. - Im Jahre 1554 starb Martin v. N. als bischöll, breslauischer Kanzler, Kanonikus der beiden Kirchen zu Breslau und Propst zu Glogau. - Um das Jahr 1000 wird Wolfgang v. N. als königt. Landgerichtsbeisitzer im Fürstenthune Glogau genannt. — Um dieselbe Zeit lebte Nikolas v. N., der von seinen Zeitgenossen als ein vielgereister und gelehrter Mann geschildert wird, und 1620 als Landeshamptmann zu Trachenberg starb. - Sigismund v. N. starb 16:10 als fürstl. Rath und Landeshauptmann zu Wohlau. - Wolf Christian v. N. war 1638 königl. Mann-Rechts-Beisitzer im Fürstenthume Glogau. -- Im Jahre 1650 war Heinrich v. N. Landesältester im Fürstenthume Wohlau. - George Christoph v. N. kommt im Jahre 1665 als Assessor beim Land-Holgerichte zu Oels vor. - Die Familie zerfiel nach und nach in mehrere Häuser, namentlich in das zu Rietschütz mit den Nebenlinien Gafron, Kreidelwitz, Rauden, Rostersdorf, Alt-Wohlan, Kuttlau, Leachkowitz, Gugelwitz, Herzogswalde, Ibsdorf und Rointen, in das Haus Lasla auf Retka mit den Nebenli-nien Kaltenpriesnitz, Pridomost und Jagatschütz; in das Hans Gleinitz mit den Linien Stumberg, Ellguth, poln. Bortschen, Linden und Behsau. Ausser diesen genannten Familiengütern erwarben die v. N. anderweitigen bedentenden Grundbesitz, namentlich Giesmannsdorf im Glogauischen, Peitke im Wohlauischen, Bäsau, Hünderei, Merzdorf,

Mastering im Gloganischen , Konradawaldna Im Oelsischen , Schwarzau, Bochwälderen , Haumed, Muckendoff a. s. w. in Lieguitzichen, Reichwald im Breslamischen u. s. w. Im Wohlauischen Bessa im Jahre Stoß Haus Erwart v. N. Welle- Fronze. Noch Heute besitzt ein Soln des Genamten, der Major v. N., dieses Gut. — In der Gegenwart berg und Metschlan, die und eine Familierigher Gleinitz, Stumberg und Metschlan, die und eine Familierigher Gleinitz, Stumberg und Metschlan, die und der Schwieder der Familie erwarten alch im Lude des Befreinungkannper das einer Reviewer.

Die v. Niebetschitz führen im blauen Schilde zwei abgehauen silberne Schwanenhäße mit rothen Schnilden, deren Köpig ergen einander gerichtet sind, und auf dem Helme eine rothe Säule, die mit drei Strausfedern (blan, silbern, blau) besteckt ist. M. a. Siebuncher, I. 8 oft. Nachrichten über dieses Geschiecht gielt Sinapius, I. 8. 605 – 674. Il. 8. 840 u. f. Gauhe, I. 8. 1100, "Zeeller, XxIV.

S. 692 - 95.

# Nimptsch, die Grasen, Freiherren und Herren von.

1) Das ursprüngliche Vaterland der v. Nimptsch ist, wie die ältesten Autoren behaupten, Polen, und sie sollen hier aus dem alten Hause der Boneza abstammen, das aber selbst mit Clemens, Bischof zu Kruschwic, im Jahre 994 aus Italien nach Polen gekommen ist, und in dem Bruder jenes Bischots, der Bonifacius hiess, und in dem neuen Vaterlande abgekürzt Boncza genannt wurde (m. s. Okolski, I. S. 62), den Stammherrn verehrt. Ein Nachkomme des Geschlechts liess sich in Schlesien nieder, er erwarb hier ein, im Fürstendhume Brieg gelegenes Dorf, das Alt.-Nimptsch geheitssen haben, und noch älter, als die Stadt Nimptsch sein soll. Von diesetu Orte nannte sich die Familie von Nimptsch. Vorzöglich winl unter diesem Namen Conrad, ein berühmter Kriegsoberster, genannt, der mit den Kreuzherren in Polen gefochten hat. Jedoch nennen mehrere Autoren, auch Sinapius und Sommer, den Johann v. N., der im Jahre 1314 Prälat zu St. Johannes in Breslau war, und im Jahre 1353 hatte Conrad v. N. auf Gross-Koazem, Ritter des Maltheserordens, die Ehre, dem Kaiser Karl IV. die Tochter Heinrichs, Herzogs zu Janer, als Gemahlin zuzuführen. - In demselben Jahrhunderte überliessen die Brüder Lorens und Hone v. N. schon ihre Besitzungen im Riesengebirge, namentlich Warmbrunn, Schmiedeberg u. s. w., an die Gottsche Schaff, die Vorfahren der heutigen Grafen v. Schaffgotsch. — Der oben er-wälnte Corrad v. N., Kriegsoberst, Jebte am Anfange des 15. Jahrhunderts. Er wurde vom Kaiser Sigismond in den Freiherrnstand erhoben und mit vielen Gütern in Schlesien begnadigt. - Urban v. N. gelangte in Jahre 1488, am Tage Mariä Empfängniss, zur Würde eines Landeshauptmanns von Glogau, und Christoph v. N. auf Kau-bitz wurde am 29. Januar 1652 Landeshauptmann von Münsterberg. Im 16. Jahrhunderte schon, und noch bis in die neueste Zeit besas-sen die v. N. ansehnliche Göter in dem Vorgebirge der Sudeten, namentlich Falkenhain, Röwersdorf, Maiwahlau, Schwarzbach, Alt-Schönau, Ober- und Nieder-Leipe, Weslerau u. s. w. Die Söline des Johann v. N. auf Falkenhain, Ober-Steuer-Kinnehmers der Fürstenthümer Schweidnitz und Janer, Hans Friedrich und Sigismund, wurden am Anfange des 17. Jahrhunderts in den Freiherrnstand erhoben, und Johann Heinrich, Freiherr v. N., ein Sohn des eben erwähnten Haus Friedrich, Herrn zur Gelse, Ullershorf, Gr. und Kl. Neudolf n. z. w., der die Würde eines kaisert, wirkl, Geheimen Raths, Kammerers und

Noble.

Landeshauptmanns zu Glogan bekleidete, and mit Dorothea, Reichsgräfin v. Zinzendorf und Pottendorf, vermählt war, wurde vom Kai-ser Leopold am Ende des 17. Jahrhunderts die reichsgräfliche Würde beigelegt. - Von seinen Kindern wurde Johann Friedrich, Graf v. N., Freiherr zur Oelse, kaiserl. Reichshofrath. Seine Gemahlin war Johanna Theresia, Grafin v. Althan, Christoph Ferdinand, Graf v. N., Freihert zur Oelse und Hohenfriedberg, war mit Maria Magdalena, Gräßn v. Gilleis, vermählt. Der dritte Sohn, Franz Leopold, hatte eine Gräßn Erdödy zur Genahllin. — Ein Bruder des oben erwähnten ersten Grafen v. N. war Friedrich Leopold, Graf v. N. auf Fal-kenhain, der mit einer Gräfin v. Karwath vermählt war. Eine Schwester dieser beiden Grafen war Aebtissin des fürstl. Jungfrauenstifts zu Striegau. - Diese vornehme und reiche Familie zerfiel in viele Zweige und Häuser, namentlich in die Hänser Oelse, Leipe, Alt-Schönau, Falkenhain, Kummelwitz, Habendorf u. s. w. Sie sind in der Gegenwart sämmtlich erloschen. Der letzte weibliche Zweig des gräffichen Geschlechtes starb als verwittwete Gräfin v. Schlabrendorf vor einigen Jahren zu Wien. Daselbst lebt noch heute die Wittwe des Grafen Ferdinand v. N., Oberstholmeisterin der Gemahlin des Erzherzogs Karl, Maria Karoline, geb. Grafin v. Zierotin. - Die Familie v. N. gehörte der katholischen Religion an. - Ans dem Hanse Falkenhain lebten am Anfange dieses Jahrhunderts noch zwei Franlein v. N., die Freiinnen Josepha und Francisca, welche das Gut Ober- und Mittel-Falkenhain besassen. Ihr Neffe und Erbe Johann Heinrich v. Weyher, königl. preuss. Geheimer Ober-Finanz-, Kriegsund Domainenrath, nahm am 31. August des Jahres 1806 mittels Diplom den Namen und das Wappen des freiherrlichen Geschlechtes v. Nimptsch an. Gegenwärtig besitzt ein Sohn desselben, der königl. preuss. Major a. D. and Kammerherr, Philipp, Freiherr v. Weyher und Nimptsch, diese Güter.

Das urspringliche Wappen der v. N. war getheilt. In dem obern silbernen Theile ist ein halbes schwarzes Einhorn mit dem Horne nach vorn gekehrt, dargestellt. In dem untern rothen Felde ist der hintere Theil des oberen Einhorns, der sich in einen gekrimmten silbernen Fischschwanz endigt, abgebildet. Auf dem Helme zeigt sich das halbe schwarze Kinhorn, jedoch ohne Schwanz. Das Horn hat fünf Theile, an der Spitze ist es roth, der 2te Theil silbern, der 3te roth, und so fort. Die Helmdecken sind silbern und roth. Sieh-macher giebt dieses Wappen, I. S. 58. M. s. Sinapius, I. S. 63-68, II. S. 151-458. Gaube, J. S. 1103. Spangenbergs Adelsspiegel, II. S. 217.

 Eine adelige Familie dieses Namens, die im Breslanischen be-gütert ist. Ihr gehörte an Karl Theodor v. Nimptsch, früher auf Masselwitz, und zuletzt Landrath des breslaner Kreises. Der einzige Sohn desselben ist der Polizei-Districts-Commissarius und Lieutenant v. d. A., auf Jäschkendorf bei Breslan. Er ist mit einer v. Gilgenheim, aus dem Hause Franzdorf, vermählt.

# Noble, le, die Herren von.

Ein adeliges Geschlecht ans Lothringen. Aus demselben war Franz v. le Noble, der aus französischen Diensten in pfälzische, österreichische, und znietzt 1756 in preussische trat. Er wurde am 13. November 1757 Oberst und errichtete in Naumburg ein Freibataillon, Nach dem Hubertsburger Frieden wurde daraus ein Garnisonregiment gebildet, dessen Chef er ward. Er starb aber schon am 5. Febr. 1772. v. Zediltz Adels - Lex. III.

kann 54 Jahre alt. Ein Enkel desselben stand 1806 in der warschaner Füsilierbrigade, und war zuletzt Major und Chef der 21. Infanterieregiments Gamison - Compagnie.

### Normann (Normann), die Herren von.

Das uralte Geschlecht der v. Normann oder Normann, das in iter Zeit auch Narmann und Nahrmann genannt worden ist, kommt chon im 13. Jahrhunderte unter dem angesessenen Adel auf Rügen vor. Manche Autoren lassen es schon im Jahre 454 bekannt sein, wo, der Sage nach, Vorfahren desselben unter dem vandalischen Könige Günserich gestritten lisben sollen. Anf der Insel Rügen sind die Gü-ter Dibkewitz, Helle, Liddow, Jarnitz, Lebbin, Lase, Niendorf, Poppelwitz, Tribberatz und Tribbewitz, im Kreise Grinmen Niederholl, Eckhoff u. s. w., alte Besitzungen der v. Normann. Im Kreise Anclasa gehörte ihnen Turow, im Kreise Deminin Holten-Brüsow, Mocker, Strelow, Werder. Heinrich v. Normann war 1536 Stattlial-ter des Stifts zu Camin, ein anderer Heinrich v. Normann von 1573 bis 1584 Landvoigt auf Rügen. Metchior v. Normann war des Herzogs Ernst Ludwig von Pommern erster Rath und Minister, und führte mit unbeschränkter Vollmacht die Regierung des Landes. Zweige dieser Familie wurden in Schweden und Danemark einheimisch, andere liessen sich in Schlesien, im Würtembergschen und in andern Ländern und Provinzen nieder. Im Wärtembergschen gelangten die v. N., mit dem Namen v. Ehrenfels, im Jahre 1807 zur gräflichen Würde. Dieser Linie gehörte der als Commandirender bei dem Ueberfalle des Lützowschen Corps bei Kitzen und später auch als Philhellene bekannt gewordene verstorbene General v. N. an. In Schlesien erwarb am Ende des 17. Jahrhunderts ein v. Normann das Gnt Peterwitz. In der Neumark besass der Generalmsjor Karl Ladwig v. Normann (m. s. unten) Nenwedel und andere Güter. Matthäus v. N. hat sich als Schriftsteller durch Herausgabe eines Werks, betitelt: Wendisch-Rügianischer Landgebrauch. Fol. Stralsund und Leipzig 1777, bekannt ge-macht. Im preuss. Dienste standen von der schlesischen Linie: Ju-henn Christien v. Normann, Landrath des Kreises Janer. Von seine Söhnen stand der ältere als Rittmeister im 5. Uhlanenregimente, der jüngere ist Major und Chef der Garnison-Compagnie des 9. Infanterieregiments in Colberg. Beide haben sich das eiserne Kreuz in Frankreich erworben. Bei der Kriegs- und Domainenkammer zu Cüstrin atand 1806 ein Oberforstmeister v. Normann. Er starb am 28. April 1810 75 Jahr alt, und war mit Sophie Lietzmann verehelicht gewesen. Nicht bekaunt ist es uns, ob er ein Sohn des am 18. März 1767 zu Breslau verstorbenen Gelieimen Raths und Kammerdirectors v. N. war. Gegenwärtig ist ein v. Normann Kammergerichts-Assessor, und bei dem General-Commissariat der Neumark zu Soldin angestellt. - Ein Rittmeister v. Normann ist Curater des adeligen Fräuleinklosters zu Barth. — In der preum. Armee gelangte zu höheren Würden Karl Ludwig v. Normann, aus dem Hause Werder, geb. 1707. Er durch-lief alle Grade bis zum Oberstlientenant in dem Dragonerregimente Graf v. Lottum, wurde 1749 Oberst des Dragonerregiments v. Oertzen und 1750 Generalmajor. Im Jahre 1755 verlieh ihm K. Friedrich II. das Dragonerregiment vacant von Ahlemann. Er starb a. D. am 23. April 1780 anf seinem Gute Neuwedel in der Neumark. Mit Rulun hatte er die Feldzüge König Friedrichs II. mitgemacht, der ihn auch mit den Orden des Verdienstes schmückte. - Georg Balthasar v. Normann, auf Rügen geboren, hatte vom Jahre 1744 bei dem Dragonerregimente Markgraf von Anspach und Baireuth gestanden, und

schon in der Schlacht bei Hobenfriedberg mit grouer Auszelchung gefochten. Im Jahre 1792 um Major, 1782 zum Olerstitutenan, und am 3. Juni 1783 zum Obersten befördert, wurde ihn im Jahre 1788 die Insgeschon der jomsennechen und weumärischen Cavallerie anvertrant, und 1789 erfliedte ihm König Friedrich Wijcheln II. dar vacante v. Götzendeb Dragonerreginent; und noch in demiellen Jahre villogte seine Ermenung zum Generalungte. Im Jahre 1792 trat der Greisten seine Ermenung zum Generalungte. Im Jahre 1792 trat der Schweis der Zufriedenheit mit den geleisteten Diensten, wurde er mit dem grossen rothen Adherorden geschwinkt. Im hohen Alter ist dieser würzige General gestorhen; er war kinderfess und abgetrie den Sohn seiner Schwester, einen v. Kahlden. (M. z. d. Artikel.) — Ein Generalungten der in Jahre 1801 gestoren. Im Sohn von ihm ist der, finiter im Regiment v. Hollenloke hen. Im Sohn von ihm ist der, finiter im Regiment v. Hollenloke hen. Im Sohn von ihm ist der, finiter im Regiment v. Hollenloke hen. Im Sohn von ihm ist der, finiter im Regiment v. Hollenloke hen. Im Sohn von ihm ist der, finiter im Regiment v. Hollenloke hen. Im Sohn von ihm ist der, finiter im Regiment v. Hollenloke der von der der verten der der verten d

Das alte Wappen der v. Normann zeigt im oben ailbernen, unten blauen Schilde, hier der neben einanderstehende rothe Wecken, dort einen verkirzten schwarzen Adler mit ausgebreiteten Fliggen. Der adelige Trunierhem ist mit der je Hasenfedern geschmicht, die mit einer ailbernen Scheere belegt aind. Die Hehmdecken sind sillern und roth. M. z. Gaube, J. S. 1072 n. Am. 1865. Sinajuva, II, S. 845.

# Nostitz, die Grafen, Freiherren und Herren von.

Ein uraltes, vornehmes Geschlecht in Schlesien, der Lausitz und Böhmen, das gegenwärtig in mehreren Linien die relchsgräfliche Würde besitzt. Schon im 5. Jahrhunderte haben sich Nostitze bekannt gemacht. Sie sollen von den Vandalen oder Slavonlern abstammen, und sich um die Mitte des 17. Jahrhunderts in Polen, Mähren und den oben genannten Ländern niedergelassen haben. Im Jahre 1147 begleiteten zwei Briider Nostltz den Kaiser Conrad III. ins gelobte Land; der eine von ihnen, Friedrich Nostitz, zeichnete sich in Syrien durch Tapferkeit aus nnd wurde vom Kaiser zum Ritter geschlagen. - Stnmislaus v. Nostitz, der um das Jahr 1241 lebte und ein tüchtiger Kriegsoberst war, rieth dem Herzoge Heinrich dem Frommen, eine ölfentliche Schlacht mit den Tartaren nicht zu wagen, sein Rath wurde aber nicht angenommen. — Hartuig v. N., Herr auf Danmitsch, Hauptmann zu Steinau, starb um das Jahr 1285. — In einer Urkunde Zu Liegnitz vom Jahre 1452 kommen Hans, Heinze und Otto v. N. vor. - Kaspar v. N. auf Tschochau, Rothenburg und Gotha, führte 1454 1000 Pferde in den preuss. Krieg. - Sigismund v. N. besass eine ungewöhnliche Körperstärke, und war Kriegsoberster des Könies Matthias, dem er wichtige Dienste leistete. Man erzählt von ihm, dass der König Matthias ihm einst auftrug, einem Löwen, der auf der Burg zu Öfen verwahrt wurde, ein Stück rohes Fleisch aus dem Rachen zu reissen, welches er auch zur grossen Verwonderung des Hofes glücklich ausgeführt habe. - Als 1474 der König Kasimir von Polen und Uladislaus von Böhmen, Vater und Sohn, Breslau belagerten, machte Knspar v. N. mit dem schlesischen Adel einen Einfall in Polen. - Georg v. N. suchte nach der unglücklichen Schlacht von Mohacz (29. August 1526), in welcher König Ludwig von Ungarn in einen Sumpf gerathen und darln umgekommon war, den Leichnam desselben, zog ihn aus dem Schlamme und brachte ihn der trauernden

Königin. - Ulrich v. N. war um das Jahr 1550 kaiserl. Rath und erster Landeshauptmann in der Oberlausitz. - Einige Jahre später lebte Friedrich von N., der von seinen Zeitgenossen für einen glücklichen Dichter gehalten wird. - Am 11. Juli des Jahres 1619 ward Hieronymus v. N., ein sehr gelehrter Mann, von Abraham v. Uechtritz und Steinkirch im Zweikampfe erstochen. - Christian v. N., kaiserl. und herzogl. öls- und bernstädtischer Oberants-Kanzler, wurde im Jahre 1634 vom Kaiser Ferdinand II. in den Freiherrnstand erhoben. Er besass die Herrschaft Seidenberg. - Sigismund v. N. war wirklicher Lan-deshauptmann zu Wohlan und Vormundschaftsrath des Prinzen Georg Wilhelm, und starb im Jahre 1678. - Im Jahre 1657 am 29. Octor, hatten die Vettern des Geschlechts der Nostitze eine Versammlung zu Görlitz. Es wurde daselbst ein Familienpact errichtet, in dem unter andern auch festgesetzt wurde, dass, wenn einige Misshelligkeiten unter den Geschlechts-Mitgliedern vorkommen sollten, dieselben den Aeltesten des Geschiechts erst vorgelegt werden müssten, ehe sie vor einen andern Richterstuhl gelangten. - Dieses alte und vornehme Geschlecht theilte sich nach und nach in viele Häuser und Linien, namentlich in die Häuser Herzogswaldau, Zedlitz mit den Nebenlinien Ulbersdorf und Quolsdorf, Lampersdorf, Ransen, Tschochau, Rothen-burg und Gotha. Das Hans Ransen zerfiel wieder in die Linien Dammitsch, Schönborn, Teschwitz und Wandritsch. Ausser diesen genannten Gütern erwarb die Familie sehr bedeutenden Grundbesitz in Schlesjen, der Lausitz, Böhmen, Ungarn und Franken. — Aus dem Hause Dammitsch wurde Georg Sigismund im Jabre 1711 unter der Reichs-Vicariats-Administration in den Reichsgrafenstand erhoben. Er war königl. polnischer und kurfürstl. sächsischer Kammerherr und auserorientlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister an ver-schiedenen Höfen gewesen. Seine Gemaltin war Eva v. Niebebschitzt und Gleinitz, in weicher Elle vier Sölne geboren wurden. Er besass die Güter Dammitsch, Nieder-Dammer, Glüsersdorf und Schönau. Von seinen Söhnen starb Georg Ludwig, Graf v. N., am 7. Januar 1758 zu Neumarkt an seinen in der Schlacht bei Leuthen empfangenen Wunden, als königt, polnischer und kurfürstt, sächsischer Generallieutenant der Cavallerie und Commandeur eines Chevaux-legers-Regiment. Seine Gemahlin war Eleonore Elisabeth, Freiin v. Zedlitz, die sich nach dem Tode ihres ersten Gemahls (2. Octbr. 1761) wieder mit Julius Ferdinand v. Trützschler, königl. polnischem und kurfürstl. sächsischem Stallmeister, vermählte. Diese letztere Ehe gab die Veranlassung zu dem Entstehen des heutigen gräft. Hauses Zedlitz-Trützschler; denn der in derselben gezeugte Sohn Gottlieb Julius Trützschler v. Falkenstein wurde der Erbe seines mütterlichen Oheims, nnter der Bedingung, den Namen und das Wappen eines Grafen von Zedlitz-Trützschler anzunehmen. M. s. diesen Artikel. Ans den Enkeln des oben erwähnten Grafen Georg Sigismund besteht gegenwärtig das gräfliche Haus v. N. schlesischer Linie

Der Gründer der Kölminchen Länie ist Christoph Wenzel, Graf. N. und Rieneck, geb 1465. für wurde in Jahren 1692 in den Reichsgrafenstand erfioben, und war kaiserlich wirklicher Geheimer Rath, Kämmerer und bevollmächtigter Landeshauptman der Fürstenthümer Schweichtitz und Japer. Er besass die Herrschaften und Giter Rottinitz, Seifendorf, Profen, Lobriu a. s. w. – Die Linie zo Kieneck wurde von Jahnan Herruig, Reiclagmafen v. N., gestiffet, der kaisert, wirklicher Geleimer Rath, Ritter des goddenen Viesses und obernter Kanzler des Königreichs Böhmen war. Rr erkaufte nach dem Absterne der Gräsen v. Rieneck einem Tbeil dieser Granklaft, und echielt ein der Gräsen v. Rieneck einem Tbeil dieser Granklaft und echielt

die Grafenwürde des heil, römischen Reiches.

Alle drei Linien blühen heute noch fort und bestehen gegenwärtig aus folgenden Mitgliedern:

### A. Linic zu Rokitnitz.

#### (Aufenthaltsort: Prag.)

Graf Jaseph, geboren den 3. Septhr. 1764, k. k. Kämmerer, wirklieder Geheimer Rath, Oberaftieutenant, Herr der Herrschaft Rokitnitz in Böhmen und der Güter Lobris und Steinseifersdorf in Schlesen, vermählt am 9. Juli 1787 mit Johanns, Tochter des letzten Grafen Johann Gottlieb v. Bees, Sternkreuzdame, geb. den 30. Novbr. 1770. Wittwers seit dem 3. Juni 1821.

#### Kinder:

- Johann Wenzel, geboren den 25. Januar 1791, k. k. Kämmerer, Rittmeister i. d. A., Herr der Herrschaft Plan in Böhmen, vermählt seit dem 28. Januar 1818 mit Karoline, Gräfin Clam-Gallas, geb. den 18. Decbr. 1798.
  - Kinder:
  - a) Johanne, geb. den 22. Januar 1819.
  - b) Christiane, geb. den 13. Octhr. 1820.
  - d) Wilhelmine, geb. den 23. April 1827.
- Joseph Dittmer, geb. den 2. Mai 1794, k. k. Kännnerer.
   Rosine, geb. den 30. Juli 1795, vermällt zeit dem 17. Mai 1817 mit dem Altgrafen Johann Salın-Reifferscheid, geb. den 7. April 1780, k. k. Känumerer und Oberstlieutenant.

#### B. Linie zu Rieneck.

Graf Erwin, geb. den 8. Septhr. 1806, Majoratsherr zu Falkenau, Heririchagun und Tschochau (Sohn des veratorbenen Reichigerafen Friedrich und der Reichsgräfin Anna, geb. Perice Eurotethy, vermälikt seit dem 17. Septhr. 1979 mit seiner Cousine Philippine, Gräfin v. N., geb. den 27. Novbr. 1804.

- Geschwister:
- 1) Analie, geb. den 21. März 1801. 2) Aaroline, geb. den 15. Mai 1802, vermählt 1822 mit dem Frei-
- herrn Ferdinand Hildebrandt Ottenhausen, k. k. Kämmerer.

  3) Friederike, geb. den 17. Octbr. 1803, vernahlt seit dem 9. Juni
  1829 mit dem Freiherren Karl Pfeil v. Scharfenstein, k. k. Kämmerer und Obersten beim Dragonerregimente König v. Baiern,
  - No. 2. 1 Luize, geb. den 27. Juni 1805, vermählt mit Karl, Grafen Altlann, k. k. Hauptmann.
  - 5) Marie, geb. den 27. Novbr. 1807.
- 6) Huge, geb. den 14. Juni 1814, k. k. Lieutenant bei Johann-Dragoner No. 1.
- Bertha, geb. den 3. Januar 1816, vermählt seit dem 16. Novbr. 1834 mit dem Grafen Wilhelm Wurmbrand, Herra der Herrschaft Biblin und Swina.

#### Vaters - Geschwister:

 Marie Philippine, geb. den 7. Januar 1766, Wittwe seit dem 13. Decbr. 1896 vom Grafen Joseph Schlik, k. k. Kämmerer und Gelieimen Rath.  Johnsen Nepomuk, geh. den 24. März 1768, Herr der Herrschaften Türmitz, Tschermoseck und Pruchonitz in Böhmen, k. k. Käm-merer, Geheimer Rath, Feldmarschallieutenant und Inhaber des 7. Chevaux-legers-Regiments, vermählt 1) am 27. Januar 1797 mit der Gräfin Sophie Apraxin (gest. den 22. April 1802), 2) am 28. Juni 1803 mit Antonie Josephine, geb. Grafin v. Schlik (geb, am 18. März 1783, gest. 1831).

Töchter erster Ehe:

a) Elisabeth, geb. den 17. Februar 1799, vermählt sm 17. Juni 1819 mit dem Freiherrn Philipp Karl v. Greiffenklau, Wittwe seit 1825. b) Adelheid, geb. den 1. April 1802.

Kinder zweiter Ehe: c) Philippine, geb. den 27. Novbr. 1804, vermählt seit dem 17. Sept.

1829 mit Erwin, Grafen v. Nostitz-Rieneck.
d) Albert, geb. den 23. August 1807, k. k. Kreis-Commissair in Böhmen. e) Hermann, geh. den 29. Juli 1812, k. k. Rittmeister bei Nostitz-

Chevaux legers No. 7.

f) Sigismund, geb. den 1. August 1815, k. k. Oberstlieutenant bei Erzherzog Johann - Dragonorn No. 1.

#### C. Linie in Schlesien.

Graf Angust Ludwig Ferdinand, geh. 1777, königl. prenss. Generalmajor und 2ter Commandant in Berlin, General-Adjutant, Ritter. vieler hohen Orden, namentlich auch des eisernen Kreuzes 1. Classe, Sohn des 1795 verstorbenen Grafen Georg August (geb. 1753, Herrn auf Postelwitz, Zobten, Langneudorf und Petersdorf), vermählt seit dem 8. Mai 1829 mit Clara Luise Auguste, Gräfin Hatzfeld, geb. den 6. März 1807, aus welcher Ehe mehrere Kinder leben.

Geschwister:

1) Friederike, geb. 1781, vermählt 1802 mit dem königl. preuss. Obersten v. Rosen, Wittwe.

2) Karl Wilhelm Ernst, geb. 1783, früher Besitzer von Lang-Hellwigsdorf, königl. preuss. Major v. d. A. und Ritter des eisernen Krenzes (erworben bei Belle Alliance), ist mit einer v. Sydow vermählt, aus welcher Bhe mehrere Kinder vorhanden sind.

3) Ludwig Gottlob, geb. 1784, Herr der Urschkauer Güter im Glogauschen, Wittwer, zuerst von einer Freiin v. Wilczeck, aus dem Hause Laband, zum zweitenmal von einer Freiin v. d. Lancken, ans der Linie ant der Insel Rugen. Er ist Rittmeister v. d. A., Ritter des eisernen Krenzes (erworben vor Glogan). Aus beiden Ehen des Grasen sind Kinder vorhanden.

4) Henrictte, geb. 1785, vermählt an den Kammerherrn v. Tschirsky, auf Penke.

Rin Oheim dieser Grafen v. Nostitz starb im Jahre 1835 als kaiserl österreich. Kammerherr und Johanniterritter in Wien.

Noch gedenken wir einer andern schlesischen Linie der Grafen v. N., der Friedrich Hartwig, erster Graf v. N., angehörte. Er war venetianischer General und Commandirender in der Levante: nachher wurde er königl, polnischer und kurfürstl, sächsischer Generallieutenant, Er war mit einer v. Elbracht vermahlt und starb im Jahre 1738. -Sein Sohn Auton Wilhelm, Graf v. N., war Herr auf Conradswaldau, Neusorge u. s. w. bei Landshut in Schlesien. Er bekleidete die Stelle

Oherg. 471

eines Hofmarschalls hei dem Fürsten von Schwarzburg - Sondershansen. Er war dreimal vermäldt, zuerst mit einer Vitzthum v. Eckstedt, zum zweitenmal mit einer v. Rödiger, zum drittenmal mit einer v. Knohelsdorf, und hinterliess einen Sohn, Friedrich Kart, Graf v. N., Herrn auf Conradswahlau, Tarne, Freudenthal n. s. w. Er war mit einer Freiin v. Czettritz, aus dem Hause Schwarzwalde, vermählt.

Von der Linie der v. N in der Lansitz wurde Johann Karl Gottlieb v. N. auf Arnsdorf bei Görlitz im Jahre 1805 königl. preuss. Kammerherr. - Ans der Familie der Herren v. Nostitz und Jänckendorf in Sachsen ist der von dem Kaiser von Russland in den Grafenstand erhobene Generallieutenant Graf Nostitz und Janekendorf, der bis zum Jahre 1806 in dem Regimente Gensdarmen zu Berlin stand, Adjutant des in dem Gesechte bei Saalfeld gebliebenen Prinzen Louis Ferdinand, und ein Augenzeuge des heldenmüthigen Todes dieses Prinzen war. Endlich gehört auch der im Jahre 1836 versterbene königl. sächs. Conferenz - Minister und wirkl. Geheime Rath, Adolph Ernst v. Nostitz und Jänckendorf in seiner Eigenschuft als Senior des Domcapitels zu Merseburg in das preuss. Adelslexikon. Er war auch als Dichter und Schriftsteller unter dem Namen Arthur von Nordstern bekannt.

Das ursprüngliche Wappen der Familie v. N. zeigt im blauen Schilde zwei roth und silbern getheilte, oder gewürfelte, die Spitzen auswärts gekehrte Hörner. Dieselben wiederholen sich auf dem Helme. Die Helindecken sind silbern und roth. Dieses Wappen giebt Siebma-

cher, 1. S. 171.

Das freiherrliche Wappen ist quadrirt. Im 1. rothen Felde ist ein ailkerner Sparren, im 2ten blauen Felde ein schwarzer Flügel, mit einem silbernen Balken belegt, im 3ten ebenfalls blanen Fehle das Stammwappen (die beiden Hörner) dargestellt; im 4ten silbernen Felde sind drei goldene Fische sichtbar. Das Schild ist mit zwei gekrönten Helmen bedeckt. Der rechte trägt den mit dem Balken kelegten Flügel, der linke zwischen den gewürfelten Buffelhörnern drei Straussfe-

dern (blau, silkern, blau).

Das gräfliche Wappen der v. N. ist ebenfalls quadrirt. Im 1sten blanen Felde ist das ursprünglich v. Nostitzsche Wappenbild angebracht, hier steigen aber die Hörner aus einem goldenen, mit den Sjeitzen antwärts gekehrten halben Monde empor. Im 2ten silbernen Felde ist der schwarze Flägel mit dem silbernen Balken belegt, dargestellt. Im 3ten silbernen und 4zen blauen Felde ist ein Anker angebracht, dessen oberer silberner Theil zwischen den beiden oberen Feldern emporragt; der Haken des Ankers im silbernen Felde ist blan, der im blanen Felde golden. Dieses Schild ist von zwei Helmen bedeckt, welche mit denselben Bildern, wie die Helme des freiherrlichen Wajquens, geschmückt sind.

M. s. El. Cuilheri Carmen in insignia Nostic. familiae. Goerl. 1606. 4. Probatio geneal. chronolog, ex hist, et archivis derivata Noatizios nobili genere Poloniae esse oriundos. 1767. 4. Knauth, von dem Urstrunge, Herkommen, Alterthum und Ansbreiten des Geschlechts der Herren v. Nostitz und deren erstem Stammlings in der Lausitz. Gerlitz. 1764. Sinapius, I. S. 68-89. H. und H. S. 158-165.

#### O.

# Oberg, die Grafen und Freiherren von.

Ein sehr altes und angesehenes Geschlecht in Niedersachsen und dem Braunschweigschen, wo noch heute das gleichnamige Stammham in seinem Besitz ist, dessen Stammerlie mit Eilberde v. Oberg, der um das Jahr 1913 leider, beginnt. — In Jahre 1923 stath Fludrend v. O., Dompropet zu Osnabritet. — Zu eben derselhen Zeit leibe Friefrich v. O., der zweimal die Festung Peina zegen die Herzüge von Braunschweig aufs äusserste vertleidigte. — Brackerd v. O. war Beltsbarz Heiserich v. O. die au Eintelseiten. — In Jahre 1654 starb Beltsbarz Heiserich v. O. die mit Starb 1654 starb 1814 berzogle braunschweiginder Osten 1814 bezeich 1814 ber von Sr. Mügleit dem Könige von Frenssen in den Graien1816 den press. Johannitzorden Osten 2016 Oberg erheit in Jahre 1816 den press. Johannitzorden Osten 2016 Osten 2016 ber 1814 bei 1816 den press. Johannitzorden Osten 2016 Osten 2016 bei 201

Diese gräftliche Familie führt im goldenen Schilde zwei edwarze, neben einsuderstelende Wecken. Auf den Helme liegt eine schwarze und goldene Wulst; über derselben schwebt eine neunperlige Grafier, krone, durch dieselbe steigt eine mit drei Plauenfedern geschmickte Säule in Form eines Kasonenhaufes, die Mündung nach oben gekehrt, empor. Auf jeder Seite dieser Säule achwebt über der Krone eine

schwarze Wecke.

2) Bine freiherriche Familie v. Oberg in Schlesien, der in fülberer Zeit das freie Barglein Makwitz bei Breadan gelörte, filmt ein in drei Theile getheiltes Schild, und in jedem dieser Theile einen Löwen, das nutere Feld ist golden, der Löwe schwarz, das mittlere Feld roth, der Löwe silbern und gekrönt, und das dritte Feld schwarz, der Löwe göden. Dieses Schild ist von drei Hellnen beleckt. Der der Löwe göden. Dieses Schild ist von drei Hellnen beleckt. Der blauen Berg, und der dritte find Straussfedern. M. z. Shappins, I. S. 677.

### Obernitz, die Freiherren und Herren von.

Kin altadeliges Geschlecht aus Thüringen, das aber auch im Meissenschen schon vor langen Jahren ansässig war und gegenwärtig auch in Schlesien ansehnliche Güter besitzt, namentlich gehört dem Baron v. Obernitz in Schlesien das schöne Rittergut Magnitz bei Trebnitz mit dem Vorwerk Goschel. In der preuss, Lausitz sind mehrere v. O. ansäusig. In die frühere Geschichte dieses Hauses gehört der Umstand, dass sich solion bei dem Reichstage zu Frankfurt im Jahre 1152 ein Apel v. O. befaud, und dass Veit v. O. im Jahre 1448 käuflich das Schloss und die Stadt Ziegenrück an der Saale erwarb. - Kaspar Gottlieb v. O., Hauptmann v. d. A., starb am 3. Decbr. 1836 zu Weissag bei Luckau. Er hatte sich bei der ruhmvollen Vertheidigung von Danzig den Militair-Verdienstorden erworben, - In der Armee stand auch im Jahre 1806 der Oberst und Commandeur des 3. Musquetierbataillon im Regimente v. Manstein in Bromberg; er war von der sächsischen Linie; im Jahre 1808 wurde derselbe als Generalmajor in den Ruhestand versetzt. - Ein anderer v. O. stand als Oberst in der 2ten warschauer Füsilierbrigade und warde 1813 pensionirt. -Noch in der Gegenwart dienen verschiedene Mitglieder dieser Familie in der Armee, namentlich der Major v. O. im 3. Infanterieregimente.

Die v. O. führen im gespaltenen, rechts schwarzen, links blauen Schilde eine rothe Strasse und auf dem Helme zwei Kornühren, — Ein anderes vor uns liegendes Wappen dieses altadeligen Geschlechts zeigt bloss ein silbernes, durch zwei Pfähle in drei Theile gespaltenes Schild, jedoch auf dem Helme, wie das vorige, zwei Kornähren.

# Obstfelder, die Herren von.

Die v. O. führen im goldenen Schilde eine von der obern Rechten zur untern Linken, mit drei Aepfeln un grünen Stielen belegte sil-

berne Strasse.

# Oche, die Herren von der.

Eine Familie, die zu dem alten Adel der Insel Rügen gebört und die Liefen Insel Gebe zeit lengen Zeiten bestitt. Kar't von der Onddie Liefen Insel Gebe zu des 17. Jahrhanderts durch weite Reisen beten der Schaffen und der Verleitenen Kriegen hervergerlann. M. s. altes und neues Rügen v. E. H. Wackenroder. Strakund. 4730. und Grümble, die lanse Rügen, 2. Teils 18. 49. Genhe, il. 8. 841.

# Oelsen (ss), die Freiherren und Herren von.

Schon im Jahre 1155 war dieses alte und versehme Geschlecht and mit den deutstehen Ordere ist en nach Kurland und Preusann gekommen. Het deutstehen Ordere ist eine Aktraden und Preusann gekommen. Het en, Richtschof Pustnick, Gudwienen u. s. w. in wie der Aufte begriebt der Schollen und der Schollen und der Familie. — Gegenwärig ist diese Pasulite auch inder Mat begrietet, namendicht beistund der Jahren der Mat begrietet, namendicht beistund der Schollen und frühere aussterordentlicht einem Verleitung Gitte Minister, Kammenterer, Frein Er ist mit einer v. Sjodwa fort der Hause Tanken und der Schollen desselben als Kath bei der Reigerung zu Mariewwerder.

Diese freiherriche Pamilie führt im silbernen Schilde einen gerüntlich

Diese freiherrliche Familie führt im silbernen Schilde einen gerü-Diese freiherrliche Familie führt im silbernen Schilde iege eine steten Arm, der einen goldenen Ring hält. Auf dem Schilde liegt eine siebenperlige Krone; über derselben wiederholt sich der Arm, dem aus dem Gelenke des Ellenbogens eine Straussfeder wächst. Zu Schildaus dem Gelenke des Ellenbogens eine Straussfeder wächst. Zu Schild-

haltern sind zwei Löwen gewählt.

# Oelsnitz, die Herren von der.

Bin uralt adeliges Geschlecht in Sachsen und Meissen, welches in alten Zeiten Rathen an der Elbe bezsas. Ruprocht von der Oelsnitz, der im Jahre 902 unter dem Könige Ludwig dem Kinde auf dem Turniere zu Augaburg gewesen ist, kommt als der orste Ritter dieses Geschlechts vor. Als die Sorben von den Deutschen

verdrängt worden waren, hatte ein Burggraf hier seinen Sitz. Später erhielt Rathen seine eigenen Besitzer, unter welchen im Anfange des 15. Jahrhunderts die Familie v. d. Oelsnitz genannt wird. schen ihnen und den hussitischen Herren v. Hohenstein entstand eine heftige Fehde, bis endlich im Jahre 1468 der Kurfürst und sein Bruder, Herzog Albrecht, die Burg Rathen eroberten und schleiften. -Später theilte sich die Familie in die polnische und in die preussische Linie, erstere ist jedoch schon lange erloschen. Sie hatte Besitzungen unweit Krakau, wo noch heute eine Stadt Olesnica liegt. Von dieser Linie sind anzuführen Dobrosvai Odrowantzky, der als Commandeur des 38. polnischen Regiments in der Schlacht bei Tannenberg am 14. Juli 1410 sich auszeichnete; und Sbigneus Oleanica, welcher Secretair des Königs Jagiello von Polen war, und dem Könige bei Tannenberg das Leben dadurch rettete, dass er dem Tiber v. Koeckeritz, der im Begriffe stand, den Jagiello zu durchbohren, mit einer Lanze das Leben nahm. - Von der andern Linie besass Ostrald v. d. O. im Jahre 1490 die Güter Stonicken, Wilken, u. s. w. bei Bischofswerda; er ward 1502 in der Befehdung des Barons George v. Guttenstein gefangen. Friedrich v. d. O. war Hofmarschall des Markgrafen von Brandenlurg um das Jahr 1550. Mit Priedrich v. d. O. theilte sich die Familie in den brandenburgischen und in den sächsischen Zweig. Er wurde 1538 Ohermarschall in Preussen, Hauptmann auf Hohenstein, und Erbhaujdmann auf Gilgenburg. Er erwarb die grossen Gilgenburgschen Gitter, unter denen Szuplin und Tannenberg Hauptbesitzungen waren, und stiftete das Lehn - und Rittergut Montig bei Osterode. Die Gilgenburgschen Güter wurden schon im Jahre 1689 an die später in den Grafeustand erhobenen v. Fink verkauft, das Lehn Montig aber verldieb in den Händen der Familie les zum Jahre 1802, wo es der Graf Dohna -Schlodien, als Vormund der minorennen kinder, verkaufte. Gegenwärtig besitzt die Familie der minorennen Aimer, verkaute. Gegenwartig besitzt die ramme noch Szupiti. — Zu allen Zeiten haben in der preinss. Armee Solme aus diesem Hanse gedient. Knäuuir Reinhold v. d. O. starb 1753 auf seinem Gute Frendenthal in Preinsen. Er war bereits 1709 Fähnrich im Regimente v. Dolma, ward 1739 Chef des Cadettencorps zu Berlin, und 1750 Oberst. In seiner Ehe mit Louise v. Mülheim, aus dem Hause Wundlack, wurden ihm fünf Söhne und drei Töchter geboren. Von ersteren starb einer 1757 au seinen in der Schlacht bei Prag erhaltenen Wunden zu Prag, als General - Quartiermeister und Adjotant des Konigs, der zweite, Aston Leopold v. d. O., war der bekannte Uebersetzer des Polysius; er hatte anfangs in jerens, Dien-sten gestanden, und war 1766 polisieher Oberst. Der dritte, Heis-rich Ernst v. d. O., starb am 5. Januar 1784 als Oberst um Commandeur des Regiments Alt-Rothkirch zn Neisse. Der vierte, Heinrich Ernst v. d. O., verschied am 11. März 1787 zu Ottmachau als Oberstlieutenant des Garnisonregiments v. Könitz.

Von den jetzt lehenden Mitgliedern sind anzuführen: der Oberst-lieutenant a. D., Karl v. d. O., der früher im Alexander-Grenadier-Regimente gestanden hatte. - 'Leopold v. d. O., der früher als Pr.-Lieutenant im Regimente v. Treskow gedient hatte, und gegenwärtig Steuer-Inspector ist. — Hernhard v. d. O., Major a. D., und Ritter des eisernen Kreuzes, der ftüller im 1. Infanterie-Regimente stand.

— Albrecht v. d. O. starb als Capitain im 12. Infanterie-Regimente den Tod für's Vaterland, 1813 bei Döbern in Holland. - Gegenwärtig dienen sieben Mitglieder dieser Familie in der Armee, die grösstentheils aus dem Hause Montig stammen.

Die v. d. O. fishren im goldenen Schilde einen rothen Balken, mit drei Perlen belegt, und auf dem Helme zwei Adlerflügel, die

mit dem Wappenbilde belegt sind. Siebmacher giebt dieses Wappen I. Seite 165. M. s. Gaube, I. Seite 1127. u. f. 11. Seite 817. Anhang, S. 1686.

# Oerthel (Oertel), die Herren von.

1) Eine adelige Familie in Schleinen. Ihr gedürte der Oberst v. Leteute an, der im Jahre 1808 Commanderr des Begrinnets v. Leteute zu Minde 1808 Commanderr des Begrinnets v. Leteute zu Minde 1808 im Pensionestande gestellt der Schleinen der Schleinen

2) Der Konig Friedrich II. erhob auch am 17. Juli 1772 einen en giebt der Ordenant v. Oertel in den Adelstand. Dan ihm beigedete Weinen giebt der Ordensrahl Hasse. Re ist eine Gefore der Linken zu untern Rechten durch einen Faden getelletes Schild. In dem rechten rothen Theile sind drei weisse Rosen, in den inhen grünen drei Katzenköpfe, mit ausgehältigend Zunge; dargestellt. Auf dem Helme seldt zwischen zwei grün und roth gewerteten Adlerflügeln.

eine Rose.

# Oertzen, die Herren von.

Ein uraltes Geschlecht, das in Sachsen, Mecklenbarg, Holstein, Dänemark, der Mark Brandenburg, und im Halberstädtschen ansässig war und noch ist. Im Jahre 1739 starb zu Halberstadt Haus Ernst v. Oertzen, königt. Kammerpräsident daselbst. Er war mit Beate Lonise v. Schwichteld vermählt. Ein Sohn aus dieser Ehe war Henning Ernst v. O., der am 1. Octbr. 1756 in der Schlacht bei Lowositz als königl. preuss. Generalmajor auf dem Felde der Khre blieb. Er war 1714 in das Regiment Gensdarmen getreten, und war 1739 zum Major, 1741 zum Oberstlieutenant, und 1745 zum Obersten avancirt. In dem Treffen bei Sorr hatte er sich den Orden pour le mérite erworben, und war 1750 zum Generalnajor, und 1752 zum Clief des Dragonerregiments v. Bonin ernannt worden. Er hatte die Giter Golmitz, Oertzendorf und Justow besessen, und war mit Anna Margarethe v. Oertzen vermählt gewesen, in welcher Ehe ihm zwei Töchter geboren wurden. - Gegenwörtig stehen im preuss. Staatsdienste: der Landrath des Kreises Görlitz und Landesälteste v. O., ein anderer ist Landrath des Kreises Spremberg; der Bratere besitzt das Gut Krobnitz. Ein dritter v. O. auf Kolm bei Görlitz, ist Präsident der Lausitzer Gesellschaft der Wissenschaften. - in Pommern besitzt ein v. O. das Gut Rottnow im Kreise Greiffenberg. -In der Armee diente im Jahre 1806 in dem Regimente v. König ein Stabscapitain v. O., der zuletzt Oberst und Commandeur der 13. Landwehrbrigade war, und 1825 als Generalmajor pensionirt wurde, Er hatte nich im Jahre 1807 in Colberg den Militair-Verdienstorden erworben.

#### Oesfeldt, die Herren von.

Der Hofrath Kert Lesbeig Oesfehlt, ein um die Känste und Wissenschaften, nameetlich um das Charters- und Kalenderwesen hochverfeuster Mann, und sein Bruder, Friedrich Wrübem Oesfehlt, war-Achestand feine Friedrich Wilhelm II. am Z. Oeths. 1786 in den Achestand feine Priedrich Wilhelm II. am Z. Oeths. 1786 in den Alestand feine Priedrich Wilhelm II. am Z. Oeths. 1786 in den Director des trigeonometrachen Büreaus, auch Ritter die Frenze 2. Cl. (erworben in Jahre 1891), v. O. — Kim Bruder desseben seht als Ritteneister beim 4. Kürnssierregimente. Fr. erward L. 1814 in Francisch.

# Oesterling, die Herren von.

Ein adeliges Geschlecht in Pommern, welches von Ernst Christian v. Oesterling, der mit seiner Schwester und Familie am 5. Mai des Jahres 1670 vom Kaiset Leopold I. in den Adelstand erhoben wurde, abstammt. Diese Familie besass am Anfange des vorigen Jahrhun-derts die Güter Klützow und Gross-Küssow im Kreise Pyritz. Im Jahre 1765 am 30. Octbr. erkaufte der Landrath Jonchim Abraham v. O. diese Güter. - Im Jahre 1806 war ein v. Oesterling Deputirter des Kreises Pyritz. Gegenwärtig scheint diese Familie nicht zahlreich as Mitgliedern, oder vielleicht ganz erloschen zu sein. — In dem lateinischen Adelsbriefe wird das Wappen der Familie v. O. folgendermassen beschrieben: "Ut autem perpetuum hujus nobilitatis vestrae exstet documentum eaque pleniore benificio decorata clarius in oculis hominum resideat, praedicta auctoritate nostra caesarea vobis omnibusque liberis haeredibus, posteris ac descendentibus vestris legitimis utriusque sexus, antiquae etiam familiae vestrae, quibus hactenus usi fuistis, armorum insignia clementer approbavimus ac ratificavimus, prout tenore praesentium eadem approbamus ac ratificamus inque lunc, qui sequitur, modum, posthac etiam habenda et deferenda concedimus atque elarginur. Scutum videlicet secundum longi-latitudinemque in quatuor partes aequales hinc atram inde fla-vam seu anream divisum Calvarium siye mortis Cranium binisque ossibus ex opposito sui exhibens, cui incumbat galea aperta seu clathrata Tornearia vulgo dicta, phaleris seu laciniis ab utroque latere atris itemque ilavis seu aureis mixtim circumfusis molliterque defluentibus binisque mortui ossibus decussatim superimpositis lugubriter ornata.46

### Oesterreich, die Herren von.

Eine adelige Familie in Pommern, die im vorigen Jahrhunderte im Pyritzer und Saatziger Kreise begütert war. Im Pyritzer Kreise gelörte ihnen namentlich das Dorf Hohengrappe, und im Kreise Sanztig das Gut Linde (m. s. Abels Ritterasal S. 26.). Diese Beistzungen sind aber sehon Eingst in andern Händen. Johann Friedrich v. Gotterreich, geboren 1704 in Pommern, ward 1739 in. Leutenant in manifert sinte Grenolertstatillon. Er starb im Septot. des Jahres 1759 an seinen in der Schlacht bei Cunneralord erhaltenen Wanden, mit dem Ruhme, ein tapferer Offizier gewenen zu sein. — Gegerwärier seheint diese adeltige Familie bei uns ausgegangen zu sein. Nicht bekannt ist es uns, den andere erhalten für der Schlacht der Sch

Der Ordensrath Hasse gieht ein Wappen der v. O. Es zeigt im bleuen Schilde einen silberneu Schilfsanker, und auf dem Helbus drei Straussfeldern (blau, weiss, blau). Die Decken sind blau und silbern.

### Offenberg, die Herren von.

Der Ursprung dieses angesehenen Geschlechtes, das sonst Offenburg geheissen haben soll, verliert sich in die Sagen-Zeit der Schweiz, deren freie Berge gewiss nicht wenig dazu beigetragen, den alten Stamm auch kräftig und rein zu erhalten! - Schon im Jahre 996 kommt eine Verschwägerung der Offenberg mit den Ladenbergs vor. Im Jahre 1165 ist Martin von Offenberg auf dem Turniere zu Zürich, 1256 and 1275 werden Rudolph and Hugo von Offenberg als Johanniter-Ordens-Comthure zu Burgsee genannt. 1433 ward Amendus v. O. vom Kaiser Sigismund auf der Tiber-Brücke in Rom zum Ritter geschlagen, und starb 1458 als Oberstzunftmeister zu Basel. 1490 lebte Emmerich v. O. als römisch kaiserl. Land - Oberster in der Schweiz. Sein Sohn Jonas v. O., röuüsch kaiserl. Geheimer Rath und Statthalter in der Steiermark, war 1571 des Kaisers Maximilian II. Gesandter beim Czar Iwan Basiliowicz. Jonas's einziger Sohn, Lorenz v. O., diente mit Auszeichnung im deutschen Heere gegen den Erbfeind der Christen, und erhielt vom Kaiser Rudolph ansehnliche Giter in der Steyermark, zum Geschenk. Er ging mit dem Markgrafen Wilhelm von Brandenburg, Erzbischof von Riga, nach Lielland, ward dort Stiftsvoigt auf Treyden und Cremon, mud später Ordenskauzler. Die Könige von Polen Stephan und August Sigismund belohnten ihn mit Lasdohnen, Praulen, Wisigal, Abellen, Sinteln und Katten, welche Besitzungen aber seinen Erben, durch die Eroberung Lieflands von Russland, auf immer verloren gingen. Der Kaiser Rudolph verlieh ihm d. d. Regensburg den 1. August 1594 ein Diplom, durch welches er "das alte und edle Blut der Offenberg" auch für das deutsche Reich anerkannte, - eine Anerkenntniss, die wahr-scheinlich nur den Zweck haben sollte, den deutschen Ritter mit gehöriger Legitimation in das neue Vaterland einzuführen. - Von seiner Gemahlin, Barbara von Rosen, hinterliess Lorenz von Offenberg eine zahlreiche Nachkommenschaft, die sich in Dänemark, Sachsen und Kurland ausbreitete, von der aber gegenwärtig nur noch im letzteren Lande die beiden Linien von Grösen und Illien fortblithen.

Brilleate Fried tilder Korf Goeton v. Offenberg, geb. 1755 om 37 October v. Offenberg, geb. 1755 om 37 October v. Offenberg, geb. 1756 om 37 October, killer pass Gebeiner Risth, Pfaildert des Pilleanchen Landrath -Collegiums, Grosskreuz des Sanet Annen-Ordens, Erbleer und Grösen, der mit Hinterlaanng zweier Schne, Alexander Karl, Hauptmans zu Hasenstalt, und Johann Heinrich, kais, ruus. Gardenführer, der O. Nov. 1855, verstarb. Die Jünggabe entstand durch

Heinrich Christion, geb., 1699, stab 1787, kruffanlischen Landhofans, dieser, Grosskeruz des St. Alexander-Newski- und Annen-Orders, der die, mit Friederike Dorothea v. Dönfolf erheirntheten illienschen Giter zu einem Fleiecommis erhob. Er hinterliess der Sölner: 1) Peter Georg, geb. 1740, starb 1879, Hauptmann zu Grolin, Marchard Grosskert zu Hilen, vernöllt int Julie v. Korff aus den Hause Trecken. 2) Heinrich, geb. 1762, starb unvernällt 1879, knisert, nammen den St. Warfunderben 2. Ct. und des St. Antenordena, Kitter-Landschen auf der St. Warfunderben 2. Ct. und des St. Antenordena, Kitter-Werben. 3). Ernöl Condum des beliefen folgandes von Serusiden zu Werben. 3). Ernöl Condum den beliefen folgandes von Serusiden kinder gesegen 2.

1) Karoline Henriette, geb. den 10. Deebr. 1787, vermählt den 12. Febr. 1809 an Cyprian Goulbert Baron Crentz, kaizerl. russ. General der Cavallerie, Grosskreuz des St. Georgenordens 2. Cl.
2) Heinrich Wilhelm, geb. den 6. April 1788, erst königl. preuss.,

2) Heinrich Wilhelm, geb. den 6. April 1788, erst k\u00f6nigl, preuss, dann kaiserl. russ. Kamnerherr und Staatrath, Ritter des St. Johanniterordens, Besitzer des Staumgutes Illien, der mit Jenny Charlotte Frein v. Mirbsch, Krbmajoratsfrau auf Strocken, sein Geschlecht sehr zahlreich fortgepflanzt hat.

3) Friedrich Karl, geb. den 20. Sept. 1789, kaiserl. russ. Generallieutenant, Grosskreuz des St. Annen- und St. Stanislaus-Ordens, der durch Katharina v. Bibliow, Hoffrüulein der Kaiserin von Russland, Vater mehrerer Söhne geworden ist.

4) Emmerich Johann, geb. den 13. Mai 1791, kaiserl. russ. Generalmajor, Grosskreuz des St. Annen- und St. Stanislaus-Ordens, vermäblte sich im Oct. 1834 mit Katharina v. Reeninsky.

5) Juliane, geb. den 4. Febr. 1796, ist die Genahlin Otto Julius Frhra. v. Rönner, kaiserl. russ, Oberstheutenant a. D.

Das Wappen der Familie v. O. zeigt zwei schrig rechts in einem gewellten silbernen Schilde ruliende benooste und durch verschiedene Alaätze erhölte grüne Berge. Auf dem Turnierhelme wächst eine rothe, goldene und grüne Straussfeder. Die Heludecken aind rechts sechwarz und godlen, links roth und silber in Schwarz und godlen, links roth und silber in Schwarz und godlen, links roth und silber in Schwarz und geschwarz und godlen, links roth und silber in Schwarz und geschwarz u

M. 4. Hunbrachts Jöchste Zierde Deutschland S. 278. u. 285. Salvers deutsche Reichsproben S. 63. Minaters Counsegraphie. Les, allgemeines helvet. Lexicon. Joh. Gron, Chron. Basil. Rahn, Annal. belvet. p. 287. Buddei, Hist. Lexicon III, Th. S. 420. Keld lifell. Chron. S. 31. Russow, liefl. Chron. S. 77. und das Diplom vom Kaiser Rudolph.

#### Oheimb. die Herren von.

Der Seeretair vom Commerz-Collegium Johnn Leonbrat v. Ohienin wurde im Jahre 1711 in den bisminelen Adelstand erhoben. Von seinen Nachkommen laben mehrere Güter in Schlesien beseasen und in dem preuss. Gird- und Mittituflenteste gestuden. Johnn Ferdinand dem preuss. Grid- und Mittituflenteste gestuden. Johnn Ferdinand Kreisan Brealau. — August Ferdinand Leonbrat v. O., Lieutenant a. D., bealzt das Gut Oberstreit bei Striegan. — In der Armee stand der Major v. O. bei der ostpreuss. Füsilierbrigade, und zuletzt im S. Inflanteriergiumten. Br tratt in Jahre 1899 in den Pensinanstand, und errenden. — Ein Capitalia v. O. erwarb sich das einerne Kreuz 2. Cl. bei Leipzig.

Die v. O. führen im silbernen Schilde ein Kissen, aus dem oben zwei Haken hervorgehen, und das unten mit sieben Nägeln besteckt ist. Dieses Schild ist mit einem Mantel, oben von einer adeligen Krone gehalten, umgeben.

#### Ohlen und Adlerscron, die Freiherren und Herren von.

Ein altadeliges Geschlecht, das sieh früher Olow, Ohlow oder Ohlan nannte, in spätern Urkunden auch v. d. Ohle, Ohl geschrieben findet, und in Schlesien die Güter Quickendort und Schrebsdorf im Miinsterbergschen, Gross - und Klein - Masselwitz im Breslauschen, Baumgarten und Wilmsdorf im Kreuzburgschen, Eisdorf und Kaulwitz Haungaren din Amason im Argunigacien, Bisson de Antwick im Nandauschen, Ober-, Mitel- und Nieder-Schreibendorf im Streltenschen, Schütbankwitz, Briesnitz, Treschen, Seiffersdorf u. s. w. bessas, und Segenwärig noch Dannig und Altstadt bei Nanslau, Langenhof hei Krenzburg, Blazeowitz bei Tost, Striegendorf bei Grottkau, Leuthen bei Breslau und Salisch und Strunz bei Glogau Grottkau, Leuthen bei Breslau und Salisch und Strunz bei Glogau besitzt.

Okolski nennt in seinem Orbis Polon. (T. I. p. 128.) die v. Olow unter den Familien, die aus dem Hause Jastrzembiec (accipiter) abstammen, deren Urahnherr ein külmer Reitersmann im Heere Königs Boleslans Chobry beim Beginn einer Schlacht mit den Heiden im Jahre 999 durch einen glöcklichen Zweikampf mit einem riesenhaften Krieger aus dem feindlichen Lager dem Paniere des Kreuzes den Sieg und seinem Geschlechte den Adel erwarb. Nach Schlesien kam die Familie wahrscheinlich mit den Piasten. Unter den Fürsten dieses königlichen Hauses lebte 1348 zu Liegnitz Peler v. d. Ohle. Nikolaus v. Oldau war 1381 Hofrichter daselbet. Heinricus v. d. Ohlan konnnt 1396 unter Herzog Rupertus I. vor, und Heinze v. d. Ohle wird 1414 unter den Rittern am Hofe Wenceslaus II. von Liegnitz genaunt. In einem noch gegenwärtig im Besitze der Familie befindlichen Gnaden-briefe des Königs Sigismund August von 1548 sind die v. O. als equites Polomac bezeichnet. Später wurde die Familie in den böhmjschen Ritterstand aufgenommen.

Leopold 1. verlieh am 2. Mai 1672 den drei Brüdern Friedrich, Johann Gottfried und Joachim v. O. den deutschen Reichsadel unter Johann Compiler and Johann Adlerscron. Im Diplom ist ansdrücklich er-wähnt, dass die Familie schon dem Adel der kaiserlichen Erbstaaten angehörte und die böhmische Tafelfältigkeit besast. Derselbe Kaiser erhob am 3. April 1699 Christoph v. Ohl und Adlerscron, den Sohn des vorgenannten Friedrich, zom Freiherrn des heiligen römischen Reichs. Nur Kinzelne seiner Nachkommen haben sich des freiherrii-

chen Titels bedient.

Die ietzt lebenden Ohlen theilen sich in zwei Hauptlinien nach Die jetzt lebenden öllich denen sich in zwei franjunier nach den Stamigütern Masselwitz und Bisdorf. Der ältern Linie gehören die beiden Brüder, der Rittmeister a. D., Frlir, v. O. u. A., dessen Solm aus der Ehe mit einem Fräulein v. Sydow, Haimmed, Frlir, v. O. u. A., als Lieutenant im 14. Infanteriercgimente steht, und der

Hauptmann a. D. v. O. u. A. auf Leuthen, an.

Der nächste gemeinschaftliche Stammvater der jüngern Linie war der Oberforstmeister Joachim v. O. u. A. auf Eisdorf. Der älteste seiner Söhne, Ernst Sylvius v. O. u. A., in seiner Jugend Page am Hofe Friedrichs des Grossen, dann königl. Kammerherr, Landrath des Kreises Kreuzburg-Pitschen und Herr der Herrschaft Baumgarten und Wilmsdorf.

war mit Charlotte v. Seydlitz vermählt und starb im Jahre 1801. Von seinen Söhnen erwarb sich der jüngste, Gustav Leopold v. O. u. A., Offizier im v. Wolframschen Husarenregimente (N. b.) in der Rheincampagne bei Grandpré den Orden pour le mérite; der ältere, Friedrich Traugott v. O. u. A., zeichnete sich bei Cosel aus. Bei einem Ausfall aus dieser belagerten Festung Ende März 1807 waren 60 Husaren abgeschnitten worden und hatten sich in den benachbarten Wäldern verborgen. Ohne ein anderes Gebot, als das der Ehre, stellte sich Friedrich v. O. u. A. an ihre Spitze, führte sie glücklich in die Festung und schloss sich freiwillig ihren hart bedrängten, bereits grossen Mangel leidenden Vertheidigern an. Er war zu Baumgarten am 14. Sept-1767 geboren, hatte im Kürassierregimente (N. 12.) v. Bünting 25 Jahre gedient, und starb am 9. Juni 1827 als Major a. D. auf seinem Gute Blazeowitz bei Tost. Von seinen drei Söhnen ans der Ehe mit Charlotte v. Gaffron aus dem Hause Kunern, ist Gustov v. O. u. A. Assessor bei dem Oberlandesgerichte in Ratibor, Friedrich v. O. u. A. Lieutenant im Ingenieurcorps, und Hermann v. O. u. A. Lieutenant im 22. Infanterieregimente. Von den beiden Brüdern des erwähnten Kammerherrn v. O. u. A. diente Jonchim v. O. u. A. als Oberstlientenant im Regim. v. Hohenlohe (N. 32.) und starb ohne Nachkommenschaft. Der andere, Ernst Wilhelm v. O. u. A. auf Eisdorf, war mit einem Fraulein v. Studnitz vermählt, und starb 1810. Der älteste seiner drei Sölne, Wilhelm v. O. u. A., der Vater des Lientenants im 3. Husarenregimente, Eduard v. O. u. A., ist auch bereits verstorben. Die beiden jüngern sind: Ernst v. O. u. A. auf Dämnig, königl. Landrath des Kreises Namslau, vermühlt mit Johanna v. Prittwitz, und der Landrath und Landschaftsdirector Georg v. O. u. A. auf Striegendorf, vermählt mit Karoline v. Donat. Ein Solin des Erstgenannten, aus einer frühern Ehe mit einem Fräulein v. Plitz, steht als Lieutenant im 2. Leibhusarenregimente und ist mit Marie v. Byern verheirathet; ein Sohn des Landschaftsdirectors v. O. u. A. aber . Ewald v. O. u. A., im 22. Infanterieregimente.

Aus dieser Familie ist auch Friedrich Wilhelm v. O. u. A. zu erwälnen, der im Türkenkriege im Jahre 1683 als k. k. Hauptmann im Regimente v. Crog in Servien auf dem Felde der Ehre sein Leben beschloss. In der Kirche zu Quickendorf befindet sich ein ihm er-

richtetes Denkmal-

Das Wappen, welches die Familis seit Verleibung des Reichsandels führt, besteht in einem quadriern Schille, in dessen 1. und 4. Felde man den halben Reichsadler in Gold, in dem schwarzen 2. und 3. Felde aber eine goldene Krone erblickt. Der gekrönte Wappenhelm trägt einen schwarzen gekrönten Adler mit ausgebreiteten Flügeln und von einander spreitzenden Waffen. Die Hendecken sind schwarz

und golden.

Das dem Freiherrndijlom, welches im Originale vor uns liegt, bejeigfügte vollstindige Wappen zeigt ein quadrites Schild, und im goldenen Herzschilde den kaised. Doppeladier, über dem eine Krone schwedt. In 1. und 4. Felde ertlicht mas einen schwarzen gekrönschreit, der in der Schwarzen gekrönsche der Franken, der in dem reetlien eine golden Krone über sich hill; im 4. einen goldenen Anker in Schwarz. Das Haupbechild ist mit dreit dem Doppeladier, die beiden andern mit dem auswirts gekelrten Löwen, wie er sich im 3. Felde zeigt, geschmückt sind. Die Farben der Helmdechen sind Schwarz und Gold.

# Ohnesorge, die Herren von.

Eine adelige Familie in Sachsen, die auch in Schlesien begütert ist. Dem Landesättesten Friedrich Leopold v. Ohnesorge gehört Bremenhayn im Kreise Rothenburg.

Die v. Olinesorge führen ein in drei Theile zerfallendes Schild; der obere Theil ist roth, der mittlere bildet eine silberne Strasse und der untere ist blau und mit drei Sternen belegt.

### Olberg, Herr von.

Der Hauptmann im Generalstabe, v. Olberg, ist von Sr. Majestät dem jetzt regierenden König in den Adelstand erhoben worden. Kr ist mit einer Tochter des verstorbenen Generalmajor v. Stutterheim vermählt.

### Oldenburg, die Herren von.

Diese adelige Familie gelört zu den ältesten Geschlechtern in Riederandson, Pommern und in den Marken. In Pommern war zie im Kreise Demmin begütert. In dem Marken besass sie das Gutßüchentz, zuweilen auch Stdeutitz geschrieben, im Kreise Arawaide. — plie v. Bärfelde, aus dem Hause Lossow, vermäldt. Aus dieser Elle wurde im Jahre 1694 gebores:

Georg Friehrich v. Olienburg. Er trat 1709 in das Reiterrejiement v. Katt und wohnte mit demanlehen der Schlacht von Mahjangnet hei. Im Jahre 1714 wurde er zum Regimente v. Grumbkow versetzt. 1740 zum Capitani, 1741 zum Major ernant, und erward sich 1742 in der Schlacht bei Gzalau den Orden pur le meiret. 1746 zum auch 1742 zum Aufrahmen er der Schlacht bei Gzalau den Orden pur le meiret. 1746 zum aber viel Umsicht um I Tapferkeit, indem- das Regiment Alt - Anhalt, das er commandirte, im Vordertreiflen wich. Er überredete es, dass dieses nur geschlieb, um einrücken zu sollen. Dies geschla nuch, und es schlig sich nun mit der grössten Tapferkeit. 1747 zum Öbersten belröchet, führter er das Regiments V Masuedie beim Ausbruche der belröchet, führter er das Regiments V Masuedie beim Ausbruche der und Cluf des Regiments v. Blankensee ernannt. In der Schlacht bei und Cluf des Regiments v. Blankensee ernannt. In der Schlacht bei und Cluf des Regiments v. Blankensee ernannt. In der Schlacht bei und Schlacht bei und Schlacht bei der Sch

Ein General v. O., von der mecklenburgschen Linie, war Chef des Infanterieregiments No. 31., das zuletzt v. Kropf liiess und in Warschau garnisonirte.

Die beiden Landschaftsrüthe v. O., der eine auf Beidritten, und der audere auf Beisieiden, erhielten im Jahre 1815 den Johanniterorden. Die v. O. führen im Schilde und auf dem Hehne einen halben nach der rechten Seite aufspringenden Hirsch.

M. s. auch Micrahus VI. Gauhe, I. S. 1131 u. f.

v. Zedlitz Adels-Lex. III.

#### Olfers, die Herren von.

Kine adelige Familie in den Rheinlanden, von der im prenss, Stantstilenste stehen: der Geleime Legationsrath, frühere Geschäftsräger in Brasilien, Mitglied der Academie der Wissenschaften n. s. w., J. F. M. v. Olfers; der Rath bei dem Oberlandesgerichte zu Münster,

v. O., und der Ober-Procurator v. O. zn Coblenz.

Die v. O. führen im silbernen Schilde einen nach der rechten Seite aufspringenden Löwen, der einen Zweig in den Pranken hält. Dieses Bild wiederholt sich auf dem Hehne zwischen zwei Adlerflügeln.

### Olszewski, die Herren von.

Rine adelige Familie in Schlesien, aus welcher Zouis v. Obszowski, das Gat Eichiolz (wo sich das Denkual an die Schlacht and om Ratz-barth Lefandet) besitzt. Wilhelm v. Obszowski, Bruder des Vorigen, früher in Ingenieneroreps, und Ingenieur des Platzes Schweinhilt, sit Major der Armee und Ritter des eisernen Kreuzes. Heinrich v. Olszowski, ein dritter Bruder, jat Capitain in d. A. und Ritter des eisernen Kreuzes.

# Oppen, die Herren von.

Die "Oppen gebter zu dem unzlem Adel in der Mack Bernehage, wen wen den Zerweige in des Magdeburgeles, in die en-battechen Länder und in die Niederlandiz gewendet und verbreite haben. In der Niederlandiz sind die Gitter Krausnig und Wauserlang alte Besitzungen der v. Oppen. Im Fürstenftunne Halberstadt aber perhorte ihnen Gatterbelen seit Langen Jahren. In neuerer Zeit latterpelviste der Langen dalteren, in neuerer Zeit latterpelviste einer Frau v. Oppen das Gut Politzig im Kreise Meseritz. — Selon im Jahre 1498 gerielten die v. O. und dir v. d. Grüben mit der Stadt Trenenbrietzen wegen Holzangelegenheiten in Streit. — George v. O., Herr auf Coasenbalt, war um das Jahr 1698 kurbranden George v. O., breid v. O., wird von seinen Zeitgenossen als eine seht gelehrtet Cavalier geschildert. Kr hat anh besonders durch seine Visionen und durch seine während dieser 1832 en Frankfort a. d., o. gedruckt. — Johnen v. O. bekleidete um das Jahr 1670 die Wilrde eines karbrandenburgehen Oberliggermeisten.

In der preuss. Armee haben zu allen Zeiten Mitglieder aus dieser Familie gestanden, die zum Theil zu hohen militairischen Würden

gelangt sind.

Johann Nikolaus v. O. erhielt im Jahre 1761 als Major ein Grenadierbataillon des Regiments v. Rebentisch; er starb im Jahre 1771.

manierdamind nich Augminden. An Haufe Alf-Gattenblom, gehaen an d. Deute, 1762, trat im Jahre 1775 in das Regiment v. Seelhorat-Kürassier ein und wurde 1778 Olfizier; im Jahre 1762 ernsmite in sein Chaf, der Herzog von Weilnat, zum Kanadronchef. Im Jahre 1762 mehr von der Seel von der Verlage von 1860 erzeit Frührende v. Wolsser. In dem unglichtlichen Feldzuge von 1896 erzeit heit er den Auftrag, ein fendliches Jägerdebachenent bei Weimar anzuereifen; er warf es und machte 40 Gefangene, wurde aber durch anzugrezien; er warz es und macine 30 betaungene, wurne aber durch einen Sübellieb in die Brust, so wie in den rechten Arm, schwer verwundet. Bei Prenzlau angekommen, theilte er das Schickaal des Hohenloheschen Corps, wurde aber im Jahre 1807 ausgewechselt und ging nach Mensel, wo er zum Übertilieutenant befordert ward. In Jahre 1808 aber ernannte ihn Se. Majestät zum Obersten und Im Jahre 1808 aber ernanite ihn Se. nisjestis züm Übersten und Commandeur des Regiments Königin, auch zum Brigadier der Caval-lerie. Ein unglicklicher Sturz bei Landan, so wie ein anderer in Stargard, nöthigten ihn, um seinen Abschied zu bitten, den er mit Generalmojorarang erhielt. Als im Jahre 1813 sich Alles zum Kriege Generalmajörsrang erhiert. Als im Janice 1813 bette diete Kun Afrige rüstete, bat er um die Ertaubniss, wieder in die Armee zu treten, welches ihn in sehr goddigen Ausdrücken bewildigt wurde. Er lei-stete im Befreiungskampfe die wichtigaten Dienste, und sein Name wird in den damaligen Armeeberichten läufig auf das rühmlichste erwähnt, namentlich sind die glänzenden Cavalleriegefechte bei Möckern und Danigkow, die Vertheidigung von Luckau vor dem Waffenstillund Langsow, au vermeinigung von Luckau vor oem Wallennin-stande und später die Eroberung der Plätze Duisburg und Züt-phen, der Angriff auf den Bommier Waard u. s. w., günzende Mo unseit in dem Kriegsleben dieses tapfern Generals. Die Krenenung unseit in dem Kriegsleben dieses tapfern Generals. der Krenenung der Schreiburg der Schre Cl., des Ordens pour le merke mit Additionant und aparet des fouter Addierordens I. Cl., waren die Anerkennungen des Monarchen für eine so ausgezeichnete Dienstleistung. "Wo der Reichtham der glän-zendem Walfenhatten spricht, tritt jeder Schmeck der Reide zurück; " mit diesen Worten beginnt der Nekrolog dieses verdienten Generals, der am 27. August 1834 starb, im Jahrgange 1834. No. 214. der Berliner Vossischen Zeitung. Die Wittwe des Generals ist eine geborne v. Rohr. Von seinen Sohnen besitzt der älteste ansehnliche Güter in der Provinz Sachsen; ein anderer ist Rittmeister im Gardedragonerregimente. Er erwarb sich im sehr jugendlichen Alter das eiserne Kreuz im Reitergefechte bei Havnan. Im preuss. Artilleriecorps stand ein Generalmajor v. O., der im

Jahre 1814 Commandeur der immobilen Artillerie war, und 1815 ge-

atorben ist.

Ein Major v. O. a. D. erwarb sich bei Gross-Görschen das ei-serne Kreuz; ein anderer Major v. O. erwarb sich denselben Orden im Jahre 1814. - Auch der Landgerichtspräsident v. O. zu Cöln trägt dieses militairische Ehrenzeichen, das er sich im Jahre 1814 in

Frankreich erkännoft hat.

Die v. O. führen im blauen Schilde ein silbernes, mit einer rothen Rose belegtes Andreaskreuz und auf dem Helme einen Kranz, über dem drei Rosen hervorstehen. Siebmacher giebt dieses Wappen nndem drei Kosen nervorstenen. Stemmanne greot dieses wappen un-ter den sächsischen, I. S. 167, mit Veränderung des Helmschmucks, Hier ist es eine blaue Mütze mit silbernen Außehlage, oben mit ei-nem Pfauenschweife geziert. Unter dem Pfauenschweife liegt ein halber silberner Mond, und zwischen diesem und dem Aufschlage zieht sich ein aus rothen und silbernen Perlen geformter Ring hin. Ganz ach ein aus foulen und sinderheit ereien gefornter king bin. Ganz verschieden ist ein zweites, Wappen, welches Siebmacher unter den fränkischen, III. S. 128 giebt, und das nicht hierber zu gehören scheint. Ma. auch Gauhe, I. S. 1136. II. S. 823—26. Angeli, märk. Chronik. S. 250. Zedler, XXV. S. 1881.

# Oppersdorf, die Grafen von.

Sie stammen von den alten erloschenen Grafen v. Thierstein ab. von deren Nachkommen Ulrich und Marquardt sich 1150 in die österreich. 31 \*

Staaten begeben haben sollen. Die ordentliche Stammreihe fängt mit Rupertus an, der sich in der Schlacht, die der Kaiser Rudolph dem König Ottocar von Böhmen im J. 1278 lieferte, tapfer hielt und vom Kaiser zur Belohnung mit dem Schlosse Eberstein in Oesterreich helelat wurde. -Sein einziger Sohn, Jokannes, hatte drei Söhne, die sämmtlich den Taufnamen ihres Vaters führten und sich v. Ebersdorf schrieben, welcher Name später in Oppersdorf verändert wurde. Der mittlere dieser drei Briider, der wegen seiner Geschwindigkeit Hans Rolle ge-nannt wurde, erwarb durch Heirath mit einer geb. v. Posadowsky und Postelwitz das Gut Steinau, und war somit der Erste dieses Geschlechts, welcher nach Schlesien kam. Br starb 1445 zu Breslau. - Sein Sohn Heinrich war der Erste, welcher sich v. Oppersdorf schrieb. -Die Enkel dieses Letztern, Johann, Georg und Wilhelm, wurden am 24. Juni 1554 in den böhmischen Freiherrnstand erhohen. Johann, Freihert v. O., legte Proben seiner Tapferkeit im Türkenkriege ab, erhielt die Herrschaften Aicht und Friedstein in Böhmen und erwarb auch die Herrschaften Ober-Glogau ifnd Cosel im Oppelnschen. Er starb 1584 kinderlos, und seine Güter kamen an seinen Bruder Georg I., Freiherrn v. O. Dieser erwarb Poln. - Neukirch in Schlesien und erbaute das Schloss Czastolowicz in Böhmen. Er hinterliess zwei Söhne, Friedrich II. und Georg II., Freiherren v. O. Der Letztere war kaiserl. Rath und Landeshauptmaun der Fürstenthümer Oppeln und Ratibor. Sein Tod erfolgte im Jahre 1606. Von seinen vier Sölmen starb der jungste, Rudolph, zu Wien unvermühlt, die andern drei aber, nämlich Georg Ill., Wenzel und Friedrich, wurden in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts in den Reichsgrafenstand erhoben. In dem Majoratsachlosse zu Ober-Glogan befinden sich das Familienarchiv und verschiedene sich auf die Familie beziehende Merkwär-digkeiten. Dieses gräfliche Haus besteht gegenwärtig aus folgenden

Graf Eduard, geb. den 20. Octbr. 1800, Herr der Majoratsherrschaft Ober-Glogan in Schlesien, vermählt seit dem 10. Juli 1829 mit Karoline, geb. Gräfin Sedlnitzky, geb. den 9. Decbr. 1811.

Richard, geb. den 2. April 1830.
 Johann Karl, geb. den 25. März 1832.

Geschwister: 1) Marie, geb. 1805.

2) Mathilde, geb. 1806. 3) Adele, geb. 1807.

4) Hugo. 5) Alexander. 6) Elisabeth.

7) Laurette.

Eleonore, geb. Freiin v. Skrebenski.

Mutter: Vaters-Geschwister:

1) Graf Georg zu Aich und Friedstein, Herr auf Petrowitz und Kraschowitz in Böhmen, vermäldt seit 1811 mit Anna, Gräfin Millesimo, geb. den 17. Mai 1790. Sohn:

Philipp.

2) Vaters Schwester: vermählte v. Felderndorf.

Das ursprünglich v. Oppersdorfsche Wappen zeigt im rothen Schilde den silbernen, goldgekrönten Kopf und Hals eines Adlers. Derselbe wiederholt sich auf dem gekrönten Helme. Die Decken roth und sil-

bern. M. s. Siebmacher, I. S. 65.

Das freiherrliche Wappen ist quadrirt. Im 1. und 4. rothen Felde zeigt sich das ursprüngliche Wappenbild, im 2. und 3. goldenen Felde ein geharnischter, ein Schwert führender Arm. Das Schild ist von zwei Helmen bedecke. Auf dem ersten wiederholt sich der Adlerskopf; der letztere trägt einen rothen Türkenbut mit silbernem Bunde, aus dem seitwärts der geharnischte Arm hervorkommt; hier hält aber der Arm ein rothes, mit einem goldenen Monde verziertes Fähnlein. Die Heludecken rechts roth und silbern, links roth und golden. M.

s. Siebmacher, 1. S. 29.
Das gräftiche Wappen ist in 6 Felder getheilt und mit einem Mittelschilde versehen. Im Mittelschilde steht ein Adler mit ansgebreiteten Flügeln. Die Felder 1, 2, 3 nnd 4 nind, wie in dem freiherrlichen Wappen; das 5. Feld ist silbern und darin eine Weinheppe; im 6. ebenfalls silbernen Felde ist ein Weinstock mit einer blauen Weintranbe vorgestellt. Das Canze ist mit drei Helmen bedeckt. Die beiden äussern sind mit den Bildern des freiherrlichen Wappens geziert, der mittleze aber trägt den schwarzen Adler mit ausgebreiteten Flügeln.

### Oriola, die Grafen von.

Der früher am diesseitigen Hofe accreditirte ausserordentliche Gesandte und bevollmüchtigte Minister v.O., Ritter des rothen Adlerordens 1. Cl., Besitzer der Waldower Güter bei Golsen im Regierungsbezitke Frankfurt, (preuss. Niederlausitz) erhielt am 7. Juni 1822 ein Auer-kennungsdiplom seines gräflichen Standes. — Ein Solm desselben steht als Lieutenant im Garde-Dragoner-Regimente, ein zweiter ist Referendarius in Berlin.

Das Wappen dieses gräflichen Hauses zeigt im weissen Schilde fünf nach der linken Seite schreitende schwarze Wölfe mit roth ausgeschlagenen Zungen. Dieses Schild hat zuerst eine schmale goldene, dann eine breitere blane, mit acht rothen Andreaskreuzen belegte dann wieder eine dritte schmale goldene Einfassung, und ist mit

einer neunperligen krone bedeckt.

#### Ossowski, die Herren von.

Eine adelige polnische Familie, die auch in Westproussen begütert ist. Hier besitzt der Landschafts-Deputirte v. Ossowski den Rittersitz Owitz im Kreise Stargard.

# Osten, die Herren von der.

Das noch heute in vielen Zweigen blühende Geschlecht der von der Osten gehört zum ältesten und vornehmsten Adel der Piovenz Pommern, wo die v. d. Osten zu Lökenitz und Penckun zu den Schlossund Burggesessenen in Hinterpommern gehören, während sie auch in Vorpommern und Schwedisch-Pommern, namentlich auf der Insel Rügen, zu der angesehensten Ritterschaft gehörten und noch gehören. Ein Kreis in Histerpommern führte ihren Namen, weil er grösstentheils aus ihren Gutern und den ihrer Pfandgesessenen bestand. Von

den vorzüglichsten Besitzungen dieser Familie, die zum grossen Theil den vorzuglichsten Besitzungen dieser Fämute, die zum großen inen noch heute in ihren Händen sind, nennen wir in dem ehemaligen Herzogdhume Stettin Penckun, eine Stadt, seit 1615 im Besitz der v. d. O., die Griter Wollin, Storkow, Sommersdorf, Friedefeld und Wartin, im alten Herzogthume Pommern Stalitz, Natelwitz, Witzmitz, Wisburg, Plathe, Cumerow, Justin, Woldenburg, Zapplin, Geigelitz, Cardemin, Pinow, Bahrenbusch. Diese letztern Oerter bilden grösstentheils den oben erwähnten Ostenschen Kreis, der in landschaftlicher Beziehung noch bente besteht. Sie besassen ferner auf der Insel Rügen die Güter Balevitz, Besevitz, Glode, Lüssevitz, Plüggenstein, Streu, Unroh und Wüsteney. - Schon zu Zeiten des Herzogs Rolesias IV. in Pommern, und namentlich nm das Juhr 1283 waren Jer und Hermann v. d. O. in grossem Ansehen. Da sie auf der Insel Rügen der Macht der dasigen Fürsten unterlagen, begaben sie sich 1303 in den Schutz der Wenden und so verbreiteten sie sich in ganz Pommern. Von den berühmten Vorfahren dieses Geschlechts, die als Landvoigte, Rathsherren, Staatsmänner, oder im Kriegsdienste glänzten, nennen wir Ulrich v. d. O., der zu Anfange des 14. Jahrhunder'ts des Herzogs Bogislav Rath war. - Dobergaat v. d. O. wird als Voigt über den Oderfluss angeführt. - Heinrich v. d. O. war 1470 Kanzler in Pommern. - Heinrich v. d. O. war um das Juhr 1630 Landrath in Pommern. - Im Anfange des vorigen Jahrhunderts bekleidete Friedrich v. d. O. die Würde eines königl. dänischen Ober-Küchenmeisters. Ueberhaupt habes in dänischen Diensten eine grosse Anzahl Mitglieder gestanden, und viele derselben sind dort zu lichen Civil- und Militairwurden gelangt, namentlich im Civildienste Jakob Franz v. d. O., der als königt dunischer Staatsminister, Ritter des Elephantenordens u. s. w., am 8. Novbr. 1739 starb. — Wilhelm August v. d. O., der ebenfalls Minister und Ritter des Elephantenordens war, und am 15. Januar 1764 starb; endlich Adolph Siegfried, Graf v. d. O., der noch am Ende des vorigen Juhrhunderts königl. dänischer wirkl. Geheimer Staats- und Kriegsminister der auswärtigen Angelegenheiten war. - Im dänischen Militairdienst gelangte Otto Priedrich v. d. O. zur Würde eines Generals der Infanterie und Gouverneurs von Norwegen, und seine beiden Söhne, Otto Christoph und Johann Wiebe v. d. O., waren Generallieutenants.

Johann Friede v. d. O., waren Generalieutenanta.

In preuss. Schatzleineth zahen aich vorzüglich ausgezeichnet:
In preuss. Schatzleineth zahen aich vorzüglich ausgezeichnet:
Auf der Schatzleineth zu der Schatzleineth zu

Valcutin Rodo v. d. O., Oberet und Clief des 1. Eddestilleries. Bataillon, start han 28, Noble, 1537 zu Brendau in Folge seiner Taga zuvor ehremvoll erhaltenen Wunden.— Der gegenwirtige Generalmajor a. D. v. d. O. erward sich sehen im Jahre 1733 dem Militair-Verdiemstorden bei Neukirchen und das eiserne Kreuz 2. Cl. im Jahre 1815 bei Zille.— Im Jahre 1809 wurde ein v. d. O. Generalmajor und Chef des Dragonerregiments No. 12. Er starb 1819 im Pensiousstande. — Kin anderer v. d. O. starb im Jahre 1806 als Oberst im Dragoneirregimente v. Irwing. — Angust v. d. O. auf Witzmitz ist gegenwärtig Landrath und Landschaftsdeputirter.

Mit dem deutschen Orden ist eine Linie dieses Hauses nach Preussen, Liefland und Polen gekommen. Sie wird auch mit dem Namen die polnische Linie bezeichnet; zugleich führt sie den Beinamen v.

Sacken mit einem vermehrten Wappen.

Die Familie v. d. O. fület in einem gespaltenen Schilde im rothen rechten Fedie einem siltemen Schilde im rothen Fedie einem siltemen Schilde, mit nicht nicht eine Flüsse und auf dem gekrönten Helme zwischen einem achwarzen Aderlüge eine siltemen Siale, mit zwei übern Kruzz gelegten siltemen Schilasseln belegt. Die Siale ist mit drei Pfauenfedern geziert. Die Decken sind roth, blau und siltern. Die Osten-Sacken führen in Verhindung mit dem beschriebenen Wappen auch noch drei goldene Sterre im blauen Felde.

# Osten - Sacken, der Fürst, die Grasen und Herren

Das erloschene fürstliche und die gegenwärtig noch blühenden gräflichen und adeligen Häuser Osten-Sacken waren und sind Linien des prolten und berühmten Geschlechtes der v. d. Osten in Pommern. Sie wendeten sich aus Pommern nach Preussen und Polen, und erbielten hier das Indigenat. Die fürstliche Würde brachte Karl von der Osten, genannt Sacken, auf sein Haus. Er war kursächsischer Premier-Minister. Im Jahre 1777 trat er in die Dienste König Friedrichs Il. als Ober-Kammerherr und wirkl. Geh. Staats- und Kriegsminister. Die Huld seines neuen Monarchen schmückte ihn mit dem schwarzen Adlerorden, und am 15. Oct. 1786 erhob ihn König Friedrich Wi'helm II. zum Beweis seiner persönlichen Werthschätzung in den Fürstenstand. Als Grossbotschafter wohnte er der Kaiserwahl Leopold II. und Franz II. bei. Er starb am 23. Dec. 1794, oline Kinder zu hinterlassen. Seine Gemaltin war Christiane Charl, Sophie, Freiin v. Dieskan, früher vermäldt gewesene Gräfin von Hoym-Droysig, die ihn viele Jahre überlebt hat. Demnach erlosch dieses fürstliche Haus wieder mit dem Erwerber. Das Haupt der gräflichen Linie Osten - Sacken, und zugleich auch der einzige Zweig des gräflichen Stammes ist Friedrich Ladwig, Graf v. d. Osten-Sacken, geb. den 20. März 1780 zu Clausdorf in Preussen, Oberst a. D., Herr auf Bel-liu, Mariendorf u. s. w. im Grossherzogthume Mecklenburg-Schwerin, vermählt mit Mariane, geb. Gräfin v. Hoym-Droysig, früher verpublite Fürstin v. Holienlohe-Ingelfingen. Aus dieser Khe leben zwei Töchter: Angelica, vermählt an den Grafen v. Hessenstein, grossherz. mecklenburg - schwerinschen ausserordentlichen Gesandten und bevollmüchtigten Minister am bertiner Hofe, und Auguste, vermählt an einen Herrn v. Alvensleben. — Mehrere Mitglieder der adeligen Familie von Osten - Sacken dienen in der preussischen Armee.

Das Wappen der Familie v. Osten - Sacken ist quadrirt. Die Fel-

Das Wappen der Familie v. Östen- Sacken ist quadritt. Die Felder 3 und 4 sind in blau und rocht gespalten und mit den Ostenschen Wappenbildern, nämlich in blau drei schräugselührten Strassen, in der zothen Hällte aber mit dem nilberenn Beltäussel, den Bart nach oben gelehrt, belegt. Die Felder 2 und 3 sind blau und darin drei goldene Sterne, oben zwei, unten einer. Auf dem Helme steht zwischen einem weissen und einem seltwarzen Adlerflägel eine rotle, Jarth einen Pfausselnweir geschmückte Sülsel. Jener ist mit einen goldenen Sterne, 'diese mit zwei übers Kreuz gelegten Schlüsseln belegt. Zwei Löwen sind zu Schlüdlattern gewählt. Die Decken sind rechts roth und golden. links blau und golden.

Das gräfliche Wappen ist mit der neunperligen Krone auf dem

Helnie verselien.

Das Wappen des erlonchenen Firsteinhause ist ebreißlig quabrium mit einem Herzachlid verselnen. Das Herzachlid unt einer Fürstehrkorne bedeckt, ist das oben beschriebene Familienwappen der Opten-Secker. Das 1ste Feld des Haupsteinlides ernflätt im Sitter Chres-Secker. Das 1ste Feld des Haupsteinlides ernflätt im Sitter krief im State der State des State der State

#### Ostrowski, die Grafen und Herren von.

Eine polnieche Familie, von der ein Zweig die pransaische Grafenweine Erchalten hat. Diese Familie führt im goldenen Schilde eine rothgreichte Bereichte und der der Greichte Greich

# Oswald, die Herren von.

Diese adeige Familie sell aus Baiern, nanestlich aus Strubingen, nach Schleisen gedommen sein. Selon zur Zeit des Studjus waren nur noch wenig Mitglieder dieser Familie vorhanden; Zeit stieg ein v. Oswald aus Schleisen his zum Generalnagien und Chief einer Finstlierbrigade. Er war 1741 geboren und seit 1762 im Mittainilenste. 1789 unvel er Major und Otte eines Füsilierbatsillons, welches er in den Feldzuge in Polen, mit grossen Ruhme führte zur Beldohung erheitet der Verhienstorden und ward zum Oterstlieutenant, 1796 zum Otersten, 1789 zum Brigadier and 1801 zum Generalmajor ermant. Seine Penaiosirung erfolgte im Jahre 1813.

Diese Familie führt im rothen Schilde einen silbernen Sparren oder Hausgiebel, und nber, so wie unter denselben, einen Stern, auf dem Helme aber zwischen zwei Büffelhörnern einen Eichenstamm,

der links zwei, reohts drei Eicheln treibt.

# Otterstädt, die Freiherren und Herren von.

Das Stammhaus dieser Familie soll das in den fürstl. schwarzburgischen Landen gelegene Dorf Otterstädt sein, doch ist diese Fa-nillie schon seit Jahrhunderten in den Marken begütert gewesen, namentlich sind die Güter Dahlewitz, Gunzdorf, Pransdorf im Kreise Teltow, alte Besitzungen der v. Otterstädt, Sigismund v. O. auf Dahlewitz, der Solm des Balthasar v. Otterstädt auf Dahlewitz und Rudo. hatte einen Sohn, Alexander v. O., welcher Dahlewitz, Beusendorf, Gross-Hagen, Junstorf u. s. w. besass, im Jahre 1655 starb und seinen Stamm durch vier Söhne, Hans Ernst, Johann Georg, Georg Wilhelm und Otto Balthasar, fortpflanzte. Gegenwärtig ist das Haupt dieser Familie der wirkliche Geheime Rath, ausserordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister am Hofe zu Karlsruhe, Freiherr v. O. Kin Solin desselben ist Legations - Secretair bei der prenssischen Gesandtschaft zu Brüssel, ein anderer ist Lieutenant in dem Gardekurassierregimente. Ein Baron v.O. stand lange Jahre hindurch als Lieutenant bei der 10. Invalidencompagnie. Eine Schwester des Ministers Wilhelm Jacob v. Redern, und Matter der beiden Grafen Wilhelm Jacob v. Redern, und Matter der beiden Grafen Wilhelm v. R., General-Intendanten der königl. Schauspiele, und Sigismund Ehrenreich v. R., königl. preuss. Kammerherrn.

Diese Familie führt im silbernen Schilde drei rothe Balken. M. s.

auch Gaulie, I. S. 1146.

#### Otto, die Herren von.

Es haben mehrere Offiziere dieses Namens in der preuss. Armee gestanden. Ein v, Otto stand im Reginnette Herzog Willedm v, Braunschweig- Oels, der im Jahre 1809 verabschiedet worden ist, ein anderer war Lieutenant im Reginnente v, Gettkandt; er stand spiker im 7. Husarenregimente und war zuletzt Major im 18. Landwehrregimente. Das einerne Kreuz latte er sich bei Lebzige, erworben.

Die v. O. führen im blanen Felde einen Mann, der auf den Schultern einen Anker trägt, und im obern rechten Winkel des Schildes

ateht ein Stern.

### Owstin, die Herren von.

Diess Familie gelörd; zu den ältesten und vornehusten Geschlechen in Poumern, wo sie zu den Schlousgesessenen gezüllt wird. In früheren Zeiten werde sie auch v. Augstien geschrieben. Ihr gebrei im vorigen Jahrlunderte die Güert Luliuw, Menzellu, Patin, Bönzow u. s. w. Henz und Meisrich v. O. begleiteten den Herzen Begitzen in allen Ed. 1846 Vierprächert des Konig, den Welteren 1846 Vierprächert des Konig, schwediuschen Tribunalt zu Wirmar. — Mehrere Mitglieder dieser Familie sind in der Armee zu bilehern Wirden gelangt, nannetülei!

Kird Christoph v. O., geboren 1720, wohnte dem ersten schlesischen Feldunge als Fahnenjunker des Regiments v. Münchow bei. Im Jahre 1742 ward er Adjutant des Feldunarschalts Grafen v. Sellwerin, sodann Lieutenati im Husarenergiument v. Houlitz, 1373 Major, 13758 Commandeur des Regiments, 1761 Oberstliettenant, 1764 Commandeur des Husarenergiuments v. Lossow, 1717 Oberst, und 1773 Chef

Kart Philipp v. O., geboren 1725, tat mit 16 Jahren als Fahnenjunker in das andmalige inlanterierginnent v. d. Gottz, awardist in demselben 1722 zum Major, 1782 zum Oberstlientenat und 1784 zum Oberstlen. Im Jahre 1790 wurde er zum Generalmagier und Chefdes v. Tiedemanschen Regiments ermanst, und starl 1811 als Generalie itenant a. D. und Ritter des rothen Adlerordens 1. C.l., den er

im Jahre 1797 erhalten hatte.

August Georg v. O., ein Sohn des Vorigen, stand 1806 in dem Regimente seines Vatern als Sakhacapitain. Ke war zuletzt Ohrert und Commandant von Graudenz und Indie sich bei Arnheim das einem Kerez z. G. erworden. – Kin Prem. Leieutennt v. O. im Regimento v. Pirch starb 1807 an ehrenvoll erhaltenen Wunden. — Zwei Brisven in der Sakhach von Sakhach von Sakhach von Sakhach der eine von ihsen blieb im Jahre 1812 an Hegimente v. Osatin; der eine von ihsen blieb im Jahre 1812 an Hegimente v. Osatin; der eine Mitter des einemen Kruzzes (erworden bei Bantzen). — Kin Prem.-Liestennat v. O. atand bei der 7. Artillerichigade; er start im Jahre 1924 zu Berlin an den Fölgen einer Krankste, die er sich durch zu Glücken Rheimentliffen zugezogen hatte, und wurde demande eine Vereieiner Menselberfenmildische:

Die v. O. führen im silhernen Schilde einen rothen Sparren, der sich auf dem ungekrönten Helme wiederholt und mit einem Pfauenschweife besetzt ist. Die Decken sind silbern und roth, M. s. Gauhe.

I. S. 1147 u. f.

# Ozarowski (Osarowski), die Herren von.

Dieses ist ein attadeliges, sehen vor langen Jahrlunnderten nach Selbeisen gekommeres, und his in die neueste Zeit dasselfst nach sunksieges Gesensensen, der im Mitzaelfschen im Oppendeben und Lublinitzaelen, spiter auch im Mitzaelfschen im Oppendeben nach Regimente von Pfötz-Husaren stand im Jahre 1806 ein Rittnetser v. O.; er war zuletzt Oberstelleutenant beim 5. Ublanenreginenste und trat im Jahre 1817 aus dem activen Dienste. Er hat sieh bei Mockem das eineme Kreuz 1. Classe erworben. Nach Obtolsi gehört diese Familie, wie die Ostrowski, Brzbanzki und melterer hadres Geschichten eine Verstellen der Seit von diese Familie, wie die Ostrowski, Brzbanzki und melterer hadres Geschichten Erstellen Erstellen Erstellen eine Verstellen von einem grausumer Breitung von diesem aber statt zerrissen, gehebkoset wurde und so ütrenschrecklichen Schickale entzigte. Das Haus Rweitz soll auch aus Reghand nach Dentschland, von da nach Polen gekommen sein, und wie wir selne westlinten, fürfürer den Namen Bär geführt haben.

# Ergänzungs-Tafeln.

In dem Artikel: die Herren v. Kalkstein, Seite 60 Zeile 16 v. u. muss es heissen 1729.

Zum ersten Bande, S. 35 — 49, bei den gesammelten Notizen über die Erhebungen, Anerkennungen u. s. w., gehören folgende Nachträge:

| Seite | Zeile I |                                                      |
|-------|---------|------------------------------------------------------|
| 35    |         | Im Jahre 1663 wurden vom Kurfürsten Friedrich        |
|       |         | Wilhelm ausser den beiden angegebenen auch noch in   |
|       |         | den Adelstand erhoben:                               |
|       |         | Fabian Kalau von Hoffe, Ober- and Geheimer Lehns-    |
|       |         | Secretair, den 7. Mai 1663.                          |
|       | 1 1     | pon Krinz, drei Brüder, den 14. Juli 1663.           |
| 36    | 4 v.n.  | v. Blumenthal erganze: als Graf.                     |
| -     | 1 v. u. | v. Fuchs ergänze: Freiherr.                          |
| 37    | -       | Zu den unter 1701 Angeführten sind zu ergänzen:      |
|       |         | von Berchem.                                         |
|       |         | von Rickers, Freiin, den 22. Aug. 1701.              |
|       |         | v. Spanheim, Freiherr, den 18. Jan. 1701. (vergl.    |
|       |         | unter 1710)                                          |
|       |         | v. Wallenrodt, Graf, den 18. Jan. 1701.              |
|       | Unter   | Statt Bullos lies Bullot.                            |
| 39    | 1740.   | - v. Dieppenbrock lies Diepenbroik.                  |
| -     | -       | - v. Kameki lies Kameeke.                            |
|       | -       | - v. Nooth, den 28. Januar, lies den 28. Juni.       |
| 40    | 1741.   | Bei von Bees erganze: Freiherr.                      |
| -     | 1742.   | Unter den als im Jahre 1742 als geadelt Ange-        |
|       | 1       | führten sind zu streichen, und mit demselben Datum   |
|       | 1       | zu den unter 1743 zu schreiben:                      |
|       | 1       | v. Böhnær (steht zwar schon unter 1743 auch ange-    |
|       | 1       | führt, aber fälschlich mit dem Zunamen von           |
| -     |         | Bohmfeld).                                           |
|       | 1       | v. Gerbhard.                                         |
|       |         | v. Hagen.                                            |
|       | 1       | v. Heltermann (steht auch schon richtig unter 1743). |
|       |         | v. Mohl.                                             |
|       | 1       | v. Posadowski, Graf.                                 |
|       |         | v. Statberg-Gedern, Reichsfürst.                     |
|       | 1       | v. Wolff (steht auch schon unter 1743, ist dort aber |
|       | 4       | auch zu schreiben v. Wolff).                         |
|       | 1       | v. Wilknitz, Graf.                                   |
| 41    | 1743.   |                                                      |
|       |         | v. Krieger (richtig aufgeführt unter 1744).          |
|       | 1       | v. Walther (richtig aufgeführt unter 1748).          |
|       | 1 1744. | Statt von Mochoi lies v. Machui.                     |

| Seite | Unter   |                                                                                                              |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |         |                                                                                                              |
| - 41  | 1746.   | Bei v. Bredow, Grand Maître de la Garderobe, den                                                             |
|       | 1       | <ol> <li>Jan. ergänze: Graf. Das Folgende: v. Bre-<br/>dow, den 22. Febr. Graf, ist zu streichen.</li> </ol> |
| 42    | 1750.   | Statt v. Neall lies: v. Neale.                                                                               |
| 43    | 1753.   | v. d. Arnex, den 20. Februar ist zn streichen.                                                               |
|       | ~       | Statt v. Chaillen d'Arnen lies : v. Chaillet d'Arnen.                                                        |
|       | -       | - v. Ruesch, Graf, lies: Freiherr.                                                                           |
| 44    | 1763.   | - v. Chorniski lies; v. Chorinski,                                                                           |
| ~     | 1764.   | - v. Guednow lies: v. Quednow.                                                                               |
| -     | 1765.   | Zu v. Hertefeld ergänze: Freiherr.                                                                           |
| 45    | 1767.   | Statt v. Lenthern lies: v. Lentken.                                                                          |
| ~     | 1768.   | - v. Liewert lies: v. Siewert                                                                                |
| -     | 1769.   | - v. Podocharly lies: v. Podscharly.                                                                         |
|       | -       | - v. Wirdisch lies: v. Windisch.                                                                             |
| -     | -       | - v. Witezeck: lies v. Witezeck.                                                                             |
| 46    | 1770.   | - v. Melckatz lies; v. Meerkatz.                                                                             |
|       | 1771.   | Bei v. Domhardt ergänze: den 19. Juli.                                                                       |
| 4.7   | 1775.   | Statt Schleiermacher, au Friedeunu lies: Schleierweber                                                       |
|       |         | von Friedenau, Ernenerung des Adels.                                                                         |
|       | 1776.   | - v. Fortelius lies: v. Forselius.                                                                           |
| 48    | 1783.   | - v. Schwinnann lies: v. Schirmann.                                                                          |
| 49    | 1786.   | ist bei Grudno hinzuzufügen: Graf.                                                                           |
| 51    | No. 36. | Statt Schutzbar, genannt Mischung, lies: Schutzbar, genannt Mitchling.                                       |

### Berge, die Herren von, Bd. I. S. 214.

Während wir im 1. Bande nur im Stande waren, einen Artikel. die Herren vom Berge betreffend, geben zu können, sind wir später so glücklich gewesen, vortreffliche und sichere Quellen aufzufinden, um vollständigere Nachrichten von dem uralten, vornehmen Geschlechte der von Berge, anch in alten Urkunden de Monte genannt, zu liefern. Dasselbe war schon um das Jahr 1266 im Fürstenthume Anhalt in hohem Anseben, nachdem es in den benachbarten Ländern schon über 200 Jahre früher bekannt gewesen war. Viele Mitglieder dieses Hauses haben sich in königl. preuss. Militair- und Civildiensten befunden. Unter der Regierung Friedrichs des Grossen erwarben sie Rittergüter in der Nenmark, und noch heute ist die Familie in dem Besitz derselben. Die Stammreihe der Familie beginnt mit Lorenz von Betge, geb. im Jahre 1024, gest. im Jahre 1099, und lässt sich nach den vor uns liegenden Urkunden in ununterbrochener Geschlechtsfolge fortführen. - Ein Enkel dieses L. v. B. war Otto v. B., Oberster des Kaisers Heinrich V.; er blieb im Jahre 1115 in der Schlacht zwischen Heckstädt und Sandersleben. Heinrich der Löwe vertraute dem Lenhard v. B. die Vertheidigung der Stadt Liibeck an, als die Grafen Adolph v. Holstein und Bernhard v. Ratzeburg dieselbe bela-gerten. — Gervagius v. B. lebte um das Jahr 1200. Sein Sohn war unter den zwölf Geisseln nach dem Vergleich, den Kaiser Otto IV. am 1. April 1213 mit Ludwig, Herzog von Baiern, geschlossen hatte. - Im 13. Jahrhanderte kannen die ersten Ritter aus diesem Hause im Fürstenthume Anhalt vor, wo sie namentlich in dem Gerurodeschen ansehnliche Güter besassen und zu den Edelleuten gehörten, denen das Prädicat milites (Vertkeidiger des Vaterlandes), beigelegt wurde. Unter dieser Benennung kommen mehrere Ritter v. B. in den Urkunden der damaligen Zeit vor, namentlich Comemann v. B. oder de Monte als Zeuge in mehreren Verträgen der Klüster und Stifter zu Gernrode und Frolise, auch Henning und Iowann de Monte als Gewährsmänner in Angelegenheiten der Fürstin Mechtihlis und der Stadt Aschersleben. Dasselbe ist mit Johannes Magnus de Monte, den Gebrüdern lowann und Johannes v. B. und Albert de Monte der Fall. -Fürst Bernhard von Anhalt belieh im Jahre 1324 den Hermann v. B., nnd im Juhre 1327 den Niklas v. B. mit Ländereien, und im 14. Jahr-hunderte war Gerhard v. B. aus diesem Hause Bischof zu Hildezheim. Derselbe Bischof Gerhard v. B. war am 3. Septbr. 1369 Sieger in dem Treffen bei Dingler, das anch die Fürstenschlacht genannt wird; er schlug den Herzog Magnus II, mit dem Beinamen Torquatus oller der Kettenträger, von Braunschweig, und nahm deuselben gefangen. In dieser Schlacht blieb mit vielen andern vornehmen Rittern auch Henning v. B., Gerhard selbst starb im Jahre 1398. - Im 15. Jahrhunderte lebten die Brüder Rudolph und Joachim v. B.; der Erstere war des Kaisers Maximilian I. Kriegshamptmann in den Niederlanden und in Italien, der Letztere Burgvoigt zu Breslau, geb. 1435, gest. 1499. — Sein Sohn war der hochverdiente Kanzler dreier Fürsten zu Anhalt, Paul v. B., geb. am 24. Febr. 1475, gest. am 26. Decbr. 1539. Sein Epitaphium und Steinbild befindet sich in der Schlosskirche zn Dessau. Sein Andenken wird durch folgende schöne, den Werth dieses Mannes sehr bezeichnende Inschrift geehrt: "Paulus v. B., Unser Kanzler, hat wohl regiert und alle der Fürsten von Anhalt versetzte Güter wieder eingelöst." Kaiser Karl V. ehrte den überalt wegen seiner Rechtschaffenheit in hohem Ansehen stehenden Kanzler durch eine, laut Diplom Augsburg am 14. Juli 1530, ertheilte Vermehrung des Wappens, in dem es unter Anderm heisst: "dass er und seine ehelichen Erben sich dessen in allen ehrlichen und redlichen Sachen und Thaten, zu Schünpf und Ernst, in Streiten, Kämpfen, Gestechen, Panieren, Gezeltautschlagen u. s. W., bedienen sollen." - Von den Nachkommen dieses merkwürdigen Mannes haben viele Ruhm und Ehre in fremden Kriegsdiensten, zum Theil auch den Tod auf dem Schlachtfelde gefunden, wie Achaz v. B., Rittmeister, der in der Schlacht am weissen Berge im Jahre 1620, und Friedrich Wilhelm v. B., der als Oberst in kaiserlichen Diensten in derselben Schlacht blieb. — Zu seinen Nachkommen gebören ferner die v. B. in der Neumark und zwar in dem jetzigen Regierungsbezirke Frankfurt, namentlich Albert Christian Ernst v. B., Friedrich Johann v. B., Johann Philipp v. B., Johann Philipp Ludwig v. B. und der im Regimente v. Katte-Dragoner gestandene, nachherige Oberlandesge-richtsassessor v. B. — Der erwähnte Albert Christian Ernst v. B. war Hofmarschall des Markgrafen Friedrich Heimich von Schwedt. auch Canonikus des Stiftes zu Hervorden, geb. am 5. Septbr. 1721, gest. am 8. Jan. 1777. Derselbe stiftete das Majorat Marwitz (Rittergut bei Landsberg a. d. W.), und ernannte durch seinen am 17. Febr. 1777 publicirten letzten Willen die ihm verwandten v. B. zu Nachfolgern in demselben. Von seinen Geschwistern überlebten ihn Friedrich Johann v. B., Johann Philipp v. B., Luise Marie v. B., vermälitt ge-wesene Gebeime Oberlinanzräthin v. Brenkenboff, und Henriette v. B., Stiftsfräulein zum heiligen Grabe in der Priegnitz. Die erwähnte Geunahlin des berühmten und hochverdienten v. Brenkenhof vermählte sich nach dem Tode desselben mit dem Kammerherrn v. Schönfeld, Ihr erster Gemahl benannte ihr zu Ehren zwei seiner neuen Schöpfungen im Warthebruch Bergehorst und Bergethal. - Das ebenfalls oben genannte Fräulein Henrictte v. B. starb am 14. Januar 1815 unver-mählt. — Sehr ehrenvoll hatte Friedrich Johann v. B., zuletzt Major

im Regimente von Bernhauer, vormals Fouquet, im siebenjährigen Kriege gedient, Schwere Wunden, die er im baierschen Erbfolgekriege erhielt, nöthigten ihn, um das Jahr 1780 seinen Abschied zu nehmen, Er war es, der nach dem Absterben des Hofmarschalls Albrecht Christian Ernst v. B. im Majorat succedirte, und er starb am 20. Mai 1798 kinderlos. - Sein Bruder, Johann Philipp v. B., fürstl. anhaltscher Stallmeister, der ihm im Majorat folgte, starb am 19. Juli 1801 ebenfalts kinderlos. Er hatte auch das Rittergut Silberberg bei Arnswalde durch Kauf erworben. - Johann Philipp Ludwig v. B., ein Vetter, folgte ihm als nächster Anwärter im Fideicommis und Majorat Marwitz. Er war königl, preuss. Kriegs- und Domainenrath zu Posen, und mit einer Tochter des königt. preuss. Kammerpräsidenten v. Grappe, Blisabeth Helene Friederike, vermählt. In dieser Ehe wurden zwei Töchter geboren, Luise Mathilde Emilie, die sich mit dem Generallandschaftsdirector v. Eichstädt auf Hohenholz in Pommern, und Charlotte Sophie Luise Henriette v. B. (unvermählt). Der gedachte Kriegeund Domainenrath v. B. zog sich zwar aus dem Staatsdienste zurück, stiftete aber auch in seinem Verhältnisse als Majoratsbesitzer und Mitclied der Ritterschaft der Neumark, von der er auch in den Jahren 1813 zum Nationalrepräsentanten gewählt worden war, viel Gutes, nachdem er schon in den Kriegsjahren 1707 und 1708 als Mitglied der Comite der neumärkischen Stände in den Angelegenheiten der Contributionen und Kriegskosten sehr thätig und verdienstlich gewirkt hatte. Während seines Aufenthaltes als Nationalrepräsentant zu Berlin erfreute sich dieser hochachtbare Mann der vorzüglichen Gnade des Kronprinzen, so wie des Prinzen Ferdinand von Preussen (Bruder Friedrichs des Grossen). - Von diesem letztern Prinzen bewahrt die Familie verschiedene uns vorliegende, den Verstor-benen hochehrende, und seine Verdiensto, erworben in den ständischen Angelegenheiten, anerkennende Zuschriften. Ein nicht minder bleibendes Andenken aber hat sich der Verstorbene durch das uneigennützige Wirken in den Herzen seiner Mitstände errichtet. Da er bei seinem am 13. Novbr. 1831 erfolgten Ableben keine männlichen er het semen alt 10 AUVIE, 1831 et nogen Auteuen nannachen Machkommen hinterliess, 20 auccedirte ihm sein einziger Bruder, der jetzige Majoratsherr Johann Heinrich Gottlieb v. B., königt. Obertan-desgerichts - Assessor. Er hatte in seiner Jugend die Feldzüge am Rhein in den Jahren 1791 im Dragonerregimente v. Katte mitgemacht, avancirte im Jahre 1795 zum Lieutenant und trat im Jahre 1801 aus dem Militairdienste. Im Jahre 1807 ward derselbe als Assessor bei dem Oberlandesgerichte zu Stettin angestellt, zog sich aber späterhim seiner geschwächten Gesundheit wegen aus dem Staatsdienste günzlich zurück, bis im Jahre 1833 die Stände ihn zum Communal-Landtagsabgeordneten - Stellvertreter wählten. - Ausser ihm haben sich im Anfange des jetzigen Jahrhunderts noch mehrere v. B., sowohl Stabs-, als Ober-Offiziere in der preuss. Armee befunden, wie die Ranglisten nachweisen.

Unsere hier erwähnten von Berge in der Neumark führen im rothen Schilde drei silberne Berge, auf deren mittlerem ein Sittich natürlicher Farbe, einen goldenen Ring mit einem Türkis im Schna-bel haltend, steht. Der Sittich wiederholt sich auf dem Helme, sich zum Fluge anschickend, Die Helmdecken sind roth und silbern.

M. s. auch Helmold lib. 4. cap. 8. Heinrich Wolter Chronica Bremens, pag. 27. Maderi, res Brunsvicens, Fol. 134. Iselins histor, Wörterbuch. Spangenbergs sächsische Chronik. Dasselts Chronik des Bis-thums Hildesheim. F. L. B. Lauenstein, histor. diplom. epist. Hil-descens. Hildesheim. 1740.

## Henckel, die Grafen von, Bd. II. in der Ergänzungstafel S. 469,

ist bel der Aufführung des Grafen Henckel v. Donnersmarck, gegenwärtigen freien Standesberre, bei dem Namen Learens statt Leazense zu setzen Kart Learens, wie 5, 508 ganz richtig aufgeführt ist. Dagegen sind auf der Seies 307. die Künder des Grafen Kezarus Johann Kepomak H. v. D. auf Grannethien nicht in rechter Ordnung für der Statt der

- 1) Francisca Eleonore Antonic Josephine, geb. den 28. Septbr. 1815.
- 2) Lazarus Karl Friedrich Ludwig, geb. den 16. Januar 1817.
  - 3) Marie Antonie, geb. den 24. Octbr. 1818. 4) Leo Ferdinand, geb. den 20. März 1821.
  - 5) Karl Joseph Erdmann, geb. den 10. Novbr. 1823.
  - 6) Georg Friedrich, geb. den 8. August 1825.

## Hohberg, die Freiherren von.

Wir laben in dem Artikel, die Grafen v. Hohberg, achon erwünt, dass in mit den Freiheren v. Hohberg gleiche Abstanmung halen und erst apster den Namen Hohberg und Herberg von der Standen von

viele heraldische Beitäge lieferte; auch ist er der Verfasser der Geging curions, oder das adeilige Landeleen belieftet, und einer müsamen und gelehrten Hölbergschen Geschlechtgeschichte. — Aus der Velekeer Line Lible Kart Ladeige v. H. in Jahre 1989 beim Sturme auf Ofen. Wie man behauptet, soll der letzte Zweig derselt, auch der Velekeer Line Lible Kart Ladeige v. H. in Jahre 1989 beim Sturme auf Ofen. Wie man behauptet, soll der letzte Zweig derselt, akulöulische Reijon. — Des oben erwähren Medichier, Stummherm des Gesammthauses der v. H., Enkel, Nikolar v. H., der um das Alphr 1830 belöte, und mit einer v. Kottwitz vermällt war, wurde der Gründer der Buchwalhischen Linie, der die meisten der heute noch erne, welche theis katholischer, grössetzeinis aber exangelieder Religion sind. Sie besass zoenst Alt-Schönau, später Buchwall bet Hirschberg, Pocknämlich bei Löbben, Peterdorf bei Likepitz, Schüzzendorf bet Neisse, Praussitz bei Golbberg, Plagwitz, Polichildern besitzen die Freiherren v. H. Praussitz, Haber 1. In der Gegenwart besitzen die Freiherren v. H. Praussitz, Haber 1. In der Gegenwart besitzen die Freiherren v. H. Praussitz, Haber 1. In der Gegenwart besitzen die Freiherren v. H. Praussitz, Haber 1. In der Gegenwart besitzen die Freiherren v. H. Praussitz, Landen Hause Gejala ist debolg. Freiherr v. H. R. Konig Kammerren Zandenstletzer im Fruientehume Schweidnitz. Aus dem Hause Gejala ist debolg. Freiherr v. H. R. Konig Kammerkreuzen. Denschlieche Linie wer in Jahr 1806 Kerl Leopold, F. Verwenzen v. H. Gilker in Jahr 1806 Kerl Leopold, F. Verler v. H. Jahr 1800 Kerler v. H. Jahr 1800 Ke

Helmdecken silbern und roth. Was die Quellen zu einer nähern Genealogie betrifft, so haben

geboren.

wir sie bei den Grafen v. Hochberg schon angegeben.

Kolowrat, die Grafen von, Bd. III. S. 146.

## Bei der Linie Krakowski ist nachzutragen:

Aloys Joseph Krakowski, Reichsgraf v. Kolowrat, Freiherr v. Ujezd, starb am 28, März 1833, als Fürst Erzbischof von Prag, Donnherr zu Olmütz, kaiserl. Geheimer Rath, apostolischer Legat und Primas des Königreichs Ungarn; er war am 21. Januar 1759

## Korff, die Grafen, Freiherren und Herren von.

Ein altadeliges, theils gräfliches, theils freiherrliches Geschlecht, das man auch zuweilen v. Korf und v. Korve geschrieben findet. Es gehört ursprünglich Westphalen an, wo dieses vorsehme Geschlecht sich in die Bremische und in die Ravensbergische Linie auf Waghorst

Korff. 497

theilt, aber schon mit dem deutschen Orden sind Zweige davon in die östlichen Provinzen, namentlich nach Preussen, Liefland und Kurland gekommen, und haben sich daselbst ansässig gemacht. Nach und nach verbreitete sich dieses vornehme Geschlecht auch in verschiedenen andern Ländern, z. B.: in Schlesien. Nach und nach hatte die Familie bedeutenden Grundbesitz erworben, namentlich in den die Famme besteutenem Gineneuerz erweisen, hausemann in den Gestellige Ländern Stellenliche, Mint, Lorndauch, Waghorst, Hal-oriente der Berner der Berner der Berner der Berner der Freignischaft Varsforp, u. s. w. im Westphälischen, Bielan, Naukern, Schaeferey, Wassegan, Wantskaten, Corben, Kunterhoft, Wargs-nau, Laukitten, Dagwitten, u. s. w. in Ostpreussen, Dammer, u. s. w. in Schleisch, Ausserdern indie de v. K. im Bezitz von beleuten-we, in Schleisch, Ausserdern indie de v. K. im Bezitz von beleutenden Gütern in Kur - und Liefland. Nach und nach theilte sich das Geschlecht in verschiedene Linien, namentlich in die zu Aswikken, Kreutzburg, in die Tels und Bledauische, Baldolinen und Paddern-sche, Prekuln und Assitensche, Brukkensche, Mosenssche, u. s. w., sche, Prekulu und Assichere, prukkenkue, Modenskie, u. s. w., u. s. w. Am 10. März 1692 wurde Matthäus v. Korf von Kaiser Leopold I. in den Reichsfreiherrenstand erholen. Die westphilische Linie schreibt sich Korff, genannt Schniesing; aus derrelben brachte ein Müglied im Jahre 1716 die gräfliche Wurde an zein Haus, und von den oben erwähnten Besitzungen gehört dieser namentlich Tadenhausen (m. s. den Art. Schmiesing). — Sebr viele Edelleute dieses n.u. Namens haben sich sowold im Civil- als im Militairdienste Rahm reit erworben, und sind theilweise zu hohen Wurden gelangt, namentlich: Friedrich Alexander v. K., geboren 1713, der am 25. Septhr. 4766 wirklicher Geheimer Staats - und Kriegsminister, Mitglied der preussischen Regierung, Kanzler des Königreichs Preussen, Protector der deutschen Gesellschaft zu Königsberg wurde, und am 12. Novbr. 1785 starb. — Im Jahre 1824 starb Raphael Anton, Freiherr v. K., Stifter der schlesischen Linie, als königl. Major. Er besass in dieser Provinz das Gut Danmer. - Gegenwartig ist Friedrich Wilhelm less Georg Angust, Freiherr v. Korff, Lieutenant a. D., Herr auf Schön-nff bruch in Preussen, und mit Agnes, Gräfin zu Kulenburg, vermäldt, in welcher Ehe ihm mehrere Kinder geboren worden sind. - Bin älterer Bruder desselben ist Karl Johann Dictrich, Freiherr v. K., Oberstlieutenant im 1. Husarenregimente, und Ritter vieler Orden, namentlich auch des einernen Kreuzes. Seine Gemaldin ist Bertha v. Bernich Bour oos eibernen Artikes. Oerin vermannn has Bertina v. Bergea, und er besitzt die Giffert Mosens, Zehnbuben, u. s. w. in Preusen. — Kin Freiherr v. Korff ist Landrath des Kreises Minden. — Zemnsu-flagst, Freiherr v. K., ist aggergierte Dombert des Gapitels auf der Scheider und der Scheider und der Scheider und Scheiden im Befetzingskanspie verworten; einige fanden auch auf dem

Das Wappen dieser freiherrlichen Familie zeigt im rothen Schilde eine goldene Lilie, und auf dem gekrönten Helme eine mit drei schwebenden Sternen bedeckte goldene Lilie, von zwei gegen einan-

der gekehrten Meernymphen oder Sirenen gelialten.

Anmerkung: Wir behalten uns vor, diesen Artikel aus den vor-trefflichen Familien-Nachrichten, die uns auf eine sehr loyale Weise zur Einsicht und zur Benutzung gütigst anvertraut worden sind, in den Fortsetzungen dieses Werkes zu ergänzen. Ganz besonders werden wir mit Dank jene Mittheilungen darum benutzen. weil viele Mitglieder dieses uralten und vornehmen Geschlechtes vielfach in die Geschichte Preussens, Schwedens und Russlands verwebt, and namentlich in dem letztern Reiche zu hohen militairi-schen Würden gelangt sind,

Felde der Ehre ibren Tod.

#### Lindern, die Herren von, Bd. III. S. 265.

Die Familie v. Lindern stammt aus Schweden und Dänemark. Der Krate aus diesem Geselbette, der sich bei uns niederliess, kan mit Gustav Adolph nach Deutschland, and wurde mit der Lindern ung bei Neuhaldensiehen, im Regierungsbeiräch Magdeburg, die gegenwärig nur noch als Ruine besteht, belieben. Der von uns erwänter Gherst Jostouw v. Lindern leit gegenwärig zu Halberstadt Wilter und der Schaffen der Schwerzung der Schwerzung werden der Schwerzung der Sc

Das Wappen der v. L. zeigt im goldenen Felde zwei grüne, mit den Stielen übereinandergelegte Palmenzweige. Dieses Bild wieder-

holt sich auch auf dem Helme.

#### Lindheim, die Herren von, Bd. III. S. 265.

Das in dem, dieses Geschlecht betreffenden, Artikel erwälmte Städtchen Lindheim ist wirklich das Stammschloss der Familie v. L. Die Worfer, "Postuneister zu Graudenz" fallen weg, und der illere Sohn des Majors v. L. im Regimente v. Dierecke starb im Jahre 1816 zu Berin. Das genannte Schloss Indliein, in der Wetteran, 6 Stunden von Frankfurt a/M gelegen, war ein Raubenloss. Zieh Rindolph von Habsburg liese se bei seinem Neiclassnritte mehat Glauburg, Holzhausen und mehreren den v. L. gehörigen Schlössern zerstören. Da Lindheim ganz verwüstet worden war, so vergönnte Kaiser Rudolph wegen geleisteter treuen Dienste dem Conrad v. Buches im Juhre 1289 den 11. Septbr. zu Basel, den verschlossenen Flecken und das Schloss wieder aufzubauen. Die v. L. haben diese Herr-schaft im Besitz gehabt, laut der Glauburgschen und Holzhausenschen Documente; auch aus der Frankfurter Chronik, Tab. I. pag. 296., geht hervor, dass diese die oben genannten Schlösser besassen, später aber sich nach Frankfurt a/M begeben haben, woselbst man zwei Familien v. L. findet. - Im Jahre 1411 verband sich Marquard v. L. zu einer gemeinschaftlichen Fehde, eben so Kunz v. L. im Jahre 1495: — Johann Jost v. L. war kaiserl. Geheimer Rath, und mit Maria Sibylla v. Uffenbach vermählt. — Cornelius v. L., der Bruder des Vorigen, geboren den 26. Septhr. 1671, war hessen-darnustäditscher wirklicher Gebeimer Rath, und mit Katharina Elisabeth Seyppin v. Bettenhausen vermählt. — Ein Sohn aus dieser Ele, George Melchier v. L., war holländischer Oberst, und eine Tochter, Katha-Methiot v. L., war bellandischer Oberst, und eine Tochter, Katha-rian Marie Shighle, war mit dem Freihern v. Loon, königl. preuss. Pfäsidenten zu Lingen, vermählt. — Jahans Gottherd v. L. starb im Jahres 1703 als heusischer General zu Darmatskil. Von seinen Solmen Jahres 1704 als heusischer General zu Darmatskil. Von seinen Solmen grossberzogl. badenschen Generals. — Der in unserm Artikol erwählte Major v. L. im Regiusente v. Dierecke hatte die Voransch wählte Major v. L. im Regiusente v. Dierecke hatte die Voransch die des Konigs Freiericht Willehm II. getetem, und latte, wie wir auch benerkt laben, sich im Jahres 1800 im Darzig den Greicht-gerenorden. Er war zuletzt Commandeur des S. inflantierie-Regiuents. erworben. Er war zuletzt Commandeur des 5. Infanterie-Regiments, Aus seiner Ehe mit Katharine Louise, Frein v. Werner, einer Tochter des hessischen Generallieutenants, Präsidenten des Kriegscollegium und Gouverneurs von Darmstadt, Freiherrn Leopold Daniel v.

Henner, werden die in unsern Artitel erwähnten Silte gehoren, minisch Zopola Gathheidt v. L., Königle preuss. Mijor, Ritter des Ordens pour le mérine, des eisennen Kreuzes, u. s. w., gestorbez ag Berlin; Ladicky Freidrich Kard V. 1., königl. Preuss. Haupfmann in 5. Infanterie-Regimente, der in dem Gefechte bei Loenhut am 13, Januar 1834 durch eine Flittenkungel am Kögne verwandet wurde und drei Tager der Schreichten von der Schreichten der Schreichten und der Tager der Schreichten von der Schreichten von der Schreichten der Schreichten und Kreine hoher der Schreichten von Leiten der Schreichten und Ritter hoher Orden, geboren den Z. Sephör. 1991 zu Königsberg in Preussen. Ber der Schreichten von Schlipenbeit, Leuneburg, Wackern, Heilen und Schreichten von Schlipenbeit, Leuneburg, Wackern, Heilen gemeine der Schreichten und Beuten mit, erhöltet um 2. Mil 1813 das eineme Kreuz C. Classe, avancitte 1815 zum Compagniechef, war in diesem Jahre and, der Schlächt von Belle-Alliane mit dem 1. Garde-Regimente der Monale in Faris, und wurde Garderinner der Ausschreich aben, Dass Wapper, welches wir Band III. S. 2006. angegeben haben,

Das Wappen, wetches wir Band III. 5, 2005. angegeben naben, ist nicht dasjenige, welches die von uns hier beschriebene Familie v. Lindheim führt. Diese führt ein quadrirtes Wappen. Im 1. und 4. rothen Felde ist ein silberner Drache (Lindwurm), im 2. und 3. silberner Felde aber eine reichbelaubte Linde dargestellt. Letztere

wiederholt sich auf dem gekrönten Helme.

#### Lützow, die Grafen, Freiherren und Herren von, Bd. III. S. 319.

Eine sehr alte, jietzt zum Theil größiche, zum Theil freiberteilen und seitige Familie deutschen Unprungs, die sich firth nach Mecklenburg gewendet, und sich dort, wo sie auch gegenwärtig noch in Besitze des erhölien Landamarchalitates im Herzoglumen Mecklenburg ist, mit beisenburg und der Rille, welches noch bis mit Scharbunder in Besitz der Familie war, zeigt man noch jetzt den Leiclenstein von Merquerrhas Lützow, der im Jahre 1100 ms. 4. Sonntage mach Hingsten verstorben sit, Kimer Sage nach soll die über Verona, und im 14. auch über Breezia, Vicenza, Hellumo, Felter, und die ganze Mark von Treviso herrachte, ähnlich wie da Hana Romano, welches freiher über Treviso geloci, von einem deutsche Sage statz der Schoell, T. X. S. 15.). Beide Nannen bedeuten Leiter, und beide Familie Lützow, gewesen sein (Coura d'Alticotre p. Fréd. Schoell, T. X. S. 45.). Beide Nannen bedeuten Leiter, und beide Familie Lützow, gewesen sein (Coura d'Alticotre p. Fréd. Schoell, T. X. S. 15.). Beide Nannen bedeuten Leiter, und beide Familie Lützow, gewesen sein (Coura d'Alticotre p. Fréd. Schoell, T. X. S. 15.). Beide Nannen bedeuten Leiter, und beide Familie Lützow, gewesen sein (Coura d'Alticotre p. Fréd. Schoell, T. X. S. 15.). Beide Nannen bedeuten Leiter, und beide Familie zu est im Warpen wir dien schon auf dem Leichenstein von 110 in Priziere, und auf den berühnten Grahmliere der stein und hirem Sturze, im Jahre 1388, nach Deutschland. Man sieht als die Nachkomsen von Brunero de la Scala, mit dem Zuannen der Bider, der noch 1464 auf durze Zeit wieder in Verona herreckle,

Lützow.

die Freiherren von der Letter von Behrn (Verona, Behrn, Dietrichser) an, weder im Sieder von Deutschland bei im 31. Jahrhundert gebählt haben, zu welcher Zeit sie im nännlichen Stamme erloschen Sigmund v. Lamberg, ist die Stammutter der griefen Fursten v. Lamberg und der Grafen v. Louberg zu Amerang, welche auch die Letter mit in Mr Wappen aufgenommen laben. (Cart Fréd. Aug. v. Lamberg and der Grafen v. Louberg zu Amerang, welche auch die Letter mit in Mr Wappen aufgenommen laben. (Cart Fréd. Aug. v. Lamberg, Letter v. L

Leiter in ihrem Wappenschilde.

500

Nach Marquardus Lutzow, gestorben und begraben im Jahre 1110 in Pritzier, findet man Nachricht von Heinrich Lutzow, Ritter, der 1189 mit dem Kaiser Friedrich Barbarossa ins gelobte Land zog und 1228 noch lebte. Liders und Otto Lützow lebten 1254, Johann Lützow. Ritter, 1287, und Vicco und Detlef Lützow 1300. Winert Lützow, Ritter und Landmarschall auf Drei-Lutzow und Horst, am Ende des 13. und im Anfange des 14. Barthunderts, hatte vier Söhne: 1) Burchard, Ritter, and Drei-Lutzow und Horst: 2) Johann (oder Henning), Ritter, auf Pritzjer; 3) Wipert, Ritter und Landmarschall, auf Grabow, welches Haus, Stadt und Land er mit seinen Brüdern in dem ganzen Umfange, wie es die Grafen von Dannenberg früher besessen, und nach dem Aussterben der Markgrafen von Brandenburg, askanischen Stammes, an Heinrich von Mecklenburg überkommen, unter alleinigem Vorbehalte des Oeffnungsrechts, am 1. Juli 1321 von diesem für 3000 Mk, brandenb. Silber als erbliche Lehnherrschaft erkauft hatte, worauf ex bla 1493 ein Besitz der Familie blieb (Rudloff's mecklenburgsche Urkundenlieferung N. 106); und 4) Volrad, Burg- und Schlossgesessenen zu Gadebusch. Die drei älteren sind die Stausmyäter der drei Hauptlinien der Familie: 1) Burchard von der Drei-Lützower. 2) Johann von der Pritzierer, und 3) Wipert von der, die sich unter Perliner, Salitzer, Dützower und Turower Hänser spaltete. Der jüngte Solin, Volrad, starb ohne männliche Erben und vermachte seine Güter der Kirche. Die Drei-Lützower und die Pritzierer Linien zerfallen auch in Unterlinien. Von den vormaligen im Mecklenburgischen sehr ansehnlichen Gütorn besitzt die Familie nur noch einen Theil. Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts ist das Landmarschallat im Lande Mecklenburg ununterbrochen in der Familie gewesen und erblich geworden; am 1. Januar 1494 wurde mit der Erblandmarschallswürde die Belehnung liber das Schloss und die Volgtei Eickhof, die noch jetzt damit vereinigt ist, verbunden. Die Familie ist jetzt zum Theil katholisch, zum Theil protestan-

igiet. Des katholische Thoil der Familie ist seit der Reformston vieterlich in Dienste des deutschen Kalestrauses gewesen, während der protestantsche Theil hänfig in Dienste der Krone Selweden, Dänemark, Preusen und anderer protestantschen Fristenbläuser getten, wolnreh sie in verschiedenen Ländern verbreitet und zum Theil auch statistig gewurchen. Die Selmen von der Selmen der Weltzel und zum Theil auch statistig gewicht v. Peutz, aus dem Hamae Redevin, von 1553 – 25 kaliestrücker Überst. Dessen Solm Bernhold, vermählt mit Anna v. Rantzow, war Oberstütsenban unter Kaleser Kart V. Leibregimente. Dessen Solm Jordhin, vermählt mit Dorottea v. Halin, am dem Hause Basedow, war Trachess and Mundschenk Kaleser Kudolph II. Kurt, var Kreichhofend, und dann wirkl. Gebrüner Batt und Gesaulter auf dem Congresse zu Hanburg, wer 160 den Frieden unterhandelte, dem Congresse zu Hanburg, wer 160 den Frieden unterhandelte,

1648 anf der Kreisversammlung zn Braunschweig, und ward vom Kai-ser Ferdinand III. in den Freihermstand erhoben. Gottfried auf Drei-Littzow und Seedorf, vermählt mit der Gräfin Marie v. Wesselwitz, erwarb in Böhmen die Herrschaften Tuppau und Sachsengrun, und ward am 13. Febr. 1692 vom Kaiser Leopold I. in den Reichagrafen-stand erhoben. Er starb ohne Kinder. Seines Bruders Sohn, Barthold Heinrich, vermählt mit Gräfin Johanne Klisabeth v. Metternich-Winneburg - Beilstein, ward darauf im Anfange des 18. Jahrhunderts vom Kaiser in den Grafenstand erhoben, und ererbte die Herrschaften Tappau und Sachsengrun. Dessen Sohn, Gottfried Jidius, k. k. Käminerer, war mit Gräfin Marie Therese v. Globen, verwittweten Gräfin v. Hartwig, vermählt. Sein Sohn war Johann Nepomuk Gottfried, k. k. Käminerer und Generalmajor; verheirathet 1) mit Gräfin Karoline v. Sternberg und 2) mit Grafin Antonie v. Czernin. Er starb 81 Jahr alt, den 7. Febr. 1822 in Salzburg. Aus der zweiten Kho stammt: 1) Hieronymus, k. k. Kämmerer und Hofrath beim Landes-Gubernium in Böhmen, Herr der Herrschaft Lochwitz, der mit der Gräfin Karoline v. Kolowrat-Liebsteinski vermählt war, und 2) Kudolph, k. k. Kämnierer, wirkl. Geheimer Rath und Ambassadeur in Rom (früher Gesandter in Dänemark, Würtemberg, Internustius in Konstantinopel und Gesandter in Turin), vermählt mit Maria Ignacia v. St. Just. — Der k. k. Feldmarschall. Lieut., Freiherr v. Lutzow, blieb am 18. Juni 1757 in der Schlacht von Cokin. — Im 17. Jahrhunderte war Hartwig, aus dem Hause Turow, königl. dänischer Obermarschall, im Anfange des 18. Jahrhunderts Menning Ulsich, aus dem Hause Hülseburg, königl. dänischer Staatsminister, und Barthold Meisrich, ans dem Hause Perlin, königl. dänischer Generallieutenant und command, General in Norwegen, dessen Sohn, Hous Ernet, als kunigl, danischer Generalmajor im Jahre 1762 starb. Magnus, aus dem Hause Dützow, war königl, dänischer Commandant auf Tranquebar, und Christian Friedrich, aus demselben Hause, starb im Anfange des 19. Jahrhunderts als königl. dänischer Admiral. Christoph Marquard, geb. 1738, gest. den 8. Septbr. 1809 als königt, dänischer Generallieutenant, Chef des schleswigschen Infanterieregiments und Commandant von Fridericia. - Balthasar Friedrich Wilhelm, aus dem Hause Perlin, gest. 1822 als königl. niedertändischer Generalmajor in Batavia. -Johann, aus dem Hause Pritzier, war zur Zeit der Reformation Domproject zu Schwerin, Administrator dieses Bisthums und Domidechant von Ratzeburg. Poul Heinrich, aus dem Hanse Perlin, war in der Mitte des 17. Jahrh. Deutsch-Ordensritter und Commendator zu Nördlingen; ein Freiherr v. Lützow, aus dem Hause Goldenbow, starb im Anfange des 19. Jahrh. als Dempropst and Weihbischof von Hildesheim. - Klaus Christoph, ans dem Hause Eickhof, war Hofmarschall der Königin Christine von Schweden. - Valentin Detlef August auf Rickhof, früher kurhessischer Generalmajor, war am Aulange des 19. Jahrbunderts Landmarschalt. Ihm folgte in dieser Würde sein Sohn August Friede, Harturig auf Eirkhof und Eichelberg, dessen ältester Sohn August Friedr. Ulrich sie jetzt bekleidet, während der jungere, Otto, Lieut. im königl. preuss. 1. Garderegimente, Eichelberg besitzt. - Konrad Ignatius Franz Wilh., ans dem Hause Goldenbow, geb. 1738, verm. mit Margarethe Bernardine, Freiin v. Kurzrock, gest. den 20. Jan. 1823 als grossherzoglich schwerinscher Ober-Marschall und Ober Kammerherr. Seine Sohne: 1) Friedr. Empen, geb. 1773, gest. den 1. Jan. 1806 als k. k. Major und Adjutant des Erzh. Karl an den in der Schlacht von Caldiero erhaltenen Wunden. 2) Johann Meierich Joseph, geb. 1777, ist grossherz, sohwerinsoher Kammerherr. 3) Clemens Heinrich, geb. 1786, k. k. Kämmerer, vermählt mit der Gräfin

Karoline v. Kaunitz. - Friedrich, aus dem Hause Drei-Lützow, verm. mit Charlotte v. Franchemont, gest. 1818 als königl. würtembergischer Ober-Jägermeister. Johann Joachim, aus demselben Hause, verm, mit L. I., v. Drieberg, gest. den 6. Febr. 1792 als herzoglich schwerinscher Geheimer Rath, Ober-Marschall und Gesandter am preussischen Hofe. — Rudolph Friedrich August, aus dem Hause Sa-litz, grossherzoglich schwerinscher Ober-Hofmeister und (über 40 Jahr) Gesandter am preussischen Hofe (früher im würtembergschen Militairdienste, und im baierschen Erbfolgekriege königt, preuss, Hauptmann im Frei-Regim. Graf Hordt), geb. den 4. Juni 4757, verm. mit Sophie v. Malzalın, aus dem Hause Rottmannshagen, gest. den 18. Dec. 1835. Sein ältester Solm, Ludwig, vermählt mit Louise v. Brandenatein, ist grossherzoglich schwerinscher Geli. Regierungsrath. Seinen altesten Bruders , Laulw. Karl Friedr. auf Salitz und Tessin , grossherz. schwerinschen Geleimen Kammerraths und Kammerlerrn, Sohn, August Friedr. Utrich, besitzt jetzt Salitz und Tessin; zeines jüngern Bruders, Hans Friedrich Wilhelm, herzogl. schwerinschen Obersten und Kammerherm, Sohn, Friedrich Ludwig Eduard, verm. mit Karoline, Gräfin Norrmann-Ehrenfels, ist königl, würtembergischer Oberst und Commandeur des 3. Reiterregiments; seines jüngsten Bruders, Christien Friedr. Hartuig, herzoglich schwerinschen Ober-Forstmeisters, Söhne, Karl und Christian, sind grossherzoglich schwerinsche Kam-merherren, und der ülteste ist der Verfasser der Geschichte von Mecklenburg. - Karl Ferdinand, geboren in Braunschweig den 10. Febr. 1750, gest. den 26. Octor. 1830 als königl. preuss. Generalmajor a. D. (diente früher im Regimente Owstin, dann in der Gensdarmerie), war vermählt 1) mit der Tochter des russisch kaiserl. Generallieut. Freiherrn v. Driesen, und 2) mit Charlotte v. d. Mark; binterliess keine Kinder. — Erust, verm. mit Henriette v. Stössel, besitzt die Güter Drogelwitz und Rheinberg in Niederschlesien. Sein Sohn ist königl. preuss. Prem. - Lieutenant im 12. Landwehrregimente.

Das Pritzierer Haus zerfällt in das v. Pritzier-Penzlin und das v. Pritzier-Schwechow. Die Nachkommen von Beiden haben sich

nach Premien gewendet.

A. Haus Pritzier-Penzlin: Heinrich Lambert auf Penzlin und
Neuhof, vermilüt 1) mit Katl. Job. Eleonore v. Krusemarck, und 2)
mit Elianbet v. Oertzen. Sein Sohn enter Kie, 010 Friedrich, gest,
1897 uls königl, prema: Hauptmann im Regimente Trenkow. Gennalist Hernitet Keilenann. Er hinterlins vier Schine: 3) Friedrich Hullienritet Keilenann. Er hinterlins vier Schine: 3) Friedrich HulGeneralsabe; war vern. 1) mit Hennitet v. Salvini, remaGeneralsabe; war vern. 2) mit Hennitet v. Salvini, rematerline v. J. Hennitet V. Salvini, rematerline v. J. Hernitet Lembert, geb. 1789, ges. 1812 als bindje. premaLieutenant im Kriege in Kurland. 3) Kart Landwig, geb. 1797, könig.
Lieutenant im Kriege in Kurland. 3) Kart Landwig, geb. 1797, könig.
Friedrich Zen.-Lieut. in 28. Infanteriereginenet, und 4) Orbeiton

Privierich Zen.-Lieut. in 28. Infanteriereginenet, und 4) Orbeiton

Tochter.

B. Haus Pritzier-Schwechow: Morquard Georg (Sohn von Adam Friedrich, welcher noch Pritzier benan) auf Schwechow und Gesus, herzogt, sachsen-weisserfels. Obermanischenk (früher bei der karsichsischen Garde du Corpe), gest 1762. verm. den 14. Febr. 1238 nit Anna Barothen, Tochter des Dompropat zu Naunbaurg, Johan Molph v. Tabenheim auf Bedra. Seine vier Söhne (ratten in preussische Kriegsdienste. 1). Johann Molph Friedrich, geb. im Dechr. 1286, gest. 1277 zul könglit, Preus-Major und Higusdujdurat König Friedrich II. 2) Christoph Wilhelm Barthold, gest. im Septbr. 1759 als königl. preuss. Lieutenant im Regimente Bärenburg an den in der Schlacht von Kay erhaltenen Wunden. 3) Karl Magnus blieb als königl. preuss. Lieutenant im Regimente Geist (N. S., jetzt N. 2.) 1757 in der Schlacht von Leuthen. 4) Johann Adolph, geb. den 19. Mai 1748, gest. den 6. Novbr. 1819 als königl. preuss. Generalmajor a. D. (von 1762 bis 1813 in wirklichem Dienste, Commandeur des Infante-rieregiments Möllendorf, N. 25., Commandant der Haupt- und Residenzstadt Berlin, Bevollmächtigter zur Vollziehung des Tilsiter Friedens), Dompropat des Domkapitels zu Colberg, auf Gr. und Kl. Zieverm, am 28, Novbr. 1779 mit Wilhelmine von Zastrow, ans dem Hause Wusterhausen, geb. den 28. Novbr. 1754, gest. den 17. Juli 1815. Deren Kinder: 1) August, geb. den 13. Novbr. 1780, gest. den 28. Dechr. 1826 als königl, preuss. Ober-Regierungsrath und Abtheilungs - Dirigent der Potsdamer Regierung, verm, den 22. Novbr. 1811 mit Ernestine v. Grävenitz, aus dem Hause Frehne. 2) Adolph, geb. den 18. Mai 1782, gest. den 6. Decbr. 1834 als königt. preuss. Generalmajor (im Kriege 1813 und 14 Chef eines von ihm errichteten Freicorps, aus welchem 1815 das königl. preuss. 25. Infanterieregiment und das 6. Uhlanenregiment gebildet wurden, dann Commandeur der 13. und darauf der 6. Cavalleriebrigade), verm. a) den 20. März 1810 mit Margarethe Elisabeth Davide, Tochter von Friedrich, Grafen v. Ablefeld-Laurwig zu Langeland; gesch. 1824. b)den 10. April 1829 mit Auguste Uebel, Wittwe seines jüngsten Bruders. - 3) Withelmine, geb. den 12. Mai 1784, verm. den 27. Aug. 1812 mit Heinrich, Graf und Burggraf zu Dohna-Wundlacken, aus dem Hause Lauck, Ober-Marschall des Königreichs Preussen und Präsident der Regierung zu Königsberg. 4) Leonold Wichard Heinrich, geb. den 26. März 1786, königt. preuss. Generalmajor, Commandeur der 9. Division und 1. Commandant der Festung Glogau (wohnte dem Feldzuge 1806 in königlich preussischen, dann von 1809 in kaiserlich österreichischen, den Feldzügen 1810, 11 und Anfang 1812 in königlich spanischen, den Feldzügen 1812, 13 und 14 in russisch kaiserlichen und dann von 1815 wieder in königt, preussischen Diensten bei), verm. 1) den 9. April 1815 mit Bertha von La Roche, gest. den 30. Juni 1830; 2) den 6. Febr. 1835 mit Therese, Freiin v. Richthofen, aus dem Hause Brechelshof. Kinder: a) Sonhie, geb. 1816; b) Leo, geb. 1817; c) Otto, geb. 1818; d) Mathilde, geb. 1872; e) Agnes, geb. 1825, gest. 1826; f) Elitha, geb. 1828, gest. 1830; g) Max, geb. 1829, gest. 1830; h) Kurl, geb. 1830. — 5) War-Aelm, geb. den 10. Febr. 1795, gest. den 15. Febr. 1827 als königl. preuss. Rittmeister des 2. Garde-Uhlanenregiments, verm. den 5. Juli 1821 mit Auguste Uebel, Tochter des Amtsrath Uebel in Paretz (wieder verheirathet den 10. April 1829 an ihren älteren Schwager Adolph, s. oben). Tochter: Elisabeth, geb. den 2. Novbr. 1825.

#### Märcken, die Freiherren von.

Die Freiherren v. Märcken zu Geerath gehören zu dem Adel der preuss, Rheinprovinz.

#### Malacrida, die Herren von.

Ein altadeliges Geschlecht, das in alten Zeiten, aus Toscana kommed, sich auf beiden Neiten des Comer Sees niederliebs und als flüchtige Gibetlinen im 13. Jahrhunderte nach dem Val-Telina kam. Im Jahre 1670 starben sechs Mignieder aus dieser Familie durch nie Hand der Katoliken, da sie sich zur erungelischen Lehre gewendet latten, und nor Kinigen gelang es, Granhinden zu erreichen, wo sie sich seidem niedergelasten haben. Elääns v. Malacrish Blüchtete nach sie stellen niedergelasten haben. Elääns v. Malacrish Blüchtete nach lende Freunde, Berner Birger, ung er erne malamer einige wollwollende Freunde, Berner Birger, ung er erne beiter der Bradt Berne. Sein Tod erfolgte im Jahre 1684. Philogister eines Solin, Klüssall II. v. M., der malarge erster Pre-Kristen und der Schriften und der Schriften der Stadt Bern. Sein Tod erfolgte im Jahre 1684. Philogister eines Solin, Klüssall II. v. M., der im Jahre 1756 statt. — Mit des Letztem Soline, Flüssall II. v. M., der im Jahre 1756 starh und seine sehne Bildiothet der Stadt Chur vermachte, Letzten Soline, Flüssall II. v. M., der im Jahre 1756 starh und seine sehne Bildiothet der Stadt Chur vermachte, Letzt. M. S. der erforden zu sein. M. s. Leu, Schw. Lex. XII. S. der —658.

## Maltitz, die Herren von.

Die v. Maltitz werden ein uraltes, reiches und gewaltiges Geschlecht in Meissen genannt (schlesische Curiositäten, I. Th. S. 626). Dasselbe war im Besitz grosser Herrschaften, die Städte Dippoldswalde, Hoyerswerda, Elsterwerda, ferner Reichstedt, Wendisch - Bora, Grümmeradorf u. s. w., alle in Sachsen gelegen, geliörten demselben. Schon mit dem deutschen Orden wendeten sie sich nach Liefland und Kurland, und später machte sich ein Ast auch in Schlesien ansässig. Dippoldswalde ist das eigentliche Stammhaus der Familie, das gleichnamige Städtchen, das ein Diepold v. Maltitz erbaut haben soll, ist mit Schloss und Herrschaft im Jahre 1568 aus den Händen der Familie gekommen und von der kurfürstlichen Kammer erkauft worden. Uelerigens sind auch die Schlösser Maltitz bei Borne und Maltitz bei Dobeln, entweder von der Familie dieses Namens erbant oder nach ihr benannt worden, Olgdeich schon ein Otto de Maltitz als Zeuge unter einer Urkunde steht, die sich auf die Lehnsübertragung des Herzogs Ludwig zu Liegnitz bezieht und vom 10. Juli des J. 1342 ausgestellt ist: so kommt als Gutsherr in Schlesien, jedoch erst im Jahre 1629, Sigismund v. Maltitz im Fürstentlimme Neisse vor, und Friedrich Ferdinaud von Maltitz und Dippoldswalde besass 1720 Giersdorf, Kolsdorf und Domsdorf bei Neisse; er war Landesältester und mit einer v. Hund - Boitmannsdorf vermählt. - Kattersdorf, Woilz, Wildschütz. Niederwald, Blitz n. s. w., sänontlich im Neissischen gelegen, waren ebenfalls in den Händen der Maltitze. - In der Kurmark besassen die v. Maltitz die Güter Cummerow, Giesendorf und Tauche im Länd chen Beskow. - Bin von Maltiz war im Jahre 1806 Landrath den Kreises Beskow-Storkow. In der Armee dienen und dienten viele v. Maltitz. - Ein Capitain v. Maltitz atand 1806 im Regimente von Larisch in Berlin, und war 1828 Major a. D. und Postmeister in Guttstadt. Ein auderer Capitain v. Maltitz, damals im Regimente v. Lettow an Minden, atarb im Jahre 1825 als Major a. D. und friiherer Commandeur eines brest. Landwehrbataillons. Gegenwärtig commandirt der Oberst Baron v. Maltitz das 27. Infanterieregiment in Magdeburg. Derselbe erwarb sich bei Ligny das eiserne Kreuz 1. Classe, Von der kurfändischen Linie hekleideten mehrere von Maltitz anselin-, liche Stellen in der Administration und im Corps diplomatione. Mehrere von Maltitz haben sich als Schriftsteller rühmlichst bekannt gemacht. - Dieses altadelige Goschlecht führt im silbernen Schilde vier schwarze Querbalken, oder, mit andern Worten, das Schild ist in

Schwarz and Silber viermal in die Quere getheilt. Auf dem ungekrönten, aber mit einer schwarz und silbernen Wulst bedeckten Helme wehen acht schwarze Hahnenfedern, zusammengehalten durch eine rothe Binde, Die Decken sind achwarz und albern. M. a. diesse Wappen bel Siehnscher, I. S. 157. Nachrichten geben Dreyhaupt, H. Th. S. 91. Abln, 66. Sinap, I. Th. S. 677. H. S. 967. Zeilers Universitätien geben bei Siehnscher, I. S. 158. S. 91. Abln, 66. Sinap, I. Th. S. 677. Zeilers Universitätien geben Dreyhaupt, H. Th. S. 678. Zeilers Universitätien Gregoria (J. 1888). S. 188. ding beschreibt das Wappen , 1. B. N. 505.

# Menu, die Herren von, Bd. III. S. 395.

Johann Heinrich, von Minutoli (auch Minutolo genannt) stammt aus dem neapolitanischen Hause Capece ab, welches, wegen seiner Trene gegen die schwäbischen Fürsten, von der Linie von Anjou verfolgt ward, weswegen sich mehrere Zweige desselben unter verschiedene Namen verstecken und auch selbst ausserhalb Italien zerstreuen mussten. Es befinden sich noch mehrere Linien dieses Hanses im Königreiche beider Sicilien, die unter dem Namen von Valentino, Canossa, Zurlo, Latro, Scondito, Minutolo oder Minutoll u. s. w. blü-hen. Diese verschiedenen Linien führen alle einen geltenden Löwen im Wappenschilde, welches letztere theils schwarz, theils roth ist, zu welchem sie theilweise durch Brwerbungen, Auszeichnungen und Heiwesten are theirvene arrest erretroungen, suzerennungen unn referatien noch andere Sinnbilder oder Kleindeln hinzuligten. Die Linde der Minutolo oder Minutoli zu Neapel führt jedoch den gelienden Löwen im rotten Felde, wie man solchen noch heutiges Tagea and der Eingangstühre der erzbischöllichen Hamptkirche zu Neapel und in deren Capelle in dieser Kirche abgebildet sieht. Das oben benannte führt dasselbe Wappen, zu welchem seine Linie späterhim noch den Balken, das Schild mit dem Mohrenkopfe, die Grafenkrone und den herrschaftlichen Mantel hinzufügte. Bin anderer Zweig der Minutoli, der sich in Pisa und Lucca niederliess, führt dagegen den Adler und drei rothe Bulken im Schilde, und als Kleinod ein halbes silbernes Bichhorn anf dem Helme. Der Zweig, zu welchem der oben benannte gehört, folgte den Holienstaufen nach Deutschland, und nachdem er in Spanien und andern Ländern manche Abenteuer bestanden haben soll, nahm er zu Aufange der Reformation in der Schweiz den neuen Glauben, und durch Verbindung den Beinamen von Menn an, den er bis zum Jahre 1820 führte und solchen mit königl. Sanction ablehnte, um von nun an nur den ursprünglichen seines Stammhauses zu führen. Ueber die Familie der Capece und insbesondere der Minutoli ge-

ben unter andern folgende Werke einige Auskunft: 1) Aldimari memorie historiche di diversi familie-

2) Campanile delle arme dei Nobili.

3) Discurso istorico intorno alla Capella de Signori Minutoli in Napoli 1778, 4. 4) De Antiquitate et varia Capyciorum fortuna, Josephus Capycius,

5) Bayle in seinem Wörterbuche n. s. w.

# Muschwitz, die Herren von.

Bine altadelige Familie in der Lausitz und in Schlesien. In der erstern Landschaft besass sie die Güter Wintorf bei Cottbus, auch Kalan, Waltersdorf, Uckrone, Passein, Straussdorf, Leuthen, Peterslagen, Lübhichew, Gülken, Varusderden dieser Güter kanen nach dem
Absterhen des Kespen Sigtummel einem Güter Güter kanen nach dem
Absterhen des Kespen Sigtummel einem Gette den Gestelle des
Jegen, Draussdowitz bei Bautzen, Hernsdorf ebenfassellst, Passivit
Jegen, Draussdowitz bei Bautzen, Hernsdorf ebenfassellst, Passivit
Jegen, Draussdowitz bei Bautzen, Hernsdorf ebenfassellst, Passivit
Jegen Michael der Bautzen, Bernsdorf eine Bautzen bei Jegen
Jegen Bernsdorf von Hernsdorf der Jegen
Jegen Bernsdorf von Jegen der Jegen der
Jegen Bernsdorf von Jegen der Jegen der
Jegen Bernsdorf von Jegen Bernsdorf von Jegen der
Jegen Bernsdorf von Bestiere ausselheiter Güter. Nich gegenwärig ist
diese Familie im Bestiere ausselheiter Güter.

# Nayhauss, die Grafen von, Bd. III. S. 450.

Das Wargen der gegenwärfig nech im Schlessen blühenden Grafen v, Naphaus-Cammon zeigt auch einem vor um liegenden Abdrucke ein quadrirtes Schild und ein Herstellen. In den rothen Feldern 1 und 4 eine nach der rechten Seitellen. In den rothen Genate; im 2ten und 3ten silbernen Quartiere eine schreibe halbe obern Rechten zur untern Linken gezogene, mit wier rothen Wecken belegte Strasse. Im silbernen Herzschüdlein zeigt zich ein aus den Wolken Kommender und ein Schwert führender Arn. Das Haupstehlid ist von einem Hernellmanattel ungeben, der oben von einer neunperligen gräftlichen Krone zusammengelalten wird.

# Register des dritten Bandes.

Anmerk. Das N. hinter dem Namen zeigt an, dass der Artikel in den Ergünzungstafeln berührt worden.

|                 |       |                | Ř.    | åte |                | Seite |
|-----------------|-------|----------------|-------|-----|----------------|-------|
| J.              |       | How.           | ~     | 34  | Kablden.       | 50    |
|                 | Seite | Imbert.        |       | 84  | Kable.         | 52    |
| Jahlonski.      | 19    | Imbott.        |       | 34  | Kahrstedt,     | 52    |
| Jacob.          | 19    | Inn-u. Knyphar | asen. | 35  | Kalau.         | 52    |
| Jacobi - Kloest | 19    | Ingbrecht.     |       | 36  | Kalb.          | 52    |
| Jacquet.        | 20    | Ingenheim.     |       | 36  | Kalbacher.     | 53    |
| Jadunken.       | 20    | Ingermann.     |       | 37  | Kalchun.       | 53    |
| Jäger.          | 20    | Ingersleben.   |       | 37  | Kalinowski.    | 54    |
| Jägersburg.     | 21    | Innsel.        |       | 38  | Kalisch.       | 55    |
| Jägersfeldt,    | 21    | Jöden.         |       | 38  | Kalitsch.      | 755   |
| Jagemann.       | 21    | Johnemann.     |       | 39  | Kalkreuth.     | 55    |
| Jagow.          | 21    | Jonas.         |       | 39  | Kalkstein.     | 59    |
| Jahnke.         | 24    | Jonaton.       |       | 39  | Kall.          | 62    |
| Jankwitz.       | 24    | Jordan.        |       | 40  | Kalnasi.       | 62    |
| Janowitz.       | 24    | Jordaner.      |       | 41  | Kalnein.       | 62    |
| Janowski.       | 25    | Jork.          | 3     | 41  | Kalsow.        | 63    |
| Janus.          | 25    | Jornitz.       | 7     | 41  | Kaltenbrunn.   | 64    |
| Januschowsky.   | 25    | Irwing.        |       | 41  | Kamecke.       | 64    |
| Jaraczewski.    | 25    | Ising.         |       | 42  | Kaminietz.     | 67    |
| Jargow.         | 26    | Isselstein.    |       | 42  | Kamptz.        | 68    |
| Jariges.        | 26    | Itzenplitz.    |       | 43  | Kanitz.        | 69    |
| Jarotschin.     | 26    | Juden.         |       | 45  | Kannacher.     | 70    |
| Jarotzki.       | 27    | Jungingen.     |       | 45  | Kanne.         | 70    |
| Jaschinski.     | 27    | Jungken.       |       | 46  | Kannenberg.    | 70    |
| Jaski.          | 27    | Junk.          |       | 46  | Kannengiesser. | 72    |
| Jasmund.        | 28    | Jurgas.        |       | 46  | Kannewurf.     | 72    |
| Jastrzembski.   | 28    | Juszenski.     |       | 48  | Kantrzinski.   | 73    |
| Jatzkow.        | 28    | Jutrzenka.     |       | 48  | Kaphengst.     | 73    |
| Jeanneret.      | 29    | Ivernois.      |       | 48  | Kappaun.       | 73    |
| Jechner.        | 29    | Iwatzow.       |       | 48  | Kappel.        | 74    |
| Jeetz.          | 30    | Iwonski.       |       | 49  | Kappenberg.    | 74    |
| Jelinski.       | 31    | IWOHSE1.       |       | 23  | Karczewski,    | 75    |
| Jena.           | 31    |                |       |     | Karger.        | 75    |
| Jerin.          | 32    | K.             |       |     | Karnitzki.     | 75    |
| Jesor.          | 33    | Kämpf.         |       | 49  | Karnowski.     | 76    |
| Jezierski.      | 33    | Kaisenberg.    |       | 49  | Karpinski.     | 76    |
| Ilgen.          | 33    | Kahlbutz.      |       | 49  | Karras.        | 76    |
| angon,          | 93    | Authoritz,     |       | -23 |                |       |

| 003              | regi  | ster des drittei    | ı Da  | nues.         |        |
|------------------|-------|---------------------|-------|---------------|--------|
|                  | Seite |                     | Seite |               | Seite  |
| Karski.          | 77    | Kircheisen u. Ro    |       | Korff         | N. 496 |
| Karwath.         | 77    | senkron,            | 110   | Korkwitz.     | 151    |
| Karwinski,       | 77    | Kiraky.             | 110   | Kornatzki.    | 151    |
| Karwowski.       | 78    | Kiselowski.         | 111   | Kornitz.      | 152    |
| Kathen.          | 78    | Kistowski.          | 111   | Kortzileisch. | 156    |
| Katsch.          | 78    | Kittel.             | i11   | Koschembalir. | 156    |
| Katte.           | 78    | Kittlitz            | 111   | Koscielski.   | 157    |
| Katzen.          | 82    | Ktäden.             | 113   | Koschitzki.   | 158    |
| Katzler.         | 82    | Klass.              | 113   | Koseritz.     | 158    |
| Kaufberg.        | 84    | Klein.              | 113   | Kospoth.      | 159    |
| Kauffungen.      | 84    | Klevenow.           | 114   | Koss.         | 161    |
| Kaulbärsch.      | 85    | Klinggräff.         | 114   | Kottulinsky,  |        |
| Kaweczynski.     | 85    | Klimkowski.         | 114   | Kottwitz.     | 161    |
| Kay.             | 85    | Klingsporn.         | 114   | Kotze.        | 163    |
| Kayserling.      | 86    | Klinkowström.       |       |               | 165    |
| Kczewski.        |       |                     | 115   | Koven.        | 166    |
| Keck.            | 88    | Klitzing.           | 117   | Kowalski.     | 166    |
| Kedrowski.       | 89    | Klöber.             | 118   | Kozierowski.  | 167    |
|                  | 89    | Klöden.             | 119   | Kracht.       | 167    |
| Keffenbrink.     | 89    | Klopinann.          | 119   | Kracker.      | 168    |
| Kehler.          | 90    | Klopoteck.          | 119   | Kräwel.       | 168    |
| Keith (Marschall |       | Klot - Trautvetter. |       | Kralin.       | 169    |
| Keith.           | 92    | Kliichtzner.        | 120   | Krajewski.    | 168    |
| Keller,          | 92    | Klützow.            | 120   | Kranichsfeld. | 169    |
| Keller v. Bünau. | 93    | Klüx.               | 120   | Kranichstädt. | 169    |
| Keltsch.         | 93    | Kluge.              | 121   | Krassau.      | 170    |
| Keinnitz.        | 94    | Knappe.             | 122   | Kraszkowski.  | 170    |
| Kemphen.         | 95    | Knebel.             | 122   | Krause.       | 170    |
| Kempski.         | 95    | Knesebeck v. d.     | 123   | Krausenstein. | 171    |
| Keoszeghy.       | 96    | Kniestedt,          | 125   | Kraut.        | 171    |
| Kerckerinck.     | 96    | Knobelsdorf.        | 125   | Krauthof.     | 171    |
| Kerkow.          | 96    | Knoblauch.          | 129   | Krempzow.     | 171    |
| Kern.            | 97    | Knobloch.           | 129   | Kreytzen.     | 172    |
| Kerssenbrock.    | 97    | Knoll.              | 131   | Krieger.      | 172    |
| Kessel.          | 98    | Knopäus.            | 131   | Kriegsheim.   | 172    |
| Kessel v. Bergen |       | Kobilinski.         | 132   | Kriegstein,   | 172    |
| Kesselstatt,     | 100   | Koch.               | 132   | Krockow.      | 172    |
| Kesslitz.        | 102   | Köckritz.           | 132   | Kröcher.      | 176    |
| Kesteloot.       | 103   | Köhler.             | 134   | Krohne.       | 180    |
| Ketel.           | 103   | Kölichen.           | 135   | Krosigk.      | 181    |
| Kettelhack.      | 103   | Köller.             | 136   |               | 183    |
| Kettler.         | 103   | Könen.              | 137   | Krottenaurer. |        |
| Kettwig.         | 104   | König.              | 138   | Krüger.       | 183    |
| Ketzgen.         | 104   |                     | 139   | Kiigelgen.    | 183    |
| Keudell.         | 104   | Königsdorff.        |       | Kühn.         | 184    |
| Keul.            |       | Königsegg.          | 140   | Künsberg.     | 184    |
| Keulen.          | 106   | Königsmarck.        | 140   | Kiisel.       | 184    |
|                  | 106   | Könitz.             | 142   | Kussow.       | 184    |
| Kieckebusch.     | 107   | Köptf.              | 144   | Kukowski.     | 185    |
|                  | 107   | - Köppern-          | 144   | Kulisch.      | 185    |
| Kierski.         | 108   | Köthen.             | 145   | Kummer.       | 186    |
| Kiesewetter.     | 108   | Kötteritz.          | 145   | Kunheim.      | 186    |
| Kinast. ·        | 108   | Kolowrat N. 496     | 146   | Kunitzki.     | 188    |
| Kinowsky.        | 109   | Kommerstädt,        | 150   | Kunow.        | 188    |
| Kinaky.          | 109   | Konamki.            | 150   | Kurcewski.    | 188    |
| Kirchbach.       | 109   | Koop.               | 150   | Kurnatowski.  | 189    |
| kircheisen.      | 110   | Koppi.              | 150   | Kurowski.     | 189    |

|                         | Seite |                             | Seite |                     | Seite |
|-------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------------------|-------|
| Kursael.                | 191   | Lemcke.                     | 213   | Linger.             | 268   |
| Kurtzbach.              | 192   | Lemmen.                     | 214   | Linnenfeld.         | 269   |
| Kutowski.               | 192   | Lengefeld.                  | 214   | Linstow,            | 269   |
| Kuylenstierna.          | 192   | Lentulus.                   | 215   | Lipinski.           | 270   |
| Kwasniewski.            | 193   | Lentz.                      | 217   | Lipowski.           | 270   |
| Kwiatkowski.            | 193   | Leopold.                    | 218   | Lippa.              | 271   |
| _                       |       | Lepel.                      | 218   | Lippe, Fürsten v. o | 1.271 |
| 110                     |       | Leps.                       | 2t9   | Lippe, Frh. v. d.   | 276   |
| Labbun.                 | 193   | Lesgewang.                  | 220   | Lipski.             | 276   |
| Labenski.               | 193   | Lealie.                     | 220   | Liptay.             | 277   |
| Labes.                  | 194   | Lessel.                     | 220   | List.               | 277   |
| Lachnitt.               | 194   | Lest.                       | 221   | Lith, v. d.         | 277   |
| Lada.                   | 194   | Lestwitz.                   | 222   | Lobenstein.         | 278   |
| Ladenberg.              | 195   | Lethmate.                   | 223   | Lobenthal.          | 278   |
| Lage v. d.              | 195   | Lettow.                     | 224   | Lochau.             | 279   |
| Lagerström.             | 195   | Leutrum - Ertin-            |       | Lockstaedt.         | 280   |
| Lahr.                   | 195   | gen.                        | 225   | Loden.              | 280   |
| Lalande.                | 196   | Leutsch.                    | 227   | Loder.              | 281   |
| Lamers.                 | 196   | Leyen, von der.             | 228   | Loë.                | 284   |
| Lamprecht.              | 196   | Leyen.                      | 230   | Löbell.             | 285   |
| Lampsins.               | 197   | Leyser.                     | 230   | Löben.              | 286   |
| Landeck.                | 197   | Lichnowsky.                 | 231   | Löbenstein.         | 289   |
| Landsberg.              | 197   | Lichtenau, d.Grafi          |       | Lüsen.              | 289   |
| Landakron.              | 198   | Lichtenhain.                | 234   | Loellhöfel.         | 290   |
| Landwüst,               | 198   | Liebe.                      | 234   | Loen.               | 291   |
| Lange.                  | 199   | Liebeherr.                  | 235   | Loeper.             | 291   |
| Langelair.              | 200   | Liebenau.                   | 236   | Löschebrand.        | 291   |
| Langen.                 | 200   | Liebermann.                 | 236   | Löwenberger.        | 292   |
| Langenau.               | 201   | Liebthal.                   | 237   | Löweneck.           | 292   |
| Langermann.             | 202   | Liechtenstein.              | 238   | Lüwenfeld.          | 293   |
| Langguth.               | 202   | Liedlau.                    | 248   | Löwenfels.          | 293   |
| Langwies.               | 202   | Liegnitz, d. Fürstin        |       | Lüwenklau.          | 294   |
| Lanius.                 | 203   | Liers.                      | 251   | Löwenich.           | 294   |
| Larisch.                | 203   | Lignitz.                    | 251   | Logau.              | 294   |
| Lasberg.                | 204   | Lilgenau.                   | 253   | Lolienstein.        | 296   |
| Lasch.                  | 205   | Lilien.                     | 254   | Loin.               | 297   |
| Laskowaki.              | 205   | Lilienanker.                | 255   | Lonicer.            | 298   |
| Lattorff.               | 205   | Lilienhoff.                 | 255   | 1,008.              | 298   |
| Laurens.                | 207   | Lilienstern.                | 256   | Looz und Corswi     |       |
| Lauwitz.                | 207   | Linckensdorf.               | 256   | rein.               | 298   |
| La Valette.             | 208   | Lindainer.                  | 256   | Loppenow.           | 301   |
| Lavergne - Peguil       |       | Lindau.                     | 256   | Los.                | 302   |
| hen.<br>Laxdehn.        | 208   | Linde, v. d.                | 257   | Losch.              | 302   |
| Lebbin.                 | 208   | Lindemann.                  | 258   | Loss.               | 302   |
| Leckow.                 | 208   | Linden.                     | 258   | Lossau.             | 303   |
| Leckow.                 | 209   | Lindenau.                   | 263   | Lostanges.          | 305   |
|                         | 209   | Lindenberg.                 | 264   | Losthin.            | 305   |
| Legat.                  | 210   | Lindenfels.                 | 264   | Lottum.             | 306   |
| Lehe.                   |       | Lindenhofen.                | 265   | Loucey.             | 3t0   |
| Lehmann.                | 210   | Lindenowski.                | 265   | Lubath.             | 310   |
| Lehsten.                | 211   | Lindern N. 498              | 265   | Lubienski.          | 311   |
| Lehwald.                | 211   | Lindheim N. 498<br>Lindner. | 265   | Lucadou.            | 311   |
| Leipziger.<br>Leithold. | 212   |                             | 266   | Lucanus.            | 311   |
| Lemberg                 |       | Lindstedt.                  | 267   | Luck.               | 312   |
| -                       | 213   | Lingelsheim.                | 267   | Ludewig.            | 313   |
| w Wedlitz Adele         | For 1 | 117                         |       | 22                  |       |

# 510 Register des dritten Bandes.

| 0.00           | attgi | HUL WOS ULILLI    | III DIG | aucae          |         |
|----------------|-------|-------------------|---------|----------------|---------|
|                |       |                   |         | 1              |         |
|                | Seite |                   | Seite   |                | Scite   |
| Lndwig.        | 314   | Mandelsloh.       | 345     | Mellet.        | 389     |
| Ludwigs.       | 314   | Manderscheid,     | 347     | Mellier.       | 390     |
| Ludwigsdorf.   | 314   | Mansbach.         | 348     | Mellin.        | 390     |
| Ludwiger.      | 314   | Mansfeld.         | 348     | Mellish-       | 392     |
| Lübbers.       | 314   | Manstein.         | 350     | Mengersen.     | 392     |
| Liibtow.       | 315   | Manteufel.        | 352     | Mengershausen. | 393     |
| Lüdeckę.       | 315   | Marck             | 354     | Mengden        | 394     |
| Ludemann.      | 315   | Marck, v. d.      | 355     | Menu N. 505    | 395     |
| Lüderitz,      | 315   | Marconnay.        | 355     | Merckel.       | 395     |
| Lüskow.        | 317   | Mardefeld.        | 355     | Merian.        | 395     |
| Liittichau.    | 317   | Marées.           | 356     | Merklin.       | 397     |
| Lüttwitz.      | 318   | Marescotti.       | 856     | Merode.        | 397     |
| Liitzow N. 499 | 319   | Marquart.         | 356     | Merveilleux.   | 399     |
| Luge.          | 322   | Marschall.        | 357     | Meschede.      | 399     |
| Lukomski.      | 322   | Marschall (v. Bil |         | Meseritz.      | 399     |
| Lukowitz.      | 322   | stein).           | 359     | Metsch.        | 400     |
| Lund.          | 322   | Marsleben.        | 360     | Metternich.    | 400     |
| Lapinski.      | 323   | Martines.         | 360     | Mettich.       | 402     |
| Lusi.          | 323   | Martitz.          | 361     | Mettingh.      | 403     |
| Luze.          | 323   | Marval.           | 361     | Meuron.        | 403     |
| Lynar.         | 324   | Marwitz v. d.     | 361     | Meurs.         | 404     |
|                |       | Maschkow.         | 367     |                |         |
| Lyncker.       | 331   | Massenbach.       | 368     | Meusebach.     | 404     |
|                |       | Massow.           |         | Meusel.        | 404     |
| MI.            |       | Mathessen.        | 369     | Meyer.         | 405     |
| Marit          | 220   |                   | 373     | Meyer v. Knon  | au. 403 |
| Mach.          | 332   | Mathy.            | 373     | Meyerfeld.     | 406     |
| Machui.        | 332   | Mattinclot.       | 374     | Meyerhof.      | 406     |
| Machnitzl.i.   | 332   | Matuschka.        | 374     | Meyern v. Hol  |         |
| Mackerodt.     | 332   | Maubenge-         | 377     | berg.          | 406     |
| Macquier.      | 334   | Mauderode.        | 377     | Miaskowski.    | 407     |
| Madai.         | 334   | Manntz.           | 378     | Michaelis.     | 407     |
| Madeweiss.     | 334   | Mauschwitz.       | 378     | Mielecki.      | 408     |
| Madritzki.     | 335   | May.              | 379     | Mielzynski.    | 409     |
| Mäck.          | 335   | Mayenn.           | 379     | Mikorski.      | 409     |
| Mürcken N.     | 503   | Mayer.            | 379     | Mikrander.     | 410     |
| Magallon.      | 335   | Meckel v. He      |         | Mikusch.       | 410     |
| Magir.         | 335   | bach.             | 380     | . Milagsheim.  | 411     |
| Magnis.        | 336   | Mecklenburg.      | 380     | Minckwitz.     | 411     |
| Magusch.       | 337   | Medem.            | 380     | Minnigerode.   | 412     |
| Mahlen.        | 338   | Meding.           | 382     | Mirbadı.       | 412     |
| Mahrenholz.    | 338   | Medrzeki.         | 382     | Misbach.       | 414     |
| Maier.         | 338   | Meelbeck.         | 383     | Misitscheck.   | 414     |
| Maizeroi.      | 339   | Meerkeim.         | 383     | Miszewski.     | 415     |
| Majewski.      | 339   | Meerkatz.         | 385     | Mitzlaff.      | 415     |
| Malachowski.   | 339   | Meerstädt.        | 385     | Möllendorff.   | 415     |
| Malacrida N.   | 503   | Meerveldt.        | 385     | Mörder.        | 418     |
| Mallinkrodt.   | 340   | Mees.             | 387     | Mörner.        | 418     |
| Malottka.      | 340   | Meier-            | 387     | Mohl.          | 419     |
| Malsburg.      | 340   | Meihers.          | 387     | Molière.       | 430     |
| Malschitzki.   | 341   | Meinders.         | 387     | Moll.          | 420     |
| Malsen.        | 341   | Meinecke.         | 388     |                | 420     |
| Maltitz N.     | 504   | Meinertshagen.    |         |                | 425     |
| Waltzan.       |       | Melitz.           | 388     |                | 425     |
|                | 341   |                   | 389     |                | 425     |
| Malyszewski.   | 345   |                   |         |                | 425     |
| Mandel.        | 345   | Mellersky.        | 389     | Montaut.       |         |

# Register des dritten Bandes.

511

|                    | riegis  | ter des différen | 3340  | uucs.        | OII       |
|--------------------|---------|------------------|-------|--------------|-----------|
|                    | Seite   |                  | Seite |              | Scite     |
| Montbach.          | 425     | Natzmer.         | 446   | Obstfelder.  | 473       |
| Montmollin.        | 426     | Naumann.         | 449   | Oehe v. d.   | 473       |
| Mordeisen.         | 426     | Naumeister.      | 449   | Oelsen.      | 473       |
| Morien.            | 427     | Navhauss N. 506  | 450   | Oelsnitz.    | 473       |
| Moritz.            | 427     | Neal             | 451   | Oerthel.     | 475       |
| Mosch.             | 427     | Neander.         | 451   | Oertzen.     | 475       |
| Mosczenski.        | 428     | Nebra.           | 452   | Oesfeldt.    | 476       |
| Mosel v. d.        | 429     | Necker.          | 452   | Oesterling.  | 476       |
| Du Moulin.         | 429     | Nectzow.         | 453   | Oesterreich. | 476       |
| Müfling.           | 430     | Negelein.        | 453   | Offenberg,   | 477       |
| Mühlheim.          | 431     | Negri.           | 454   | Oheimb.      | 478       |
| Mülbe.             | 431     | Nehring.         | 454   | Ohlen und Ad | lers-     |
| Miillenheim.       | 431     | Neindorff.       | 454   | cron.        | 479       |
| Müller.            | 432     | Nerlich.         | 454   | Ohnesorge.   | 481       |
| Müller v. Lamoth   | ic. 433 | Nesse.           | 455   | Olberg.      | 481       |
| Müller v. Sylfelde | en. 433 | Nesselrode.      | 455   | Oldenburg.   | 481       |
| Miinchhausen.      | 433     | Nettelborst.     | 458   | Olfers.      | 482       |
| Münchow.           | 434     | Netz.            | 459   | Olszewski.   | 482       |
| Münster.           | 436     | Neuerburg.       | 459   | Oppen.       | 482       |
| Murzynowski.       | 438     | Neuhaus.         | 460   | Opperadorf.  | 483       |
| Muschwitz N.       | 505     | Neuhoff.         | 460   | Oriola.      | 485       |
| Mutius.            | 438     | Neukirch.        | 461   | Ossowski.    | 485       |
| Mycielski.         | 441     | Neukirchen.      | 461   | Osten.       | 485       |
|                    |         | Neumann.         | 461   | Osten-Sacken | r. d. 487 |
| N.                 |         | Nickisch.        | 462   | Ostrowski.   | 488       |
| Nadelwitz.         | 441     | Niebelschütz.    | 463   | Oswald.      | 488       |
| Näfe.              | 442     | Nimptsch.        | 464   | Otterstädt.  | 489       |
| Nagel.             | 442     | Noble.           | 465   | Otto.        | 489       |
| Nagler.            | 443     | Normann.         | 466   | Owstin.      | 489       |
| Nalencz.           | 444     | Nostitz.         | 467   | Ozarowski.   | 490       |
| Nassau.            | 444     |                  |       |              |           |
| Nassengriff.       | 446     | 0.               |       |              |           |
| Natalis.           | 446     | Oberg.           | 471   |              |           |
| Nattermöller.      | 446     | Obernitz.        | 472   |              |           |
|                    |         |                  |       |              |           |

Nachtrag zum ersten und zweiten Bande.

Berge. 492 Henckel. 495 Hohberg. 495



Druck von C. P. Melzer in Leipzig.

Biblioteka Główna UMK 300040553754

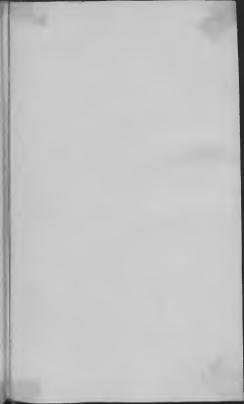

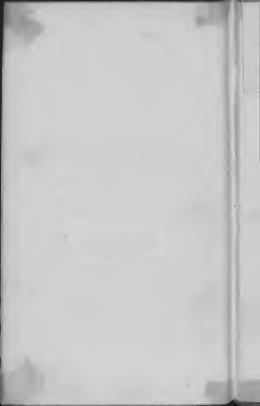



